

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



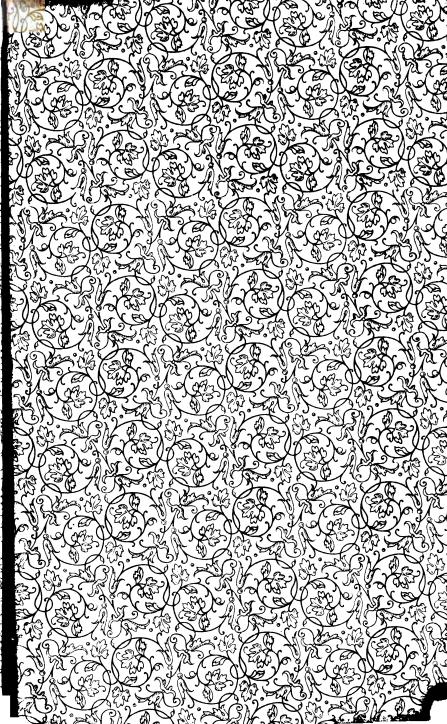

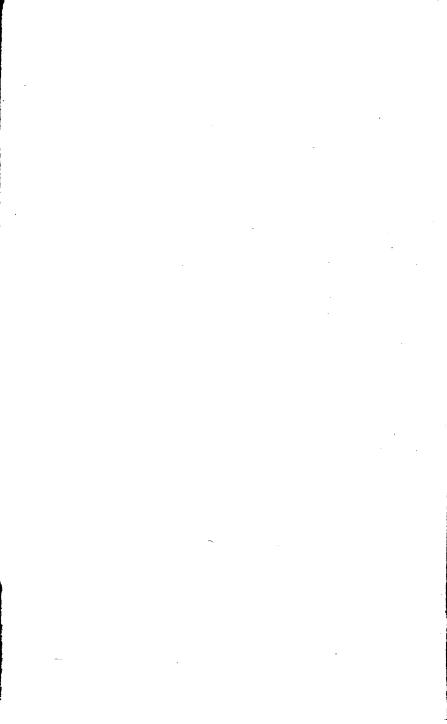

838 S3340 H71

# Supplement

zu

# Schiller's Werken.

Dritter Theil.

Stuttgart 1839. B. Balg'fche Buchhanblung.

# Schiller's

# Leben, Geistesentwickelung und Werke

97100

im Zusammenhang.

Bon

Dr. Karl Hoffmeister.

Pritter Cheil.

Stuttgart 1889.

B. Balg'fche Buchhanblung.



# Inhaltsanzeige des dritten Cheils.

## Periode der gereiften Kunstpoesie.

### Erfte Balfte.

Recat. O. 0-15: 45.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erftes Kapitel. Burudfunft nach Jena. Freundschaft mit Wilhelm von humboldt. Talent bes Gesprächs. Gründung ber Beitschrift ber Horen. Berbindung mit Goethe. Ruf nach Tübingen. Recensionen in ber Allgemeinen Literatur-                                                                               | M     |
| geitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3     |
| Bweites Rapitel. Die Briefe über die afthetische Erziehung bes Menschen. Die Auffate: Ueber das Erhabene; Ueber die nothwendigen Grenzen beim Gebrauche schöner Formen;                                                                                                                                  |       |
| und: Ueber ben moralischen Werth afthetischer Sitten 🦾                                                                                                                                                                                                                                                   | 21    |
| Drittes Kapitel. Ueberdruß an der Spekulation. Fichte. Endliche<br>Ruckfehr zur Poesse im Jahr 1795, und erste Gebichte.<br>Stiftung des Musenalmanachs. Schiller's Begrundung<br>seiner eigenen Dichtweise neben der antiken                                                                            | 47    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41    |
| Biertes Rapitel. Die Schrift über naive und sentimentalische Dich-<br>tung, die Korrespondenz mit Humboldt über diese Abhand-<br>lung, und die Stizze über den Gebrauch des Gemeinen<br>und des Niedrigen in der Kunst. — Nachträglich die Re-<br>cension über den Gartenkalender von 1795, und die Bor- |       |
| rebe zum erften Theil ber Rechtsfälle nach Bitaval                                                                                                                                                                                                                                                       | 65    |
| Fünftes Rapitel. Schiller als philosophischer Schriftsteller und                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Prosaifer überhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98    |
| Sechstes Rapitel. Einfluß der philosophischen Selbstläuterung auf Schiller's Poesie. Drei Abstufungen seiner folgenden ly-<br>rischen Dichtung. Philosophischer Iverngehalt seiner mei-                                                                                                                  |       |
| ften Gebichte                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124   |

|                                                                  | Geite |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Siebentes Rapitel. Große Brobuftivitat und Thatigfeit. Die erfte |       |
| Gattung ber Ibeenpoefie und bie hieher gehörigen Gebichte        | 134   |
| Achtes Rapitel. Die zweite Gattung ber Ibeenpoeffe und bie bie-  |       |
| her geborigen Gebichte. Dibaktifche Dichtung                     | 156   |
| Reuntes Rapitel. Tob bes Baters und ber jungften Schwefter.      |       |
| Geburt bes zweiten Sohnes. Die Beranlaffung zu ben               |       |
| Renien und ihre ungeheure Wirfung                                | 168   |
| Behntes Rapitel. Die allgemeinen Epigramme                       | 179   |
| Gilftes Rapitel. Die Zenien. Allgemeine Beurtheilung ber Schil-  |       |
| ler'ichen Cpigramme                                              | 212   |
| 3wolftes Rapitel. Schiller's Uebergang ju einer mittlern und gur |       |
| reinen Gattung ber Lyrif. Charafteriftif biefer Formen           |       |
| und ber lyrischen Boefie ber gangen Beriobe                      | 234   |
| Dreizehntes Rapitel. Lyrifde Gebichte biefer Beit, gugleich ale  |       |
| Beifpiele ber eben aufgestellten Theorie                         | 253   |
| Bierzehntes Rapitel. Lebensvorfalle im Jahr 1797. Die Mal-       | ,     |
| thefer und Ballenftein. Entscheidung fur ben lettern.            |       |
| Quelle der Balladen                                              | 273   |
| Fünfzehntes Rapitel. Die Fruchte bes Ballabenjahres              | 291   |
| Sechezehntes Rapitel. Schiller's Ringen mit bem Stoffe bes       |       |
| Ballenstein                                                      | 341   |
| Ciebengebutes Rapitel. Fernere Befchaftigung mit Ballenftein     |       |
| im Jahr 1798. Anregung von Seiten Goethe's. Theil-               | •     |
| nahme an beffen naturwiffenschaftlichen Stubien. Rrant-          |       |
| lichfeit. Man eines Schiff : und Seebramas. Eine                 |       |
| Schrift von humbolbt und Schiller's bamalige Stellung            |       |
| zur Philosophie                                                  | 350   |
| Achtzehntes Rapitel. Goethe's Propplaen. Musenalmanach für       |       |
| 1799. Die Biccolomini und Ballenstein's Lager vollen-            |       |
| bet. Aufführung biefes Borfpiels in Beimar. Nahere               |       |
| Betrachtung beffelben                                            | 364   |

# Schiller's

# dritter Sebensabschnitt,

ober

Periode der gereiften Runfipvefie.

Bon ben horen — 1794 — bis ju Schiller's Tob — 1805.

Erfte Balfte.



### Erstes Rapitel.

Burudfunft nach Jena. Freunbschaft mit Wilhelm von humbolbt. Talent bes Gesprächs. Grundung der Zeitschrift ber horen. Berbindung mit Goethe. Ruf nach Tübingen. Recenstonen in der Allgemeinen Literaturzeitung.

Schiller kehrte im Mai 1794 aus seinem Geburtstande mit seiner Familie nach Jena zurud. Sein Geist war erfrischt und voller Entwürfe einer erneuten Thätigkeit, aber sein Körper hinfällig und einem Schatten ähnlich 1. Als ihm damals Goethe und bessen Freund, Heinrich Meyer, im sogenannten Paradiese bei Jena, wo er spazieren ging, einst begegneten, schien ihnen sein Gesicht dem Bilde des Gekreuzigeten zu gleichen, und Goethe äußerte nachher, er glaube, daß Schiller keine vierzehn Tage mehr leben werbe 2.

Mit so schwächlichem Körper begann er die neue thatenreiche und ruhmvolle Laufbahn, und wir muffen die Energie und den Schwung seiner Seele um so mehr bewundern, weil er dis zu seinem Tode beinahe täglich durch seine Kranklichkeit gestört und gequalt wurde. Eine langwierige Krankheit mit Geduld zu ertragen, will nicht viel bedeuten, denn der

1 300

<sup>1</sup> Bottiger's Literarifche Buftanbe und Zeitgenoffen. (Leipzig. 1838.) B. 1, Seite 16.

<sup>2</sup> Edermann's Gefprache mit Goethe, B. 2, S. 335.

Mensch gewöhnt fich auch an bas Schmerzhaftefte; aber ba= burch in seinem Streben nicht wantend und für ein bobes Biel nicht muthlos und unthatig zu werden, bas ift bewunderns= wurdig, und wir machen gerne auf biefen Charafterzug un= feres Schiller aufmertfam, worin bie in feinen Berten ausgeprägte Erhabenheit wieber ericheint. Er theilte übrigens biese schwächliche Ronftitution mit manchen andern ausgezeich= neten Schriftstellern; und Goethe bemerft febr richtig, bas Außerordentliche, was folche Menfchen leiften, fege eine febr garte Organisation voraus, bamit fie feltener Empfindungen fabig und die Stimme der himmlischen zu vernehmen im Stande seien. Run werbe eine folde Organisation im Ronflift mit ber Welt und ben Elementen leicht geftort und verlett, und wer nicht, wie Boltaire, mit großer Genfibilität eine außerordentliche Babbeit verbinde, sei leicht einer fortmabrenben Rranflichfeit unterworfen. Daber fei auch Schiller beständig frank gewesen, aber auch er habe eine gewisse Babbeit gehabt 1. Wir wiffen, bag feine angestrengten Arbeiten, benen er fich oft wider Luft und Liebe unterwerfen mußte, feine Gefundheit gertrummerten. Auf dem mubevollen Weg, ben er eingeschlagen hatte, um bie Gelbftffanbigfeit feines Beiftes zu retten, unterlag fein Rorper.

Uebrigens nahmen seine Jenenser Freunde mit Freuden ben wohlthätigen Einfluß wahr, welchen sein Aufenthalt in Schwaben und die glückliche Muße in dem herrlichen Lande auf ihn geäußert hatten. Alles Beste von Sonst fanden sie erhöht wieder, aber außerdem eine gleichmäßige, aus seinem ganzen Innern entsprungene Ruhe, welche seine eigene Justriedenheit erhöhte und einen unbeschreiblich wohlthätigen Einssluß auf den Umgang mit ihm verbreitete. Seinem strengen Ehrgefühl, seinem ernsten Wahrheitssinn hatte sich die liebens- würdigste Milbe verschwistert?

Jena besaß unterbessen für Schiller einen neuen großen Reiz. Wilhelm von humbolbt hatte sich, eigens um mit ihm an Einem Orte zu leben, hier niebergelassen, und war wenige

<sup>1</sup> Edermann's Gefprache mit Goethe, B. 2, S. 158.

<sup>2</sup> Briefwechfel zwifchen Schiller und Wilhelm von humbolit, S. 174.

Bochen vor ihm mit feiner Gattin bafelbft angefommen . Welch eine Quelle ber Bilbung, ber Anregung, ber Erbeiterung, bes Genuffes, fo gang im Sinne Schiller's, bem febes Gut erft bann ben bochften Werth befam, wenn er es aus ben handen der Freundschaft empfing! Ein inniges, auf geistige Intereffen und Seelenharmonie gegründetes Berhaltniß zwischen beiben Familien fnupfte fich fest fur bas gange Leben. Bas fo baufig die Freundschaft zwischen zwei Familien nicht recht gebeiben läßt, bag entweber nur bie Manner ober nur bie Frauen gusammen paffen, fand gum Glud bier nicht ftatt. In Frau von humbolbt fand Schiller's Gattin ihre Jugendfreundin wieder. "Die angenehmfte und intes ressanteste Gesellschaft für Frau Schiller," sagt Görig 2, "war bie Frau von Sumboldt: ein liebenswürdiges, ibealisches Bild fconer Beiblichfeit, die in allen ihren Sandlungen, Bewegungen und Reben eine ungesuchte Unmuth hatte, ohne bag fie es wußte. Sie war nicht, was man nach Regeln schon nennen fann, aber fie befaß einen Reig in ihrem Umgang, ber, von allen Mannern erfannt, bei ber größten Unbefangenheit ihr die Achtung aller ficherte." Sumboldt und Schiller faben fich in biefer Zeit täglich zweimal, vorzüglich bes Abends allein, und philosophische und afthetische Gespräche, von benen wir uns jest aus bem Briefwechfel beiber Manner einen Begriff machen konnen, wurden meistentheils bis tief in die Racht fortgefest. Es tamen bier Gegenstände gur Frage, welche in bas innerfte Leben Schiller's eingriffen, und biefe häufig von der Poefie des flaffischen Alterthums ausgehenden Unterredungen balfen bie afthetisch = philosophische Rrifis beschleunigen, in welcher er bamals begriffenemar. In ber Schule Sumbolbt's wurde er erft für ben Umgang Goethe's reif.

Für das wissenschaftliche Gespräch schien Schiller übershaupt geboren zu sein 3. Wie Sofrates, suchte er nie absschichtlich nach einem bedeutenden Stoff der Unterredung, sondern überließ es mehr dem Zufall, den Gegenstand herbeizuführen;

<sup>1</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Wilhelm von Sumbolbt, S. 7.

<sup>2 &</sup>quot;Jena zur Zeit Schiller's," im Morgenblatt von 1837, Nr. 86, G. 342.

<sup>2</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und humbolbt, S. 13. Bergl. Th. 2. S. 288.

aber von jedem aus leitete er bas Gefprach zu einem allgemeinen Gefichtspuntte, und man fab fich nach einigen 3mis ichenreben in ben Mittelbunft einer ben Beift anregenben Discuffion gefest. Bahrent Berber fich nur in einer iconen, ununterbrochen babinfliefenden Rebe über einen Gegenftand auslaffen fonnte, welcher man ohne Frage und Einwendungen auguboren batte, bis die Materie erfcopft ichien, mar bas Gespräch Schiller's immer wechselseitig und bie Selbftthatigfeit erwedend. Er ließ ben Mitrebenben nie mußig auboren und erbrudte ihn nicht burch bie Ueberlegenheit feines Beiftes, sondern behandelte jedes Problem ale eine gemeinschaftlich zu lösenbe Aufgabe. Schiller fprach nicht eigentlich schön und legte barauf auch wenig Gewicht; ihm galt es eingig um bie Entwidelung ber Wahrheit. Durch alle Abschweis fungen wußte er eine Unterredung immer gu ihrem Biele binaulenken, und ließ nicht ab, ebe er bei biesem angelangt war. humbolbt vergleicht fogar bie geweihteften Momente feiner Befprache mit feinen beften Gebichten, benn es habe aus jenen berfelbe Ernft, biefelbe Burbe, biefelbe über einer Fulle von Rrafs entsprungene Leichtigfeit, Diefelbe- Anmuth und vor Allem diefelbe Tendeng, bieg alles wie zu einer überirdifchen Natur in Eins zu verbinden, hervorgeleuchtet 1.

Zwei Plane brachte Schiller aus seinem heimathlande nach Jena mit, den Plan zur herausgabe einer allgemeinen politischen Zeitung und die Idee einer ästhetisch wissenschaftslichen Monatsschrift. Jenen erstern Gedanken aber gab er, wie wir schon früher bemerkten, nach reislichem Nachdenken und zu Nathegehen mit Andern bald wieder auf 2. Er trug Bedenken, sich in ein ihm ganz noues und darum höchst schwiesriges Fach zu werfen, zu dem es ihm, nach seinem Urtheile 2, an Talent und Neigung sehlte. Im ersten Jahr, sagt er, würde seine Anstrengung unbeschreiblich sein, und er würde in diesem einzigen Jahr den Rest seiner Gesundheit vollends zu Grunde richten. Außerdem wollte er den Berleger Cotta

Briefwechsel zwiften Schiller und humbolbt, S. 149.

<sup>2</sup> Siehe Theil 2, S. 291.

<sup>3</sup> Schiller's Berte in E. B., S. 1304, in einem Briefe Schiller's an Cotta.

nicht in einen nur zu leicht möglichen Berluft verfegen, indem burd einen einzigen hartnädigen Anfall feiner Krantheit bie gange Unternehmung unvermeiblich ind Stoden gerathen ware. Dagegen ericien ibm bie Berausgabe ber Boren viel ehrenvoller, weniger gewagt, und eben fo viel versprechend. "Diefe Unternehmung," fdreibt er an Cotta, "pagt für mich, ich bin in biesem Rache anerkannt, ich bin binreichend mit Materiga lien verseben (?), und fann felbft bei einem geringen Grabe von Gefundheit noch thatig fein, weil ich es mit Reigung und innerm Berufe thun werbe, und im folimmften Rall. wenn ich fturbe, wird fie ohne mich forigeben tonnen, ba eine Auswahl ber besten Schriftsteller bazu tonfurreit. - Bas mich betrifft, so ift bieß ber einzige mögliche Weg, bag Sie ben Berlag aller meiner funftigen Schriften erhalten; benn sobald ich für ein Journal schreibe, beben fich alle andere Berbindungen auf. Ließe ich aber meine Schriften bruden, fo batte herr Gofden immer bas erfte Recht an meine neueften Arbeiten, indem ich fie ihm ichon versprochen habe."

Demnach ward das Nähere dieses großartigen Unternehsmens festgesest. Cotta soll dem Herausgeber das ungewöhnsliche Redaktionshonorar von tausend fünfhundert Thalern beskimmt haben, und außerdem wurde der gedruckte Bogen seisnem Berfasser mit drei Louisd'or vergütet.

Schiller legte sogleich hand ans Werk. Durch eine gebruckte Privatanzeige i und besondere Briefe ladete er die bedeutendsten Schriftsteller Deutschlands zur Theilnahme ein, und erhielt eine besahende Antwort von Goethe, herder, Dalberg, Garve, Fr. h. Jacobi, Matthisson, Pfessel, Gleim und Andern. In Jena selbst schlossen sich außer Wilhelm von humboldt auch noch Fichte, Woltmann, hufeland und Schüt an ihn an. Der alte Kant freute sich, wie er schreibt, die Besanntschaft und den literarischen Versehr mit einem so gelehrten und talentvollen Mann anzukreten, wie Schiller sei. Für seine eigenen Beiträge zu den horen bat er sich aber "einen etwas langen Ausschlah, weil, da Staatssachen und Religionsmaterien sest einer gewissen han de 18 sperre

Briefmechfel zwischen Schiller und Goethe, Th. 1, G. 2 f.

unterworfen seien, es aber außer diesen kaum noch, wenigstens in diesem Zeitpunkte, andere, die große Lesewelt interessirende Artikel gebe, man diesen Wetterwechsel noch eine Zeit beobachten musse, um sich klüglich in die Zeit zu schicken z." Dagegen trat Engel der Gesellschaft thätig bei 2, der lange Zeit ein Widersacher Schiller's gewesen war, und, als Theaterbirektor in Verlin, dessen Stücke nicht hatte aufführen lassen.

Die neue Monatsschrift, sagt Schiller in ber Privatanzeige, solle sich über alles verbreiten, was mit Geschmad und philosophischem Geiste behandelt werden könne, und also so-wohl philosophischen Untersuchungen, als poetischen und histo-rischen Datellungen offen stehen; was sich aber auf Staats-religion und politische Verfassung beziehe, solle ausgeschlossen bleiben.

In ähnlicher Weise äußerte er sich in ber an das Publikum gerichteten Ankandigung, die dem ersten Stücke der Horen beigegeben wurde 3. Das nahe Geräusch des Krieges beängstigte damals das Vaterland, und der Kampf der politisschen Weinungen theilte die Welt: die Horen-sollten die Leser über dieß Interesse des Tages hinaus in einer allgemeinen und höhern Theilnahme an dem vereinigen, was rein menschlich und über allen Einsluß der Zeiten erhaben ist. Ihr Zweck sei in ästhetischem Spiele, in ernster Untersuchung oder in geschichtlichen Darstellungen, zu dem Ideale veredelter Menscheit einzelne Züge zu sammeln, und an dem stillen Bau besserer Begriffe, reinerer Grundsäse und edlerer Sitten nach Vermögen geschäftig zu sein.

Wir sehen aus bieser Angabe, daß die neue Zeitschrift ein achtes Kind Schiller's werden mußte. Es war ganz in seinem Charafter, daß sie "ein höheres und allgemeines Insteresse an dem, was rein menschlich und über allen Einstuß der Zeiten erhaben sei," erweden sollte. Hatte er doch in der Ankündigung der Rheinischen Thalia 4 schon im Jahr 1784

<sup>·</sup> Schiller's Leben von Fran von Bolzogen, B. 2, S. 127.

<sup>2</sup> Briefwechsel gwischen Schiller und Goethe, B. 1, S. 52.

<sup>\*</sup> Jest wieber abgebrudt in Doring's Rachlefe, S. 270.

<sup>·</sup> Theil 1, S. 251 f.

gefagt, diefelbe werde jedem Gegenstande offen fteben, welder ben Menfden im Allgemeinen intereffire. Go follten nun auch die horen "fich alle Beziehungen auf ben jegigen Beltlauf und bie nachften Erwartungen ber Menschheit verbieten, aber über die vergangene Belt bie Geschichte, und über die tommende die Philosophie befragen." Das allgemein Menfchliche, bem er bisber als Dichter, als Denter und Geschichtschreiber gehulbigt batte, leuchtete ibm auch jest. Die Freiheitsidee trat jurud - benn die Freiheit fann auf eine tuchtige Beife burch Wort, wie burch That nur an ben besonderften Borfallen ber nachften Gegenwart in Ausübung gebracht werben. Er machte es ber Beitschrift gur ausschliegenden Aufgabe, "wahre Sumanitat gu befördern." Alle grundliche Berbefferung bes gefellichaftlichen Buftanbes fchien ibm "von bem ftillen Bau befferer Begriffe, reinerer Grundfate und edlerer Sitten" abzuhangen. Indem bie Soren nun hierfur wirfen follten, fonnte ihr Grunder von einem patriotifden Bergnugen fprechen, welches ibn bei ber endlichen Realistrung Diefer Beitschrift erfülle, konnte er fie fcon im Boraus als ein großes beutsches Rationalwerf bezeichnen. Satte er feinem Baterlande auf eine eblere Beife Dienen tonnen? Bare es ihm erlaubt gewefen ober unverfummert geblieben, wenn er es auf eine andere Beise verfucht - wenn er feine Freiheitsibeen gur Grundlage feines Berfes gelegt hatte?

Wie die Hinweisung auf diesen Inhalt, den die Zeitsschrift haben sollte, Schiller's Gesinnung und damaligen Standpunkt charafterisitt, so offenbart sich auch seine Eigensthümlichkeit durch die Art, wie er ihre Form in der Ankünzbigung zum voraus bestimmte. Die Scheidemand zwischen der schönen Welt und der gelehrten sollte nach Kräften durchbrochen, gründliche Kenntnisse sollten in das gesellige Leben und Geschmack in die Wissenschaften eingeführt werden. "Man wird streben die Schönheit zur Vermittlerin der Wahrsheit zu machen, und durch die Wahrheit der Schönheit ein dauerndes Fundament und eine höhere Würde zu geben. So weit es thunlich ist, wird man die Resultate der Wissenschaft von ihrer scholastischen Form zu befreien und in einer

reizenden, wenigstens einfachen Sulle bem Gemeinfinn verständlich zu machen suchen."

Wie treu blieb sich Schiller! Die Forderung, daß sich Geschmack und Gelehrsamkeit, Schönheit und Wahrheit versöhnen sollen, welche er beim Beginn seiner literarischen Laufbahn aufgestellt, sprach er auch jett, auf der hohen Stufe seiner Reise, auf das Bestimmteste aus 1. Seine Größe bestand darin, daß er wenige Ideen möglichst weit nach allen Richtungen benkend und handelnd verfolgte. Hierdurch wurde ihm eine Welt von Gedanken zu Theil; denn jede wahre Idee umfaßt einen unendlichen Gehalt.

Noch in mancher andern hinsicht könnten wir die merkwürdige Anzeige der horen mit der Ankündigung der Rheinisschen Thalia vergleichen. "Es ift wohl noch unverzessen," sagt ein Kritiker<sup>2</sup>, "daß Schiller, außer andern sehr herben Xenien auf den Kapellmeister Reichardt, auch eine auf dessen längst verhalltes Journal "Deutschland" machte, die also lautete:

"Alles beginnet ber Deutsche mit Feierlichkeit, und fo zieht auch Diefem beutschen Journal blafend ein Spielmann voran."

Wer Luft hat, mag biefe Renie felbft auf Schiller's Anfündigung der Horen anwenden; denn in der That, feierlicher ift noch kein Journal angekündigt worden, als bieses" wenn man bie Rheinische Thalia ausnimmt, muß man bin-"Diese Ankundigung," fahrt ber genannte Runft fenner fort, "hat auch noch bas Merkwürdige, daß ihr In-Jener ift , halt mit ihrem Stil nicht zu harmoniren scheint. von flammender Begeisterung eingegeben, biefer ift fo fünftlich gefeilt, fo glatt, ja ich möchte fagen, fo folüpfrig, aalartig glatt, daß wir une mit Betrübnig nach bem berrlich einfachen und lebenvollen Stil im Beifterseher gurudfehnen. Aber Schiller hatte fo viel gewonnen, bag er auch wohl Einiges verlieren mußte." Welche Mube ibm biefe Anfundi= gung, zu beren Abfaffung er mehrere Tage Zeit brauchte, machte, erbellt aus bem Briefwechsel mit Goethe.

<sup>1</sup> Theil 1, S. 235; Theil 2, S. 131.

<sup>2</sup> Blatter für literarische Unterhaltung von 1836, Rr. 286.

Avertissement," schreibt er, "habe ich heute zu meiner großen Erleichterung beendigt." Dagegen glüht in der Ankundigung der frühern Zeitschrift auch im Ausdruck das Feuer der Jugend, und, während hier der Mann, welcher sich über die nächsten Fragen der Zeit zu allgemein gültigen Ideen erhoben hat, auch mit seiner Person ganz zurücktritt, bindet dort der mit der Welt noch im Kampf begriffene Jüngsling sein ganzes Unternehmen an diese Persönlichkeit.

Daß sich zu dieser Unternehmung der Horen, die alles übertreffen sollten, was jemals in dieser Gattung eristirt hatte, Schillern so viel hochgeachtete und berühmte Schriftssteller anschlossen, beweis't das Vertrauen, dessen er genoß. Dhne Zweisel hatte er sich zuerst durch seine historischen Schriften eine allgemeine Anerkennung verschafft. Aber nicht allein sein Talent, sondern auch seine hervorragende sittliche Persönlichkeit erwarben ihm eine wohlbegründete Achtung.

Durch biefe Eigenschaften ward ihm bamals auch bie Freundschaft Goethe's zu Theil, unftreitig bie befte Gabe, bie ibm, besonders in seiner damaligen Krisis, zufallen konnte. Schon langft hatte Goethe, wie er fich felbft ausbrudt, menigftens "ben redlichen und feltenen Ernft, ber in allem erfcien, was Schiller gefdrieben und gethan hatte, immer gu ichagen gewußt." Aber Schiller's bisberige poetifche Arbeiten hatten ihn eher abgeftogen als angezogen, feine Lebensanficht war eine burchaus verschiedene und auch feine historischen und philosophischen Schriften fonnten fein näheres Berhältniß berbeiführen, ba Goethe fich mit ber Beschichte wenig zu schaffen machte und ber Spefulation febr fern ftand. Aber jest follte Die entschiedene Richtung beider Manner auf Ginen 3wed, bie Dichtfunft, eine wundersame, in ihrer Urt einzige Freundichaft nur um fo fefter fnupfen, je größer die Differeng ihrer fonftigen Beiftesform und gangen Rulturanlage, und je verfciebenartiger bie Wege maren, auf welchen fie jenen 3med au erreichen ftrebten 1. Goethe fagt, es habe bei feiner Befanntschaft mit Schiller etwas Damonisches obgewaltet. "Bir fonnten fruber, wir fonnten fpater gusammengeführt

<sup>1</sup> Goethe's Berfe in Duobeg, B. 49, G. 95.

werden, aber daß wir es gerade in ber Epoche wurden, wo ich die italienische Reise hinter mir hatte und Schiller der philosophischen Spekulationen mude zu werden anfing, war von Bedeutung und für uns beide vom größten Erfolg ".

Platon stellt barüber eine Untersuchung an, ob bie Freundschaft auf der Aehnlickeit oder Unähnlichkeit der Charaktere beruhe. Wenn man diesen einzigen Bund betrachtet, sollte man glauben, die interessanteste Freundschaft entstehe da, wo sich eine vollkommene Einheit des Zweckes mit
der größten Verschiedenheit der Geister vereine. Was Schiller
von der Liebe preist, daß sie die auf immer auseinander
sliehenden Geschlechter ewig sich suchen lehre:

"Ewig getrennt, find sie boch ewig verbunden burch bich!" — das bewirkte bei Schiller und Goethe die Dichtkunft.

Goethe felbft ergablt uns bas gludliche Ereignig, welches ihn zuerft Schillern naber brachte. Die Metamorphofe ber Pflanzen follte bie Digverhaltniffe endlich beseitigen, burch welche fie bisher von einander entfernt worden waren. Professor Batich in Jena batte eine naturforschende Gefellschaft gegrundet, beren Sigungen Goethe gewöhnlich beiwohnte. Einstmals traf er Schillern baselbft. Bufällig gingen fie beibe zugleich aus bem Saus, ein Gefprach fnupfte fich an, und Schiller, welcher an bem Borgetragenen Antheil ju nehmen ichien, bemerkte, feinem Unterredner fehr willfommen, wie eine folde gerftucte Art die Ratur zu behandeln, ben Laien, ber fich gern barauf einließe, feineswegs anmuthen fonne. Goethe erwiederte barauf, daß fie bem Gingeweihten felbst vielleicht unheimlich bleibe, und daß es boch wohl eine andere Weise geben konne, die Natur nicht abgesondert und vereinzelt vorzunehmen, sondern sie wirkend und lebendig, aus bem Bangen in die Theile ftrebend barguftellen. Schiller verbarg feine Zweifel hierüber nicht, und wollte nicht zugeben, bag bas, wie Goethe behauptete, icon aus ber Er= fahrung bervorgebe.

Unterbeffen war man an bas haus Schiller's gefommen, bas lebhafte Gespräch lodte Goethe hinein, und nun trug

<sup>1</sup> Edermann's Gespräche mit Goethe, B. 2, S. 90.

er seine bekannte Metamorphose ber Pflangen lebhaft vor, und ließ fogar, mit manden darafteriftifden Feberftrichen, eine symbolische Pflanze vor Schiller's Augen entstehen. Diefer vernahm und betrachtete bas alles mit großer Theilnahme und entschiedener Faffungefraft. Aber als Gvethe geendet batte, schüttelte er ben Ropf und fagte: Das ift feine Erfahrung, bas ift 3bee. Goethe flutte, aber obgleich einigermaßen verbrieglich, nahm er fich boch gufammen und verfette: "Das fann mir febr lieb fein, bag ich Ibeen habe, ohne es gu wiffen, und fie fogar mit Augen febe." Schiller antwortete hierauf ruhig und bei ber reinen Sache bleibend, als ein Mann, welcher seiner Ansicht vollfommen gewiß war. "Bie fann," warf er ein, "jemals Erfahrung gegeben werben, bie einer 3dee angemeffen fein follte? Denn barin beftebt eben bas Eigenthumliche ber lettern, bag ihr niemals eine Erfahrung fongruiren fann." Da aber Goethe hartnadig bafur focht, bag er mit feiner Meinung auf realem, erfahrungemäßigem Grund und Boden fiebe, murbe erft nach vielem Streiten Stillftand gemacht. Goethe hielt fich zwar nicht für überwunden, aber er hatte Schillern von einer Seite fennen lernen, welche ibn nothwendig mit Achtung erfüllen und ihn um fo mehr treffen mußte, ba ein bunfles Befühl ibm fagen mochte, bag Schiller Recht habe. Diefer hatte ibn auf ein Gebiet geführt, auf welchem er Goethen ohne Biberrebe überlegen war, und mochte vielleicht bas Bedürfnif in ibm angeregt haben, fich mit ber Rant'ichen Philosophie grundlicher befannt zu machen. "Der erfte Schritt mar gethan," fügt Goethe bei, dem wir diefe erfte Unnaberung nacherzählten 1, "Schiller's Anziehungsfraft mar groß, er hielt alle feft, bie fich ibm naberten."

So half die Philosophie, welche, wie Goethe sagt, das Außerordentliche, was die Natur in sein Wesen gelegt hatte, entwicklie, ihm den großen Freund erwerben. "Goethe," schreibt Böttiger 2, "erhält von ihm die fritische Philosophie in Quintessenz vorgetragen. Er quetscht gerne solche

<sup>1</sup> Goethe's Berte in zwei Banben, B. 2, S. 537. 2 f.

<sup>2</sup> Bottiger's Literarifche Buffanbe und Beitgenoffen, Th. 1, S. 56.

Bitronen aus." Die horen endlich fnüpften bas Band ungertrennlich, so wie auch Schiller's Gattin, welche Goethe von ihrer Kindheit auf zu schägen und zu lieben gewohnt war, bas Ihrige zu einem bauernben Verftanbnig beitrug.

Den berühmten Dichter für feine neue Beitschrift gu gewinnen, mußte fein bochfter Bunfch, feine größefte Gorge fein. Er labete ihn am breizehnten Juni 1794 gum Beitritt ein, welcher fur ben gludlichen Erfolg beffelben entscheibend sein werde. Goethe, in dem fich ber poetische Darftellungstrieb wieder zu regen begann, fühlte bas Bedürfnig, fich anzuschließen, und ben Weg, ben er feit langer Beit beinabe allein gegangen war, in aufmunternber Befellichaft fortzufegen. Er fab, bag ihm Schiller's ernftes Streben und icarfes Urtheil von unendlichem Rugen fein konne, und erwieberte baber, er werbe mit Kreuden und von gangem Bergen von der Gesellschaft sein. Ja er besuchte Schillern felbst in Jena, und ba entstand bann in ber gludlichen Stunde eines Gesprächs über Runft und Runfttheorie bas innige geiftige Busammentreffen beiber Manner, burch welches bas Zeitalter ber horen epochenmachend in bem leben beiber Dichter und in ber Literatur unseres Bolfes geworben ift. Der Bund berubte von feinem erften Beginne an auf einem unaufhaltsamen Fortschreiten geiftiger Ausbildung und poetischer Thatigfeit. "Es bedurfte," wie Goethe carafteriftifch fich außert, "für und feiner fogenannten besondern Freundschaft, benn wir hatten bas herrlichfte Bindungsmittel in unsern gemeinschaftlichen Bestrebungen gefunden 1." Wenn beide Manner an einem Orte lebten, fo faben fie fich jeden Tag; waren fie von einander getrennt, fo fdrieben fie fich jede Woche. Briefwechsel ift ber treuefte, reinfte Spiegel ihres großen, neiblofen aufammenftrebenben Beiftesbundes.

Sogleich wurde eine Korrespondenz über gemischte Materien verabredet, die eine Quelle von Auffägen für die Horen werden sollte. Auf diese Weise, meinte Goethe 2, erhielte der Fleiß eine bestimmte Richtung, und ohne zu

<sup>&#</sup>x27; Edermann a. a. D. Th. 1, S. 343.

<sup>2</sup> Leben Schiller's von Frau von Wolzogen, Th. 2, S. 119.

merken, daß man arbeite, bekame man Materialien zufammen. Dieser wissenschaftliche Briefwechsel wurde auch wirklich eröffnet 1.

Bu biefer Beit, im Anguft 1794, fam Schiller auch mit feinem Rorner in Beigenfels jufammen, ber freilich in einem gang andern Sinne fein Freund war, als es Goethe je werben konnte. Rach seiner nachhausekunft erhielt er eine Ginlabung von diefem, ibn auf vierzehn Tage, wo der hof nach Eifenach gebe und er gang allein und unabbangig fein werbe. in Beimar zu befuchen und in aller Bequemlichfeit bei ibm ju wohnen. Schiller, beffen Frau mit ihrem Rinde auf brei Wochen nach Rubolftabt gegangen war, um ben Blattern auszuweichen, nahm biese Ginlabung mit Freuden an. Rur fand er für nothig ju bemerten, Goethe moge in feinem eingigen Stude feiner bauslichen Ordnung auf ihn rechnen, benn leiber! nothigten ihn feine Rrampfe, gewöhnlich ben gangen Morgen bem Schlaf zu widmen, weil fie ibm bes Nachts feine Rube liegen, und überhaupt werbe es ihm nie fo gut, auch ben Tag über auf eine bestimmte Stunde gablen gu Goethe werbe ibm also erlauben, fich in feinem Saufe als einen Fremden zu betrachten, auf ben nicht geachtet werbe. Die Ordnung, die es jedem andern Menschen wohl mache, fei fein gefährlichfter Freund, benn er durfe nur in einer bestimmten Beit etwas Bestimmtes vornehmen muffen, so sei er sicher, bag es ibm nicht möglich sein werbe. bitte bater blog um die leibige Freiheit, bei Goethe frank fein zu dürfen.

Solche Aeußerungen können wir freilich nicht ohne tiefes Mitgefühl lesen, und wir sehen hier die pathologische Quelle der in seinen Schriften überall ausgesprochenen Ueberzeugung, daß das Verdienst und das Glück immer in Widerspruch seinen. Erhaben erscheint es aber, daß er in diesem Leiden nie an seinem Lebenszwecke irre wurde. "Nachdem ich setzt,"schrieb er in diesen Tagen, "meine moralischen Kräfte recht zu kennen und zu gebrauchen angefangen, droht eine Krankbeit meine physischen zu untergraben. Gine große und

<sup>2</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Th. 1, S. 46 und 290.

allgemeine Geistesrevolution werbe ich schwerlich Zeit haben in mir zu vollenden; aber ich werbe thun, was ich fann, und wenn endlich das Gebäude zusammenfällt, so habe ich doch vielleicht das Erhaltungswerthe aus dem Brande gesstüchtet."

Schiller ging also in ber zweiten Salfte bes Septembers nach Weimar; Sumbolbt, beinabe sein einziger, tagtäglicher . Gesellschafter, begleitete ihn. Die Freunde theilten einander ihre Arbeiten mit, Schiller g. B. Goethen feine Abhandlung vom Erhabenen und bie Recenfion über Matthiffon. Goethe zeigte bagegen bas Wichtigfte aus feinen Sammlungen, und fo knupften fich viele neue Bezuge zwischen ihnen an. Schiller erquidte fich an ber Totalanschauung bes augerorbentlichen Mannes, und nahm so viele Eindrude in sich auf, als ber Grad feiner Empfänglichkeit erlaubte. Aber auch ber felbitthätigste Geift verhalt sich eine Zeit lang receptiv, wenn er eine fo hervorragende Perfonlichfeit liebend auf fich einwirfen fieht. "Ich febe mich wieber in Jena," ichreibt er nach biefen Tagen, vielleicht ben lehrreichsten, die er bisher noch erlebt hatte, "aber mit meinem Ginn bin ich noch immer in Beimar."

Beld einen unendlichen Ginflug Goethe auf Schiller ausübte, fann nur im Berfolg unferer Darftellung allmählig por Augen geführt werden. Denn von biefer Zeit an ift fortwährend bie Ginwirfung Goethe's ein Sauptmoment bei allem feinem Streben und Dichten. Goethen allein verdanft Schiller, verdankt Deutschland bie Zeitigung feines poetischen Talents. Wie mußte es fein Selbftvertrauen, von bem er nie verlaffen mar, fleigern, bag er nun fo unvermuthet und plöglich ber nachfte Freund bes ruhmgefronten Dichters geworden war. Diese an der Zeit gereifte, frei erwachsene Freundschaft wog ihm feine gange Kranklichkeit, fein berbes Schidfal auf. Er erfannte es, bag bie verschiebenen Babnen, bie beibe bisher gewandelt waren, fie nicht früher, als gerabe jest, mit Rugen zusammenführen fonnten. Schiller's Selbfe ständigkeit ware vor feiner philosophischen Drientirung in Befahr gewesen, und nur seine gereifte Denffraft tonnte für Goethe anziehend fein. Jest aber fand zu erwarten, baß fie

die noch übrige Strecke bes Weges mit so größerm Gewinn in Gemeinschaft durchwandeln würden, "da die letten Gefährten auf einer langen Reise sich immer am meisten zu sagen haben." Auch auf seinen Gesundheitszustand wirkte dieser freudige Muth günstig zurück, und Goethe übte selbst einen wohlthätigen Einstuß durch Ausheiterung und guten Rath, so daß er wieder mehr Vertrauen zu seiner Gesundheit gewann und sich regelmäßiger dem Schlaf und der gewöhnslichen Ordnung des Tages überließ. Er schärft ihm in einem Briese ausdrücklich die Besolgung seines diätetischen Rathes ein 1.

Bahrend ihn diese neue Freundschaft fester, als früher, an feinen Wohnort fnupfte, erhielt er einen, burch feine Freunde ausgewirften, Ruf nach Tübingen. Er folug ben Antrag ab. "Da ich boch einmal zum akademischen lehrer unbrauchbar bin," fcreibt er an Goethe 2, "fo will ich lieber hier in Jena, wo ich gern bin und wo möglich leben und fterben will, als irgend anderswo, mußig geben. 3ch habe es alfo ausgeschlagen, und mache mir baraus fein Berbienft; benn meine Reigung entschied ichon allein bie ganze Sache, fo bag ich gar nicht nöthig hatte, mich ber Berbindlichkeiten ju erinnern, die ich unferm guten Bergog schuldig bin und bie ich ihm am liebsten von allen schuldig sein mag. meine Erifteng glaube ich nichts beforgen gu burfen, fo lange ich noch einigermaßen die Feber führen fann, und fo laffe ich ben Simmel walten, ber mich noch nie verlaffen bat." An diesem Entschluß war wohl auch die große Anhänglichkeit sei= ner Gattin an ihre Familie und Freunde, und ihre Borliebe für bie weimarischen Berhältniffe und ben feinern geselligen Ton in Sachien Schuld 3.

Aber ber Antrag wurde im Marz mit bem Zusat wiesberholt, daß Schiller eine völlige Freiheit haben solle, ganz nach seinem Sinn und nach Maßgabe seiner Gesundheit auf die Studirenden zu wirken. Ohne seinen frühern Entschluß

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, S. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Am 19. Februar 1795.

Echiller's Leben von Frau von Wolzogen, Theil 2, S. 113.

Doffmeifter, Gdiller's Leben, III.

allgemeine Geistesrevolution werbe ich schwerlich Zeit haben in mir zu vollenden; aber ich werde thun, was ich fann, und wenn endlich das Gebäude zusammenfällt, so habe ich doch vielleicht das Erhaltungswerthe aus dem Brande gesstüchtet."

Schiller ging alfo in ber zweiten Salfte bes Septembers nach Weimar; Sumbolbt, beinabe fein einziger, tagtäglicher . Gesellschafter, begleitete ibn. Die Kreunde theilten einander ihre Arbeiten mit, Schiller g. B. Goethen feine Abhandlung vom Erhabenen und bie Recension über Matthisson. Goethe zeigte bagegen bas Wichtigfte aus feinen Sammlungen, und fo knupften fich viele neue Bezuge zwischen ihnen an. Schiller erquidte sich an ber Totalanschauung bes außerorbentlichen Mannes, und nahm fo viele Eindrude in fich auf, als ber Grad feiner Empfänglichfeit erlaubte. Aber auch ber felbftthatiafte Beift verhalt fich eine Beit lang receptiv, wenn er eine fo hervorragende Perfonlichkeit liebend auf fich einwirfen fiebt. "Ich sehe mich wieder in Jena," schreibt er nach biefen Tagen, vielleicht ben lehrreichften, bie er bisher noch erlebt batte, "aber mit meinem Sinn bin ich noch immer in Beimar."

Welch einen unenblichen Ginfluß Goethe auf Schiller ausübte, tann nur im Berfolg unferer Darftellung allmählig por Augen geführt werben. Denn von biefer Beit an ift fortwährend die Einwirfung Goethe's ein Sauptmoment bei allem feinem Streben und Dichten. Goethen allein verdankt Schiller, verdankt Deutschland bie Zeitigung feines poetischen Talents. Wie mußte es fein Gelbftvertrauen, von bem er nie verlaffen mar, fleigern, daß er nun fo unvermuthet und plönlich ber nachfte Freund bes ruhmgefronten Dichters geworden war. Diese an ber Beit gereifte, frei erwachsene Freundschaft wog ihm feine gange Rranklichkeit, fein berbes Schidfal auf. Er erfannte es, bag bie verschiebenen Bahnen, bie beibe bisher gewandelt waren, fie nicht früher, als gerabe jest, mit Rugen aufammenführen tonnten. Schiller's Selbfe ftanbigfeit ware vor feiner philosophischen Drientirung in Befahr gewesen, und nur seine gereifte Denffraft tonnte für Goethe angiebend sein. Jest aber fand zu erwarten, baß sie

bie noch übrige Strede bes Weges mit so größerm Gewinn in Gemeinschaft durchwandeln würden, "da die letten Gefährten auf einer langen Reise sich immer am meisten zu sagen haben." Auch auf seinen Gesundheitszustand wirkte bieser freudige Muth günstig zurück, und Goethe übte selbst einen wohlthätigen Einstuß durch Ausheiterung und guten Rath, so daß er wieder mehr Vertrauen zu seiner Sesundheit gewann und sich regelmäßiger dem Schlaf und der gewöhnslichen Ordnung des Tages überließ. Er schärft ihm in einem Briese ausdrücklich die Vesolgung seines diätetischen Rathes ein 1.

Bahrend ihn diese neue Freundschaft fester, als früher, an feinen Wohnort fnupfte, erhielt er einen, burch feine Freunde ausgewirften, Ruf nach Tubingen. Er fclug ben Antrag ab. "Da ich boch einmal jum akademischen Lehrer unbrauchbar bin," schreibt er an Goethe 2, "so will ich lieber hier in Jena, wo ich gern bin und wo möglich leben und fterben will, als irgend anderswo, mußig gehen. Ich habe es alfo ausgeschlagen, und mache mir baraus fein Berbienft; benn meine Neigung entschied ichon allein bie gange Sache, fo bag ich gar nicht nöthig hatte, mich ber Berbindlichfeiten ju erinnern, bie ich unferm guten Bergog foulbig bin und bie ich ihm am liebsten von allen schuldig fein mag. meine Erifteng glaube ich nichts beforgen zu burfen, fo lange ich noch einigermaßen die Feber führen fann, und fo laffe ich ben himmel walten, ber mich noch nie verlaffen bat." biesem Entschluß war wohl auch bie große Anhänglichkeit feis ner Gattin an ihre Familie und Freunde, und ihre Borliebe für bie weimarischen Berhältniffe und ben feinern geselligen Ton in Sachien Schuld 3.

Aber ber Antrag wurde im Marz mit bem Jusat wieberholt, daß Schiller eine völlige Freiheit haben solle, ganz nach seinem Sinn und nach Maßgabe seiner Gesundheit auf bie Studirenden zu wirken. Ohne seinen frühern Entschluß

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, S. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Am 19. Februar 1795.

<sup>3</sup> Schiller's Leben von Frau von Wolzogen, Theil 2, S. 113.

Doffmeifter, Schiller's Leben, III.

zu ändern, schrieb er, um sich auf den Fall, daß zunehmende Kränklichkeit ihn an schriftstellerischen Arbeiten hindern sollte, sicher zu stellen, noch an demselben Tag, wo er den neuen Antrag erhalten hatte, an den geheimen Rath Boigt in Weimar, und bat ihn, ihm bei dem Herzog eine Versicherung auszuwirken, daß ihm in dem äußersten Falle sein Sehalt verdoppelt werden solle. Er hosse aber von dieser Jusicherung so spät als möglich oder gar nicht Gebrauch machen zu können.

Seine Bitte wurde ihm erfüllt, und nun lehnte er auch biesen Ruf in einem noch erhaltenen Brief an seinen Freund, den Prosessor Abel in Tübingen, vorzüglich seiner Gesundbeitsumstände wegen, ab. Er könne nicht versprechen, des stimmte akademische Funktionen zu leisten; in Jena und Weismar erwarte man nicht dergleichen von ihm, und er täusche hier also Niemanden. Auch habe ihm der weimarische Hofso viele Beweise einer uneigennützigen Achtung gegeben, daß er es sich nicht verzeihen könne, ihn sogar seinem Gedurtsslande aufzuopfern. Unter tausend Gulden würde er in Tüsbingen nicht wohl haben eristiren können, und für dieses Geld könne er zu wenig leisten. Besser sei es also, man wende diese ansehnliche Summe an einen rüstigen und verdienstvollen Mann, und er bleibe in seinen Berhältnissen 1.

Gewiß hätte er sich in dieser Angelegenheit nicht ehrenwerther benehmen, und auch nicht besser für sein poetisches Talent sorgen können. Denn darum leisten ja, besonders in unsern Tagen, so Benige etwas Tüchtiges, weil sie nicht ben Charafter haben, an Eine Neigung Alles zu setzen. In Bielgeschäftigkeit oder in einem unentschiedenen Schwanken zwischen dem Gebote aus der Geisterwelt und kleinlicher Rlugheit verlieren sie ihr Leben.

So trefflich sich auch hier ber Charafter Schiller's bewährte, so wenig mögen wir ihn wegen bes Mittels loben, burch welches er und Goethe die Horen beim großen Publitum in Aufnahme zu bringen suchten. Es wurde mit bem

<sup>1</sup> Dieser Brief fleht jest in Schiller's Werken in E. B., G. 1303,

Berausgeber ber allgemeinen Literatur = Zeitung, bem Profeffor Schut, arrangirt, bag alle brei Monate - und vom ersten Stud bes erften Jahrganges icon in ber erften Woche bes Januars - eine weitläufige Recension von ber neuen Monatschrift erscheinen follte. Diefe Recensionen wurden von Cotta bezahlt und bie Recenfenten maren Mitglieder ber Gefellschaft, welche bie horen berausgab. Anfangs hatte man es fogar auf zwölf fahrliche Beurtheilungen biefer Art abgefeben. "Um nun jugleich auch von Außen nichts zu unterlaffen," ichrieb Schiller noch vor ber Berausgabe ber horen an Schut, "was eine Schrift biefer Art in lebhaften Umlauf bringen fann, fo munichten wir, bag jebes Monatftud, fo bald es erscheint, und so vortheilhaft, als mit einer ftrengen Gerechtigfeit bestehen fann, in ber Allgemeinen Literatur-Beitung angezeigt murbe. Run burfte es aber, megen Mannigfaltigfeit ber Materien, bie in ben Boren gur Sprache tommen werben, nicht fo leicht fein, immer einen Recenfenten für die Literatur Beitung ju finden, welcher ben Ermartungen unferer Gefellichaft entspricht, besonders ba mehrere Mitarbeiter an berselben, und vielleicht nicht die unwichtigern, bereits auch an ben Soren arbeiten. 3ch gebe Ihnen alfo gu bedenken, lieber Freund, ob es für uns beide nicht vortheilhaft fein burfte, wenn Gie bie einzelnen Monatftude unferes Journals burch Mitglieder unferer Societat recensiren ließen. Es verftunde fich von felbft, daß ber Recenfent eines Studes an biefem Stude nicht mitgearbeitet haben burfte, und baß überhaupt eine anständige Gerechtigfeit beobachtet wurde 1." Aber ale nun nur vierteljährlich für jeben Band eine eigene Recenfion geliefert ward, fiel biefe Befdrantung weg, Die Beurtheilungen murben unter Schus, Sumbolbt, Fichte, Rorner und andere vertheilt, und an Unpartheilichkeit war kaum ju benten. "Wir fonnen alfo," außert fich Schiller gegen Goethe 2, "so weitläufig fein, als wir wollen, und loben wollen wir uns nicht für die Langeweile, ba man bem

<sup>&#</sup>x27; Chrift. Gottf. Schut, Darftellung feines Lebens von Fr. R. 3. Schut, B. 2, S. 419.

<sup>2</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, S. 80.

zu ändern, schrieb er, um sich auf den Fall, daß zunehmende Kränklickeit ihn an schriftstellerischen Arbeiten hindern sollte, sicher zu stellen, noch an demselben Tag, wo er den neuen Antrag erhalten hatte, an den geheimen Rath Boigt in Weimar, und bat ihn, ihm bei dem Herzog eine Versicherung auszuwirken, daß ihm in dem äußersten Falle sein Gehalt verdoppelt werden solle. Er hosse aber von dieser Jusicherung so spät als möglich oder gar nicht Gebrauch machen zu können.

Seine Bitte wurde ihm erfüllt, und nun lehnte er auch biesen Ruf in einem noch erhaltenen Brief an seinen Freund, den Professor Abel in Tübingen, vorzüglich seiner Gesundbeitsumstände wegen, ab. Er könne nicht versprechen, bestimmte akademische Funktionen zu leisten; in Jena und Weismar erwarte man nicht dergleichen von ihm, und er täusche hier also Niemanden. Auch habe ihm der weimarische Hofso viele Beweise einer uneigennüßigen Achtung gegeben, daß er es sich nicht verzeihen könne, ihn sogar seinem Gedurtslande auszuopfern. Unter tausend Gulden würde er in Tüsbingen nicht wohl haben eristiren können, und für dieses Geld könne er zu wenig leisten. Besser sei es also, man wende diese ansehnliche Summe an einen rüstigen und verdienstvollen Mann, und er bleibe in seinen Berhältnissen 1.

Gewiß hätte er sich in dieser Angelegenheit nicht ehrenwerther benehmen, und auch nicht besser für sein poetisches Talent sorgen können. Denn darum leisten ja, besonders in unsern Tagen, so Wenige etwas Tüchtiges, weil sie nicht ben Charakter haben, an Eine Neigung Alles zu setzen. In Bielgeschäftigkeit oder in einem unentschiedenen Schwanken zwischen dem Gebote aus der Geisterwelt und kleinlicher Klugheit verlieren sie ihr Leben.

So trefflich sich auch hier ber Charafter Schiller's bewährte, so wenig mögen wir ihn wegen bes Mittels loben, burch welches er und Goethe die Horen beim großen Publis tum in Aufnahme zu bringen suchten. Es wurde mit dem

Diefer Brief fteht jest in Schiller's Werten in G. B., G. 1303,

Berausgeber ber allgemeinen Literatur Zeitung, bem Profeffor Schut, arrangirt, daß alle brei Monate — und vom erften Stud bes erften Jahrganges icon in ber erften Woche bes Januars - eine weitläufige Recension von ber neuen Monatschrift erscheinen follte. Diefe Recensionen wurden von Cotta bezahlt und bie Recenfenten waren Mitglieder ber Besellschaft, welche bie Horen berausgab. Anfangs hatte man es fogar auf zwölf jahrliche Beurtheilungen Diefer Art abgefeben. "Um nun zugleich auch von Außen nichts zu unterlaffen," fdrieb Schiller noch vor ber Berausgabe ber Boren an Schut, "was eine Schrift biefer Art in lebhaften Umlauf bringen fann, fo munichten wir, bag jedes Monatftud, fo bald es erscheint, und so vortheilhaft, als mit einer ftrengen Gerechtigfeit bestehen fann, in ber Allgemeinen Literatur-Beitung angezeigt murbe. Nun burfte es aber, wegen Mannigfaltigfeit ber Materien, bie in ben Soren gur Sprache fommen werden, nicht fo leicht fein, immer einen Recenfenten für die Literatur Beitung gu finden, welcher ben Erwartungen unferer Befellichaft entspricht, besonders ba mehrere Mitarbeiter an berfelben, und vielleicht nicht bie unwichtigern, bereits auch an ben Soren arbeiten. Ich gebe Ihnen alfo gu bedenken, lieber Freund, ob es für uns beide nicht vortheil= haft fein burfte, wenn Sie bie einzelnen Monatftude unferes Journals burch Mitglieder unferer Societat recensiren liegen. Es verftunde fich von felbft, daß ber Recenfent eines Studes an biefem Stude nicht mitgearbeitet baben burfte, und baß überhaupt eine anständige Gerechtigfeit beobachtet murbe 1." Aber als nun nur viertelfahrlich fur jeben Band eine eigene Recenfion geliefert ward, fiel diefe Beschränfung weg, die Beurtheilungen wurden unter Schus, Sumbolbt, Fichte, Rorner und andere vertheilt, und an Unpartheilichfeit mar faum ju benten. "Wir fonnen alfo," außert fich Schiller gegen Goethe 2, "so weitläufig sein, als wir wollen, und loben wollen wir uns nicht für die Langeweile, ba man bem

<sup>&#</sup>x27; Chrift. Gottf. Schut, Darftellung feines Lebens von Fr. R. 3. Schut, B. 2, S. 419.

<sup>2</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, S. 80.

Publism boch alles vormachen muß." Nun bekam Schiller die Recensionen der Horen im Manustript zu lesen, und freute sich, wenn der Recensent auf eine geschickte Weise den Ruf der Unpartheilichkeit behauptete 1. Ja er ließ sich selbst solche Beurtheilungen übertragen 2. "Diese Recension," ruft er einmal aus, "wird also eine rechte Harlesins-Jack werden." Welch eine ganz andere Densweise sett dieser literarische Unstug voraus, als die Gesinnung war, von der durchdrungen Schiller die Ankündigung seiner Rheinischen Thalia schrieb, wo er das Publisum sein Studium, seinen Souverain, seinen Bertrauten, sein Alles nannte, was er allein fürchte und verehre 2!

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Th. 1, S. 105 f.

<sup>·</sup> Ebenbafelbft, S. 282 und S. 285.

<sup>\*</sup> Siehe Theil 1, S. 251.

### Zweites Rapitel.

Die Briefe über bie afthetische Erziehung bes Menschen. Die Aufsabe: Ueber bas Erhabene; Ueber bie nothwendigen Grenzen beim Gebrauche schoner Formen; und: Ueber ben moralischen Werth afthetischer Sitten.

Nachdem wir die Gründung der Horen im Borhergchenden erzählt haben, wäre es nun an der Zeit, von Schiller's Aufstäten für diese Monatschrift zu reden und den Lesern seinen allmähligen Uebergang von der Philosophie zur Poesie vorstellig zu machen. Wir lassen hierbei die schon früher erwähnten historischen Arbeiten, welche ihm allein noch bisweilen durch das Bedürfniß, für seine Horen zu sorgen, absgenöthigt werden konnten, unberücksichtigt, denn die Geschichte lag hinter ihm.

Ganz anders verhielt es sich mit der Philosophie, welche durch Natur und Studium zum Wesen des Geistes unseres Schiller gehörte. Jahre lang war er ausschließlich philosophisch thätig gewesen, und es gab für ihn überhaupt keine Geistesthätigkeit, in welche sich nicht philosophisches Denken mit einmischte.

<sup>&#</sup>x27; Siche Theil 2, S. 133 f. unb S. 193 f.

Auf philosophischem Felde mußte, zum Theil wenigstens, "die große und allgemeine Geistesrevolution" vollbracht werben, welche dem strebsamsten und thätigsten unter den Mensichen noch in seinem fünf und dreißigsten Jahre als Aufgabe vorschwebte. Die erwachende Spekulation hatte es ihm unmöglich gemacht, ferner ein Dichter zu sein; die vollkommen befriedigte Spekulation stand der Ausübung der Poesse nicht mehr entgegen. Am Ende seines beschwerlichen Weges bessindet sich der Denker wieder auf dem Gebiet, wo er Dichter sein kann: auf dem Gebiet der Natur.

Schiller aber war damals noch fest von spekulativem Interesse umfangen, weil sein philosophischer Weg von ihm, wenigstens als Schriftsteller, noch nicht ganz zurückgelegt war. Aber nur darüber glaubte er ganz verständigt zu sein, worüber er sich schreibend aufgeklärt, und nur das war bei ihm ganz abgemacht, worüber er sich vor dem Publikum ausgesprochen hatte.

Wir haben nämlich früher nachgewiesen, daß alle in die Neue Thalia eingerudten afthetischen Auffage gewiffermagen ein Ganges ausmachten 1. Gie enthalten eine beinahe voll= ftändige Theorie bes Erhabenen. Die nächfte Aufgabe mar alfo, jener Theorie bes Erhabenen eine Lehre bes Schonen jur Seite ju ftellen und den hoben Berth bes Schonen für das Menschenleben nachzuweisen. Dieß geschah in freier Form in den Briefen über die afthetische Erziehung des Aber auch der Werth bes Erhabenen mar Meniden. in den frühern Abhandlungen noch nicht dargestellt worden. Schiller that bieg nachträglich in einer fleinen Abhandlung, welche: Ueber bas Erhabene, überschrieben ift. aber auf biese Beise bie bobe Bebeutung bes Schonen in bas Licht gestellt worden war, so lag es nabe, auch über bie nothwendigen Grengen bes Schonen ju reben, und hieraus entstand ber Auffag: Ueber die nothwendigen Grengen beim Bebrauche iconer Formen, mit welchem fich Schiller's eigentliche Methaphyfit bes Schonen und Erhabenen und - zugleich sein Moralsvftem vollständig abschloß, indem er die

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 2, S. 340 f.

Theorie des Erhabenen auf sein Freiheitsprinzip und dur des Schönen auf sein humanitätsprinzip gründete, welche beide der Inhalt seiner sittlichen Welt waren. Als er aber nun zur poetischen Darstellung übergehen wollte, derentfalben alle diese Untersuchungen eigentlich unternommen worden waren, fühlte er, daß er sich noch über eben diese poetische Darstellung selbst theoretisch orientiren musse, und aus diesem Bedürsniß entsprang der Auffaß: Ueber naive und sentimentalische Dichtung, welchem später die Stizze: Gestanken über den Gebrauch des Gemeinen und Riedrigen in der Kunst, als eine Ergänzung heigegeben wurde.

So bilden die afthetischen Abhandlungen Schiller's einen wohlgeordneten, organisch zusammenhäugenden und abgeschlossenen Cyflus, und durchlaufen im freiesten Gange die ganze Aesthetis. Sie sind nothwendige Früchte des Schillersichen Geistes, in dessen successiver Entwickelung jede ihre Stelle und ihre Zeit hat.

Ueber die zweite Gruppe dieser Schriften, die Uebergangsaufsäte von der Philosophie zur Poesie, behalten wir uns vor, später das Nähere zu berichten. Bon den ästhetischen Briefen dagegen, von dem Aufsate über die Grenzen des Schönen und von der Abhandlung über das Erhabene, welche ihrem Inhalte nach noch in die zweite Periode geshören, mussen wir dem Zweck unserer Schrift gemäß schon jest eine genauere Analyse geben.

In Betreff ber afthetischen Briefe erinnern wir nur noch?, daß ihre ursprüngliche Abfassung schon im Geburtslande bes Dichters begonnen warb. Rach seiner Zurückfunft legte ihr Berfasser die keste hand an sie. Schiller's mitphilosophirenber Freund, Wilhelm von humboldt, mag auf die Ueberarbeitung und weitere Abfassung bieser Schrift manchen forbernden Einstuß gehabt haben. Die Einwirkung Fichtens auf

<sup>1</sup> Siehe Theil 2, S. 841.

<sup>2</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Th. 1, S. 49. Siehe oben Theil 2, S. 289.

bieselbe, mit welchem Schiller damals noch in freundschaftslichem Berhältnisse ftand, konnte ihnen eben nicht zum Borsteil gereichen.

In "Anmuth und Burbe" hatte Schiller eine Anaslytif bes Schönen zu liefern versprochen !. Dann hatte er in seinen bisherigen afthetischen Schriften ben Einfluß bes Schönen und ber Runft auf ben Menschen noch nicht untersucht.

Diese Briefe umfassen baher eine doppelte Aufgabe. Sie entwickeln ben Begriff und Ursprung bes Schönen, und weisen bessen Bedeutung für bas menschliche Leben nach. Durch bas Lettere schließen sie sich aufs Engste an bas bibaktische Gesbicht, die Künstler, an.

Sie erschienen zuerst in dem ersten, zweiten und sechsten Stude, also in der ersten halfte der horen vom Jahre 1795, in drei Abtheilungen, welche wir einzeln betrachten wollen, weil dieselben dem Inhalte und dem Geiste nach in sich gewissermaßen abgeschlossen und von einander sehr versichieden sind.

Die erste Abtheilung exfrect sich bis an das Ende bes neunten Briefes, und trägt in den Horen das Rousseau'sche Wort an der Stirn: Si c'est la raison, qui fait l'homme, c'est le sentiment, qui le conduit. Dieses ganze erste Stück ist eigentlich nur eine Einleitung. Der Berfasser sagt, daß er sich in freier Form an das selbstständige Gefühl und Urtheil des Lesers wenden werde. Aber der Zeitzeist scheine Untersuchungen über das Schöne und die Kunst nicht günstig zu sein, denn der materielle Nußen beherrsche die Welt, und das Interesse an der großen politischen Rechtsfrage der Zeit lasse kein anderes auftommen. Doch sei die Materie seiner Abhandlung weit weniger dem Bedürsnisse, als dem Geschmade des Zeitalters fremd 2. Der bisherige Naturstaat könne dem möglichen Bernunststaate nicht auf einmal weichen;

<sup>&#</sup>x27; Schiller's Berte in E. B., S. 1145. 1. 0. und 1146. 2. m. (Oftav-ausgabe B. 11, S. 397 und S. 405).

<sup>2 &</sup>quot;Mein Debut in ben horen ift zum wenigsten feine captatio benevolentias bei bem Publifum." Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1. S. 50.

fondern es muffe von der herrschaft bloger Rrafte gur herricaft ber Bernunftgesete ein Uebergang gesucht werben. Diefer Uebergang bestehe barin, bag bie Triebe, Gefühle und bemgemäß die Rraft' bes Charafters übereinstimmend gemacht wurden mit ber Bernunft. Gine folche barmonische Rultur batten bie Griechen gezeigt; uns Reuern bagegen fei an Die Stelle dieser Totalitat ber achtmenschlichen Bildung ein Antagonismus ber geiftigen Rrafte getreten. Der eigen= thumliche moderne Rulturgang und bie fünftliche Berfplitterung ber Arbeiten und Geschäfte batten unsere Anlagen unharmonisch gebilbet und in Widerftreit gebracht, wobei bie Gattung wohl gewonnen, aber bas Individuum nothwendig verloren habe. Um aber biefe Entgegensetung, biefe Berriffenheit bes innern Menschen aufzuheben, gebe es nur Ginen Beg. Man muffe nämlich burch die Schönheit die lebendi= gen Triebe veredeln, burch bie Runft unfer Empfindungevermögen ausbilben.

Salten wir nun einen Augenblid unfere Aufmertfamfeit bei Betrachtung biefer erften neun Briefe jurud, fo mochten wir zweifeln konnen, ob in unserer gangen beutschen Literatur Etwas mit ihnen verglichen werben fonnte. Go burchaus vortrefflich find fie! "Das mir überfandte Manuftript biefer Briefe," fcreibt Goethe an ihren Berfaffer 1, "habe ich fogleich mit großem Bergnugen gelefen; ich fcblurfte es auf einen Bug hinunter. Wie uns ein foftlicher, unserer Ratur analoger Ergnt willig binunter schleicht und auf der Bunge schon burch gute Stimmung bes Nervenspfteme feine beilfame Wirfung zeigt, so maren mir biefe Briefe angenehm und wohlthätig; und wie follte es anders fein, ba ich bas, was ich für Recht feit langer Zeit erfannte, was ich theils lobte, theils zu loben munichte, auf eine fo zusammenhangende und eble Beise vorgetragen fant?" Und in einem folgenden Schreiben bemerkt er bei Gelegenheit ber Zurudsendung bes Manuffripts 2: "hatte ich bas erstemal fie blog als betrachtender Mensch gelesen und babei viele, ich barf fast fagen,

<sup>&#</sup>x27; Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, S. 53.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft, G. 63.

völlige Uebereinstimmung mit meiner Denkweise gefunden, so las ich sie das zweitemal im praktischen Sinne und beobsachtete genau: ob ich etwas fände, das mich als handelnden Menschen von meinem Wege ableiten könnte; aber auch da fand ich mich nur gestärkt und gefördert." — Das herrlichste Gleichgewicht der Gemüthskräfte prägt sich in diesen Briefen aus. Man sieht es ihnen an, daß sie in der freisten, heitersten Stimmung des Geistes — daß sie in der geliebten heimath und an einen hochgeehrten Freund geschrieben, und später mit großer Sorgfalt überarbeitet sind.

Nicht im Allgemeinen wird bier ber Werth bes Schonen und ber Runft abgeschätt, sonbern bie Untersuchung fagt bie Bedürfniffe, die Mangel ber Beit, ber gangen modernen Menschheit ins Auge und verwandelt fich hierdurch in eine lebenbige Charafteriftif. Gin mufterhaftes Gemalbe ber Berwilberung ber niebern, und ber Erschlaffung ber civilisirten Rlaffen ber jegigen Gefellichaft, in Kontraft geftellt mit einer Beichnung ber hellenischen Menschheit, führt uns bis babin, wo ber Schriftsteller bie moderne Zeit vor unsern Augen gleichsam entstehen läßt, diese Beit, in ber nur bie Gattung gewinnt, aber ber Einzelne ber Stlave und bas Opfer ber Gattung ift! — Philosoph und Siftorifer geben bier Sand in Sand; aber beibe verschwinden ben Lefern wieder in bem Bilbe bes ebelften Menichen, ber por ihre Seele tritt. In ber That, wer diese tiefe, ergreifende Entwidelung ber Beftalt ber jegigen Menschheit nicht bewundert, ben möchte ich, er fei wer er wolle, um feine geiftige und fittliche Bilbung nicht beneiben!

Aber noch mehr erhalten hierdurch diese Briefe ben Charafter des acht Menschlichen, daß Schiller, ganz im Interesse seines uns bekannten acht humanen Lebensprinzspes, die Sache der Alles vereinenden menschlichen Natur gegen die Anmaßungen des Alles trennenden Verstandes in Schuß nimmt; daß er als Verfechter der Rechte der lebendigen Triebe, der Kräfte des Willens auftritt gegen die einseitige Begriffsmäßigseit der Vernunft; daß er "die Barbaren" angreift, welche jegliches Gefühl lästern und auszurotten bes müht sind, und dadurch doch nichts erlangen, als "die

Sklaven ihres Sklaven zu sein." Hierburch ist diese Abhandslung nur eine Erweiterung der in "Anmuth und Bürde" niedergelegten Ansicht. Was Schiller früher nur gegen Kant's Rigorismus geltend gemacht hatte, das versicht er hier gegen die einseitige Tendenz des Jahrhunderts. Denn offenbar ist, alle sittliche Gebote aus Einem Pflichtbegriffe ableiten, und den Staat neu aus Vernunftideen konstruiren zu wollen, ein und derselbe Jrrihum, dessen Anwendung nur verschieden ist. Daß bei aller Vercdlung des Lebens die vorhandenen Triebe, Gefühle und Willenskräfte den Ausschlag geben und diese das her vor Allem geweckt und veredelt werden müssen, darin hat Schiller gewiß recht gesehen. Db aber hierzu die Schönheit und Kunst ein zureichendes Mittel sei, ist die Frage.

Unfer Schriftsteller glaubt bieß, und er findet in biesem erhabenen Endzwed und in ber Immunitat ber Runft von aller Willführ der Menfchen die hohe Burde des Runftlers, welche er im neunten Briefe fo erhaben geschildert bat. fagt 1, er habe hierzu bas Portrat Goethe's genommen, mas fein benfender Lefer verfennen werbe. Und allerdings paffen auch einige Buge speziell auf Goethe, g. B. bag ber Runftler unter fernem griechischem Simmel zur Mündigfeit reifen folle, ungeachtet er ben Stoff feiner Dichtungen aus ber Begenwart entlehne, und anderes mehr. Aber im Ganzen ift, mas uns bier aufgestellt wird, boch nur Goethe's Bild, wie Schiller es in dem idealifirenden Spiegel feines eigenen erhabenen Beiftes zurudftrahlen fab; ober, mit anbern Worten: es ift bas Bild eines volltommenen Runftlers. Denn Goethe's barftellendes Genie mit Schiller's bober 3bealitat vermablt, ift bas Bochfte, was wir uns in ber Runft vorzuftellen im Stande find.

Die zweite Abtheilung biefer afthetischen Untersuchungen in Briefform 2 erichien furz nach ber erften, im zweiten

<sup>1</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, S. 51.

<sup>3</sup> In bem ersten Stude ber Horen, S. 7, gleich am Anfange bes Gangen steht folgende Anmerkung: "Diese Briefe sind wirklich geschrieben; an wen? thut hier nichts zur Sache, und wird dem Leser vielleicht zu seiner Zeit bekannt gemacht werben. Da man alles, was darin eine lokale Beziehung hatte, für nöthig fand zu unterbrücken, und boch nicht etwas anderes an die Stelle

Stude ber horen 1795. Geschrieben ober wenigstens überarbeitet wurde sie in den letten Monaten des vorhergehenben Jahres. Sie erstreckt sich vom zehnten bis zum sechszehnten Briefe, den lettern noch mit eingeschlossen.

Schiller stellt hier seine "Metaphysit bes Schönen" auf, welche er in "Anmuth und Würde" versprochen hatte, und welche er, wie wir sehen werden, auch noch in die dritte Abtheilung hinein verfolgt.

Das jetige Geschlecht, ift die Gedankenbewegung des Verfassers, soll durch Kunstschönheit von der Robbeit und der Erschlaffung abgeführt, und so eine zwiefache entgegengesseste Aufgabe durch Ein Mittel gelöf't werden. Um die Möglichkeit hiervon nachzuweisen, mussen wir den reinen Besgriff der Schönheit aus der sinnlich vernünftigen Natur des Menschen ableiten, und so die Schönheit als eine nothwensbige Bedingung der Menschheit aufzeigen.

Bier fest nun Schiller ber Perfon (ber Bernunft, ber Freiheit) bes Menschen, beffen Buftand (Sinnlichfeit) entgegen. Demgemäß nimmt er einen (vernünftigen) Form= . trieb und einen (finnlichen) Stofftrieb an, welche beibe unfer Befen nur unvollständig, einseitig ausbruden. wer sich zugleich als Materie (finnlich) und als Form (geiftig) fühlt und erfennt, bat eine vollftandige Unichauung feiner Menschheit und barin ein Symbol feiner ausgeführten Bestimmung. Dieses Geschäft vollführt ber Spieltrieb, welcher Werben mit absolutem Sein, Beranderung mit 3bea= litat, Gludfeligfeit mit Bollfommenheit vereinigt, und qu= gleich physisch und moralisch ift. Der Mensch ift nur ba gang Menfc, wo er fpielt ober (mit Ariftoteles ju reben) bie Arbeit ift ber Muße wegen ba. Indem nun ber Gegenstand bes Stofftriebes Leben, ber bes Formtriebes Beftalt ift, ift das Objekt des Spieltriebes nothwendig: lebende Beftalt - ein Begriff, welcher wesentlich allen ben Dingen

setzen mochte, so haben sie von der epistolarischen Form fast nichts, als die außere Abtheilung beibehalten; eine Unschiellichkeit, welche leicht zu vermeiben war, wenn man es mit ihrer Acchtheit weniger streng nehmen wollte."

gutommt, welchen wir Schonbeit gufdreiben. Mit ber forberung ber vollenbeten Menscheit ift auch bie Forberung ber Schönheit gegeben. Die Schönheit in ber 3bee besteht also in bem möglichften Gleichgewicht bes Stoffes und ber Form, benn bie Schonheit fann weder bloges Leben, noch bloge Beftalt fein. In ber Wirklichkeit aber ift immer ein Schwanken zwischen biesen beiben Pringipien. Bei vorherrichender Daterie wird die Schonbeit gur ichmelgenben (auflofenben, abspannenben) Schonheit; bei vorherrschender Form wird fie gur energischen (anspannenden) Schonheit. Der unter ber ausschließenben Berrichaft ber Sinnlichkeit ober ber Begriffe stehende Mensch ift angespannt und bedarf der schmelzenben Schönheit, welche bas finnliche Leben befanftigt und bas geiftige belebt. Den finnlich ober geiftig abgefpannten (bas heißt wohl: ben burch Sinnengenug ober geiftige Unftrengung erschöpften) Menschen richtet bie energische Schonbeit wieder auf.

Diese ganze Theorie beruht auf ber in "Anmuth und Bürde" zuerst ausgesprochenen Ansicht, daß die Schönheit in einer Uebereinstimmung des Sinnlichen mit dem Bernünftigen liege, welche Meinung wir schon früher unstatthaft gefunden haben. Sen so wenig kann die eingeführte Terminologie wissenschaftlich genügen. Schiller's Formtried ist die Bersnunft oder der Berstand, sein Stoffs oder Sachtried ist der Sinn, und sein Spieltried im Grunde nichts anderes, als die Einbildungstraft. Das Bort Tried ist hier zu weit, auch auf das Borstellungsvermögen, ausgedehnt; oder dasselbe in seiner rechtmäßigen Sphäre genommen, ist die Schönheit zu eng bloß auf die Interessen des herzens beschränkt i. Es zeigt sich aber auch in diesem Unternehmen die Bemühung, dem Lebendigen in unserer Brust gegen den todten Begriff und das kahle Gesetz sein Recht zu verschaffen; und von einem sittlichen Trieb und einem rein menschlichen

<sup>1</sup> Schon im Auffage: "Bom Erhabenen" (Doring's Nachlefe S. 241) fpricht Schiller von einem "Borftellungstrieb." — Bur Rechffertigung bieses Bortes in ben im Terte angeführten Zusammensehungen macht er in ben Horen (Jahrgang 1795, 2tes Stud, S. 63) eine hier nachzulefende, fpater unterbruckte längere Anmerkung.

Trieb (benn so möchten wir nach bem heutigen Standpunkte ber Wissenschaft und ganz im Geiste Schiller's ben "Spieltrieb" nennen) auch nur zu reden, war ein Fortschritt in der Wissenschaft. Für diesen eblen Trieb tritt er auch hier als Sachwalter auf, und indem er aus dieser Mitte unseres Wesens die Schönheit entspringen läßt, versteht man den tiesern Sinn der Worte, die er an Goethe schreibt 1: "Wie das Schöne selbst aus dem ganzen Menschen genommen ist, so ist diese meine Analysis desselben aus meiner ganzen Menscheit herausgenommen." Das humane seiner Natur ist hier vollständig ausgesprochen.

Wenn nun aber als der Gegenstand des Spieltriebes, bie lebende Gestalt" genannt wird, so scheint Schiller seine Theorie mit seiner, und schon bekannten Ansicht, daß das Schöne nur in der Form (der Gestalt) liege, nicht überseinstimmend ausgebildet zu haben. Denn unter lebend wird dem ganzen Zusammenhange nach doch nichts anderes, als das Materielle, das Stoffartige verstanden. Wie kann er hierbei doch noch der Kant'schen Aesthetif anhangen?

Die Borter Anspannung und Abspannung behnt Schiller in seiner Theorie weiter aus, als es ber Sprachge= brauch gestattet. Einen Menschen, ber bem Sinnengenuß gang ergeben ift, wird man feinen angespannten, und einen von sinnlichem Genug Erschöpften wird man keinen abgefpannten Menfchen nennen fonnen. Bir befdranten nämlich im gewöhnlichen Sprachgebrauch beibe Ausbrude auf bie angestrengte und nachlaffende menschliche Thätigkeit. Unfer Aesthetifer icheint aber, wie feine gange Begrundung bes Schönen, so auch diese Stugen seiner Theorie - aus fich felbst gebolt zu haben. In bem Bewußtsein eines Mannes, ber felbft immer fo angeftrengt arbeitete, wie Schiller, mußten bie Begriffe: Unfpannung und Abfpannung, eine große Rolle fpielen, wegwegen fie auch ichon in feinen frühern Auffägen nicht felten gebraucht werben. So will er in "Unmuth und Burbe"2 ben abgespannten Menschen burch

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, S. 99.

<sup>2</sup> Schiller's Berte in E. B., S. 1159. 2. u. (Dftavausg, B. 11, S. 464).

Grazie belebt, und den angespannten burch bieselbe beruhigt wissen, und nimmt demgemäß eine belebende und beruhisgende Anmuth an, wie hier eine energische und schmelzende Schönheit. Ein Bedürfniß der Abspannung fühle der angespannte, ein Bedürfniß der Anspannung der abgespannte Mensch!

Die diesem Gedanken nachgebildete Eintheilung ber Schönheit möchte baher wegen bes spielenden Gebrauchs dieser Ausdrücke nicht passend sein; sie ist aber auch nicht erschöpfend, weil es auch einen mittlern Zustand, der Unterhaltung, Erholung, Ruhe gibt, der doch auch und zwar mit dem besten Erfolg schön gestaltet werden kann.

Unser Schiller aber hätte im Berfolg seiner Untersuchung eigentlich vier besondere Fragen zu beantworten; nämlich wie bie schmelzende Schönheit a) die Herrschaft der Sinnlichkeit und b) der Begriffsanstrengung, worunter der Mensch steht, von ihm abnimmt, und wie die energische Schönheit c) dem im Genuß Berweichlichten und d) den durch Arbeit Abgespannten wieder rüstig macht.

Aber Schiller hat in ber britten Abtheilung ber Briefe 2, welche in ben Horen ben Titel: "Bon ber schmelzenden Schönheit," führt, eigentlich nur die erste Untersuchung durchgeführt: Wie der Mensch von der Sinnlichkeit aus durch die Mittelstuse ber Schönheit zur sittlichen Kultur gelange. Die Abhandlung ist also schon in dieser Beziehung ganz unsvollständig und unbefriedigend. Schiller hatte sich in Untersuchungen eingelassen, welche er auf dem eingeschlagenen Wege wenigstens unmöglich beendigen konnte. Zwar täuschte oder ermuthigte er sich während seiner Arbeit durch die Meisnung 3: er entbede mit sedem Schritte, den er vorwärts thue, wie sest und sicher der Grund sei, auf welchem er daue; einen

<sup>1</sup> Bergleiche Schiller's Werfe in E. Bo., S. 1289. 1. u. (Oftavausgabe B. 12, S. 466 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie fängt mit bem 17. Briefe an und geht bis ans Ende. Sie erschien erft im sechsten Stude ber Thalia, alfo erst wier Monate nach ber zweiten. Briefgruppe, welche im Februarstück herauskam.

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, G. 119.

Einwurf, ber bas Bange umfturgen tonnte, babe er nun nicht mehr zu fürchten. Aber er flagt auch (im 52. und 58. Briefe an Goethe) über bas Langwierige und Anftrengenbe ber Ausarbeitung gerabe biefee Studes ber Briefe. Schleppte er fic boch Monate lang mit diefer Abtheilung bin, ohne fie fertig befommen gu fonnen, fo bag er mittlerweile bie Belagerung Antwerpens in die horen einschieben mußte! Und verzögerte und verleibete ihm auch ber gerabe bamals in ihm erwachenbe Dichtertrieb 1 biefes und jedes andere Raisonnement, fo lag ber hauptgrund feines Ueberdruffes boch in bem Gefühle ber Unficherheit, ber Unergiebigkeit, ber Mangelhaftigkeit feiner allgemeinen Voraussetzungen. Man fühlt es bem Berfaffer an, daß er fein Berg mehr zu feinem Gegenftand bat; es bemachtigt fich unfer ein unbeimliches Gefühl um fo mehr, als und Rhetorif ftatt bes fichern, ruhigen Ganges ber einfachen Wahrheit geboten wird. Und am Ende bricht ber Berfaffer, wie an seiner Sache verzweifelnb, ab, beffen mit feinem Worte gebenkend, was alles noch rudftanbig ift. Rein Wort von einer Fortsetzung; sondern er bittet um unsere Nachsicht 2.

Wir wollen ben Inhalt bieses britten Abschnittes noch fürzlich angeben.

Schiller mochte es fühlen, auf welch eine unbestimmte, schwankenbe Grundlage er die Schönheit gebaut hatte, indem er sie auf seinen Spieltrieb gründete. Daher soll jest "der Ursprung der Schönheit im menschlichen Gemathe" (von neuem!) erforscht werden 3, was völlig unnöthig ware, wenn der versprochene "reine Bernunftbegriff der Schönheit" 4

<sup>2</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, S. 98 f.

<sup>2</sup> In ben Horen S. 124 endigt fich nämlich das Ganze mit diesen Borten in der Anmerkung: "Da es einem guten Staat an einer Konstitution nicht fehlen darf, so kann man fie auch von einem afthetischen fordern. Noch kenne ich keine dergleichen, und ich darf also hoffen, daß ein erster Bersuch berfelben, den ich biefer Zeitschrift bestimmt habe, mit Nachsicht werde aufgenommen werden."

<sup>3</sup> Schiller's Merke in E. Bb., S. 1206. 1. m. (Oftavausgabe B. 12, Seite 86).

<sup>4</sup> Ebenbaselbft S. 1197. 2. u. (Oftavausgabe B. 12, S. 48).

bisher wirklich aufgefunden worden ware. Wir werden also abermals, ungern, zur Spekulation zurückgeführt. Diese Untersuchung läuft nich bis an das Ende des zwei und zwanzigsten Briefes fort, dient aber nicht dazu, uns das Wesen der Schönheit deutlicher zu machen, ein so bewunderungswürdiger Scharfsinn auch aufgeboten wird. Die Geschichte der Philosophie lehrt es uns ja genugsam, daß von seher gerade an das Unmögliche der größte Scharssinn verschwendet wurde, weil das philosophirende Subjekt, bei gänzlich versagendem Objekte, ein Uedriges thun und Alles aus sich selbst hergeben muß, um seinen Behauptungen Beisall zu verschaffen.

Wie, fragt Schiller, kann die Schönheit ein Mittleres zwischen Empfinden und Denken, zwischen Materie und Form sein, da beiber Abstand von einander unendlich ist? Antwort: Weil beibe Triebe entgegengesetzt sind, so verlieren beibe ihre Nöthigung, und es entsteht eine freie Stimmung, worin Sinnlichkeit und Bernunft zugleich thätig sind, welche die ästhetische heißt. Die ästhetische Stimmung gibt uns die Freiheit zurück, welche uns durch ein einseitiges Empfinden und ausschließendes Denken entzogen wird, benn die ästhetische Stimmung ist von aller bestimmenden Schranke frei, weil sie die Unendlichkeit aller Realitäten in sich einschließt.

Endlich vom brei und zwanzigften Briefe handelt ber Berfaffer fpeziell von der ich melgenden Schonbeit, welche ben Menschen von ber finnlichen Stufe gur logisch = morali= ichen binüberführen foll. Die afthetische Bilbungeftufe fei baber bie nothwendige Mittelftufe awischen ben beiben eben Der Reim ber Schonheit entwidele fich unter aenannten. gludlichen außern Berhaltniffen zuerft an Dus und Spiel: benn bas Befen bes Schonen fei ber Schein. Der erwedte Spieltrieb mache bann sogleich ben Bilbungstrieb rege, und es entftebe eine Runft bes Scheins. Diefer afthetische Schein muffe aufrichtig und selbstständig fein; er repräsentire fich am vollständigften im ichonen Umgange, und gebe bem Denichen einen gesellschaftlichen Charafter. Es bilbe fich ein eigener afthetischer Staat, welcher fich aber - nur in wenis gen auserlesenen Birfeln finbe.

Wir wollen biefen Auffat noch mit einigen Bemerkungen

begleiten.

Was zuerst die eben angeführte Meinung betrifft, daß in der Entwickelung des Einzelnen und unseres Geschlechts das Aesthetische den Uebergang vom Sinnlichen zum Rastionellen mache, so scheint diese Mittelstuse zu beschränkt und wiederum zu edel angegeben zu sein. Zu beschränkt: denn nicht nur die Einbildungskrast ("der Spieltrieb"), sondern der ganze gedächtnismäßige (untere) Gedankenlauf leitet den Menschen vom Sinnlichen zum Vernünstigen hinüber, nach Gesehen, über welche uns die wissenschaftliche Anthropologie belehrt. Zu edel: denn der Sinn für das Schöne und die schöne Kunst sest eine bedeutende intellektuelle Kultur schon voraus. Die Schönheit ist nicht "unsere Wärterin im kindisschen," sondern sie ist unsere Freundin im männlichen Alter L

Richten wir sobann unfer Auge auf die ganze Abhandlung, fo feben wir in berfelben unfern Denter einen felbft= ftanbigern Bang geben, ale in irgend einer frubern. Rant's fittliche Grundfage behalt er (unter ber oben namhaft ge= machten Beschräntung) bei, weil es bie seiner eigenen Ratur find; beffen afthetische Grundbegriffe aber treten bier gang in Die Schuld aber, warum bie zweimal ben hintergrund. (freilich nur in anbern Formeln) versuchte Theorie bes Schönen beibemal miglang, lag befonders barin, bag er bier querft Rant's einzig richtige analytische Methobe mit ber bogmatischen vertauschte. An den Kormeln: Verson und Auftanb, ober: Bestimmbarfeit und Bestimmung, lagt fic bie Ibee ber Schonheit, lagt fich bie afthetische Beiftesftimmung unmöglich abspinnen, wie fich überhaupt aus blogen Begriffen nie eine Philosophie konftruiren läßt. Done Zweifel ließ fic Schiller burch seinen bamaligen Freund Fichte gu biesem Abfall von bem achten philosophischen Berfahren verleiten. brachte fich aber hierdurch um bie wiffenschaftliche Saltbarfeit feines gangen Auffages. Der vorurtheilsfreie, mahrheiteliebenbe lefer wird nach einem grundlichen Studium beffelben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ersteres behauptet Schiller, S. 1265. 2. m. (Oftavansgabe B. 12, S. 358).

in folgendem Urtheile mit mir übereinstimmen: Alles Treffliche in der Abhandlung hat ihr Berfasser nicht aus allgemeinen Begriffen abgeleitet, und alle seine Ableitungen aus diesen sind für die Theorie des Schönen untauglich oder unwesentlich.

Eine fernere allgemeine Bemerkung beftünde darin, daß das Erhabene von dieser Betrachtung ganz ausgeschlossen ist. Es fehlt derselben hierdurch die eine Seite. In einer ästhetischen Erziehung des Menschen mußte doch nothwendig auch das Erhabene berücksichtigt und gewürdigt werden. Warum ist aber mit keiner Silbe von demselben die Rede? Höchst wahrscheinlich, weil das Erhabene Schiller's Theorie vom "Spieltrieb" widerlegt hätte, welcher das Sinnliche mit dem Vernünftigen vereinigen soll; weil es seiner Ansicht der ästhetischen Stimmung widerstritten hätte, in welcher Vernunft und Sinnlichkeit zugleich harmonisch thätig seien. Aber gehört nicht auch das Erhabene dem "Spieltrieb" an? Ist nicht auch das Erhabene eine ästhetische Stimmung?

Handeln benn nun diese Briefe wirklich von der ästhetissigen Erziehung des Menschen? In der That verkündigt ihr Titel etwas ganz anderes, als sie leisten. Bon der Erziehung kommt eigentlich erst vom drei und zwanzigsten Briefe an Etwas vor, und das ist so allgemein gehalten, daß man auch diesen Theil eher etwa: Bon der Bedeutung des Schönen für die Vildung des Menschen, überschreiben möchte. Denn in einer ästhetischen Erziehungssehre würde hauptsächlich auch die Art und Weise angegeben werden müssen, wie der Mensch durch das Schöne zu bilden sei.

Enblich muffen wir es noch als ben größten Mangel biefer Darstellungen nennen, daß Schiller das Religiöse ganz unbeachtet läßt. Den innigen, nothwendigen Jusammenhang des Aesthetischen mit dem Religiösen, und darnach die große, durchgreifende Bedeutsamkeit des Schönen und Erhabenen für das ganze Bolksleben und für die Menschheit, hat weder Schiller noch Goethe erkannt. Daher sind ihre ästhetischen Ansichten, so ausgezeichnet sie in sonstiger Beziehung sein mögen, im Mittelpunkte ihres Wesens kalt und tobt,

und auf einen engen, unbedeutenben Spielraum beidranft. Wir fommen bier auf eine Ausstellung gurud, bie wir icon früher zu Schiller's Theorie bes Erhabenen gemacht baben. Schiller endigt feine afthetischen Briefe mit ber Bemerfung: "baß ber afthetische Staat auf einige gebilbete Birtel be= fchranft fei." Mit einer mehr unbefriedigenden, muthlosern Stimmung fonnten wir nicht von ihm scheiben, ale in welche uns biefes berabgebrudte Biel verfest. Freilich gehört das Schone und Erhabene in unferer barbarischen Zeit nur einigen feinern Rreisen an. Aber hanbelt es fich benn barum, was in biesem Augenblick gerade flatt findet - und was ift ein Jahrhundert, ein Jahrtausend mehr, als ein Augenblid? — und nicht vielmehr barum, was fein foll? barum, was bas Schone nach feinem innern Befen für eine Bebeutung habe in jeber Zeit? Wie unübereinstimmend mare es, einen ewig geltenden Bernunftbegriff - und eine nur lofale Werthichagung ber Schönheit neben einander aufftellen zu wollen! - Schiller zollt auch in biefen Briefen ben Griechen feine Bewunderung 1; aber was am meiften bervorzuheben war, bag bas ganze öffentliche, firchliche, baus= liche Leben ber Griechen von bem Beifte bes Schonen und Erhabenen geweiht war, und baf alles Schone und Erhabene nur im Dienfte ihres religiofen Glaubens ftanb, bavon fpricht er nicht. In bem religios Aefthetischen finbet bas leben bes Einzelnen und bes Gangen feinen Abidluff, feine Bollendung. Das Schone ift nicht bas Mittel, sondern bas Enbe ber Rultur, wie ja Schiller felbst bas Schone in eine harmonische Uebereinstimmung unserer Rrafte fest, und in biefer Uebereinstimmung die vollendete Menschheit finbet. Intelleftuelle und moralische Bilbung find nur die Grundlagen dieser reli= gios = afthetischen; und es ift nicht, wie Schiller will, bie Schönheit, durch welche man jur Freiheit manbert, sonbern bie vernünftige Freiheit ift es, burch welche man gur Schonbeit gelangt. Das religios = afthetische Element in feiner achten Gestaltung ift bie Frucht unserer gesammten Bilbung, und jugleich ber Preis bes lebens.

<sup>1</sup> Im sechsten Briefe, S. 1191 (Ofiavansgabe B. 12, S. 20 ff.).

Rur diese Ansicht befreit die Schönheit von der Dienersschaft, unter welcher sie ber Buchftabe der Schiller'schen Theosrie — nicht ber Geist ihres Urhebers — gefangen halk

Zwar wird ben Schranken seiner Natur und seines Jahrshunderts selten ein Mensch ganz entgehen; aber der Treffliche ist immer besser, auch als sein bestes Werk, und der unwillkührlich überall hervorsprudelnde Geist überwogt einzelne Fehlgriffe des Verstandes. Die Schrift eines solchen Geistes sagt uns unendlich mehr, als uns der Schriftsteller eigentlich zu sagen beabsichtigt. So fühlen wir uns auch durch diese Briefe allenthalben belehrt, angeregt, gefördert, erfreut, und selbst das Irrthümliche erscheint uns in so guter Gesellschaft und unter einer solchen eblen Gestalt noch achtbar. Bereichert, erweckt, gestärft, wie nach einer längern Reise, kehren wir nach der Lektüre eines solchen Buches zum heimathlichen Boben unseres gewohnten Denkens und Lebens zurück.

Den fväter verfagten fleinen Auffag "über bas Erhabene," muffen wir als eine Fortsetzung ber afthetischen Briefe betrachten. Er ift erft nach ber Beit ber Ericheinung ber horen, also nach bem Jahr 1797, und nicht, wie ber Berausgeber ber Schiller'ichen Werte fagt, einige Beit nach bem Jahr 1793, etwa noch vor ober zu ber Beit ber horen geschrieben. Denn ware biefe Schrift icon fo frube verfaßt gewesen, so batte fie ber fo baufig um Stoff verlegene Berausgeber ber horen zuverläffig in feine Monatidrift aufgenommen; fie erschien aber zum erstenmal in ber Sammlung ber kleinern prosaischen Schriften Schiller's im Jahr 1801. Much wird ber, welcher mit ber Entwidelungsgeschichte bes Schiller'ichen Genius vertraut ift, Diefe reine, eble Blutbe einem Momente ber Entfaltung guschreiben, in welchem jener fich von allem 3wang ber Schulformeln befreit hatte. Der aufgeflartefte Berftanb, bas iconfte Berg und bie Seele einer weisen Muse leben in Eintracht in ber Abhandlung. Rein frembartiger Beifat entftellt fie. Nur bie eigenthumlichen Früchte bes Selbftbenfens ober bie jum Gigenthum gewordenen Resultate philosophischer Studien werden bier angebos ten. Reine Spur eines mubefamen Ringens nach philosophifcher Begriffsbestimmung und Begrundung; bie Anfange ber

Bürbigung bes Erhabenen, in welchem sich ber physische und ber moralische (ber ibeale) Mensch von einander trennen, burch welches uns die Natur selbst zum Uebersinnlichen (b. h. zum Religiösen) erzieht, durch welches uns unsere höhere Bestimmung zum Bewußtsein kommt. Denn durch das Schöne allein wurde der Mensch seine Bestimmung nie rein erfahren.

Dieser lette Gedanke wird auf der uns bekannten Grundslage bewiesen, daß das Schone auf einer har monie der sinnlichen Triebe mit dem Gesetz der Vernunft beruhe. Zu dem Ende schildert uns der Versasser einen trefflichen Mensichen im Glücke, und diesem gegenüber einen trefflichen Mensichen im Unglücke. Jener wird nur eine schone Seele, dieser einen erhabenen Charafter zeigen.

Die Reime bes Schonen und Erhabenen, läuft bann ber Raben fort, bedürfen ber Rultur. Das Schone entwidelt fich querft, wird aber langfamer und erft bann reif, wenn ber Mensch mittlerweile zu einem gewiffen Grabe ber intellettuellen und sittlichen Bilbung gelangt ift. Dieg fonnte aber Schiller nur behaupten, weil er bas Erhabene allzueng auf die perfonliche Burbe befchrantte . Das Erhabene, welches fich auf bas Bewußtsein unserer Freiheit grunbet, entwidelt fich allerbinge fpater, ale bie erften Bluthen bes Schonen hervorbrechen; aber mit ber Art bes Erhabenen, burch welches bie außere Natur uns die Allmacht Gottes ver= fundet, beginnt bas religios = afthetifche Befuhl. Die orien= talifche Menschheit faßte Jahrhunderte lang, im Bergeffen ber eigenen Beifteswurde, bas Ueberfinnliche nur in biefer Korm auf. Und felbft wenn eine mehr gehobene Rultur und Civilisation bas Selbstgefühl in ber eigenen Bruft erwedt hat, wird biefes früher in großartiger Wurde, als in reigen= ber Anmuth hervortreten. Die Ilias mit ihren Beroenfampfen gehört einem frühern Alter an, ale bie idyllische Odpffee; und ber gewaltige Aeschplus war der Borläufer bes maßbaltenden Sophofles.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 2, 6. 333 ff. und Theil 1, 6. 121.

Jest schilbert Schiller in treffenden, großen Zügen das Gewicht der beiden Gestalten des Erhabenen für die Bersedlung des Menschen. Zuerst das mathematisch Erhabehet ein Symbol des Unendlichen in uns ist das der Einbildungsstraft Unfaßbare — aber auch das dem Berstande Unbegreifbare, die Berwirrung in der äußern Natur und in dem Menschenleben, in der Geschichte. Dann das dynamisch Ershabene, welches uns noch viel weiter führt, als die erste Urt; dieses gewährt uns theils die Natur, theils ist es ein Erzeugsniß der Kunst — das Pathetische.

Die Ausführung hiervon, fo wie ber gange Auffat, gebort zu bem Rlarften, Trefflichften, was Schiller gefchrieben hat. Jedes Wort ift gewählt, jeder Sas bat einen wiffenschaft= lichen hintergrund, und boch fließt ber Bortrag leicht und frei von Anfang bis ju Ende. Gine gang neue Bugabe, welche ber Lehre vom Erhabenen ber Faffung (vom bynamisch Erhabenen) bie Krone auffest, ift bie tiefe, ergiebige Unficht, bag auch bie Verwirrung in ber äußern Natur und bie Wibersprüche in ber Menschenwelt eine Quelle bes Erhabenen für uns feien. Bir baben biefe Betrachtungeweife icon früher gemürdigt, wo wir Schiller als historifer carafterifirten 1. Durch biefelbe ift bie afthetische Weltbetrachtung in ihren eigenthumlichen boben Rang eingefest. Es ist die bochfte menschliche Beisheit, bie nothwendigen Grenzen ber Erfenntnig wiffenschaftlich zu begreifen. Gine angebliche Phi= losophie, welche ins Maglose schweift oder vom Absoluten, vom Unbegrenzten ausgeht, ift ein theoretischer Wahnfinn. "Der Menfch hat noch eine andere Bestimmung, als bie Ericheinungen um ibn berum gu begreifen."

Die zweite, bemnächt zu erörternbe kleine Abhandlung: "Ueber die nothwendigen Grenzen beim Gebrauche schöner Formen," ist ebenfalls ein Zweig ber ästhetischen Briefe. In diesen hatte ihr Verfasser gesagt 2: daß er noch einmal insbesondere Veranlassung nehmen werde- (nachdem er die Rechte der ästhetischen Formen in das Licht gestellt

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 2, S. 218 ff.

<sup>2</sup> Schiller's Berte in E. B. S. 1217. 2, o. (Oftavausg. B. 12, S. 138).

habe), auch von den nothwendigen Grenzen des Aesthetischen zu reden. Diese Grenzen sind ihrer Natur nach doppelter Art: sie sinden entweder im Theoretischen oder im Praktischen statt. Und darnach zersel ihm dieser ganze Borwurf in zwei ursprünglich getrennte Aussätz, welche später, nicht sehr passend, in diesen einen zusammengeschmolzen wurden. Der erste war überschrieben: Bon den nothwendigen Grenzen des Schönen, besonders im Bortrag phislosphischer Wahrheiten; der zweite: Bon der Gestahr ästhetischer Sitten.

Der Gebankengang in beiben Darftellungen ift febr leicht ju verfolgen. Beim Bortrage von wiffenfchaftlichen Erfenntniffen gebührt bem Geschmad nur bas Amt, bas Bemuth in eine freie, fur bie Bahrheit gunftige Stimmung gu verseten. Der Geschmad ift immer nur auf bie Form ber Darftellung beschränft, und barf auf beren Inhalt feinen Einflug außern. Aber bei ber fireng wiffenschaftlichen Mittheilung ber Wahrheit bleibt auch biefe Bericonerung ber Korm ausgeschloffen, weil bier auch die Form wiffenschaftlich fein muß; eine geschmadvolle Behandlung eignet fich alfo nur für bie gemeinverftanbliche Darlegung ber Erfenntniffe. Wenn nun aber eine breifache "wiffenschaftliche" Darftellung ftatuirt wird: eine ftrengwiffenschaftliche (philosophische), welche die Erfenniniffe als nothwendig, eine populare, welche fie als wirflich, und eine fcone Schreibart, welche bie Erfenntniffe als möglich und wünschenswerth (!) mittheile - fo möchte biefe Begrundung ber Schreibarten burch bie Rant'ichen Rategorien nicht ftatthaft fein. Der fcone Stil bewegt nämlich nur baburch bie Ginbilbung, bag auch er alles als etwas Wirkliches barftellt. Nur burch biefe Bermirtlichung auch bes Nichtwirklichen, bes Unmöglichen bringt die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jener stand im neunten, dieser im eilsten Stude ber horen von 1795. Dieser beginnt mit ben Borten in Schiller's Berke in E. B. S. 1227. p. (Oftavausgabe B. 12, S. 186): "Bisher (in ben horen bafür: "In einem ber vorigen Auffäge") ist von ben Rachtheilen gerebet worden u. s. w." — Man vergleiche übrigens über ben ersten Theil bes Aussachs bas Urtheil humbolbt's in bessen Briefwechsel mit Schiller, S. 265.

Dichtfunft ben augenblicklichen Schein hervor, ben Schiller für bas Wesen bes Schönen halt. Rur bas Wirkliche ober bas als wirklich Vorgestellte kann einen Schein haben.

ŗ.

1

t

Ů.

Schiller findet bann ben Unterschied ber ftrengwiffenschaftliden und ber iconen Darftellung in ber Individualifirung und ber freiern Bewegung ber lettern. möchte er zu weit geben, daß er behauptet, die Ginbilbungsfraft erfenne in ihren Busammensegungen fein anderes Gefes an, ale "ben Bufall ber Raum= und Zeitverfnupfung," es liege in ihrem Intereffe, ihre Gegenstände "nach Billfubr" zu wechseln, und fie wolle "ungebunden und regellos von Unschauung ju Unichauung überspringen." Schiller felbft ift an andern Stellen einer andern Anficht 1. Gine tiefer gebende Untersuchung murbe lebren, bag auch bie Ginbilbungefraft nach einer innern Befegmäßigfeit verfahre, welche lettere jedoch von ber bes wiffenschaftlich thatigen Berftanbes ganglich verschieden ift. Schiller raumt bier ber Freiheit ber Bewegung begwegen so viel ein, um ben freien Bang feinet eigenen Abhandlungen zu rechtfertigen.

Nach biefer allgemeinen Grundlegung weif't ber Berfaffer biefen brei Formen ber Diftion ihre besondern Rreise an. Für ben Jugendunterricht will er nur folche wiffenschaftliche Schriften gewählt wiffen, beren form ebenfalls wiffenschaftlich und nicht schon sei - welcher gewichtige Rath auf unfern Gymnasien (ich glaube: mit Recht!) ben Aristoteles an bie Stelle bes Platon treten laffen wurbe. Hierauf schilbert und erhebt er in einer Charafteriftit ber aftbetisch - wiffenschaftlichen Schreibart offenbar - feinen eigenen philosophis fchen Stil. Das Enbe biefes filiftifchen Theils bes Auffages führt ben Bebanken burch, bag ber Beschmad in solchen Darstellungen blos auf bie Behandlung und niemals auf die Sache Einflug haben burfe, woran fich noch einige verwandte allgemeinere Betrachtungen reiben, auf welche wir hier nicht weiter eingeben, weil wir fpater auf ben gangen Auffas aurudfommen werben.

<sup>1</sup> Schiller's Berfe in E. B., S. 1209. 2. u. (Oftavausgabe B. 12, S. 102) und fonft.

Der moralische Theil ber Abhandlung ("Bon ber Befabr iconer Sitten") bringt eine noch wichtigere Babrbeit in Erinnerung. In unfern Beitragen ju bem Auffate "Anmuth und Burbe" machten wir die Bemerfung !, bag bie Schönbeit urfprunglich bas gange Reld einnebme, über welches ber rein menschliche Trieb feine Gaben ausstreue. Schon find baber alle biesem Trieb eigenthumlich entquellende Bor= guge: ale Liebe, Bildung, Chrbegierbe und andere, welche Schiller in ber porliegenden Abhandlung namhaft macht. Bon einem Gemuthe, welches in ber Ausübung biefer Eugenden (ber fogenannten "unvollfommenen Pflichten") lebt, wird mit Recht gesagt, bag es von bem Beifte ber Schonbeit geleitet werbe. Diefe Seelenschönheit aber fann bem hobern sittlichen Triebe gefährlich werden. Sie fann bas erbabene Befühl unferer perfonlichen Burbe verbrangen und ichwachen, bag ber Mensch im Ronflift mit andern Anforderungen bie beilige Stimme ber Pflicht überbort, ober wenn er fie auch bort, ihr nicht gehorcht, ober wenn er ihr auch unter Buftimmung feiner andern Triebe gehorcht, er fich ihr boch eben begwegen nicht, wie er es follte, aus reiner Achtung unter-Diefer Gebante ift's, ber bier, fur Ropf und Berg überzeugend, meifterhaft ausgeführt wird. Der Berfaffer gebt auch bierbei wieder von feiner Borausfegung aus, bag bas Schone in einer harmonie bes Bernunftigen mit bem Sinnlichen liege.

Dieser Aussat ift also ein Gegenstück der afthetischen Briese; er erörtert die Gefahren, wie diese den Werth des Schönen. Noch innerhalb der Briese über die ästhetische Erziehung des Menschen liegt aber der Inhalt einer spätern Abhandlung, nämlich die Stizze: Ueber den moralischen Werth ästhetischer Sitten 2. Der Grundgedanke — daß das Sittliche durch das Schönheitsgefühl oder den Geschmack begünstigt werde — ist aus sener größern Schrift in diese

٠.

<sup>1</sup> Siehe Theil 2, S. 318 f.

<sup>3</sup> Buerft abgebruckt im britten Stude ber Horen vom Jahrgange 1796. Bergleiche, was Dalberg bei Beranlaffung bieses Aufsates schreibt, bei Frau von Bolzogen, Theil 2, S. 142 f.

kleine Darstellung mit aufgenommen. Aber die Anwendung wird hier auf zwei äußere Verhältnisse des Menschen gemacht, wodurch der Geschmad einen glücklichen Einstuß auf die sittliche Kultur haben soll. Erstlich breche derselbe den rohen Affekt der sinnlichen Begierde durch den guten Ton der Gessellschaft, welcher selbst nichts anderes sei, als ein ästhetisches Geses, und bringe Ordnung, Harmonie und Vollkommenheit in unser Vetragen — wodurch dem guten Willen ein freier Spielraum verschafft und ein großer Vorschub geleistet werde. Dann sei er auch dadurch von großer Vedeutung für unsere Sittlichkeit, daß er der Legalität unseres Vetragens im höchsten Grade förderlich sei. So könne denn der Geschmack — wie auch die Religion — zu einem Surrogate der wahren Tugend bienen.

Ich zweiste aber, ob es wirklich ber Geschmad ift, ber bas bier Angegebene alles leiftet. 3ch wurde alles bie Sittlichkeit Beforbernbe, wovon bier die Rebe ift - (von ber angehängten Religion abgeseben) - blog auf bas Ronven= tionelle und Legale gurudführen, und ben Beichmad gang außer Spiel laffen. Das fteht außer Zweifel, bag theils ber gute Ton bes geselligen Lebens, bie Schidlichfeit, ber Anftand, theils bie bloge (außere) Legalitat unferes Betragens machtige Bebel unferer (innern) fittlich = guten Gefinnung Aber fie find machtig burch bie fluge Rudfichtenahme bes Menfchen auf fie und besonders burch Rachahmung und Angewöhnung, und nicht burch ben Geschmad. ber Geschmad forterlich auf unser legales Betragent einwirfen follte, ift nicht abzusehen. Der gute Ton aber und alles. was babin gebort, ift offenbar fein afthetisches Gefes, sondern eine eingeführte moralische Regel, gleichsam ein äufferes Symbol bes Sittlichen. Alles Konventionelle bilbet daber unmittelbar nicht unfere afthetischen, fondern unfere fittlichen Anlagen (ben Begriff "fittlich" in weiterm Sinne genommen, fo bag er auch bas rein Menschliche umfaßt). Die gebräulich gewordenen Sitten erweden und beleben unfern moralischen Sinn.

Wenn ein Mensch eine schändliche, gewaltthätige, niederträchtige Sandlung unterläßt, weil er einen Abscheu vor bem Schanblichen, Bewalttbatigen und Riebertrachtigen bat bat er fic bann (wie Schiller will !) burch fein afthetisches Befühl, burch feinen Bejdmad, ober hat er fic burch fein fittliches Gefühl leiten laffen? Gewiß burch letteres. Denn es ift ja ein fittlicher Abichen, ber ihn beseelt und "bie Achtung vor ber Gerechtigfeit" fpricht fich ja eben burch biefen erhabenen Affeft auf bas entschiedenfte aus. Die Sandlung eines folden Renfchen ift nicht "indifferent," fontern burch= aus fittlich gut. Schiller aber gibt bier und oben beim Ronventionellen bem fittlichen Gefühl einen ju engen, und bem äfthetischen einen zu weiten Spielraum. Das Schone gefällt nur in freier Betrachtung, abgesehen von bem Betrachtenben; sobald biefer einen Gegenstand in Bezug auf fich felbft auffaßt, ihn als ein Gut feiner geiftigen ober phyfifden Beburfniffe benrtheilt, und ihn fo in die praftifden Intereffen feines lebens verflicht, bort ber Gegenstand auf, ihm als etwas Schones zu gefallen, fonbern er ftellt fich ihm als etwas Gutes, Rugliches ober Angenehmes bar. "Aefthetische Befete für unfer Betragen" fann es nicht geben. Denn mas ein Geset ift, wird begriffsmäßig gebacht, also nicht frei angeschaut; und was fur uns rein afthetisch ift, gilt nicht un= mittelbar für unfer Betragen. Das lette geht ichon aus ber mit allen, rein afthetischen Anschauungen verbundenen Unbefangenheit und bem boben Gleichmnthe bes Gemuthes bervor. Gebräuche und Gefete legen fich viel zu hart an unfer inbivibuelles Subjett an, als bag fie junachft gerabe unfern Beichmad auszubilben im Stande maren.

<sup>1</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 1261. 2. u. (Oftavausgabe B. 12, S. 340).

## Drittes Rapitel.

Ueberbruß an ber Spekulation. Fichte. Endliche Rudfehr zur Poefie im Jahr 1795, und erfte Gebichte. Stiftung bes Musenalmanachs. Schiller's Begrundung seiner eigenen Dichtweise neben ber antiken.

"Ich bin sehr begierig zu sehen," schreibt Wilhelm von Humboldt an Schiller 1, "wie Sie den Uebergang von der Metas physik zur Poesse gemacht haben. Das wunderbare Phänomen, daß Ihrem Kopse beide Richtungen in einem so eminenten Grade eigenthümlich sind, ist an sich nicht leicht zu fassen, und gibt bei genauer Untersuchung gewiß nicht geringe Aufsschlässe über die innere Berwandtschaft des dichterischen und des philosophischen Genies. Da Sie setzt in der doppelten Rolle vor dem Publikum aufgetreten sind, so ist es natürlich, daß man oft darüber urtheilen hört, welche Ihnen eigenthümslicher sein möchte? und so wenig Werth auch meistentheils diese Urtheile haben, so zeigt doch das Zufällige und Schwankende in denselben, daß in der Sache nichts liegt, was ein wahres Woment zur Entscheidung an die Hand gibt. Beide so verschiedene Richtungen entspringen aus Einer Quelle in

Briefwechsel zwischen Schiller und Wilhelm von humbolbt, S. 119,

Ihnen, und das Charafteristische Ihres Geistes ist es gerade, daß er beide besitt, aber auch schlechterdings nicht Eine besitzen könnte. Wo ich sonst etwas Aehnliches kenne, ist es der Dichter, der philosophirt, oder der Philosoph, der dichtet. In Ihnen ist es schlechterdings Eins; darum ist aber freilich Ihre Poesse und Ihre Philosophie etwas Anderes, als was man gewöhnlich antrist, und die setzere dürste besonders die einseitigen Köpfe noch lange irren. Man könnte sagen, daß in beiden mehr und eine höhere Wahrheit enthalten sei, als wofür man gewöhnlich Sinn hat, in der Poesse mehr Nothwensbigkeit des Ideals, in der Philosophie mehr Natur und Wesen, insofern es der blogen Form, dem Spstem, entgegensteht."

Wir find ju bem Beitpunfte gefommen, wo wir biefen schwierigen und allmäbligen Uebergang von ber Spetulation gur Produktion vorstellig zu machen haben. Dber vielmehr bie Rudfehr von jener zu biefer. Denn ohne fich fruber in ber Poefie vielfach versucht und geubt zu haben, hatte fich jest in ihm ichwerlich ber Dichter vom Philosophen losge= Schiller's philosophische Untersuchungen felbft erleich= terten biefen Rudtritt, weil fie ber Poefie fo nabe wie moglich lagen; benn ihr Inhalt war ja bas Aefthetische, ihre Form war von einem poetischen Element burchbrungen, und ihr Berfaffer hatte fich, wie er an Korner fcbreibt 1, nur ber Ausübung wegen mit der Theorie geplagt. Diese Theorie fonnte jest, nach Abfaffung ber afthetischen Briefe (benn beren Beilagen tommen nicht in Frage), als beenbigt er= scheinen; und fo fab er fich von ber Philosophie wie entlaffen, nachbem er bas übernommene Beschäft vollständig verrichtet hatte. Zwar gang genügend war die Aufgabe nicht gelös't worden; benn die in den afthetischen Briefen aufgestellte Theorie bes Schonen fonnte ibn felbft unmöglich befriedigen. Aber felbst bieses ungenügende Resultat am Ende ber laufbahn mußte ben Uebertritt auf bas angrenzende Gebiet ber Dichtfunft beichleunigen.

In dem Briefwechsel zwischen ihm und Goethe finden wir seinen Ueberbrug am Theoretisiren und feine Sehnsucht

<sup>1</sup> Schiller's Leben von Frau von Bolzogen, Theil 2, S. 97.

nach der Dichtkunst start genug ausgedrückt. "Ich gebe schon an sich," sagt er i, "der Darstellung vor der Untersuchung ben Borzug." Er lechzte ordentlich, wie er sich ausbrückt i, nach einer individuellen Darstellung. "Ich habe mich lange nicht so prosaisch gefühlt," sagt er an einer andern Stelle i, "als in diesen Tagen, und es ist hohe Zeit, daß ich für eine Weile die philosophische Bude schließe. Das herz schmachtet nach einem betastlichen Gegenstande."

Dieses neuerwachte Verlangen nach der Poesie, nach der Heimath seines Geistes, wurde durch den Verkehr mit Goethe unendlich verstärft, während auf die andere, die philosophische Wagschale, kein neues Gewicht mehr gelegt wurde. Humsboldt, mit dem er "das gesellschaftliche Denken" beinahe tagtäglich geübt und genossen hatte, war gegen den Anfang des Juli 1795 mit den Seinigen auf einige Zeit in Familiensangelegenheiten nach seinem Gute Tegel, bei Berlin, abgereist. Die Krankheit seiner Mutter und Gemahlin verzögerte aber seine Rücksehr bis zum Ende des Jahrs 1796.

Die Berbindung mit Fichte, welcher damals an Reinhold's Stelle nach Jena berufen ward, war nur kurz und nie enge. Es sei mir erlaubt, hierüber etwas ausführlicher zu sprechen. Schiller's Geistesleben wird sich uns dadurch schärfer charakterisiren, daß wir sein Verhältniß zu den berühmtesten seiner Zeitgenossen allmählig genau zu bestimmen suchen.

Fichte hatte Schillern in Tübingen kennen lernen, als er von der Schweiz nach Jena reis'te, um hier die ihm zu Theil gewordene Stelle eines akademischen Lehrers anzutreten. Als Schiller aus seiner heimath eben dahin zurückgekehrt war, schloß sich Fichte ihm als Mitatbeiter der horen an, und wir haben schon früher erwähnt, daß er damals auch einigen Einfluß auf die Methode seines Philosophirens ausübte. Fichte schäte sein Talent ausnehmend hoch, und erwartete von ihm

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, S. 60.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft, S. 94,

Beenbafelbft, 6. 274.

Soffmeifter, Schiller's Leben. III.

sehr viel für die Philosophie 2. Bald aber stellten sich zwischen beiben Männern Disserenzen hervor. Schiller war viel zu besonnen, als daß er Fichte's ganz unhaltbarem, wenn auch schafsinnig und konsequent durchgeführtem Idealismus den mindesten Beisall hätte schenken können. "Die Welt ist ihm ein Ball," schreibt er an Goethe, "den das Ich geworsen hat und den es bei der Resserion wieder fängt! Sonach hätte er seine Gottheit wirklich deklarirt, wie wir neulich von ihm erwarteten!" Er unterließ es auch nicht, die neue Phistosophie zu geißeln. Denn daß die satyrischen Gedichte der Metaphysister und die Weltweisen 2, dieses wenigstens im Ansang, auf Fichte zielen, ist wohl kaum zu bezweiseln. Hier heißt es:

"Der Sat, burch welchen alles Ding Bestand und Form empfangen, Der Kloben, woran Beus den Ring, Die Belt, die sonst in Scherben ging, Borsichtig aufgehangen, Den nenn' ich einen großen Geist, Der mir ergründet, wie er heißt, Benn Ich nicht drauf ihm helse — Er heißt: Zehn ist nicht zwölse.

Der Schnee macht falt, das Fener brennt, Der Mensch geht auf zwei Ffisen, Die Sonne scheint am Firmament, Das fann, wer auch nicht Logif fennt, Durch seine Sinne wissen. Doch wer Metaphysik flubirt, Der weiß, daß, wer verbrennt, nicht friert, Weiß, daß das Nasse feuchtet, Und daß das Helle leuchtet."

Offenbar wird burch diese Berse bas "Ich = Ich" und bas Bestreben persistirt, aus solchen Formeln die Welt zu konsstruiren. Ganz ausbrücklich liegt aber die Satyre in dem Xenion:

"Ich bin Ich, und fetze mich felbst, und fetz' ich mich felber Als nicht gesetzt, nun gut! hab' ich ein Nicht=Ich gesetzt."

Briefwechsel zwischen Schiller und humbolbt, S. 108.

<sup>2</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 100. 2. (Oftanausgabe B. 1, S. 494 f.).

Auch Kichte's moralischer Rigorismus, welcher fich in feinen Schriften ohne 3weifel erhabener ausnimmt, als er im Leben damals bequem zu ertragen war, und feine rudfichtslofe, oft gewaltsame Beise, bie menschlichen Dinge zu behandeln, fonnten unferm umfichtigen Schiller, ben bie ftrenge Schule ber Refignation weltflug gemacht hatte, nicht zusagen. wollte bes Sonntage Morgen, ebe noch ber Gottesbienft beendigt war, Borlesungen halten; bann beabsichtigte er bie brei Studenten = Orden in Jena aufzulofen, und als biefer Plan an ber Unichluffigfeit bes Senats icheiterte, überwarf er fich mit biesem in bem Grabe, bag er gar nicht mehr unter ber akademischen Gerichtsbarkeit fieben wollte, bis endlich Schiller, auf Beranlaffung Goethe's, burch bie Bermittlung Niethammer's ben Transcendental=Philosophen, ber bie akademische Freiheit so wenig zu schäten wußte, wieder beschwichtigte 1. Aber einer ber brei Orben war jest aufs Aeuferfte gegen ihn erbittert, und ein Studentenhaufen überzeugte ibn, wie fich Goethe ausbrudt, baburch auf die unangenehmfte Beise von bem Dasein eines Richt = 3che, bag er ihm die Fenster einwarf, so daß er für gut fand, die Univerfitat fur einige Beit zu verlaffen und in Ogmanftabt, einem Dorfe bei Beimar, in ganglicher Burudgezogenheit gu Als er nach Jena gurudgefehrt war, erfaltete ein Borfall bas laue Berbaltnig beiber Manner noch mehr. Schiller machte an einem fur bie Boren bestimmten Auffage: Ueber Beift und Buchftaben in ber Philosophie, manche Ausstellungen und gab Fichten fogar Berworrenheit ber Begriffe über seinen Begenstand Sould 2. Bon biefer Zeit an icheint beinahe fein Berfehr mehr zwischen beiben Mannern flattge= funden zu haben, bis fich Richte im August 1798 wieder "Ich bin dieser Tage," erzählt Schiller \*, "von einem Besuche überrascht worben, beffen ich mich nicht verseben batte. Richte mar bei mir und bezeugte fic außerft verbinblich. Da er ben Anfang gemacht bat, fo tann ich nun

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, S. 117 und 120.

<sup>2</sup> Ebendaselbft, S. 174.

<sup>\*</sup> Ebenbafelbft, Theil 4, S. 281.

freilich ben Sproben nicht fpielen, und ich werde suchen, bieß Berhaltniß, welches ichwerlich weber fruchtbar noch anmuthig sein tann, ba unsere Raturen nicht zusammenpaffen, wenigs ftens heiter und gefällig ju erhalten." In biefem Borfage bestärkte ihn Goethe: "Nugen Sie das Berhältniß zu Fichte für fich fo viel, ale möglich, und laffen Sie es auch ihm beil= fam fein. An eine engere Berbindung mit ihm ift nicht gu benten, aber es ift intereffant, ihn in ber Rabe gu haben." Nicht lange nachber ward Sichte befanntlich burch bie dur= fürftlich = fachfifche Regierung bes Atheismus befdulbigt. er gegen biese Anklage seine Appellation an bas Publikum fdrieb, übernahm es Schiller, im Sinne ber milben weimarichen Regierung, welche biefe gange Angelegenheit, um Sichte iconen ju fonnen, möglichft unbedeutend ju behandeln fuchte, ben beftigen Mann zu beruhigen. Er fdrieb, als ihm Fichte feine Selbftvertheibigung auschidte, folgenben intereffanten Brief an ihn 1:

"Jena, ben 26. Janner 1799.

"Meinen besten Dant für Ihre Schrift, verehrtefter Freund! Es ift gar teine Frage, bag Sie fich barin von ber Beschuldigung bes Atheismus por febem verftanbigen Menichen völlig gereinigt baben, und auch den unverftandi= gen Unphilosophen wird vermuthlich ber Mund badurch gestopft fein. Rur mare ju munichen gewesen, bag ber Gingang ruhiger abgefaßt mare, ja bag Sie bem gangen Borgange bie Wichtigkeit und Ronfequeng für Ihre perfonliche Sicherheit nicht eingeräumt batten. Denn fo wie die biefige Regierung benft, war nicht bas Geringfte zu befahren. habe in biefen Tagen Gelegenheit gehabt, mit jebem, ber in biefer Sache eine Stimme bat, barüber gu fprechen, und auch mit dem Bergoge felbft habe ich es mehrere Male ge-Dieser erklärte rund heraus, daß man Ihrer Freiheit im Schreiben feinen Eintrag thun werbe und fonne, wenn man auch gewisse Dinge nicht von bem Ratheber gesagt wunsche. Doch ift bas lettere nur seine Privatmeinung, und seine Rathe wurden auch nicht einmal biese Ginschränkung

Fichte's Leben von feinem Sohn, Theil 2, S. 325 f.

machen. Bei solchen Gesinnungen mußte es nicht ben besten Eindrud auf diese Lettern machen, daß Sie so viel Berfol-

gung befahren.

Auch macht man Ihnen zum Borwurf, daß Sie ben Schritt ganz für sich gethan haben, nachdem die Sache doch einmal in Weimar anhängig gemacht worden. Rur mit der weimar'schen Regierung hatten Sie es zu thun, und der Appell an das Publikum konnte nicht stattsinden, als höchstens in Betress des Verkaufs Ihres Journals, nicht aber in Rücksicht auf die Beschwerde, welche Chursachsen gegen Sie zu Weimar erhoben, und wovon Sie die Folgen ruhig abwarten könnten.

Was meine besondere Meinung betrifft, so hätte ich allerbings gewünscht, daß Sie Ihr Glaubensbefenntniß über die Religion in einer besondern Schrift ruhig und ohne die geringste Empsindlichkeit gegen das sächsische Konsistorium abgelegt hätten. Dagegen hätte ich, wenn sa etwas gegen die Konsistation Ihres Journals gesagt werden mußte, freimüthig und mit Gründen bewiesen, daß das Berbot Ihrer Schrift, selbst wenn sie wirklich atheistisch wäre, noch immer unstatzhaft bliebe; denn eine aufgestärte und gerechte Regierung kann keine theoretische Meinung, welche in einem gelehrten Werke für Gelehrte dargelegt wird, verbieten. Hierin würden Ihnen alle, auch die Philosophen von der Gegenparthei, beigetreten sein, und der ganze Streit wäre auf ein allgemeines Feld, für welches seber denkende Mensch sich wehren muß, gespielt worden.

Mundlich bas Weitere! Leben Sie wohl, mein verehrter Freund! Gang ber Ihrige

Shiller."

Bir haben biefen merkwürdigen Brief, welcher seinem Berfasser alle Ehre macht, indem er einerseits seine mäßige und richtige Beurtheilung. der Dinge, andererseits seine entschiedene Mißbilligung der Geistesbeschränkung in der Wissenschaft an den Tag legt, dem Leser nicht vorenthalten wollen. Fichte aber ließ sich in seiner leidenschaftlichen Unfügsamkeit keines Bessern belehren. Da er auf das Gerücht, er werde

Schandlichen, Gewaltthätigen und Rieberträchtigen bat bat er fich bann (wie Schiller will !) burch sein afthetisches Gefühl, burch feinen Beschmad, ober hat er fich burch fein fittliches Gefühl leiten laffen? Gewiß burch letteres. Denn es ift ja ein sittlicher Abscheu, ber ihn beseelt und "bie Achtuna vor der Gerechtigkeit" fpricht fich ja eben burch biefen erhabenen Affett auf bas entschiebenfte aus. Die Sandlung eines folden Menfchen ift nicht "indifferent," fonbern burch= Schiller aber gibt bier und oben beim Ronaus fittlich aut. ventionellen bem fittlichen Gefühl einen zu engen, und bem äftbetischen einen zu weiten Spielraum. Das Schone gefällt nur in freier Betrachtung, abgeseben von bem Betrachtenben; sobalb biefer einen Begenstand in Bezug auf fich felbft auffaßt, ihn ale ein But feiner geistigen ober physischen Beburfniffe beurtheilt, und ihn fo in die praftischen Intereffen feines lebens verflicht, bort ber Begenftand auf, ihm als etwas Schones zu gefallen, sondern er ftellt fich ihm als etwas Gutes, Rugliches ober Angenehmes bar. "Aefthetische Gefete für unfer Betragen" fann es nicht geben. Denn mas ein Geset ift, wird begriffsmäßig gedacht, also nicht frei angeschaut; und mas fur und rein afthetisch ift, gilt nicht unmittelbar für unser Betragen. Das lette geht ichon aus ber mit allen, rein afthetischen Anschauungen verbundenen Unbefangenheit und bem boben Gleichmnthe bes Gemuthes hervor. Gebrauche und Gefete legen fich viel zu hart an unfer inbi= vibuelles Subjett an, ale bag fie junachft gerade unfern Beichmad auszubilben im Stanbe waren.

<sup>1</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 1261. 2. u. (Oftavausgabe B. 12, S. 340).

## Drittes Rapitel.

Ueberbruß an ber Spekulation. Fichte. Endliche Rudkehr zur Poeffe im Jahr 1795, und erfte Gebichte. Stiftung bes Musenalmanachs. Schiller's Begrundung seiner eigenen Dichtweise neben ber antiken.

"Ich bin sehr begierig zu sehen," schreibt Wilhelm von humboldt an Schiller 1, "wie Sie den Uebergang von der Metaphysik zur Poesie gemacht haben. Das wunderbare Phänomen, daß Ihrem Kopse beide Richtungen in einem so eminenten Grade eigenthümlich sind, ist an sich nicht leicht zu fassen, und gibt bei genauer Untersuchung gewiß nicht geringe Aufschlüsse über die innere Berwandtschaft des dichterischen und des philosophischen Genies. Da Sie setzt in der doppelten Rolle vor dem Publisum aufgetreten sind, so ist es natürlich, daß man oft darüber urtheilen hört, welche Ihnen eigenthümlicher sein möchte? und so wenig Werth auch meistentheils diese Urtheile haben, so zeigt doch das Zufällige und Schwankende in denselben, daß in der Sache nichts liegt, was ein wahres Woment zur Entscheidung an die Hand gibt. Beide so verschiedene Richtungen entspringen aus Einer Quelle in

Briefwechsel zwischen Schiller und Wilhelm von humbolbt, S. 119,

Ihnen, und das Charafteristische Ihres Geistes ift es gerade, daß er beibe besitt, aber auch schlechterdings nicht Eine besitzen könnte. Wo ich sonst etwas Aehnliches kenne, ist es der Dichter, der philosophiet, oder der Philosoph, der dichtet. In Ihnen ist es schlechterdings Eins; darum ist aber freilich Ihre Poesse und Ihre Philosophie etwas Anderes, als was man gewöhnlich antrifft, und die setzere dürfte besonders die einseitigen Köpfe noch lange irren. Man könnte sagen, daß in beiden mehr und eine höhere Wahrheit enthalten sei, als wosür man gewöhnlich Sinn hat, in der Poesse mehr Nothwensbigkeit des Ideals, in der Philosophie mehr Natur und Wesen, insofern es der bloßen Form, dem Spstem, entgegensteht."

Wir find gu bem Zeitpuntte gefommen, wo wir biefen schwierigen und allmähligen Uebergang von ber Spefulation gur Produktion vorstellig zu machen haben. Dber vielmehr bie Rudfehr von jener zu biefer. Denn ohne fich früher in ber Poeffe vielfach versucht und geubt zu haben, hatte fich fest in ihm schwerlich ber Dichter vom Philosophen losge= widelt. Schiller's philosophische Untersuchungen felbft erleich= terten diefen Rudtritt, weil fie ber Poefie fo nahe wie moglich lagen; benn ihr Inhalt mar ja bas Aefthetische, ihre Form war von einem poetischen Element burchbrungen, und ibr Berfaffer hatte fich, wie er an Rorner fcreibt 1, nur ber Ausübung wegen mit ber Theorie geplagt. Diese Theorie fonnte jest, nach Abfaffung ber afthetischen Briefe (benn beren Beilagen tommen nicht in Frage), als beenbigt ericheinen; und fo fab er fich von ber Philosophie wie entlaffen, nachbem er bas übernommene Geschäft vollständig verrichtet hatte. Zwar gang genügend war die Aufgabe nicht gelof't worden; benn bie in ben afthetischen Briefen aufgestellte Theorie bes Schonen tonnte ihn felbst unmöglich befriedigen. Aber felbft biefes ungenügende Resultat am Ende ber laufbabn mußte ben Uebertritt auf bas angrenzende Gebiet ber Dichtfunft beschleunigen.

In dem Briefwechsel zwischen ihm und Goethe finden wir seinen Ueberdruß am Theoretisiren und seine Sehnsucht

<sup>1</sup> Schiller's Leben von Frau von Bolzogen, Theil 2, S. 97.

nach ber Dichtkunst stark genug ausgedrückt. "Ich gebe schon an sich," sagt er i, "ber Darstellung vor ber Untersuchung ben Borzug." Er lechzte ordentlich, wie er sich ausdrückt i, nach einer individuellen Darstellung. "Ich habe mich lange nicht so prosaisch gefühlt," sagt er an einer andern Stelle i, "als in diesen Tagen, und es ist hohe Zeit, daß ich für eine Weile die philosophische Bude schließe. Das herz schmachtet nach einem betastlichen Gegenstande."

Dieses neuerwachte Berlangen nach der Poesie, nach der Heimath seines Geistes, wurde durch den Verkehr mit Goethe unendlich verstärft, während auf die andere, die philosophische Wagschale, kein neues Gewicht mehr gelegt wurde. Humboldt, mit dem er "das gesellschaftliche Denken" beinahe tagtäglich geübt und genossen hatte, war gegen den Anfang des Juli 1795 mit den Seinigen auf einige Zeit in Familienangelegenheiten nach seinem Gute Tegel, dei Berlin, abgereist. Die Krankheit seiner Mutter und Gemahlin verzögerte aber seine Rücksehr bis zum Ende des Jahrs 1796.

Die Verbindung mit Fichte, welcher bamals an Reinshold's Stelle nach Jena berufen ward, war nur kurz und nie enge. Es sei mir erlaubt, hierüber etwas ausführlicher zu sprechen. Schiller's Geistesleben wird sich uns badurch schärfer charakterisiren, daß wir sein Verhältniß zu den berühmtesten seiner Zeitgenossen allmählig genau zu bestimmen suchen.

Fichte hatte Schillern in Tübingen kennen lernen, als er von der Schweiz nach Jena reif'te, um hier die ihm zu Theil gewordene Stelle eines akademischen Lehrers anzutreten. Als Schiller aus seiner heimath eben dahin zurückgekehrt war, schloß sich Fichte ihm als Mitatbeiter der horen an, und wir haben schon früher erwähnt, daß er damals auch einigen Einfluß auf die Methode seines Philosophirens ausübte. Fichte schätze sein Talent ausnehmend hoch, und erwartete von ihm

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, S. 60.

<sup>2</sup> Ebenbaselbst, S. 94,

Bbenbafelbft, S. 274.

Soffmeifter, Schiller's Leben, III.

sehr viel für die Philosophie 2. Bald aber stellten sich zwischen beiben Männern Disserenzen hervor. Schiller war viel zu besonnen, als daß er Fichte's ganz unhaltbarem, wenn auch scharssinnig und konsequent durchgeführtem Ibealismus den mindesten Beifall hätte schenken können. "Die Welt ist ihm ein Ball," schreibt er an Goethe, "den das Ich geworsen hat und den es bei der Resterion wieder fängt! Sonach hätte er seine Gottheit wirklich deklarirt, wie wir neulich von ihm erwarteten!" Er unterließ es auch nicht, die neue Phisosophie zu geißeln. Denn daß die satyrischen Gedichte der Metaphysister und die Weltweisen 2, dieses wenigstens im Ansang, auf Fichte zielen, ist wohl kaum zu bezweiseln. Hier heißt es:

"Der Sat, burch welchen alles Ding Bestand und Form empfangen, Der Kloben, woran Zeus den Ring, Die Welt, die sonst in Scherben ging, Borsichtig aufgehangen, Den nenn' ich einen großen Geist, Der mir ergründet, wie er heißt, Wenn Ich nicht drauf ihm helse — Er heißt: Zehn ist nicht gwölse.

Der Schnee macht falt, das Fener brennt, Der Mensch geht auf zwei Füßen, Die Sonne scheint am Firmament, Das fann, wer auch nicht Logif fennt, Durch seine Sinne wissen. Doch wer Metaphysik flubirt, Der weiß, daß, wer verbrennt, nicht friert, Weiß, daß das Nasse fenchtet, Und das das Gelle leuchtet."

Offenbar wird burch biese Berse bas "Ich = Ich" und bas Bestreben persistirt, aus solchen Formeln bie Welt zu tonsstruiren. Ganz ausbrücklich liegt aber bie Satyre in bem Xenion:

"Ich bin Ich, und fete mich felbst, und fete' ich mich seiber Als nicht geset, nun gut! hab' ich ein Nicht-Ich gesetz."

Briefwechsel zwischen Schiller und humboldt, S. 108.

<sup>2</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 100. 2. (Oftavausgabe B. 1, S. 494 f.).

Auch Fichte's moralischer Rigorismus, welcher fich in feinen Schriften ohne Zweifel erhabener ausnimmt, als er im Leben bamale bequem ju ertragen war, und feine rudfichtelofe, oft gewaltsame Beise, bie menschlichen Dinge ju behandeln, fonnten unserm umfichtigen Schiller, ben bie ftrenge Schule ber Refignation weltflug gemacht hatte, nicht zufagen. wollte bes Sonntage Morgen, ebe noch ber Bottesbienft beendigt war, Borlefungen halten; bann beabsichtigte er bie brei Studenten Drben in Jena aufzulosen, und als biefer Plan an ber Unschluffigfeit bes Senats icheiterte, überwarf er fich mit diesem in bem Grabe, daß er gar nicht mehr unter ber atabemischen Gerichtsbarteit fteben wollte, bis endlich Schiller, auf Beranlaffung Goethe's, burch bie Bermittlung Niethammer's ben Transcendental=Philosophen, ber bie akademische Freiheit so wenig zu schägen wußte, wieder beschwichtigte 1. Aber einer ber brei Orben war jest aufs Meufferfte gegen ibn erbittert, und ein Studentenbaufen uberzeugte ibn, wie fich Goethe ausbrudt, baburch auf bie unangenehmfte Beise von bem Dasein eines Nicht = 3chs, bag er ibm die Fenster einwarf, so daß er für gut fand, die Universität für einige Beit zu verlaffen und in Ogmanstädt, einem Dorfe bei Beimar, in ganglicher Burudgezogenheit gu Als er nach Jena gurudgefehrt war, erfaltete ein leben. Borfall bas laue Berhaltnig beiber Manner noch mehr. Schiller machte an einem fur bie horen bestimmten Auffate: Ueber Geift und Buchstaben in der Philosophie, manche Ausstellungen und gab Fichten fogar Berworrenheit ber Begriffe über seinen Gegenstand Schuld 2, Bon biefer Zeit an scheint beinahe fein Berfehr mehr zwischen beiben Mannern ftattge= funden zu haben, bis fich Fichte im August 1798 wieber naberte. "Ich bin biefer Tage," ergablt Schiller &, "von einem Besuche überrascht worben, beffen ich mich nicht verfeben batte. Fichte mar bei mir und bezeugte fich außerft verbindlich. Da er ben Anfang gemacht bat, so fann ich nun

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, S. 117 und 120.

<sup>2</sup> Ebendafelbft, 6. 174.

<sup>2</sup> Ebendafelbst, Theil 4, S. 281.

freilich ben Sproben nicht fpielen, und ich werbe fuchen, bieß Berhaltnig, welches schwerlich weber fruchtbar noch anmuthig sein tann, ba unsere Naturen nicht zusammenpaffen, wenigs ftens beiter und gefällig au erhalten." In biefem Borfage bestärfte ihn Goethe: "Nugen Sie bas Berhaltniß zu Fichte für fich so viel, ale möglich, und laffen Sie es auch ihm beilfam fein. An eine engere Berbinbung mit ihm ift nicht gu benten, aber es ift intereffant, ihn in ber Rabe ju haben." Nicht lange nachber ward Sichte befanntlich burch bie durfürftlich = fachfische Regierung bes Atheismus beschuldigt. er gegen biese Anklage seine Appellation an bas Publikum forieb, übernahm es Schiller, im Sinne ber milben weimarichen Regierung, welche biefe gange Angelegenheit, um Fichte iconen ju fonnen, möglichft unbedeutend ju behandeln fuchte, ben heftigen Mann zu beruhigen. Er schrieb, als ihm Fichte feine Selbftvertheibigung auschickte, folgenden intereffanten Brief an ihn 1:

"Jena, ben 26. Janner 1799.

"Meinen beften Dant für Ihre Schrift, verehrtefter Freund! Es ift gar teine Frage, bag Sie fich barin von ber Beschulbigung bes Atheismus por febem verftanbigen Menschen völlig gereinigt haben, und auch ben unverftandi= gen Unphilosophen wird vermuthlich ber Mund baburch gestopft fein. Rur mare ju munichen gemefen, bag ber Gingang ruhiger abgefaßt ware, ja bag Sie bem ganzen Borgange bie Wichtigkeit und Ronfequenz für Ihre perfonliche Sicherheit nicht eingeräumt batten. Denn fo wie bie biefige Regierung bentt, war nicht bas Geringfte zu befahren. habe in biefen Tagen Gelegenheit gehabt, mit jedem, ber in biefer Sache eine Stimme bat, barüber ju fprechen, unb auch mit bem Bergoge felbft habe ich es mehrere Male ge= Dieser erklärte rund beraus, daß man Ihrer Freiheit im Schreiben feinen Gintrag thun werbe und fonne, wenn man auch gewisse Dinge nicht von dem Ratheder gesagt wunsche. Doch ift bas Lettere nur seine Privatmeinung, und seine Rathe wurden auch nicht einmal biefe Ginschränkung

Fichte's Leben von feinem Sohn, Theil 2, S. 325 f.

machen. Bei folden Gesinnungen mußte es nicht ben besten Einbrud auf biese Lettern machen, bag Sie so viel Berfolgung befahren.

Auch macht man Ihnen zum Borwurf, daß Sie den Schritt ganz für sich gethan haben, nachdem die Sache doch einmal in Weimar anhängig gemacht worden. Nur mit der weimar'schen Regierung hatten Sie es zu thun, und der Appell an das Publikum konnte nicht stattsinden, als höchstens in Betress des Berkaufs Ihres Journals, nicht aber in Rücksicht auf die Beschwerde, welche Chursachen gegen Sie zu Weimar erhoben, und wovon Sie die Folgen ruhig abwarten könnten.

Bas meine besondere Meinung betrifft, so hätte ich allerbings gewünscht, daß Sie Ihr Glaubensbekenntniß über die Religion in einer besondern Schrift ruhig und ohne die geringste Empsindlichkeit gegen das sächsische Konsistorium abgelegt hätten. Dagegen hätte ich, wenn sa etwas gegen die Konsistation Ihres Journals gesagt werden mußte, freimüthig und mit Gründen bewiesen, daß das Berbot Ihrer Schrift, selbst wenn sie wirklich atheistisch wäre, noch immer unstatthaft bliebe; denn eine aufgeklärte und gerechte Regierung kann keine theoretische Meinung, welche in einem gelehrten Werke für Gelehrte dargelegt wird, verbieten. Hierin würden Ihnen alle, auch die Philosophen von der Gegenparthei, beigetreten sein, und der ganze Streit wäre auf ein allgemeines Feld, für welches jeder denkende Mensch sich wehren muß, gespielt worden.

Mundlich bas Beitere! Leben Sie wohl, mein verehreter Freund! Gang ber Ihrige

Shiller."

Bir haben biefen merkwürdigen Brief, welcher seinem Berfasser alle Ehre macht, indem er einerseits seine mäßige und richtige Beurtheilung der Dinge, andererseits seine entsichiedene Migbilligung der Geistesbeschränfung in der Wissenschaft an den Tag legt, dem Leser nicht vorenthalten wollen. Fichte aber ließ sich in seiner leidenschaftlichen Unfügsamseit teines Bessern belehren. Da er auf das Gerücht, er werde

einen Berweis befommen, weil er fich unvorsichtig ausgebrudt habe, die Erklärung abgab, er werbe einen folchen gleich einer Entlassung ansehen, so mußte ihm diese gegeben werden.

Durch' biefen Ungeftum icheint er es mit Schiller gang verborben zu baben. Denn als er nun in feiner beangftigen= ben Lage, wo fein Aufenthalt in Jena nicht langer mehr rathfam war, fich um ein Afyl an ben Fürften von Rubolftadt manbte, fdrieb Schiller, welcher freilich die Berhaltniffe in Rubolftabt genau tannte, bie theilnahmlofen, harten Worte an Goethe :: "Ich borte biefer Tage, bag Fichte bem Rubol= ftabter Fürsten bag Anfinnen gethan, ihm in Rubolftabt in einem berrichaftlichen Saufe Wohnung zu geben, bag es ibm aber boflich refusirt worden. Es ift bod unbegreiflich, wie bei diesem Freunde eine Unflugheit auf die andere folgt und wie intorrigibel er in feinen Schiefheiten ift. Dem Kurften von Rudolftadt, ber fich ben Teufel um ihn bekummert, ju= jumuthen, bag er ihm burch Einraumung eines Quartiers öffentliche Protektion geben und umfonft und. um nichts fich bei allen anders benkenden Sofen kompromittiren foll! Und was für eine armselige Erleichterung verschaffte ihm wohl ein freies Logis bort, wo er burchaus nicht an feinem Orte mare." Es ift befannt, bag Sichte einen Aufenthalt und endlich auch eine Anstellung in Berlin fand.

Es konnte zwischen Schiller und Fichte kein nahes und bauerndes Berhältniß stattsinden: sie waren ganz verschiedene Naturen. Zwar theilten sich beibe in dieselbe freie, kosmopolitische Denkweise, und in beider Weltansicht war und blieb das Sittliche der Centralpunkt. Aber während Schiller die ganze humane Seite der menschlichen Natur voll und herrlich entwickelt hatte, herrschte in Fichte beinahe ausschließlich das heroische Gefühl des Pslichtgebotes und der Freiheit, und er ließ sich fortwährend von einem ähnlichen sittlichen Ungestüm einseitig leiten, wie der jugendliche Schiller in der Karlsschule. Dann fand sich bei Fichte- wenig ästhetische Rultur, welche Schiller mit Recht für die Krone nicht nur der sittlichen, sondern jeder Menschenbildung ansah; und er verstand

<sup>2</sup> Briefwechfel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1.

es nie "bes Schwärmers Ernst mit tes Weltmanns Blid" zu vereinigen. Auch noch in Berlin verwickelte er sich in verbrießliche Händel, und machte seinen Kollegen durch seine paradoren Grillen und Verkehrtheiten das Leben sauer. Er handelte oft ganz taktlos, und hatte, wie Solger sagt 1, durchaus für nichts einen Maßstab. — Das Epigramm: An einen Weltverbesserer, welches mit den Versen beginnt:

"Alles opfert' ich bin, fprichft bu, ber Menfcheit zu helfen, Gitel mar ber Erfolg, haß und Berfolgung ber Lohn,"

zielt nach einer Aeußerung Wilhelm's von humboldt wahr= scheinlich auf Fichte's oft unzeitige Reformationsversuche.

Doch wir kehren von bieser langern und vorgreisenden Abschweifung wieder zu unserm Borsatz zurud, und schilbern, wie Schiller im Sommer 1795 ben Uebergang zur Poesie machte.

Bu bieser Zeit lebte er mit Philosophen beinahe ganz außer Berkehr. "Reine Metaphysit kam mehr über seine Schwelle." Um so ungetheilter und freier konnte er sich den sanften und reinen Einwirkungen Goethe's hingeben. Durch die vierzehntägige Konferenz in Weimar, durch häusige Besuche, die Goethe bei dem einsamen, kranken Freunde in Jena machte, durch Gespräche, Briefe, Mittheilungen und durch das Studium seiner alten und neuen Werke lebte sich Schiller in die Goethe'sche Denks und Dichtweise ein, verschaffte er sich schnell ein richtiges Bild dieses von ihm ganzslich verschiedenen Geistes, welcher ihm mit allen seinen denkenden Kräften auf die Imagination, als deren gemeinsschaftliche Repräsentantin, gleichsam kompromittirt zu haben

<sup>1</sup> Solger's nachgelassene Schriften und Brieswechsel, Bb. 1, S. 226. — Fichte ift eine so durchaus tüchtige Personlichkeit, daß genug Achtenswerthes übrig bleibt, wenn man sie auch rückschos in ihrer ganzen Wahrheit darstellt. Die Lebensbeschreibung des jüngern Fichte von seinem Bater gibt nur ein schwankenz des Bild, denn sie verwischt das Charasteristische ins Allgemeine und Schwache; die mitgetheilten Vriese und Aufsahe widerlegen häusig die Tendenz des Viozgraphen. Das Verhältniß Fichte's zu Schiller, Th. 1, S. 318, ist schief bezurtheilt. Schiller nannte ihn 1794, in den Horen, öffentlich mit Lob seinen Freund. Was deweis't das für die Zukunst?

fcien 1. Goethe fcidte ibm für ben Dufenalmanach (von bem wir fogleich nachber fprechen werben) Epigramme, für bie horen Epifteln, Elegien und in einzelnen Abschnitten bie Erzählungen ber Ausgewanderten, lauter Erzeugniffe ber vollenbeten Runft, und er theilte ihm endlich von feinem gerade bamals erscheinenden Bilbelm Meifter bie erften Bucher mit, in einzelnen Bogen, wie fie eben bie Preffe verliegen, bie fpatern im Manuftript, und bat fich fein Urtheil, feinen Rath und feine Ermunterung gur Bollenbung bes Werfes aus. Es läßt fich schwer sagen, mit welchem fleigenben Benug, mit welcher Bergensluft und ungetheilten Empfindung Schiller die einzelnen Sendungen biefes Romanes las, beffen Ericheinung noch erlebt ju haben er fich gludlich pries: wie er in das Einzelne einbrang und fich enblich bes Gangen bemachtigte. Die Reihe von Beurtheilungen im Briefwechsel mit Goethe, über welche wir fpater reben werben, wenn wir über Schiller als Rritifer berichten, geben von feinem einbringenden Studium ben beften Begriff. Ein foldes Werf mußte ibm bie Metabbofit nur noch mehr verleiben. Ihnen nicht ausbruden," fdreibt er 2, "wie peinlich mir bas Gefühl oft ift, von einem Produkt dieser Art in bas philoso= phische Wesen bineinzuseben. Dort ift alles so beiter, so lebendig, so harmonisch aufgelöst und so menschlich wahr, bier alles fo ftrenge, fo rigid und abstratt und fo bochft unnatur= lich, weil alle Ratur nur Synthesis und alle Philosophie Autithesis ift. 3mar barf ich mir bas Zeugniß geben, in meinen Spekulationen ber Ratur fo treu geblieben zu fein, als fich mit bem Begriff ber Analysis, verträgt, ja vielleicht bin ich ihr treuer geblieben, als unsere Kantianer für erlaubt und für möglich hielten. Aber bennoch fühlte ich nicht wenis ger lebhaft ben unendlichen Abstand zwischen bem Leben und bem Raisonnement - und fann mich nicht enthalten in einem folden melancholischen Augenblick für einen Mangel in meiner Ratur auszulegen, mas ich in einer beitern Stunde blog für eine natürliche Eigenschaft ber Sache anseben muß.

<sup>1</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, S. 26.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft, S. 98.

viel ift indeß gewiß: ber Dichter allein ift der einzige wahre Mensch, und der beste Philosoph ist nur eine Karrikatur gegenihn." Daher wurde ihm auch die Fortsetzung seiner ästhetischen Briefe, für die er längst kein herz mehr hatte, unendlich schwer. Ueber einem gewissen Problem brütete er fünf Wochen lang, bis dasselbe endlich, wie er sagt, durch den milben Sonnenblick in einigen freundlichen Tagen gelöst wurde !.

Enblich nach Bollenbung biefer Arbeit versuchte er fich Anfangs Juni 1795 wieber im Dichten. Er baute fich bie Brude fo gut es fich thun ließ, und machte ben Anfang mit einer gereimten Epiftel, Poefie bes Lebens überfdrieben, welche an die Materie, Die er in feinen afthetischen Briefen eben verlaffen hatte, angrengte 2. Es war feit ben Runftlern, also seit fieben Jahren, vermuthlich wieber sein erfter lyrifch. bibaftischer Bersuch. Noch anbere fleinere Gebichte murben begonnen, aber fie rudten langfam voran, ba er oft gange Wochen lang burch feine Rrampfe ju feber Arbeit burchaus untüchtig-war 3; boch auch bei biefem forperlichen lebelbefinden verloren fich Luft und Laune nicht, fo bag fich bie Sammlung ber neuen Gebichte innerhalb weniger Monate noch in biefem Jahre erfreulich vermehrte 4. Er ließ viele in die vier letten Stude ber horen bes Jahrganges 1795 einruden; wegwegen Berber fagte, bag mit bem neunten Stude ber horen, mit welchem die Dichtfunft das Uebergewicht über die Philosophie gewinne, eine andere Sore anfange, die übrigen gebrauchte er zu feinem Beitrage für den Mufenalmanach bes Jahres 1796.

Denn eine solche außerorbentliche Thätigkeit entwidelte Schiller, baß er zugleich mit ben Horen noch einen Musenalmanach herauszugeben unternahm. "Es sollte," wie Goethe erzählt s, "eine poetische Sammlung sein, die jener meist prosaischen in den Horen vortheilhaft zur Seite stehen könnte. Auch hier war ihm das Zutrauen seiner Landsleute gunftig. Die guten strebsamen Köpfe neigten sich zu ihm." Schon im

<sup>·</sup> Bergleiche Theil 3, S. 32.

<sup>2</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, S. 160.

<sup>3</sup> Ebenbafelbft, S. 184.

<sup>&#</sup>x27; Chenbafelbft, S. 195.

Boethe's Tag : und Jahreshefte, S. 64 f.

September 1794 hatte Schiller biesen Plan gesaßt , wahrsscheinlich in Folge des Todes von Bürger am 8. Juni dieses Jahres. Der neue Almanach sollte den Bürger'schen vertrezten, dessen Fortsegung nicht zu erwarten stand, welcher aber dennoch durch die Freunde des Verstorbenen fortgeführt ward. "Mir ist diese Entreprise," schreibt Schiller am 20. October an Goethe, "dem Geschäfte nach, eine sehr unbedeutende Bermehrung der Last, aber für meine ölonomischen Zwecke desto glüdlicher, weil ich sie auch bei einer schwachen Gesundsteit sortsühren und badurch meine Unabhängigkeit sichern kann."

Der erfte Jahrgang biefes alle feine Borganger und Altersgenoffen weit überragenden, mit Beitragen von Goethe, Berber, Saug, Rosegarten, A. B. Schlegel, Boltmann, Cong, Solberlin, Sophie Mereau und Andern trefflich ausgestatteten Rufenalmanache erfchien im Verlag bes Buchhanblere Dichaelis von Reuftrelig und wurde ju Berlin unter ber Obhut bes Wilhelm von humbolbt gebrudt. In bem Mage, als bei Soiller bie Poefie bie Ueberhand gewann, wandte er feinen Aleig und feine Neigung allmählig mehr und mehr, endlich gang, biefer poetischen Sammlung gu, und entzog fie in eben bem Grabe nach und nach ben horen. Go leiftete er hierin nur für ben Jahrgang 1795 etwas Tüchtiges und Bebeutenbes. Das Jahr 1796 beschenfte er aus eigenen Mitteln nur mit bem Befdluß ber Abhandlung über naive und fentimentalische Dichter, und mit ber Stigge über ben moralischen Rugen äfthetischer Sitten 2. In ben Jahrgang 1797, wo bie Soren "ibr weibliches Zeitalter batten" s, und wirklich etwas fummerlich fich ganglich ichloffen, ftreute er nur bruchftudweise, als Nothbehelf, fein leben bes Marfcalls von Bieilleville (welches fich aber mit Benvenuto Cellini nicht meffen fonnte) und gleichsam Anftands halber, zwei fleinere Gebichte ein. Besonders ließ das seit längerer Zeit in das Leben Schiller's neu und mit Allgewalt eingetretene Drama die horen eines langfamen Tobes fterben.

Briefwechsel zwischen Schiller und humbolbt, S. 107.

<sup>2</sup> Siehe Theil 3, S. 44.

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, S. 368.

Doch wir tehren wieber zu Schiller's geistigem Bendepunkt in dem merkwürdigsten Jahre seines Lebens (1795) zurud. Denn wichtiger, als diese Rotizen über die Fachwerke, in die er die Früchte seines Geistes niederlegte, sind uns diese Früchte selbst und der Entwidelungsprozes seines Geistes, der sie empor trieb.

Der erfte Ausflug ins Gebiet ber Dichtfunft nach einer fo. langen Paufe war gludlich gethan, und es entftanben in wunderbarer Schnelligfeit, wie wir icon bemerft haben, eine Menge fleinerer Stude, meiftens epigrammatifder Art und auch einige größere Gedichte, bas Ibeal und bas leben, Ratur und Schule, ber Spaziergang, die Ibeale, bie Macht bes Gefanges, bie Burbe ber Frauen, benen Sumbolbt, Dalberg, Berber und felbft Goethe ihren Beifall ichenften, und mit benen Schiller felbft nicht wenig qufrieben mar. Es war, als follte fein Genius bas in langer Ben Berfaumte in furger Frift wieber nachholen, als habe biefer nur beswegen fo lange geruht, um fich nun um fo machtvoller zu erheben. "Ihre Gebichte," fcrieb ihm Goethe , "haben besonbere Borzuge, und ich mochte fagen, fie find nun, wie ich fie vormale von Ihnen hoffte. Diese fonberbare Mijdung von Anschauen und Abstraftion, bie in Ihrer Ratur ift, zeigt fich nun im vollfommenen Gleichgewicht, und alle übrige poetische Tugenben treten in schöner Ordnung auf. Mit Bergnugen werbe ich fie gebrudt wieber finden, fie felbft wiederholt genießen und ben Genug mit Undern theilen."

Aber das Dichten setze ihm hart zu, wie er an mehreren Stellen flagt. "Mit meiner Gesundheit geht es noch nicht bester. Ich fürchte, ich muß die lebhaften Bewegungen büßen, in die mein Poetistren mich versetze. Zum Philosophiren ist schon der halbe Mensch genug, und die andere Hälfte kann ausruhen: aber die Musen saugen einen aus."— Und in einem spätern Briefe sagt er in ähnlichem Sinne: "Aber freilich spannt diese Thätigkeit sehr an, denn wenn der Philosoph seine Einbildungstraft und der Dichter sein Abstraftionsvermögen ruhen lassen darf, so muß ich, bei dieser Art

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, S. 227.

von Produktionen, diese beiben Krafte immer in Spannung erhalten, und nur durch eine ewige Bewegung in mir kann ich diese zwei heterogene Elemente in einer Art von Solutionerbalten."

Daber ftellte fich bann zu biefer Zeit oft Bergagtheit und Migtrauen in fein eigenes Dichtertalent ein 1. "Es gibt gegen eine Stunde des Muthes und des Bertrauens," flagt er am 16. Oftober 1795, "immer gebn, wo ich fleinmuthig bin und nicht weiß, was ich von mir benten foll." - Dan bat biefen Mangel an Buversicht bes traftigften Beiftes aus phy= fifchem Uebelbefinden, aus forperlicher Berftimmung berleiten wollen. Allerdings litt er gerabe in biefem Jahre burch baufige und bartnadige Anfalle feines "malum domesticum," feiner Rrampfe, und er führte in feiner ganglichen bauelichen Burudgezogenheit ein ber Dichttunft nicht gunftiges Leben. Bie febnte er fich nach folden fleinen Berauberungen, Die Leib und Seele ftarten, wie fie in biefem Sommer Goethe in Rarlsbab und Ilmenau genoß! In ber absoluten Gin-- famteit, in welcher er leben mußte, war nicht einmal Goethe's Bin = und Bergeben ein voller Erfas, weil auf bie tagliche Stimmung nur bas beilfam wirkt, was auch wenigstens täglich wiederkehren fann 2. Aber Schiller's Beift war von -feinem Leiben unberührt, wie feine Briefe zeigen, in benen fich feine Spur von Digmuth, von übler Laune findet, und er felbft ift in einer eben angeführten Stelle fo weit entfernt, ben Grund feiner gehemmten poetischen Thatigfeiten im Rorper ju fuchen, bag er umgefehrt meint, fein Rorper muffe bie lebhaften Bewegungen bugen, in welche ihn bas Dichten versege.

Das Reflektiren auf fich selbst hat vieles Gute in seinem Gefolge, nur häufig das Selbstvertrauen nicht, so daß in der Regel die Rühnsten diesenigen zu sein pflegen, welche ihre eigenen Kräfte am wenigsten durch die Selbstbeobachtung ausgemessen haben. Schiller's Zweifeln und Schwanken aber hatte nur einen allzu guten geistigen Grund: es beruhte auf bem

Bergleiche Theil 2, S. 247.

<sup>2</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und humbolbt, S. 220.

deutlichen Bewußtsein des Uebergewichts seiner Abstraktionskraft vor seinem Anschauungsvermögen. Und dieses Bewußtsein mußte ihm noch verstärkt werden, als er die Leichtigkeit inne wurde, mit welcher, gleichsam bewußtloß, sich Goethe's Genie schöpferisch äußerte, und als er durch dessen Umgang und den Genuß seiner Werke den ächten Geist der Poesse reiner und klarer, als früher, vernahm. Er mußte nicht allein an seiner Produktionskraft, sondern auch an seinen poetischen Produkten irre werden. Jene nun konnte sich nur durch die That bewähren und nur durch Uedung stärken. Er selbst konnte über sie nichts entscheiden, sondern nur seine Freunde um Rath fragen, was er auch redlich that.

Aber noch mehr fand er fich beunruhigt, wenn er über ben Werth feiner poetifchen Produtte felbft und über bie Buläffigfeit feiner gangen Dichtungeweise nachdachte. In Goethe fcien fich ihm bie griechische Dichtung ju vergegenwärtigen, für welche er eine begeifterte Liebe begte. Aber fo gu bichten. wie bie Griechen, wie Goethe, war ihm unmöglich. Er fühlte amifchen feiner und biefer alten Dichtung einen unendlichen Abftand. War nun feine Poefie wirklich auch eine achte? ober nahm fie nur eine untergeordnete Stelle ein? Lobnte es fich aber bann ber Mube, fich langer mit Dichtfunft gu befaffen? - Betrachtete er bagegen einige feiner neueften Ipris fcen Stude und borte er auf bas Urtheil feiner funftfinnigen Freunde, fo tonnte er an feinem wahren Dichtertalente taum zweifeln. Ja wenn er erwog, bag er fich in bem entscheibenben Alter vom vierzehnten bis jum vier und zwanzigften Le= bensjahre, mo bie Gemutheform vielleicht für bas gange leben bestimmt werbe, ausschlichlich nur aus modernen Quellen ge= nabrt, bie griechische Literatur, fo weit fie über bas neue Teftament fich erftredt, völlig verabfaumt, und felbft aus ber lateinischen febr fparfam geschöpft habe; wenn er bann ben Einfluß feiner, Jahre lang getriebenen Spetulation, feiner biftorifchen Studien auf feine Bedantenotonomie, feine Rrantbeit, Lebensweise und felbft fein Alter in Betracht jog, und babei bedachte, bag er tros aller biefer ungunftigen Umftande nichts bestoweniger nicht nur ber poetischen Borftels . lungsweise, fondern felbft ber reinen griechischen Form naber

gekommen sei: so schien es ihm, daß er sogar eine größere innere Berwandtschaft zu den Griechen haben muffe, als viele Andere. Denn erst in spätern Lebensjahren mit ihnen bestannt geworden und ohne einen unmittelbaren Zugang zu ihnen, habe er sie doch noch immer in seinen Kreis ziehen und mit seinen Fühlhörnern erfassen können. "Geben Sie mir," schreibt er an Humboldt", "nichts als Muße und so viel Gesundheit, als ich bisher nur gehabt, so sollen Sie sicherlich Produkte von mir sehen, die nicht ungriechischer sein sollen, als die Produkte derer, welche den Homer an der Quelle studirten."

Deffenungeachtet tonnte er fich bierbei nicht gang berubigen. Denn ber Abstand feiner Poefie und Dichtungsweise von ber antifen war nichts besto weniger vorhanden, wenn er auch nur aus außern Berbaltniffen bervorgegangen war, und nur eine gangliche Umanberung feiner jegigen Beiftesform batte jenen Abstand ausgleichen fonnen. Aber wie? ift benn bie alte Dichtung bie ausschließlich und einzig achte Form feber Dichtung? War es nicht möglich feiner Dichtweise neben ber griechischen ihre rechtmäßige Stelle ju verschaffen? Er wurde in diesem Gedanken burch die Bemertung bestärft, bag nicht nur er, sondern alle moderne Dichter mehr oder weni= ger von ben Griechen abwichen. "Es ift etwas in allen modernen Dichtern," fdreibt er 2, "was fie, als moderne, mit einander gemein haben, was gang und gar nicht griechi= fcher Art ift und wodurch fie große Dinge ausrichten. Es ift eine Realität und feine Schranke, und bie Reuern haben fie vor ben Griechen voraus. Mit biefer mobernen Reali= tat verbinden einige, wie g. B. Goethe, eine größere ober fleinere Portion griechischen Beiftes, Die aber (wo fie nicht gang und gar, wie bei Bog, auf homerifden Stamm gepfropft ift) bem griechischen immer nicht beifommt. 3ch habe zugleich bemerkt, daß biefe Annaberung an ben griechischen Beift, bie boch nie Erreichung wirb, immer etwas von jener mobernen Realität annimmt, gerade berausgesagt, bag

<sup>1</sup> Schiller's Briefwechsel mit humbolbt, S. 259 f.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft, S. 261 f.

ein Produkt immer armer an Geist ift, je mehr es Natur ist. Und nun fragt sich, sollte der moderne Dichter nicht Recht haben, lieber auf seinem, ihm ausschließend eigenen Gebiet, sich einheimisch und vollkommen zu machen, als in einem fremden, wo ihm die Welt, seine Sprache und seine Rultur selbst ewig widersteht, sich von den Griechen überstressen zu lassen? Sollten mit Einem Worte neuere Dichter nicht besser thun, das Ideal, als die Wirklichkeit zu bearbeiten?"

Aus biefen Gedanken erwuchs ihm allmählig bie berühmte Abbandlung: Ueber bie naive und fentimentalische Dichtung, obne bag er im Anfange felbft ben ganzen Umfang feiner Ibcenbewegung überblidt zu haben icheint. Denn er wollte anfangs (fcon am 28. Ottober 1794 hatte er ben Plan gefaßt) nur einen fleinen Auffan über bas Raive ichreiben, welcher fic ibm allmählig zu ber Frage erweiterte: "In wie fern kann ich bei meiner Entfernung von bem (naiven) Beifte ber griedifden Poefie noch Dichter fein, und zwar befferer Dichter, als ber Grad jener Entfernung zu erlauben icheint ? 1" wurde er alfo gur Rechtfertigung ber "fentimentalischen" (mobernen) Dichtung getrieben. Er wandte fich aber von ber poetischen Produktion um so lieber noch einmal zur pro= faifchen Darftellung gurud, weil ihm bie oben erwähnte ericopfende Unftrengung beim Produziren einen Bechiel in ber Arbeit munichenswerth machte.

Daß wir den Ursprung dieses in der Aesthetit epoches machenden Auffatzes über die antike und moderne Dichtung, welchen wir im nächsten Kapitel erörtern werden, richtig ansgegeben haben, möge und eine Aeußerung Goethe's bezeugen. "Der Begriff von klassischer und romantischer Poesie, der jett über die ganze Welt geht und so viel Streit und Spaltungen verursacht, ist ursprünglich von mir und Schiller ausgegangen. Ich hatte in der Poesie die Maxime des objektiven Versahrens und wollte nur dieses gelten lassen. Schiller aber, der ganz subjektiv wirkte, hielt seine Art für die rechte, und, um sich

<sup>·</sup> Ediller's Briefwechfel mit humbolbt, S. 258.

<sup>2</sup> Edermann's Gefprache mit Goethe, Th. 2, S. 203 (2te Auflage).

gegen mich zu wehren, schrieb er ben Auffat über naive und fentimentalische Dichtung. Er bewies mir, bag ich felbft, wiber meinen Willen, romantisch fei, und meine 3phigenia, burch bas Borwalten ber Empfindung, teineswegs fo Haffifch und im antifen Ginne fei, als man vielleicht glauben möchte. Die Schlegel ergriffen bie Ibee und trieben fie weiter, fo baß fie fich benn jest über bie ganze Welt ausgebehnt hat und nun febermann von Rlafficismus und Romantismus rebet, woran vor fünfzig Jahren niemand bachte." Und auf ahnliche Beise urtheilt Goethe in einem Auffage, welcher "Ginwirfung ber neuern Philosophie" überschrieben ift 1. "Weil ich von meiner Seite bartnädig und eigenfinnig bie Borguge ber griechischen Dichtungeart, ber barauf gegrundeten und berkömmlichen Poesie nicht allein bervorbob, sondern fogar ausschließlich biese Weise fur bie einzig rechte und munichenswerthe gelten ließ: fo ward Schiller ju fcarferem nachdenten genothigt, und eben biefem Ronflift verbanten wir die Auffase über naive und sentimentale Poeffe. Beibe Dichtungsweisen follten fich bequemen, einander gegenüberftebend fich wechselsweise gleichen Rang ju vergonnen. Er legte hierdurch ben erften Grund gur gangen neuen Aefthetif; benn belles nisch und romantisch und was sonft noch für Synonymen mochten aufgefunden werben, laffen fic alle borthin jurudführen, wo vom Uebergewicht reeller ober ibeeller Bebanblung zuerst die Rede mar."

<sup>&#</sup>x27; Goethe's Berte, Bb. 50, S. 54 f.

## Viertes Rapitel.

Die Schrift über naive und sentimentalische Dichtung, die Korrespondenz mit Humboldt über diese Abhandlung, und die Stizze über den Gebrauch des Geweinen und des Niedrigen in der Kunst. — Nachträglich die Recension über den Gartenkalender von 1795, und die Borrede zum ersten Theile der Rechtsfälle nach Pitaval.

Bei ber neuen Geistesrichtung, in welche Schiller bereits eingetreten war, und bei bem praftischen 3mede, welcher ihm vorschwebte, mußte er fich in ber Schrift über naive und fentimentalifche Dichtung mehr ins Beite ausbreiten, als in bie Tiefe ber Spekulation binabsteigen. Es mußte ihm mehr um bie Anwendung, um bie Beurtheilung fremder poetischer Erzeugniffe und um bie Rechtfertigung feiner eigenen Dich. tungeweise, als um bie Ergrundung bes Wefens und 3wedes ber Dichtfunft zu thun fein. Go brachte er zur Abfaffung eines lebevollen Gemalbes alle Bilbung ber Philosophie mit, obne ben Lefer burch beren abftrafte Kormeln abzuschreden, wie er es jum Theil burch feine bisberigen Borenauffage gethan batte 1. Rein größerer Schiller'icher Auffat ift fo frei von ber Rant'ichen Schule, ale biefer; in feinem ericeint uns ber eigenthumliche Beift, bie Seele feines Urhebers fo geläutert, als hier.

Ehiller's Briefwechfel mit humboldt, S. 117, 129 und 160. Softmeifter, Schiller's Leben. III. 5

Bom 3mede ber Poefie wird in biefer Schrift nur beis läufig gesprochen; wir wollen aber mit biefem Zwede ober Befen ber Dichtfunft beginnen, weil bie ganze Abhandlung bennoch von bemfelben abbangt. Sierbei geht Schiller von ber Deutung zweier Grundfage aus, welche zwar an fich völlig richtig feien, aber fich einander aufzuheben ichienen, weil fie gewöhnlich nicht richtig verftanben wurben. Der erfte Grundfas ift, "bag une die Dichtfunft jur Erholung und jum Bergnugen biene;" welcher Grundfat babin erffart wird, bag bie menfolice Erholung in ber Wieberberftellung unferer gewaltsam getrennten und vereinzelten Rrafte zu einem barmonifchen Naturgangen beflebe, und bag bas zu erzielende Bergnugen auf ber jurudgegebenen Kabigfeit berube, über alle unfere Rrafte mit gleicher Freiheit bisponiren zu fonnen. Der zweite Grundfat ift ber, "bag bie Dichtfunft zur moras lifden Beredlung bes Menichen biene," welcher aber baufig eben so einseitig auf die bloge moralische Ratur bes Menichen bezogen werbe, wie man fich gemeinhin unter Erholung nur ein, mit ganglicher Unthätigfeit verbundenes Spiel unferer finnlichen Rrafte vorftelle. Die Dichtfunft, fabrt bann Schiller fort, tann und barf aber die nothwendigen Bedingungen bes Sinnlichen eben fo wenig überfteigen, als unter ber Burbe ber menschlichen Ratur gurudbleiben. Daber fällt biefer zweite Grundfat mit bem erften gufammen, wenn fowohl ber eine, als ber andere richtig verftanden wirb.

So sehen wir Schillern seine frühften Ueberzeugungen über das Bergnügen und die sittliche Bedeutung der Kunst, wie er sie zuerst in den Aufsägen über den Grund des Bergnügens an tragischen Gegenständen, und über die tragische Kunst ausgesprochen hatte, beibehalten; wir sehen ihn aber dieselben in gereinigter Gestalt auf die Grundansicht zurücksühren, welche und schon von der Abhandlung über Anmuth und Würde und von den Briefen über die ästhetische Erzziehung des Menschen her wohlbekannt ist. Die Schönheit, wiesderholt er auch hier, ist das Produkt der Zusammenstimmung zwischen dem Geist und den Sinnen , und in dieser harmonie

<sup>\*</sup> Chiller's Berte in E. B., S. 1254, 2. u. (Oftavaneg, B. 12. S. 308).

muß sowohl bas Bergnugen, als bie moralische Beredlung, welche uns bie Dichtfunft gewährt, enthalten fein.

Aus dieser Grundansicht sießt dem Denker ein allgemeinerer Ausbruck für den Zweck und das Wesen der Dichtkunst: "die Aufgabe der Poesie ist keine andere, als der Menscheit (deren eigenthümliche Beschäffenheit nach Schiller sa eben sene Vereinigung der sinnlichen und geistigen Kräfte ersfordert) ihren möglichst vollständigen Ausdruck zu geben "." Diese Formel ist zwar viel zu undestimmt und zu schwankend, als daß sie zur Bestimmung des Begriffes oder des Zweckes der Dichtkunst von einem wissenschaftlichen Gebrauche sein könnte; man sieht aber leicht ein, wie sie aufs Genauste mit der Hauptansicht unseres Philosophen vom Wesen des Schönen sowohl, als der Menscheit zusammen-hängt.

Der menschlichen Natur ihren vollftändigen Ausbrud zu geben, bewegt sich der Gedanke zu dem eigentlichen Problem dieser Abhandlung weiter sort, ist die Aufgabe jedes Dichters, aber dieselbe wird auf doppelte Weise gelös't. Entweder ist jene ungetheilte Einheit, jenes vollendete Ganze der Menscheit durch eine Gunst der Natur ursprünglich schon in dem Dichter vorhanden; oder der Dichter sucht sene durch die Rultur in ihm aufgehobene Harmonie zwischen Sinn und Bernunft auf moralischem Wege wieder herzustellen. Die aus dem Ganzen der menschlichen Natur entspringende Dichtung nennt Schiller die naive, die antike, die Naturdichtung; die durch eine moralische Idee vermittelte, heißt er die sentimentalische, die moderne, die Idealbichtung.

Die Feststellung biefer Unterscheidung und bie Charafterifirung beider Dichtungsweisen ift ber 3wed und hauptinhalt der ganzen Schrift.

Bur Begründung bieses Unterschiedes zieht ber Berfasser seine ganze Ansicht über bie Natur im Gegensatz zur Kultur herbei, wie biese Ansicht allmählig aus ber Grundbifferenz, in welcher er und seine ibeale Welt von Anfang an zu bem wirklichen außern Leben ftanb, burch Empsindung und Nachdenken klar

4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schiller's Werte in E. B., S. 1238. 1. o. (Oftavansg. B. 12, S. 232).

in seinem Bewußtsein sich ausgebildet hatter. Er unterscheisbet aber die wahre, reine, ächt menschliche Natur, wie sie sich bei den Griechen zeigt (und welche eben in einem schönen Gleichgewicht der vernünstigen und sinnlichen Kräfte besteht) und die rohe, oder, wie er sie auch nennt, die wirkliche, die bloße Natur won einander. Indem er nun senen (helsenischen) Naturzustand gleichsam als etwas Primitives annimmt, behauptet er, daß uns die Kultur von der Einfalt, Unschuld und Nothwendigseit der Natur abgeführt habe, und daß sie uns zu eben derselben mit Bewußtsein am Ende wiesder zurücksühren müsse. Zuerst sei der Mensch eins gewesen, die Kunst habe ihn getrennt und entzweit, durch das Ideal kehre er zur Einheit zurück.

Ueberall aber, wo bie Natur mit ber Runft im Rontrafte ftehe und fie beschäme, habe bie Ratur ben Charafter bes Raiven. Das Naive zeige fich baber, theils wider Wiffen und Willen ber Person, theils mit völligem Bewußtsein berfelben, in großen und vielen Gebieten, bei Rindern; bei genialen Mannern, bei großen Menschen jeglicher Gattung, in Worten, in ber Schreibart, in Bewegungen, in Sandlungen, im Umgange; ja wir fanden fogar ein Analogon biefer naiven Denfart in ber außern Natur, zu beren ftill Schaffendem Leben, rubigem Balten, innerer Nothwendigfeit, emiger Ginheit wir uns mit fcmerglichem Berlangen aus ben Drangsalen ber Rultur, wie vom fernen Auslande in bie Beimath unserer Rindheit, jurudfehnten. Rachdem Schiller bas Raive in allen Diesen Spharen treffend geschildert, und besonders durch die Charafteristrung bieses moralischen Intereffes an ber außern Natur, wenn ich mich fo ausbruden barf, ben feinen, garten Sublfinn feines Bergens auf eine bezaubernbe Weise entwidelt, und nachbem er endlich nachgewiesen bat, warum nur bie Neuern, und nicht bie alten Griechen, biefe innige Theilnahme an ber Ratur nehmen, geht

<sup>2</sup> Bergleiche ben fünften und fechsten Brief über bie afthetische Erziehung bes Menfchen.

Schiller's Berke in E. Bb., S. 1251. 1. u. (Oftavausgabe B. 12,
 S. 292), S. 1191. 2. (Oftavausgabe B. 12, S. 19).

er zu seinem hauptgegenstand über. Die acht menschliche, naive Natur kann nämlich auch in bem Dichter vorhanden und wirksam sein, und hierdurch entstehet die naive Dichtung. Lebt dagegem der Dichter in einem sich kultivirenden Zeitalter, und hat er schon an sich selbst den zerstörenden Einstuß willsührlicher oder künklicher Formen erfahren oder doch mit ihm zu kämpsen gehabt, so kann er jene schone Natur nur such en; die vollendete Menschheit ist nicht mehr in ihm, sondern schwebt ihm nur als eine Idee vor, welche er dichtend zu verwirklichen sucht. So entsteht die sentimentalische Dichtung.

Der naive Dichter rührt uns burch Natur, burch sinnliche Wahrheit, durch lebendige Gegenwart; der sentimentalischeentzückt uns durch Ideen. Das Subjekt des naiven Dichters
geht gänzlich in seinem Obsekte unter; der sentimentalische
läßt seine eigene Person mit ihren Empfindungen und Betrachtungen häufig in den darzustellenden Gegenstand einstleßen.

Der naive Dichter ahmt bas Wirkliche nach, ber sentimentalische stellt und Ideale bar. hierdurch allein, also burch ben verschiedenen Geist und Stil, nicht durch den Abstand der Zeiten, unterscheiden sich alte und moderne Dichter von einander.

Der naive Dichter ist mächtig durch die Kunst der Bestrenzung, der sentimentalische durch die Kunst des Unendlichen. Jener besitt eine Ueberlegenheit in den Formen, und in dem, was sinnlich darstellbar, was körperlich ist; dieser hat einen Borzug in dem, was man den Geist eines Werkes nennt, und in der Idealität. Jener folgt der einsachen Natur und der Empsindung, indem er als ungetheilte Einheit wirkt; er ist ganz abhängig von der Erfahrung. Der sentimentalische Dichter, in welchem die Einheit durch Abstraktion ausgehoben ist, reflektirt über den Eindruck, den die Gegenstände auf ihn machen, und nur auf sene Resterion ist die Rührung gegründet, in die er selbst versetzt wird und uns versetzt.

Die naive Dichtung, fährt ber Verfasser fort, hat ihrem / innern Wesen nach keine Arten unter sich, weil ber Dichter / zu seinem Gegenstande nur ein einziges Verhältniß haben

fann, und ihr Einbrud immer frohlich, immer rein, immer rubig ift. Die fentimentalifche Dichtung bagegen beruht auf einer Unterscheidung bes Wirklichen und Ibealen, weghalb bas burch fie erregte Gefühl immer gemischt und anspannend ift. Begen biefer Mehrheit ber Principien und bes Borberrichens einer ober der andern biefer Empfindungen findet folgenbe Unterabtheilung ftatt:

I. Raive Dichtung (Raturbichtung).

II. Sentimentalische Dichtung (3bealbichtung):

1) fatyrisch - wenn sie fich mit Abneigung mehr an bem Birflichen halt;

a) ernfthaft und mit Affett ausgeführt - bie fira fen be Satyre; ober

b) tomisch und mit Seiterkeit ausgeführt icherzhafte Satyre.

2) elegisch - wenn fie fich mit Boblgefallen mehr an Ideale hält; entweder

a) find bie Ratur und bas 3beal ein Gegenstant ber Trauer: bie Elegie in engerer Bebeutung; ober

b) Ratur und Ibeal find ein Gegenstand ber Freude: Ibvile in weiterer Bebeutung.

Satyre, Elegie und Ibylle find bemnach bie Sauptgeftalten ber fentimentalifden Dichtung, Die aber, weil fie von ber außern Form gang abfeben, mit ben gewöhnlichen, unter biefen Benennungen befannten Gebichtarten nichts, als bie Empfindungsweise gemein haben.

Bon ber ftrafenden Satyre verlangt ber Aefthetifer, bag fie in's Erhabene übergehe, von der icherzhaften, daß fie mit Schonheit behandelt werde, von beiden aber forbert er, bag bie fich in ihnen fund gebende Abneigung gegen bas Birfliche aus bem gegenüberftebenden 3beal und nicht aus einem materiellen Intereffe, nicht aus einem unbefriedigten ober gereigten finnlichen Bedürfniffe entspringe. Gben biefelbe ibeale Anforberung macht Schiller's bobe Seele an bie Elegie, "bie, erhaben über alles, was die Birtlichteit aufftellt, nur bas Recht hat, über bas Unenbliche ju trauern." Der Inhalt ber poetischen Rlage muß immer ein innerer, ibealischer Gegenftand fein ober in einen folden umgeschaffen werben, - in welcher Reduttion bes Beschränften auf ein Unenbliches eigentlich bie poetische Behandlung besteht. Daber ift bie Elegie voll Rraft. Geift und Abel und bie weinerliche Beichmuthigfeit und schmelzende Schwermuth ift von ibr ausgeschloffen. Bon ber Ibolle endlich bemertt er, daß ihr bisher vor bem Unfange ber Rultur, im einfachen hirtenstande, in bem finblichen Alter ber Menschheit ihre Stelle angewiesen worden fei; fie aber überall ben Menschen nur in einem Buftanbe bes Fricbens mit fich felbit und ber Außenwelt barguftellen habe, welchem Buftand alle Kultur entgegenftrebe, fo fordert er außer jener naiven hirtenidylle eine fentimentalifche Joylle, welche und bie Ibeale barftelle, bie ber Preis und bas Riel ber Rultur feien. Der Begriff Die fer Jople fei die gur bochften fittlichen Burbe binaufgeläuterte menschliche Ratur, fei bas auf bas wirkliche Leben angewandte 3beal ber Schonheit; und ihr herrschender Gindruck mare bie aus ber Bollenbung, aus bem Gleichgewicht und ber gulle aller Rrafte fliegenbe Rube, welche von bem Gefühle eines unendlichen Bermogens bealeitet fein murbe.

Die naive und fentimentalifche Dichtung tonnen entarten, baber folgt auf biefe Auseinanbersetzung ein Rachtrag über bie Platitude und Ueberfpannung, die beiben Rlippen jener Dichtungsweisen. Sier hatte ber Berfaffer, Goethe fdreibt, Luft, eine fleine Safenjagd in ber Tages - Literatur anzustellen. Er unterscheibet bie überspannte Darftellung von bem überspannten Gegenstande, welchen er von ber Dichtung nicht ausgeschloffen wiffen will; und bemerft, daß bie erfte Abart bas gemeine Bergnugen, bie zweite ein einseitiges Ibeal ber moralischen Bereblung als Zwed ber Dichtfunft ansehe. Zieht man aber sowohl von bem naiven als bem fentimentalischen Charafter alles Poetische ab, fo bleibt bort ber Realift, bier ber 3 bealift übrig, von welcher Grundverschiebenheit ber menschlichen Geiftesform in einem in ber Rultur begriffenen Jahrhundert jum Schluffe bes gangen Auffages eine bocht burchbachte, tiefeindringende vbilosophische Charafteristif gegeben wirb.

Ueberbliden wir nun die gange Schrift, von beren reichem Inhalte wir nur die hauptgedanten andeuten konnten, fo ift

leicht erfichtlich, daß diefelbe nur aus mehrern, lofe zusammengefügten Auffagen besteht. Die Abhandlung wuchs bem Berfaffer unter ber Feber zu biefer Ausbehnung an, bie er anfangs gar nicht beabsichtigt batte; ein Nachtrag entsprang aus dem andern. Ursprünglich war es ihm nur um bas Naive, aber um bas Naive in feinem ganzen Umfange gu thun, wegwegen diefer erfte Theil auch fo febr weit ausholt und nur burch einen icheinbar unverhaltnigmägig langen Umweg zu ben naiven Dichtern gelangt. Lefen wir aber im eilften Stude ber horen vom Jahre 1795 bie Ueberschrift: "Ueber bas Raive", fo andert fich unfer Urtheil über bie Dekonomie biefes Theiles, und wir feben, bag ber Philosoph fogleich ohne Einleitung mit bem, als seinem eigentlichen Thema, beginnt, was wir nach bem fpatern einschränkenben Titel ("Ueber naive Dichtung") ju urtheilen nur fur eine, bem Sauptzwede nicht angemeffene Breite halten muffen. Der erfte Abschnitt ! endigt in ben horen mit bem Sage: "Im nachften Stude einige Borte über die fentimentalifden Dichter." Diefe einigen Worte aber erweiterten fich ju einer Abhandlung, welche die frühere an Umfang noch übertraf 2. Bar boch ber Denfer jest erft gu bem Gebiete gefommen, wo er für das eigene Saus, den eigenen Berd ju fprechen batte! Denn die fentimentalische, b. h. feine Dichtungsweise, in ihr Recht einzusegen, war ja ber eigentliche, ihrem Berfaffer urfprünglich wohl felbft verborgene Beweggrund zu biefer gangen Schrift. Wie hatte er über biefes fein eigentliches 3ch mit fluchtigen Worten binwegeilen fonnen ? Und auch über bie Auswüchse ber naiven und fentimentalischen Dichtung mußte jest noch von bem Schriftsteller gesprochen werben, in beffen Natur es lag, nichts unerschöpft gurudzulaffen, gumal ba fich bier eine Gelegenbeit zeigte, auch manchen unberufenen Dichtern ber Beit ihren Plat anzuweisen; und aus jenem grundlichen Sinn entsprang

Er geht bis zu ben Worten — "und fein Ansehn gegen ihre Regeln zu behaupten". Schiller's Werke in E. B., S. 1237. 2. m. (Oftavausg. B. 12, S. 230).

<sup>2</sup> Sie erstreckt fich bis Ebenbaf. S. 1250. 1. m. (Oftavausgabe B. 12, S. 286).

endlich auch noch als zweiter Rachtrag bie bebeutungsvolle Schlugerörterung über realistische und ibealistische Charaftere 1.

Dieß ift die allmählige Entstehung und Zusammensegung ber Schrift. Wie wir sie jest vor uns haben, ift sie einem Pallafte ahnlich, mit zwei Flügelgebäuben.

Keine seiner Abhandlungen, obgleich sie alle Zweige seiner eigenthümlichken Gesinnung und Denkweise sind, hat Schiller so ganz, wie diese seine lette, aus seinem innern und äußern Leben genommen und auf dasselbe bezogen. Goethe ift der zunächst ihm vorschwebende naive, er selbst ist der sentimentalische Dichter; Goethe ist der realistische, er selbst ist der idealistische Charaster. Und da galt es denn, gegen das poetische Uebergewicht seines Freundes seinen eigenen zu vertheidigen, und — neben der eigenen sittlichen Hoheit den moralischen Indiserentismus des Freundes zu Ehren zu bringen. Zu diesem letteren Zwese such der Mann weitem Gesichtes und großen Herzens mit einer gewissen Aengstlichkeit, ja mit Mistrauen und Unbilligseit gegen seine eigene ideale Seelenstimmung alles auf, was zu Gunsten einer eblern

<sup>2</sup> Diefer britte Abschnitt beginnt in Schiller's Werken S. 1250. 1. m. (Ottavausgabe B. 12, S. 286) mit ben Worten: "Ueber bas Berhältnis beiber Dichtungsarten" u. s. w. und steht im 1. Stücke ber Horen vom Jahrgange 1799 mit bem Titel: "Beschluß ber Abhandlung über naive und sentis mentalische Dichter, mit einigen Bemerkungen, einen charakteristischen Untersichte unter ben Menschen betreffenb ".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Beziehung des Auffates auf Goethe fpricht sich im Auffate selbst und auch im Briefwechsel aus. Goethe gibt einer Theorie, die ihn so gut behandelt habe, seinen Beisall, gesteht aber, daß er sich anfangs selbst gegen Schiller's Meinung über die sentimentalischen Dichter in einem polemisschen Justande besunden (125. Brief). Das was in der Schrift über die Naturalität und ihre Nechte beiläusig gesagt ist, S. 1246 und folg. (Ostavausg. B. 12, S. 269 ff.) bezieht sich auf die Goethe'schen Elegien (122. Brief am Ende). Bur Bersertigung des Aufsates forderte Schiller einen an Goethe zu Erössnung einer ästhetischen Korrespondenz geschriedenen Brief (den 4. der Sammlung) zurück, aus dem er jest etwas zu machen den sense (114. Brief). Goethe'n war es übrigens auch bei dieser Abhandlung nur um das Praktische zu thun: "Das was ich von Ihren Ideen kenne, hat mir in dieser letzten Beit manchen Bortheil gebracht" (124. Brief). Nach dem realistischen Grundssate: Bozu ist die Sache gut? (Schiller's Werse S. 1253. 1.0. (Ostavausgabe B. 12, S. 323).

realistischen Betrachtung und Behandlung bes Lebens gesagt werden kann; und um seine eigene poetische Existenz zu retten, stellt er eine neue Theorie der Dichtkunft auf.

In jedem aufmerksamen Leser wird die Schrift unauslöschliche Spuren zurucklassen, und wie durch sie der Unterschied zwischen antiker und moderner Dichtkunst zuerst begründet worden ift, so möchte dieser auch später nicht umfassender, scharfsinniger und tiefer erörtert worden sein. Dessenungeachtet bietet die Art und Beise, wie diese Grunddifferenz ermittelt und festgestellt ift, manche wissenschaftliche Blößen dar, die wir nicht übersehen dürfen, weil sie zum Theil in die innerste Denkweise Schiller's eingreifen.

Borerst scheinen die Ausbrücke naiv und sentimentalisch nicht passend gewählt. Die naive Dichtung wäre die mit der Kunst kontrastirende und dieselbe beschämende Dichtung, wodurch ihr wohl mehr eingeräumt wäre, als es Schiller's Absicht sein konnte. Die sentimentalische Dichtung dagegen scheint, wenigstens nach Yorick's sentimental journey zu urtheisen, nur eine Art der modernen, nämlich diesenige zu sein, welche das Uebermaß der Empsindung durch die Einwirkungen der Restexion wieder auslösst und ins Gleichgewicht bringt.

Doch es ift vielleicht erlaubt, für neue Ibeen alte Ausbrücke abweichend zu gebrauchen. Aber hat Schiller ben Begriff, bas Wesen der antiken Dichtkunft durchweg richtig bestimmt? — Ist denn ber naive Dichter nur Natur? Ist er noch gar nicht in den Stand der Kunst getreten? Ist er von aller Kultur ausgeschlossen? Ist sene sinnliche Harmonie der Kräfte, die sein Charakter sein soll, gar noch nicht gestört? und ist sie nur sinnlich? Waltet nicht auch schon ein moralischer Tried in dem naiven Dichter? Ist die naive Dichtung nur eine Gunst der Natur, an welcher die Resterion gar keinen Antheil hat? Ist wirklich in der Empfindung das ganze Werk des naiven Genies absolvirt? Liegt wirklich hier nicht allein seine Stärke, sondern auch seine Grenze?

Gewiß find alle biefe Fragen in einer unserm Schiller entgegengesetten Beife zu beantworten. Die achte naive Dichtkunft bes frühften Alterthums, die bes homer, sett schon eine bobe Rultur voraus, nur eine gang anbere, als bie unfrige ift - und bie Affaten entbehren biefer vollkommenen Dichtung aus feinem anbern Grunde, als weil fie biefer eblen intelletinellen Rultur nicht theilhaftig waren. Das Gleichmaß im Geiftesleben ber Griechen ift bie Bluthe eben biefer Bilbung, und eine reine, barmonische menschliche Ratur, wie fie Schiller in bem naiven Dichter als waltenb voraussest, tann ohne einen hoben Grab von Ausbildung gar nicht angenommen Denn Schiller forbert ja fur biefelbe eine icone Bufammenstimmung zwischen Empfindung und Denten, zwiichen Empfänglichkeit und Selbftthätigkeit, zwischen ben Sinnen und ber Bernunft; bie Denffraft, Gelbfthatigfeit und Bernunft aber werden boch allein burch Bilbung gewedt und zur Reife gebracht, wenn man auch zugeben konnte, bag Gefühle und Empfindungen fich ohne Rultur ebel gu entwideln im Stande maren. Die Burudführung beiber Dichtungsarten auf Ratur und Rultur in ihrem ichroffen Begenfag von einander möchte baber nicht guzugeben fein.

Es fommt bagu, bag bie Schiller'iche Lehre bem Alterthum feine meiften Dichtwerfe entreißt und ju mobernen Gebilben macht. Weil er nämlich feine naive Dichtfunft fur ben reinen Abdrud ber harmonischen Ginheit ber Menschennatur balt, muß er ben Ginbrud biefer ungetheilten Dichtfunft auf unfere Empfindung ebenfalls als gang gleichmäßig beurtheilen. Ginen folden burchgangig gleichmäßigen, ungemifchten, gang aus einem Elemente bestehenden Effett, wie ihn Schiller angibt 1, macht aber offenbar faft nur bas homerifche Epos und manches tyrifche Stud auf und; bie Tragobie, Romobie und bie fatyrifche Dichtung fegen eine gwifden bem Birflichen und bem Ibealen (bem fein Sollenben) getheilte Borftellung und baber eine widerstreitende Empfindung in ber Seele bes Dichters voraus und bringen eine entsprechende Empfindung in bem lefer hervor. Schiller burfte fich nur feiner eigenen Theorie vom Erhabenen erinnern, in welchem fich ja ein Bebfein und ein Frobsein mit einander vereinigen, um

<sup>&#</sup>x27; Schiller's Werke in E. B., S. 1239. 1. m. (Oftavausg. B. 12, S. 237) und S. 1250. 1. m. (Oftavausgabe B. 12, S. 287).

von ber Annahme zurückzukommen, daß der Einbruck der naiven Dichtung ganz aus Einem Element des Gefühls bestehe, so daß wir nichts darin zu unterscheiden vermöchten. Das Erhabene ist bei dieser ästhetischen Bestimmung gar nicht berücksichtigt worden, denn dieses widersspricht der Boraussezung einer ganz reinen, gleichmäßigen Gemüthsverfassung der alten Dichter ganz. Ja die elegischen, tragischen und kamischen Elemente, die dem alten Epos eingestreut sind, beweisen, daß nicht einmal des alten epischen Dichters Seele von der Wirklichteit ganz erfüllt wurde, sondern daß sich ideale Triebe in ihm regten, daß er eine Sehnsucht nach etwas Höherm, Besserm in sich nährte.

Damit hangt benn zusammen, daß auch der alte Dichter nicht allein "eine möglichst vollständige Rachahmung des Wirklichen" darstellen wollte, daß sein Werk nicht mit der Empsindung absolvirt, daß seine Poesse nicht ganz auf die Erfahrung beschränkt war. Achilleus und Odysseus sind Ide ale der heroenzeit; und Sophokles idealisirte eben sowohl, als die plastischen Künstler seiner Zeit. Man muß vielmehr behaupten, die ganze antike Dichtkunst ist ideal, nur sind ihre Ideale meist nicht mehr die Ideale unseres Geschlechtes, uns serer Zeit.

Durch bas Gefagte icon fallt bie gange Untericheibungs. weise biefer beiben Battungen. Da aber Schiller alles bas, was er über die naive Dichtung vorträgt, eigentlich nur wegen ber Bestimmungen über bie fentimentalische gefagt bat, fo muß fich unfere andeutende Beurtheilung jest auch gu biefer wenden. Und hier haben wir einen großen Grundirrthum bervorzuheben, welcher auf Schiller's eigener Dichtungsweise beruht und aus feiner gangen wiffenschaftlichen, afthetis tifden und sittlichen Perfonlichkeit entsprang, ein Irrthum, welcher so hervorragend und einflugreich ift, daß alles, was mit Recht nicht nur an biefer afthetischen Theorie, fondern, was bei weitem wichtiger ift, auch an Schiller's eigenen Dichtungen getadelt werden fann, mit ihm jusammenhängt, und bag alles nicht mit ihm Busammenhängende, was vielleicht fonft verfehlt fein mochte, neben ibm faum in Betracht fommt.

Kagt man Alles zusammen, was Schiller gur Charafterifirung ber fentimentalischen Dichtung fagt, fo muß man behaupten, daß er beren Befen in bie 3bee, in die 3bealis tat fette, was man gelten laffen fonnte, wenn er nur nicht bas Individuelle bem Ibealen entgegenstellte. Denn jebes Runfterzeugniß muß einen individuellen Charafter haben, und ein fprachliches Produkt bes Geiftes, welchem alle Individualitat fehlt, ift gar tein Gebicht. "Die naiven Dichter, beifit es 1, rubren und burd Ratur, burd finnliche Bahrheit, burd lebenbige Gegenwart; Die fentimentalifden rubren une burch Ibeen." Aber bie achte Poefie führt uns auch ihre bochften Ibeale in tonfreter, lebendiger Gestalt vor bie Seele. In fener Stelle ift offenbar Form und Inhalt mit einander verwechselt. Dem Inhalte nach mag bie alte Dichtfunft mebrreal, die neue mehr ideal fein, die Darftellung ift bier wie bort finnlich mahr und lebendig gegenwärtig. Denn, um es furg zu sagen, bas Ibeal felbft ift eine finnlich bargeftellte Ibee, bie Dichtfunft bat es aber nie mit abstraften Ibeen. fondern immer mit (fonfreten) 3bealen gu thun. Unfer Denfer vindicirt bem alten Dichter bie Runft ber Begrengung, und bem neuen bie Runft bes Unenbliden. und unterscheibet bemgemäß eine abfolute Darftellung, b. b. eine folde, welche ihren Gegenstand mit allen feinen Grenzen barftellt, von einer Darftellung bes Absoluten 2. Dagegen ift aber zu erinnern, bag ber moberne Dichter bas Unenbliche ober Absolute nur baburch barftellt, bag er es ebenfalls nach allen Seiten begrenzt. Die Form ift in biefer Beziehung gang gleich, nur ber Gegenstand ift verschieden. An einer andern Stelle wird bie Verwandlung bes Realen in bas Abfolute eine poetische Operation genannt; gewiß mit Unrecht. Denn fcon ein fittlich gestimmtes Gemuth, ein erhabener Beift, welcher vielleicht nichts weniger, als poetisch ift, belitt bie Kähigfeit, biefe Metamorphose bervorzubringen. Wenn ber Dichter fich gur Ibee erhoben bat, fangt fein eigenthumliches,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schiller's Werke in Einem Bb., S. 1238. 1. m. (Oltavausg. B. 12, S. 237).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst S. 1249. 1. v. (Oktavansg. B. 12, S. 237).

fein poetisches Gefcaft, Die Darftellung biefer 3bee erft Mimmermehr besteht baber in ber Reduftion bes Befdrantten auf ein Unendliches bie eigentliche poetische Behandlung 1, fondern fie beftebt, gerade umgefehrt, in ber Begrengung beffelben, in ber Reduttion bes Unendlichen auf ein Bilb, eine Anschauung. Diefe Unichauung barf aber nicht auf bas Meußerliche, bas Rorperliche beschränft werben, benn mit biesem hat es bie Dichtfunft, besonders die alte, welche nie Raturfcilberung ift, gar nicht gu thun. Sondern unter ber finnlichen, anschaulichen Darftellung ber Poefic ift nur ein Borführen bes geiftigen Menschenlebens, bes eigentlichen und einzigen Dbieftes aller Dichtfunft, vor ben innern Ginn gu Mit Unrecht ichreibt baber Schiller biefer Unverfteben. schauung eine körperliche Natur zu, und sest ihr die geiftige Anfchauung entgegen, welche bem mobernen Dichter eigenthumlich fei 2. Die Anficht aber, als ob ein Gebicht "ben Begriff, ben es bearbeite, rein und vollftanbig entweber bis gur Individualität berab ober bis gur Idee hinaufzuführen habe" - ift gang falfc. Die 3bee wirb gar nicht andere vorgestellt, benn entweder als Begriff burch ben Verftanb ober als Anschauung burch bie Einbildungefraft, also burch ben Philosophen ober burch ben Künstler. Darin zeigt fich bie Rraft bes poetischen Genius, baf berfelbe une auch bas Ueberfinnliche in finnlicher Geftalt vorzuführen im Stande ift. Das Kelb ber poetischen Ibealität liegt baber nicht, wie Schiller es vorausset, außerhalb, sondern es liegt innerhalb ber Individualität, und wer uns als Dichter burch Ibeen und bobe Geiftigkeit gefallen will, muß uns (ber Form nach) jugleich burch Ratur, Individualität und lebendige Ginnlichfeit rubren. In allen biefen und abnlichen Stellen, bie wir bier bestreiten, vergleicht Schiller irrthumlich immer ben poetischen Gehalt ber neuern mit ber poetischen Form ber alten Dichter. Wenn aber bie antife Dichtfunft gar feine Ibeen jum Inhalt batte, ware fie eben fo leer, als bie moberne Dichtfunft form los fein wurde, wenn ihr bie anschauliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 1242. 2. o. (Oftavausg. B. 12, S. 252).

<sup>2</sup> Ebenbaf. S. 1243. 1. u. (Oftavansg. B. 12, S. 256 f.).

Bestaltung abginge, indem fein Geifteswert burch eine begriffsmäßige Behandlung ju einem Runftwert wird. Daber find auch die vielen Dichter, die Schiller zu Zeugen feiner Theorie aufruft, von Klopftod bis zu Denis binab burch alle Mittelftufen bindurch, feine glaubwürdigen Bewährsmanner, weil benselben allen mehr ober weniger bas fehlt, mas eigentlich ben Dichter erft ausmacht, nämlich bie Darftellung. biefe fentimentalifden Dichter mochten ben Richterspruch ber ftrengen Rritif nicht ausbalten. Schiller icheint biefes felbft gefühlt zu haben; wie batte er fonft bem Ausspruche, baß Saller, Rleift und Rlopftod ungeachtet ibres Mangels an lebendiger Bestalt bennoch im Einzelnen uns burch naive Schönheit zu rühren mußten, die Bemerfung beifügen tonnen: ohne bas wurden fie überhaupt feine Dichter fein 1. Alfo ohne bie naive Schonheit, b. h. bie Indivibualifirung bes poetischen Stoffes, gibt es feinen Dichter!

Unfer Mefthetiter fagt 2: awischen ber Intividualität und ber 3bealität muffe man ein= für allemal eine Babl treffen; benn beiben Forberungen jugleich Genuge leiften ju wollen, fei, fo lange man nicht am Biele ber Bollfommenbeit ftebe, ber ficherfte Beg, beibe ju verfehlen. Gine folde Bereinigung findet fic aber unläugbar bei Goethe und Shafespeare. Bon jenem behauptet Schiller felbft's, bag er im Berther, im Rauft, in bem Taffo und felbft im Bilbelm Deifter einen fentimentalischen Stoff naiv behandelt habe. Shafelpeare aber wird von ihm ben naiven Dichtern beigegablt; gewiß auf eine einseitige Beise! Denn Shakespeare sowohl, Goethe find ber Form nach naive, bem Inhalte nach großentheils fentimentalische Dichter. 3war mag ihr ibealer Gehalt nicht immer mit unfern 3been übereinstimmen und nicht ber bochte und reinste fein; aber auch in ber 3beenwelt gibt es verschiebene Gebiete und viele Abftufungen.

Wenn baber Schiller von einer fentimentalischen Behandlung fpricht, so muffen wir biefe Beife als eigene Runftform

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chiller's Berte in G. B., S. 1243. 1. m. (Oftavausgabe B. 12, S. 255)

<sup>\*</sup> Chenbafelbft S. 1249. 2. o. (Oftavausg. B. 12, S. 284).

<sup>3</sup> Cbenbaselbst S. 1245 (Ottavansg. B. 12, S. 265 f.)

verwerfen. Der Mangel ber acht poetschen Form läßt sich nicht durch Geist, Ibeenfälle, Gemüthstiese und Seelenadel, welche Borzüge alle bem Inhalt zukommen, nachholen; und die objektive Lebendigkeit, welche aus einem ganz individuell gezeichneten Gegenstande hervorgeht, kann nicht durch die subjektive Lebendigkeit des Gefühls, welches der Dichter aus den Kräften seiner sittlichen Natur in sein Werk sließen läßt, vertreten werden. Durch alle poetische und prosaische Darskellungen Schiller's geht stärker oder schwächer ein solcher sittlich erhetorischer Zug, welcher zwar lebhaft unser Herz ersgreift, aber unserer Einbildung keine seste Gestalten vorsührt.

Bezeichnend für bie Schiller'iche Grunduntericheidung ift bie von ibm angegebene Art und Weise, wie ber eine und wie ber andere Dichter bei ber Ausübung feiner Runft ver-Der fentimentalische Dichter reflettire über ben Einbrud, ben bie Begenftanbe auf ihn machen, und nur auf biefe Refferion fei bie Rührung gegründet, in bie er felbft verfest werbe und uns verfete; er beziehe ben Begenftanb auf eine 3dee und nur auf biefer Beziehung beruhe feine bichterische Rraft. Der naive Dichter bagegen folge bloß (?) ber einfachen Natur und unwillführlicher Empfindung und beschränte sich blog (?) auf Nachahmung ber Wirklichfeit 1. Die fentimentalische Dichtung sei bie Geburt ber Abgezogenheit und Stille, bie naive bas Rind bes Lebens. -Aber gefett, es ware volltommen richtig, daß bas naive Genie gang von ber Erfahrung abhängig fei, bas fentimentalifche bagegen bieselbe nicht tenne, so fieht man leicht ein, wie ein aus ber blogen Reflerion entfprungenes, nur aus bem Innern bervorgenommenes Gebicht nothwendig mehr ein allgemeiner Umrig, ein regelrechtes Schema, ale eine lebendige, individuelle Bestalt, als ein in allen feinen Theilen fur die Ginbilbungsfraft bestimmtes und begrenztes Bilb fein fonne. Und es ift auch erfichtlich, bag eine folche unbestimmte Beidnung bei aller Rulle und Berrlichfeit bes Inhalts und bei ber trefflichften logischen und fprachlichen Gestaltung boch nie einen vollfommen harmonischen, sondern einen immer "etwas ernften

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schiller's Werke in E. B.. S. 1239. 1. u. (Oftavausgabe B. 12, S. 238).

und anspannenden" Eindrud hervorbringt, wie fie mehr einen "lebendigen Trieb anregt, Die Harmonie in uns zu erzeugen" - bas heißt, wie fie (so seten wir erklarend hinzu) mehr sittlich, als afthetisch wirkt! Denn für eine wahrhaft afthetifche Stimmung fonnen wir einzig und allein die halten, welche Schiller blog ber naiven Dichtung aufdreibt. bem Genuffe berfelben", fagt er febr fcon, "fublen wir alle Rrafte unserer Menschheit thatig, wir bedurfen nichts, wir find ein Ganzes in uns felbft; ohne etwas in unferm Gefühle au untericheiben, freuen wir uns jugleich unferer geiftigen Thatigfeit und unferes finnlichen Lebens." Dieg, gilt aber von jeber achten Dichtung! Bei aller Berichiebenartigfeit bes Befühls (welche wir ichon oben gegen Schiller in Schut genommen haben) ift ber Gesammteinbrud jeber mahren Dichtung immer beruhigenb, immer beiter und rein, immer volltommen befriedigend. Gin Gebicht, welches und, wie es bie sentimentalische Dichtung überhaupt thun foll, für das wirkliche Leben immer einigermagen verftimmt, icheint feine rein afthetifche, fonbern eine vorherrichend fittliche Wirfung auf uns zu machen.

Wir haben also Grunde genug, um bie Schiller'schen Unterscheidungemertmale größtentheils nicht gelten zu laffen: bie Unterscheidung felbft bleibt unangefochten. Rach unfern vielen Ausstellungen aber tonnen wir uns nicht enthalten, noch einmal auf bas lob bes fo ftrenge beurtheilten Auffages zurudzukommen. hat boch ber nur ein Recht zu loben, welcher trifftig zu tabeln versteht, so wie nur bas bes Tabels werth ift, was gelobt werben fann. Die Schrift ift bie Frucht einer tiefen, mahren Unschauung, und für bie gerügten Fehlgriffe werben wir burch bie Richtigkeit ber Sauptfache und burch eine Fulle feiner Bemerfungen und trefflicher Unfichten reichlich entschädigt. Ich fenne Niemanden, welcher ben Unterschied ber alten und neuen Dichtfunft fo tief verfolgt, und ben Beift beiber fo lebendig erfaßt hatte. Die Anschauung und bas Befuhl, bie bem gangen Auffat zu Grunde liegen, find ewig mabr, und man fann bem Berfaffer meiftens nur Mängel bes Ausspruches ber Wahrheit nachweisen, und felbft biefe Mangel erscheinen wieder als nothwendig, wenn man ihren

Zusammenhang mit Schiller's System und Persönlichkeit erfannt hat. Wenn und die Tiese und Külle seiner Anschauungen entzüden, so müssen wir die Folgerichtigkeit seiner gründlichen Forschungen selbst da noch achten, wo er die Offenbarungen seines Genius nicht ganz richtig auslegt. Wenn, wie in der vorliegenden Untersuchung, die Grundüberzeugung richtig und lebendig ist, so bricht die Wahrheit überall durch. Um alles Andere zu übergehen, erinnern wir nur noch an die kurzen Charasteristisen einzelner Dichter, besonders des Homer, des Shakespeare, Rlopstock, Rousseau, Voltaire und anderer. In solchen Zeichnungen besonders offenbaren sich Schiller's großartige Ansichten, seine tiesen Blide, sein zarter Sinn und sein helles Urtheil auf eine leuchtende Weise !.

Daß Schiller übrigens die Untersuchung in ihrem Hauptpunkte nicht für geschlossen ansah, erklärte er auch durch folgende höchst merkwürdige Ansmerkung in dem 12. Stücke der Horen vom Jahre 1795, S. 7. u. f., welche später unterdrückt wurde: "Individualität mit einem Worte ist der Charakter bes Alten, und Idealität die Stärke des Wodernen. Es ist also natürlich, daß in allem, was zur unmittelbaren sinnlichen Anschauung gelangen und als Individuum wirken muß, der erste über den zweiten den Sieg davon tragen wird. Eben so natürlich ist es auf der andern Seite, daß da, wo es auf geststige Anschauungen ankommt und die Sinnenwelt überschritten werden soll und darf, der erste nothwendig durch die Materie leiden, und eben, weil er sich streng an diese bindet, hinter dem andern, der sich davon freispricht, wird zurückbleiben müssen."

"Nun entsteht natürlicher Weise bie Frage (bie wichtigfte, bie überhaupt in einer Philosophie ber Runft fann aufgeworfen werben), ob und in wie fern in bemfelben Runftwerke Inbivibualitat und Ibealitat zu vereinigen fet - ob fich alfo (welches auf eine hinausläuft) eine Roalition bes alten Dichtercharat. tere mit bem modernen gebenken laffe, welche, wenn fie wirklich ftattfande, als ber bochfte Bipfel aller Runft zu betrachten fein wurbe. Sachverftanbige behaupten, bag biefes in Rudficht auf bilbenbe Runft, von ben Antiken gewiffermagen geleiftet fei, inbem bier wirklich bas Inbivibuum ibeal fei und bas 3beal in einem Individuum erscheine. Go viel ift indeffen gewiß, bag in ber Boeffe biefer Bipfel noch feineswegs erreicht ift; benn hier fehlt noch fehr viel baran, bag bas volltommenfte Bert ber Form nach es auch bem Inhalte nach fei, bag es nicht blog ein mahres und fchones Gange, fonbern auch bas möglichft reichfte Bange fei. Es fei biefes aber nun erreichbar und erreicht ober nicht, fo ift es wenigstens bie Aufgabe auch in ber Dichtfunft, bas Ibeale gu individualifiren und bas Individuelle gu ibeali= firen. Der moberne Dichter muß fich biefe Aufgabe machen, wenn er fich überall nur ein bochftes und lettes Biel feines Strebens gebenten foll. Denn Schiller's und humboldt's Briefwechsel gibt uns über bie Schrift, welche wir nun bargelegt und beurtheilt haben, einige weitere Rachrichten und Erörterungen, welche wir hier noch zusammenstellen wollen, um unser Gemälbe zu ergänzen und zu vollenden.

Die frubern Auffage unfered Runftphilosophen, namentlich, feine afthetischen Briefe, batten megen ihrer ftreng miffenicaftliden Form nicht ben erwunschten Gingang gefunden. Auch jum Theil begwegen entschloß er fich, biefe Schrift mit mehr Gefälligfeit und Ausführlichfeit ju behandeln. zweiten Theil bes Auffages über Die fentimentalischen Dichter nennt Schiller bier 1 ben Venbant zu bem Auffate über bas Den Beschluf bieses zweiten Theiles aber auszuarbeiten, fing, wie er fich beflagt, ibn an, zu entleiden 2. verliere", fagt er hierbei, "immer gegen bas Ende bie Gebulb, wenn ich unterbrochen und von einer außern Rotwendigfeit gescheucht (wie bier fur bie horen) habe arbeiten muffen." Eine Bemerkung, bie wir icon fruber in Bezug auf ben letten Theil ber afthetischen Briefe zu machen batten. - Un einer andern Stelle gereut es ihn nicht, wie er verfichert, auch in ben erften Auffat über bas Raive mehr Beisviele eingeftreut zu haben; er habe bamale bie Lange und Ausführlichfeit bes zweiten Theiles noch nicht abgesehen. Diese Arbeit, fagt er bann 3, ift mir viel näher liegend, als manche andere; fie scheint mir in einem höhern Grade mein zu fein, sowohl bes Gebankens wegen, als wegen ihrer Anwendung auf mich felbft. Endlich beutet er auch an 4, bag bas,

ba er einerseits durch das Ibeenvermögen über die Birklichkeit hinausgetrieben, andererseits aber durch den Darstellungstrieb beständig wieder zu derselben zurückgenöthigt wird, so geräth er in Zwiespalt mit sich selbst, der nicht anders, als dadurch, daß er eine Darstellbarkeit des Ibeals regulativ annimmt, beizusegen ist." — Man braucht aus diesen Worten nur wenige Folgerungen zu ziehen, um alles das, was wir oben gegen die angebliche sentimentalische Beshandlung und für die Nothwendigkeit einer individuellen Gestaltung des poetischen Stosses gesagt haben, bestätigt zu sinden.

Briefwechsel zwischen Schiller und humbolbt, S. 291.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft S. 360.

<sup>2</sup> Ebendafelbft G. 374.

<sup>.</sup> Ebenbafelbft G. 411.

was er gegen bas Enbe feines Auffages über ben Realismus und Ibealismus vortragt, ebenfalls in Beziehung auf ibn felbft ftebe. "Da ich ein Ibealift bin, fo mußte ich mich febrobjeftiv machen, um ein entscheibenbes Urtheil in biefer Sache ju haben; aber ich bin überzeugt, daß mir in diesem Punfte teine Monfchlichkeit begegnet ift. Goethe, ein gang verharteter Realift, bat mir folgen konnen, und mich auch ge= faßt." Und an einer andern Stelle ! erflart er, er habe burch biefen letten Theil der Abhandlung auch auf Andere wirken und gewiffen Leuten zeigen wollen, bag er fich, wenn es barauf ankomme, auch aus seiner eigenen Species beraus in einen bobern Standpunkt verfeten konne. "Es lag mir baran", fagt er, "biefen leuten ju zeigen, bag, wenn ihre Urt mir auch untersagt, fie boch nicht fremd für mich ift, und bag ich einen nothwendigen und unwillführlichen Effett meiner Natur, burch bie Reflexion, bie ich barüber angestellt, gewissermaßen in meine Bahl verwandelt habe. Und zwar ift bieses ein Bortheil, ben nur ber 3bealift bat, benn ber Realift fann gegen ben Ibealiften niemals gerecht fein, weil er ihn niemals begreifen tann." — Schiller ift auch in feinem Urtheil über ben Realisten fo billig, daß er beinabe ungerecht gegen fich felber wird. Unter ben "gewiffen Leuten" ift Goethe gemeint.

Alle diese Neußerungen bestätigen unsere oben gegebene Charafteristif der Abhandlung, und wir würden sie kaum reserrt haben, wenn sie uns nicht auf eine Bertheidigung führten, welche Schiller für einen der wichtigsten Punkte der Abbandlung übernahm. Humboldt nämlich macht bei aller Anserkennung des Werthes des Aufsates dennoch Einen Einswurf; er behauptet nämlich gegen die Schiller'sche Theorie, daß die naiven Dichter schon immer (dem Inhalte nach) in ziemlich hohem Grade sentimentalisch, und daß die sentimentalischen immer in gewissem Sinne (der Form nach) auch naiv seinen. Auch Homer z. B. stelle ein Unendliches, ein Ideales dar; und der sentimentalische Dichter sei in so fern naiv, als er seine Idee individualisiren müsse.

Briefwechsel zwischen Schiller und humbolbt, S. 412.

Es ift dieß biefelbe Einwendung, die auch wir oben vorbrachten: Beibe Dichtungen sind hiernach obsettiv betrachtet nicht ber Art, sondern nur dem Grade und der Zeit nach unterschieden. Die eine ist die frühere, die andere die spätere; die eine ist eine untere Stufe, die ondere der Gipfel.

Und was wendet Schiller bagegen ein? Er meint, fein Freund lege ben Gattungsbegriff ber Poefie, ber allerdings Individualität und Idealität vereinigt fordere, ju febr icon in die Arten. Er (Schiller) bagegen habe gerade ben Artcharafter ftrenge unterscheiben wollen; bie naive Poefie habe einen begrenztern Sehalt, die fentimentalifche eine weniger vollkommene Korm; eine fentimentalische aber, die fich auch in ber Form vollendet habe, sei nicht mehr eine fentimentalische, sondern eine idealische Dichtung. Freilich seien schon die alten Bilbfaulen ibeal, aber finnlich ibeal, mas er febr von bem absoluten Ibeal unterscheibe, wornach ber fentimentalische Dichter ftrebe; auch feien die plaftifchen Ideale mehr formal, als material, bie fentimentalische Dichtung bagegen fei bem Behalt nach ideal, unendlich. Daber tonne die bilbenbe Runft nicht zum Ginwand gegen bie Behauptung gebraucht werben, baß bie alte Runft bem Inhalte nach nicht ibeal fei.

Aber Schiller vertheibigt hier eine unhaltbare Sache mit unzulänglichen Baffen. Wenn die alte Poeffe nur weniger Behalt, bie neue nur eine weniger vollendete Form bat, fo ift hiermit icon bas Befenntnig abgelegt, bag beibe Dichtungen nicht als zwei einander ausschließende Arten neben einander fieben, fondern bag zwischen beiden nur eine Grabverschiedenheit ftattfindet. Wo nur von einem Mehr und Beniger bie Rebe ift, ba ift gar feine ftrenge Unterscheibung möglich. Dieses hat auch der Berfasser wohl gefühlt, als er die Abhandlung felbft fchrieb, benn begwegen nennt er in berfelben die alte und neue Poefie nie Dichtungsarten, fondern nur Dichtungen, b. b. verschiedene Beifen ber Dichtung. So wenig als ber antifen Poesie fann baber ben Werken ber plaftischen Runft ber Alten eine bobe Idealität bes Gehalts abgesprochen werden. Was ware auch ein blog finnliches Ideal? eine bloge ibeale Form ohne allen entsprechenden Ge-Ronnte Schiller nach feiner eigenen Theorie einen balt?

folden Gegenstand wirklich schön ober erhaben nennen? Eine bloß sinnliche Form hatte nur ben Schein ber Schönheit. Wie nur das schön ist, was erscheint (eine Form hat), so kann nur die Idee, die Seele, der Geist, das Unendliche oder ein Analogon hiervon die Erscheinung schön und erhaben machen. Hat also sebe wahre Dichtung einen idealen Gehalt, so bleibt nur die Frage übrig: Wie groß und wie beschaffen ist dieser Ideengehalt sowohl bei der alten, als bei der neuen Dichtstunst?

Die Behauptung aber, daß wenn die neuere Poesse auch der Form nach vollendet wäre, wie sie es dem Inhalte nach ist, sie nicht mehr den Namen der sentimentalischen, sondern der id ealischen Dichtfunst führen würde, beruht auf einer Spissindigkeit. Denn durchaus vollendet ist kein Werk des Dichtergenies i; eine id ealische Dichtung ist eine bloße regulative Norm für das poetische Genie, aber nichts Wirkliches. Wenn wir von einem vollendeten Kunstwerf sprechen, so brauchen wir diesen Ausdruck nicht in seiner ganzen Strenge. Aber diese relative Vollendung eines Gedichts beruht nach Schiller's eigener, oft wiederholter Lehre nicht im Gehalt, sondern in der Form. Wie konnte er sich so untreu werden, von einer Dichtfunst zu reden, die bloß durch die Tiese und die Fülle ihres Gehalts, bei allen Mängeln ihrer Form, der Trefssichkeit der alten Poesse das Gegenwicht halten sollte?

Nach seiner eigenen Theorie konnte, strenge genommen, bei Produkten einer solchen Dichtung, von Schönheit gar nicht bie Rebe mehr sein.

Bon dieser fünftlerischen Form spricht Schiller an so vielen Orten, daß es sich wohl der Mühe lohnt, zu fragen, was darunter zu verstehen sei. "Der lette Grund", sagt er 2, "auf den sich alle Regeln für eine bestimmte Dichtungsart bez ziehen, heißt der Zweck dieser Dichtungsart; die Verbindung der Mittel, wodurch eine Dichtungsart ihren Zweck erreicht,

<sup>2</sup> Dieß fagt auch Humboldt a. a. D. S. 390, und Schiller felbst meinte (1789), ein Produkt aus bem Reiche bes Schonen könne kein gang vollendetes Gange fein. S. Theil 2, S. 116.

<sup>2</sup> In ber Abhaublung über bie tragifche Runft, S. 1180. 2. (Oftavausgabe B. 11, S. 562).

beißt ihre Form." — Diese Erklärung ift aber theils zu unbestimmt, theils bezieht sie sich nur auf die Dichtungsarten, nicht auf die Dichtunst überhaupt; wir muffen baber weiter fragen: Durch welche Mittel erreicht benn nun aber nicht eine besondere Dichtungsart, sondern die Poesse überhaupt ihren 3wed? Wie behandelt das Genie seinen Stoff, um zu seinem Ziel zu gelangen? —

Nennen wir ben 3wed ber Runft im Allgemeinen Belebung unserer geiftigen Thatigfeiten burch unfer Unschauungsvermögen, fo gerspaltet fich biefer 3med felbft in zwei Unterarten, ber Weg zu biesem Ziele bleibt aber immer einer und berfelbe. Die blog unterhaltenbe Runft nämlich beschränkt fich auf bie Unregung unseres inneren Gebanten= und Affetten= fpieles und bas hiermit nothwendig verbundene Bergnugen; bie ernftere, bobere Runft erwedt porzugeweise unsere idealen und fittlichen Geiftesfrafte, und fucht uns fpielend und auf eine beitere Beise ju verebeln, ju reinigen und ju erheben. In beiben Fällen aber wird bas bobere ober niedrigere Biel burch bas Anschauungevermögen erreicht, welches lettere entweder Sinnlichfeit ober Ginbilbungsfraft ift, je nachdem es fich auf außere, gegenwärtige, ober auf abmefende und innere Gegenftande bezieht. Die plaftifchen Runfte und bie Dufit wirfen burch bie außern Sinne, die Dichtfunft wirft burch bie Einbildungsfraft. Alle Berte ber iconen Runft aber muffen eine anichauliche Bestalt baben.

Bei den Werken der plastischen Kunst ist die Anschaulichskeit schon durch den Stoff geboten und auch die Musit ist von selbst sinnlich; bei der Poesse dagegen ist die Anschaulichkeit erst die Wirkung des Genies, denn das Material der Dichtskunft, die Sprache, besitzt die hier geforderte Anschaulichkeit keineswegs schon durch sich selbst, und es ist auch schwieriger, der Einbildungskraft, als den äusseren Sinnen ein anschauliches Bild vorzuführen. Was sich daher bei allen andern Künsten von selbst ergibt, ist bei der Dichtkunst einzig das Werk des bildenden Genius. Der Dichten soll ein Bild menschlicher Handlungen, Leibenschaften, Charaktere und Schickslafe durch die Sprache darstellen. Dieß ist sein alleiniges Geschäft; denn alle Naturdichtung, welche Schiller

in ber Matthison'schen Recension so hoch stellt, ist bem Poeten nur dann gestattet, wenn er die äußere Natur zum Substrat seiner innern Empfindungen zu machen versteht, um welche lettere es ihm eigentlich bei allen solchen landschaftlichen Gesmälben zu thun sein muß.

Welches ift nun bie ber Poefie eigenthumliche Form? Es ift feine andere, als bie anschauliche Darftellung bes Menfdlichen burch die Sprache. Rur was ein anschauliches Bilb für bie Ginbilbungefraft ift, fann ein Gebicht genannt Dieg ift bie eigenthumliche und wesentliche Geftalt poetischen Runfiproduftes, und heißt begwegen bie afthetische Form. Bon biefer ift bie logische Form ober die Berftandesform, welche manche Rritifer allein fennen, ganglich zu unterscheiben. Da nämlich bie logischen Gefete gang allgemein find, so ift ihnen mehr ober weniger auch febes Runftprodutt unterworfen. Mehr ober weniger: benn bie logische Form wird von der afthetischen nothwendiger Weise vielfach beschränft und motivirt werben, so bag manches Bebicht, welches von logischer Seite fehr mangelhaft und oft fehlerhaft ift, boch burch seine afthetische Form bochft bedeutsam fein tann. Das Mefthetische und Logische find fich nämlich entgegengesett, wie bas Intuitive und Discursive, ober wie Anschauen und Denken; und wenn baber bie logische Form bie äfthetische beeinträchtigen wurde ober wenn bie Gattung eines Gedichts ober die Beschaffenheit einer Stelle es erforbert, daß die Einbildungsfraft überwiege ober allein herrsche, fo muffen die Unsprüche ber Berftandesform herabgesett ober aufgegeben werden. Wo biefes unnöthiger Beife, aus bloger Laune bes Dichters geschieht, wird bas Gebicht nur fehlerhaft: wo aber bie anschauliche Form mangelt, fann von gar feinem Runftwerk mehr die Rede fein. Durch die logische Form wird ein poetisches Runftwerf regelmäßig, jusammenhängend, wohlgeordnet, in einander greifend, gut angelegt, einheitlich; burch bie afthetische Form ift es lebendig, mannigfaltig, reich, finnlich, leicht, frei, anmuthig - furz, fcon und erhaben. logische Form läßt fich leicht in bestimmten Begriffen angeben,

<sup>1</sup> Siehe Theil 2, S. 301 f.

bie äfthetische Form eines Werkes wird leichter aufgefaßt und gefühlt, als ausdrücklich nachgewiesen. Daher muß sich die Kritik häusig mit Andeutungen begnügen und die ächte Beurtheilung eines Kunstwerkes ist ein zweites Kunstwerk. Sie zieht nämlich ein größeres Gemälde in ein kürzeres zusammen und erhebt höchstens ein individuelles Bild zu einem mehr allgemeinen, wogegen die rohe Kritik von nichts, als von dem Inhalte und der logischen Form eines Kunstwerkes zu reden weiß. Der einseitige Geschmad schätt an einem Kunstwerk allein oder vorzüglich seine Verstandessorm; das wahrhaft gebildete Urtheil richtet zuoberst immer nach der ästhetischen Sestaltung.

Wir haben eben bas Einheitliche und Bufammenbangende eines Runftwerfes ber logifden Form jugefdrieben; benn bie burchgängige Berknupfung bes gleichartigen Mannigfaltigen zu einer Einheit ift unftreitig ein Werf bes orbnenben, auswählenden Berftandes, nicht bes barftellenden Benies. Es ift aber mohl zu beachten, bag ein jedes Bedicht ichon burch feine afthetische Form ein Ganges, eine Ginheit nicht für ben Berftand, sondern für die Einbildungefraft ift, fo bag die ästhetische Gestaltung die oft verabfaumte logische Form aus fich felbft zu erfegen im Stande ift. Gine nur anichauliche Einheit tritt bierdurch an die Stelle einer Einheit bes Begriffs. Diefen wichtigen Unterfchied ertennen in ber Anwendung auch Schiller und von humbolbt an. Jener fagt nämlich von ben bramatifchen Poeffen Rlopftod's : "Für ben Berftand ift alles trefflich bestimmt und begrenzt (ich will nur an feinen Jubas, feinen Pilatus, feinen Philo, feinen Salomo, im Trauerspiel bieses Namens, erinnern), aber es ift viel gu formlos für die Einbildungsfraft." Schiller unterscheibet also offenbar die wohlüberdachte Anordnung bes Berftandes von ber intuitiven Ginbeit, welche frei und von felbft aus ber Rraft bes barftellenden Genies hervorgebt und icon mit jedem äfthetischen Bilbe gegeben ift. Noch bestimmter unterscheidet von humboldt diefe Ginbeit ber Phantafie, die er ben Griechen, von der Ginbeit bes Gebantens, welche er ben

<sup>1</sup> Schiller's Werfe in E. Bb., S. 1244. 2. p. (Ditavausg. B. 12, S. 261).

Neuern zuschreibt 1: "Bei ben Griechen war es Einheit bes Bildes und ber Natur, bei uns des Gedankens. Sie rechneten zum Ganzen, was die Natur gewöhnlich an einander reiht, was die Phantasie auf einmal bequem umfaßt. Wir scheiden ab, was mit dem Hauptbegriff nicht streng zusammenhängt." Die Anwendung dieses Unterschieds ist wohl nicht durchzuführen, denn die griechischen Meisterwerke vereinigen beiderlei Einheiten mit einander in sich; die Unterscheidung selbst aber ist die unsrige.

Um unsere Darstellung zu erschöpfen, fügen wir ber zwiefachen Form, von der wir bisher redeten, noch eine dritte bei. Da sich nämlich die Dichtfunst nicht unmittelbar, sondern durch das Medium des Ohres an die Einbildungsfrast wendet, die Töne aber, die das Ohr vernimmt, mit dem zu erweckenden Spiele unserer Affesten und Borstellungen in sehr naher Berbindung stehen, so muß der Dichter auch den Sprachstoffseinem Zwecke gemäß gestalten, wie er dem durch die Sprache darzustellenden Gegenstand eine Form gibt. Wir nennen sene äußere Gestaltung des Sprachstoffes überhaupt die phonet ische Form einer Dichtung, und stellen dieser die innere Form des Gegenstandes selbst an die Seite, welche wir in die ästhetische und logische Form getheilt haben. Die phonetische Form ist einleitend und vorbereitend, die logische ist abrundend und vollendend, die ästhetische allein ist entscheidend.

Wollten wir nach biesen Bestimmungen ein Urtheil über bie Form ber Dichtung verschiedener Bölfer oder einzelner Schriftsteller versuchen, so könnten wir uns im Allgemeinen deutlich und bestimmt genug erklären. Bei den Griechen sinden wir eine sich in jeglicher Beziehung der Bollendung nähernde Form: ihre Meisterwerke vereinigen einen wundersvollen Rhythmus der Sprache, klare Ruhe und maßhaltende Besonnenheit des Berstandes und sinnliche Kraft der Darsstellung mit einander. Bei den Kömern überwiegt die kunstvolle Berstandessorm die ächtpoetische Gestaltung, und die altsranzösische Schule ist ganz Regel. In Shakespeare's Bunderwelt vergißt man es gerne, daß sie nicht nach

Briefwechfel zwifchen Schiller und humbolbt, S. 269.

Berftandesbegriffen erschaffen ist; Goethe aber steht in seber Beziehung ben Griechen so nahe, als ein moderner Dichter ihnen stehen kann.

Schon ber einzige Goethe, welcher beibe Borguge, bie Schiller gu Unterscheibungemerkmalen beiber Gattungen macht, mit einander in fich vereinigt, batte Schiller bavon abbringen muffen, ben fentimentalischen Dichtern bie vollendete afthetische Form abzusprechen. Es fommt aber noch bagu, bag bie Meifter ber mobernen Poefie bas geiftige Menschenleben weit individueller ausgeprägt barftellen, als felbft die alten Griechen, baß alfo gerade in ber poetischen Form bie Werke unserer größten Dichter einen entschiedenen Borgug vor benen bes Alterthums haben. Die neuere Charafteriftit ber verborgenften geiftigen Buftanbe und Thatigfeiten, biefe Manifestation ber gangen Seelenwelt, wiegt icon burch ihre gang individuelle, seelenvolle, lebendige Form, auch von ihrem reichern und. tiefern Gehalt gang abgefeben, bie fich mehr an ben Meugerungen des Menschenlebens und in allgemeinen Umriffen ber Darftellung haltenbe antife Dichtung auf, und gegen biefen Borzug wird man die verftandige Saltung und bie ruhige, flare Besonnenheit, die man biefer lettern in boberm Grade aufdreiben möchte, nicht in Betracht gieben. Das mas icon ber richtig bisciplinirte Berftand ausrichten fann, gilt nichts ober wenig gegen bas Wert bes mit einer tiefern Weltansicht perbundenen poetischen Benies. -

Wenn wir oben die äfthetische Schrift über naive und sentimentalische Dichtung die lette von Schiller geschriebene genannt haben, so betrachteten wir die Gedanken über den Gebrauch des Gemeinen und Niedrigen in der Runft (die zuerst im Jahre 1802 in dem vierten Theile der Sammlung kleiner prosaischer Schriften des Verfassers erschiesnen) nur als eine Beilage jener größern Abhandlung. Auch hier hat es der Dichter mit der poetischen Darktellung zu thun und führt weiter aus, was er dort nur angedeutet hatte.

Das Naive, hatte er in jener Theorie ber Poefie gelehrt, könne sich jum Gemeinen, bas Sentimentalische jum Ueberspannten verirren; und bem hatte er beigefügt, bag nur eine

überspannte Darftellung, nicht aber die Darftellung überspannter menschlicher Bustande und Aeußerungen, denen immer Wahrheit und Natur zu Grunde liege, in der Poesse zu verswerfen sei.

Hieran fnüpfen sich biese Bemerkungen über ben poetischen Gebrauch bes Gemeinen und Niedrigen. Denn es ist billig auch von diesem Gegenstande zu sprechen, ber in der genannten Untersuchung seine Erledigung nicht gefunden hatte 1, da doch bessen Korrelat, das Ueberspannte, hinlänglich erörtert wors ben war.

Gemein beift Schiller alles, was nicht zum Beifte fpricht und fein anderes, ale ein finnliches Intereffe bat; es ift bem Ebeln entgegengefest. Das Riedrige zeigt bagegen auch etwas Positives, nämlich Robbeit bes Gefühls, folechte Sitten und verächtliche Gefinnungen an; bas Niedrige fteht alfo bem Ebeln und Anftanbigen zugleich entgegen 2. Nun erörtert Schiller bas Gemeine und Niedrige sowohl bes Stoffes, als ber Behandlung, er weiß aber an diefe alte Unterscheidung neue Bemerkungen, Ausführungen und treffende Belege zu knupfen, so daß auch biese afthetische Stizze ihr Intereffantes bat. Die gemeine und niedrige Behandlung wird natürlich eben fo gut, wie in ber Abhandlung über Die naive und fentimentalische Dichtung die überspannte Behandlung, verworfen, und es bleiben ber Ruuft nur bie gemeinen und niedrigen Stoffe. Diese find in ber Runft erlaubt, wenn Lachen erregt werden foll, wobei man fich nur zu huten bat, keinen Unwillen ober Efel bervorzubringen und die Bahrheit nicht zu beleidigen. Letteres barf nur in ber Farce geschehen, wo ber von aller Treue ber Schilberung bispensirte

Rur über Eine Art bes Gemeinen und Niedrigen, über die naive und über die absichtliche Darstellung der geschlechtlichen Naturverhältnisse, verbreitet sich Schiller in diesem Systeme der Dichtfunst S. 1246 (Oftavausg. B. 12, S. 269), aber in einer andern Verbindung. Man vergleiche aber das hier Gessagte mit dem kleinen Aufsate, den wir im Texte darlegen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf ahnliche Weise stellt Schiller in ber Abhandlung über bas Pathetiiche S. 1162. 2. (Oftavausg. B. 11, S. 478) und in ben Briefen über bie autetische Erziehung des Menschen S. 1213. 1. Anmerkung (Oftavausg. B. 12, S. 117) diese Begriffe fest.

Dichter gleichsam ein Privilegium hat, uns zu belügen. Aber auch im Ernsthaften und Tragischen barf bas Riedrige gestraucht werden, wenn es in das Furchtbare übergeht, wenn z. B. der Dieb zugleich ein Mörder wird. Es wird ein Riedriges der Gesinnung und ein Riedriges der Handlung und bes Justandes von einander unterschieden und festgesetzt, daß nur die erstere Gattung der Kunst unwürdig sein könne; doch wird hierbei nachgewiesen, daß bisweilen dem Dichter erlaubt sei, was dem plastischen Künstler nicht gestattet wäre.

Dhne biefen butch ihre Rlarheit und lichtvolle Darftelluna fich empfehlenden Ideen etwas beizufügen, bemerken wir nur noch, bag auch in biefem fleinen Auffage ber Berfaffer auf ben vielbesprochenen Unterschied zwischen ber afthotischen und moralischen Schägung gurudtommt. Das aftbetische Urtheil, welches von der Phantafie abhange, werde nicht allein burch ben Gegenstand, fondern zugleich burch viele Rebenvorftellungen bestimmt, mabrend fich bas von allem Bufalligen abstrabirenbe moralische Urtheil rein an die Sache halte. 3meitens werde bei ber afthetischen Beurtheilung auf die Rraft, bei ber moralifchen Schätung auf bie Gefetmäßigfeit gefeben 1. Drittens endlich werbe bas afthetische auch burch bie Folgen einer Sandlung motivirt, von benen bas moralifche Diefer britte Puntt ift aber eigentlich natürlich ganz absehe. unter bem erften Artifel enthalten; benn die Folgen bieten fic uns als Rebenvorstellungen ber Sandlung bar, von welcher. als ihrem Grunde, die afthetische Betrachtung ausgeht.

Um aber keinen der prosaischen Aufsätze, die in Schiller's Werke aufgenommen sind, zurudzulassen, wollen wir hier noch als Anhang mit einigen Worten des Berichtes über den Garstenkalender vom Jahr 1795 und der Borrede zum ersten Theile der merkwürdigen Rechtsfälle nach Pitaval gedenken. Es sind zwei Aufsätze, die ganz außers halb der Reihe seiner andern liegen, aber dennoch sie in

manchen Punften berühren.

Diesen Unterschied hatte Schiller ichon vor zehn Jahren in seiner erften ästheitschen Abhandlung: Ueber ben Grund bes Bergnügens an tragischen Ges genstänben, geltenb gemacht, S. 1173. (Oktavausgabe B. 11, S. 526).

Die Empfehlung bes bei Cotta erschienenen Gartenkalenders ift der Allgemeinen Literaturzeitung vom Jahr 1795 entlehnt. Diese Anzeige ist deswegen merkwürdig, weil Schiller hier sich über einen materiellen Gegenstand aussprach, was er später nur noch einmal in dem Aufsate: An den Herausgeber der Proppläen, in Bezug auf die Malerei wiederholte. Aber in beiden Darstellungen entwickelte er an materiellem Stoffe nur eigenthümliche mitgebrachte Ideen. Wie wir schon in seiner ersten Jugendarbeit über den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen das Bestreben gesehen haben, das Körperliche an das Geistige zu binden, so suchte er setzt auch diesen sernliegenden Gegenstand durch geistige Begriffe zu umspannen und ihn zu sich heranzuziehen.

In ber Abhandlung: Berftreute Betrachtungen über verschiebene afthetische Gegenstände, spricht Schiller ba, wo er bie Bemerkung macht, bag bie Runft gleich weit von mathematifcher Regelmäßigfeit und von phantaftifcher Ungebundenheit entfernt fei, beispielsweise auch von ber iconen Gartentunft. Der ehemalige frangofische Geschmad in Garten, fagt er 2, fei beinahe allgemein bem englischen gewichen, aber ohne baburch bem mahren Gefchmad merklich naber ju fommen. "Denn ber Charafter ber Ratur ift eben fo wenig bloffe Mannigfaltigfeit, als Einförmigfeit. 3hr gefetter, rubiger Beift verträgt fich eben fo wenig mit biefen ichnellen und leichtsinnigen Uebergangen, mit welchen man fie in dem neuen Gartengeschmad von einer Deforation gur andern binüber bupfen läßt. Sie legt, indem fie fich verwandelt, ihre barmonische Ginheit nicht ab; in bescheibener Ginfalt verbirgt fie ihre Rulle, und auch in ber üppigften Freiheit feben wir fie bas Gefet ber Stätigkeit ehren." Und biefen Gebanken fügt er in einer Anmertung noch folgende Worte bei: "Die Gartenfunft und bie bramatifche Dichtfunft haben in neuern Zeiten baffelbe Schidfal, und zwar bei benfelben Nationen gehabt. Diefelbe Tyrannei ber Regel in ben frangofischen Garten und in ben frangösischen Tragobien; bieselbe bunte und wilde

<sup>1</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 1278. (Oftavaneg. B. 12, S. 417).

<sup>2</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 1186, 2. (Ditavausg. B. 11, S. 589).

Regellosisteit in ben Parts ber Englander und in ihrem Shakespeare; und so wie ber deutsche Geschmad von jeher bas Geset von ben Ausländern empfangen, so mußte er auch in diesem Stude zwischen jenen beiden Extremen hin- und hersschwanken."

Bon biefen im Jahr 1793 geschriebenen Worten ift bie Nadricht über ben Gartenfalenber, von welcher wir fprechen, nur eine weitere Ausführung, und wenn biefer Bericht nicht auf Beranlaffung bes befreundeten Berlegers entftanben ift, fo fann man annehmen, bag ber Berausgeber bes Ralenbers burch jene beiläufig ausgesprochene Anficht Schiller's bewogen wurde, fich mit ber Bitte an ihn zu wenden, bas in feinem Sinn geschriebene Buch bem Publitum ju empfehlen. Die bieberigen Formen ber afthetischen Gartenfunft, bie architettonische Form ber frangofischen Runftgarten und die poetische Form ber englischen Gartenanlagen, werden nebeneinander geftellt, bas Einseitige und bas Wahre wird aufgezeigt, mas biefe extremen Beisen enthalten, und endlich wird mit bem geiftreichen Berausgeber biefes Ralenbers auf ben guten Mittelweg hingewiesen, welcher zwischen ber Steifigkeit bes frangofiiden Gartengeschmads und ber gesetlofen Freiheit bes fogenannten englischen gludlich hindurchführe. Die beiben Abwege, bie Grengen, bie Mittel und ber 3med ber iconen Gartenfunft werben im Allgemeinen genannt und festgefest. bochften und wichtigften Ibeen über biefen Runkgegenftanb find hierdurch theils bestimmt ausgesprochen, theils für bie weitere Ausführung angebeutet. Bochft geiftreich und eigenthumlich ift noch bie beigefügte Charafterifirung bes Einbrude, welchen bie großen Gartenanlagen ju Sobenheim auf ben machen, ber fich ihnen auf bem Wege von Stuttgart aus nabere und burch bas neu erbaute fürftliche Schloß zu ihnen geführt werbe. In ben Fruchtfelbern, Beinbergen und wirthschaftlichen Garten ju ben Seiten ber Lanbstrage zeige fich bem von Stuttgart ausgehenden Beobachter ber erfte phofifche Anfang ber Gartenfunft ohne alle Bergierung; bann empfange ibn bie frangofische Gartenfunft mit ftolger Gravität unter ben langen und schroffen Pappelwänden, welche bie freie Landschaft mit hobenbeim in Berbindung feten: burdwandere

er nun die präcktigen Gemächer des herzoglichen Schlosses, so bemächtige sich seiner eine fast peinliche Spannung, und das Bedürsniß nach ländlicher Simplicität werde die zum höchsten Grad getrieben, die der Reisende endlich, wenn er in die Gartenanlagen getreten sei, wo sich ihm die zerfallenden Trümmer einer römischen Stadt darstellen, zwischen welchen friedliche Kolonisten ihre ländlichen Hütten errichtet haben, sich von dem gewaltsamen Eindruck der Pracht auf sein Gesmüth wohlthätig erleichtert fühle und er mit geheimer Freude die Natur über die Kunst triumphiren sehe. Diese Natur in dem Park aber sei nicht mehr die einsache, von welcher der Wanderer ausgegangen, sondern eine mit Geist beseelte und durch Kunst erhöhte Natur, welche den überseinerten Menschen besser, als die ursprüngliche, zur Empsindung zurücksühre, weil sie seinem Zustand näher liege 1.

So seben wir unfern, Natur und Runft immer nach ihren ewigen, großen Beziehungen zu dem Menfchen betrach= tenben Denfer auch auf biesem Spaziergange von Stuttgart nach Sobenheim, wie in bem gleichzeitig gefdriebenen Bebichte: Der Spaziergang 2, burch bie verschiedenen Rulturftanbe ber menschlichen Gesellschaft, burch bie landliche Simplicität, bie flabtische Regelmäßigfeit, die fürftliche Pracht und ben Berfall ber menschlichen Berrlichkeit hindurchwandern, bis er auch hier endlich in ben Armen, an bem Bergen ber Natur fich wieder= findet. Jenes berühmte Gebicht führt bei aller fonftigen Berschiedenheit doch nur die Grundideen weiter aus, die in dieser Charafteriftif icon niedergelegt find. Wenn es jum Beifpiel beißt: "Nun aber empfängt ben Banberer bie frangofifche Gartenfunft mit ftolger Gravität unter ben langen und ichroffen Pappelwanden, welche bie freie gandschaft mit Sobenheim in Berbindung fegen, und burch ihre funftmäßige Geftalt ichon Erwartung erregen" - fo rufen une biefe Worte von felbft bie glanzenden Berfe ins Gebachtnif:

Biel profaifcher, aber ohne Zweifel wahrer hat Goethe biefe Anlagen betrachtet, B. 43. S. 95 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 76 f. (Oktavansg. B. 1. S. 383 ff.).

"Aber wer raubt mir auf einmal den lieblichen Aublid? Ein fremder Geist verbreitet sich schnell über die fremdere Flur! Spröde sondert sich sch, was kann noch liebend sich mischte, lind das Gleiche nur ist's, was an das Gleiche sich reiht. Stände seh' ich gebildet, der Pappeln stolze Geschlechter Zieh'n in geordnetem Bomp vornehm und prächtig daher, Regel wird alles und alles wird Wahl und alles Bedeutung."

Wenn auf biese Weise ber Scheinbar unbebeutenbe Auffas über ben Gartentalenber fich in anbere Berfe Schiller's verzweigt und in seiner eigenthumlichen Denkweise murzelt, fo reibt fich bie icon im Jahr 1792 verfaßte Borrebe gu bem erften Theile ber mertwürdigen Rechtsfälle nach Ditaval, welcher wir noch mit einem Borte gebenfen wollen, an die Grundidee im Berbrecher aus verlorner Ehre 1 an, bag in ber gangen Gefchichte bes Menfchen fein Rapitel unterrichtenber fei fur Berg und Beift, als bie Annalen feiner Berirrungen. Durch biefen Gebanten, welcher mit Geift und Renntnig weiter ausgeführt wird, empfiehlt er bem Lefer die Sammlung biefer Rriminalfalle, ohne babei bas Unterhaltenbe einer folden Lefture unberudfichtigt au laffen. Wie es aber feinem ordnenden Geifte Bedürfnig war, alles ju flaffificiren, fo weif't er auch biefem Buch in ber Borrebe feine Stelle an. Er ordnet bergleichen Schriften binfictlich ihres literarischen Werthes mitten zwischen bie bem Bahren, Schonen und Buten bienenden Werte und die gewöhnlichen Unterhaltungsbucher, gegen welche lettere er fich furt, aber ftart erflart. Ein geschworner Reind alles Gemeinen, verfaumte er es nicht leicht, immer seine Gefinnung auszusprechen, wo ihm bas Gemeine in ben Weg trat.

Siehe Theil 2, S. 13 f.

## Fünftes Rapitel.

Schiller als philosophischer Schriftsteller und Profaifer überhaupt.

Wir haben uns sest unseres Vorsates vollständig entledigt, sammtliche Abhandlungen Schiller's in ihrer organischen Berstnüpfung darzulegen, und badurch, daß wir dieselben aus seiner Seele konstruirten, zugleich dem Geistesgang ihres Urshebers nachzugehen und seine Weltansicht auseinanderzubreiten.

Indem es nun überflüssig sein möchte, die sich aus unsern Erörterungen von selbst klar hervorstellenden Hauptpunkte seiner Philosophie hier übersichtlich zusammenzusassen, so müssen wir doch, ehe wir ihn weiter auf seiner Lebensbahn begleiten, einige allgemeine Bemerkungen über sein Philosophiren neben einander reihen, wodurch wir uns den Weg zu einer tiefern Charakteristik der Schiller'schen Prosa bahnen werden. Hiermit schließen wir billig alles ab, was wir über seine philosophischen und historischen Schriften zu sagen haben, so daß wir es in Zukunft, was seine literarische Thätigkeit betrifft, nur noch mit Schiller dem Dichter zu thun haben werden.

Fichte urtheilte von unserm Denker: bas Einzige, was ihm noch mangle, sei Einheit; biese Einheit sei zwar in seinem Gefühl, aber noch nicht in seinem System; komme er

babin, und bies hange allein von ihm ab, so sei von feinem andern Ropfe fo viel - es fei ichlechterdings eine neue Epoche au erwarten !. Er beschränkte jedoch sein spekulatives Intereffe auf einen Theil ber Philosophie, - auf bas moralisch Aefthetische, und behandelte auch biefes in feinem Lehrgebaube. Er philosophirte, um im vollen Ginne des Bortes Menfc und Dichter werben gu fonnen. Die 3been bes fittlich Guten und des Schonen waren fo hervordringend, baf er nur in beren Gebiet forschte, was wahr sei. Eine von dieser Ralokagathie getrennte Wahrheit hatte für ihn gar kein ober nur ein worübergebendes Intereffe. "Schiller war gar nicht fähig", fagt ein Rritifer nicht gang mit Unrecht, "ein rein wiffenschaftliches Intereffe für einen Gegenstand zu faffen." Jener nuchterne Sinn, welcher bei Forschungen nur bie Wahrheit fucht und gegen alles Andere gleichgültig ift, gewann bei ihm nie die Oberhand. So ungewöhnlich seine intellektuellen Talente waren, fo war boch all fein Denfen burch menschliche und poetische Theilnahme vermittelt. Durch Goethe veranlagt beschäftigte er fich fpater bisweilen mit ben Raturwiffenschaften, aber nur feinem Freunde ju Gefallen und in Erholungsftunden. Seine Naturanschauung war nicht wiffenschaftlich, sonbern wefentlich fittlich = afthetisch, wie seine Unficht ber Geschichte und bes lebens.

Stellte er aber auch kein System auf, so geht boch wirklich burch alle seine Ansichten eine wundervolle Konscquenz. Es ist die Konsequenz, welche in der Einheit seder Menschenseele liegt, aber in dem vielbegabten Geiste allein hell und voll hervortritt, und von welcher unmittelbaren und inwohnenden durchgängigen Berbindung sede Folgerichtigkeit eines Systems nur ein immer unvollsommener Abdruck sein kann. Beil Schiller philosophirend immer nur sein edel organisirtes Geistesleben interpretirte, weil er nur seine großartige Weltanschauung erläuterte, und sich immer nur durch sein reines Gefühl und seine innern Ersahrungen führen ließ, so konnte er, wenn er nur bei dieser unmittelbaren Wahrheit des Bewußtseins blieb, beinahe nie in der Sache, sondern höchstens nur in der

<sup>1</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und humbolbt, S. 108.

Begründung der Sache irren, und nur wenn sein Scharssinn weiter von diesem unmittelbaren Thatbestand der Quelle jeglicher Wahrheit abschweiste, kann er uns oft nicht mehr genügen. Die größte Anstrengung, einen einseitigen Gedanken
folgerecht durchzuführen, kann uns dann für den zurückgelassenen
wahren Gehalt nicht entschädigen. "Je näher die Deutschen
sich gewissen philosophischen Schulen hingeben", sagt Goethe
bei Edermann 1, "desto schlechter schreiben sie. Diesenigen
Deutschen aber, die als Geschäfts und Lebemenschen bloß
auf's Praktische gehen, schreiben am besten. So ist Schiller's
Stil am prächtigsten und wirksamsten, sobald er nicht philos
sophirt."

. Wir haben überall barauf hingewiesen, in welchem organischen Berband feine philosophischen Abhandlungen gu feinem innerften Leben fleben. Alle feine Auffage über bas Erhabene und die Tragodie grunden fich auf fein Freiheitsprinzip; Die Theorie bes Schonen suchte er aus feinem zweiten Lebens= element, ber humanitat, ju schöpfen; und feine gange Dichtungeweise führte er auf bie Ibealitat gurud, aana fo. wie biefe fich eigenthumlich in ihm gestaltet hatte. Wenn ihm auch die Renntniß frember Syfteme abging, tonnte es ibm an Ibeen boch nicht mangeln, er hatte ja eine ganze Welt auszubeuten! Nicht zu läugnen ift aber, bag er nach bem Borgange Rant's die Theorie des Erhabenen bei weitem wiffenschaftlich genügender ausbilbete, als die Lehre bes Schonen, wo er als Rant's Gegner auftrat, und ber Dichtfunft überhaupt, wo er gar feinen Rübrer mehr batte. Besonders zeigte fich ber Mangel einer ftrengen philosophischen Ausbildung ba, wo er gegen Rant ben rein menschlichen Erieb in Schut nimmt, inbem er hier für sein gutes Recht boch nur schwache Waffen führt. Deffenungeachtet muß Schiller mit Rant als ber Bater ber gangen neuern Aesthetik angesehen werben. "Ueber bie Grundlagen aller Runft, fo wie über biefe Runft felbft", fagt humboldt, nenthalten feine Abhandkungen alles Wefentliche auf eine Beife, über bie es niemals möglich fein wirb, binauszugeben. In biesem gangen Gebiet burfte fcmerlich eine

<sup>&#</sup>x27; Gefprache mit Goethe, Th. 1., &. 144 f.

Frage vorkommen, deren richtige Beantwortung sich nicht würde bis zu den in diesen Abhandlungen aufgestellten Prinzipien hinaufführen lassen. Niemals vorher sind diese Materien so rein, so vollständig und lichtvoll abgehandelt worden"— und wenn wir jetzt, könnten wir hinzusetzen, vielleicht manche Fehler in seinen Ansichten nachzuweisen vermögen, so ist es Schiller, welcher uns auf diesen Standpunkt erhoben hat.

Indem er von Thatsachen seines geistigen Lebens ausgeht, ist die Methode seines Philosophirens fritisch und anthropologisch. Aus dem Menschengeiste, nicht aus dem Gegenstande will er die Wahrheit entwickln, wie das Xenium sagt:

## Analytiker.

"Ift benn bie Wahrheit ein Zwiebel, von bem man bie Saute nur abichalt? Was ihr hinein nicht gelegt, ziehet ihr nimmer heraus."

Die eigene Empfindung, außert er fich i, muffe die Thatfachen bergeben, auf die ber Philosoph baue; die weise Ratur babe ben moralischen Inftinkt bem Menschen jum Bormund gefest, bis die belle Ginfict ibn mundig mache. Wenn bem zufolge die Verstandeskultur etwas bloß Nachfolgendes ift, fo beißt es an einer andern Stelle, daß ber Wille einen nabern Busammenhang mit ben Empfindungen habe, als mit ber Erfenntnig 2. Daber ber Ausspruch 3: "Unentfliebbar, unverfälschar, unbegreiflich ftellen bie Begriffe von Bahrheit und Recht icon im Alter ber Sinnlichfeit fich bar, und ohne baf man zu fagen mußte, woher und wie es entstand, bemerft man bas Ewige in ber Zeit und bas Nothwendige im Gefolge bes Zufalls. Go entspringen Empfindung und Selbstbewußtfein, völlig ohne Buthun bes Subjefts, und beiber Urfprung liegt eben sowohl jenseit unseres Willens, als er jenseit unferes Erfenntnigfreises liegt". Auf biese über alle Reflexion und fünftliche Rultur erhabene, unmittelbare Quelle bes Wahren, Guten und Schönen in und fommt Schiller allenthalben jurud, an diese reine Menscheit in uns appellirt er überall.

<sup>1</sup> Schiller's Werfe in E. B., S. 1188. 1. m. (Oftavausg. B. 12, S. 3).

<sup>.</sup> Gbenbaf. S. 1153. 2. m. (Dftavausg. B. 11, S. 436).

<sup>.</sup> Ebenbaf. S. 1208. 2. o. (Oftavaneg. 8. 12, S. 97).

Bon baber fließt feiner Philosophie ibr lebendiafter Geift und ibr reichfter Gebalt gu. Er bestimmt bas Berbaltnig ber Babrbeit zur Wiffenschaft burch folgende, für unsere Beit besonders merfwürdige Worte: "Ehe ber Mensch anfängt zu philoso= phiren, ift er ber Wahrheit naber, ale ber Philosoph, ber feine Untersuchung noch nicht beendigt bat 1. Dan fann beswegen ohne alle weitere Prüfung ein Philofophem für irrig erflaren, wenn baffelbe, bem Refultat nad, bie gemeine Empfindung gegen fich bat; mit bemfelben Recht aber fann man es für verbächtig halten, wenn es ber Form und Methobe nach bie gemeine Empfindung auf feiner Seite hat. Mit bem Lettern mag fich ein jeber Schriftsteller troften, ber eine philosophische Debuttion nicht, wie manche Lefer zu erwarten fceinen, wie eine Unterhaltung am Raminfeuer vortragen fann. Mit bem Erftern mag man Jeden jum Stillichweigen bringen, ber auf Roften bes Menidenverftanbes neue Syfteme arunden will"2.

Bei biefer überaus klaren Einsicht hatte Schiller aber boch ben Menschengeist zu wenig wissenschaftlich studirt, als daß es ihm gelungen wäre, seine Forschungen immer anthropologisch zu begründen und der einzig richtigen Methode, von den unmittelbaren Thatsachen des Bewußtseins sich zu allzemeinen Gesehen zu erheben, immer treu zu bleiben. Dasher spricht er denn aus einem richtigen Gefühl von "sittlischen Trieben", von "Affekten", welche die Vernunft ihrer werth achtet und die das herz mit Freudigkeit bekennt 4, und muß wegen seiner unzulänglichen Psycologie dennoch auch diese Triebe und Affekte, wie alle übrige, zur sinnlichen Natur des Menschen rechnen 5. Und so war sein lurusierender Scharssinn nicht wissenschaftlich genug verwahrt, daß

<sup>1</sup> Wann aber, konnte man fragen, hat ber Philosoph feine Untersuchung geendigt?

<sup>2</sup> Schiller's Berte in G. B., G. 1207. 1. Anmert. (Oftavausg. B. 12, G. 90).

<sup>3</sup> Chenbaf. &. 1275. 1. u. (Oftavausg. B. 12, C. 403).

<sup>4</sup> Ebenbas. S. 1153, 2. v. (Oftavausg. B. 11, S. 435).

<sup>\*</sup> Siehe Theil 2, S. 321.

er sich nicht bisweilen, bei schwindendem Boden des Thatsaclichen, in unfruchtbare Abstraktionen verstieg, und sich nicht aus allgemeinen Begriffen, wie Form und Inhalt, Nothwenbigkeit und Jufall und andern, bedeutungsvolle Wahrheiten abzuleiten qualte. Hier rächte es sich für einige Zeit an ihm, daß er bloß die Blüthe der Philosophie seines Meisters abgepflückt hatte. Aber wie viele denn von denen, die sie ganz durchdrungen zu haben meinten und sich selbst Meister zu sein rühmten, haben so viel von Kant gelernt, als er, dem die Philosophie nie Endzweck sein konnte?

Daraus daß Schiller fich ber Philosophie nicht in ihrem gangen Umfange bemachtigt batte, folgt bie Eigenthumlichfeit, baß er bas Spezielle gern an bas Allgemeinfte, bas Untergeordnete an bas Bochfte anknupft und fo oft bie Mittelglieber überspringt. Es fällt ibm ichwer, eine Untersuchung ftrenge innerhalb ber Sphare ihrer Gattung zu halten; er geht beinahe in jeder Abbandlung bis zu ben Grundfagen feiner Philosophie gurud, und will in jedem Auffage, wo möglich, feine gange Beltanficht aussprechen. Satte er mit feftem Blide bas gange Gebiet ber Philosophie überschaut, fo batte er leichter für jebes Problem feine eigenthumliche Stelle aufgefunden,' und bas unrubige und unbefriedigte Streben, in jeden fleinen Theil bas große Bange ju gieben, mare jener weisen Mägigung und fnappen Beschräntung gewichen, woran man immer ben vollendeten Meifter erfennt. Doch fließt biefe Gigenheit, im Denfen und Schreiben zu weit auszuholen, auch von feiner ibealen Ratur her, welche gerne alles bis jum Allgemeinsten, Nothwendigen, Unbedingten emportrieb. Unbefriedigt burchschritt er immer bas gange Reich bes philo= fophischen Wiffens, und ftand nur an ben nothwendigen Grengen ber menschlichen Bernunft fille. Aber in biefen Abgrund binunterzutaumeln, mare feiner boben Besonnenbeit und feinem großen Talente eben fo unmöglich gewesen, als nicht bis zu biesem Abgrunde vorzudringen. Die läßt er feine Spekulation fich in angebliche Untersuchungen über bas Abfolute verflüchtigen, fondern von bem weiten Bang bis an bie Grenzen bes menfchlichen Wiffens fehrt er alsbald gu feinem vorliegenben Problem gurud, fo dag die Grundlichkeit feiner

Arbeit durch jene oft übermäßige Erweiterung doch keine Einbuße erleidet. Mit Sorgfalt läßt er sich ausführlich in das Besondere ein, er erschöpft alles und läßt nichts zur Hälfte untersucht zuruck. Er hat ein eigenes Talent, auch dem Unbedeutenden Würde und Größe zu ertheilen, in Bollsmacht jenes Sapes, daß die Dinge das haben, was der Mensch ihnen gibt.

Einen nicht minder bedeutenden Ginfluß auf feine philos sophischen Abhandlungen, batte ber Umftand, bag er über Manches mit fich felbft nicht im Rlaren war, als er fich zum Schreiben niedersette. Der geordnetfte Ropf arbeitete baber gewöhnlich - nach feiner Disposition, ja ohne anfängliche Uebersicht seines abzuhandelnden Themas. Dieg ift z. B. in ben afthetischen Briefen ober in ber Schrift über naive und fentimentalische Dichtung recht auffallend. In ber letten Abhandlung beißt es, nachdem ber Berfaffer über bie fatyrische Dichtung gesprochen bat, unter ber Aufschrift 3bylle: "Es bleiben mir noch einige Worte über biefe britte Species fentimentalischer Dichtung zu sagen übrig"1, fo bag man meint, ber Auffat folle fonell zu Enbe geben. Aber er erftredt fic noch über viele Seiten. Ja, im fünften Banbe ber Boren 2 wird die Untersuchung von neuem aufgenommen und noch ein langer Anhang beigefügt, mit welchem füglich bie ganze Schrift hatte beginnen follen. Denn ber Unterschied ber realen und ibealen Dichtung ift ja begründet in bem Unterschied realer und ibealer Dentweise, von welcher jener Rachtrag banbelt.

Der Schriftfeller, welcher klar ben Weg, auf dem, und bas Ziel, nach dem er geht, vor sich hat, wandelt mit Behaglichkeit, oft mit Sorglosigkeit, weil er keinen Jrrgang, keine Fehltritte zu thun, sich zuversichtlich zutraut. Schiller dagegen, welcher auch hierin mit Goethe einen Gegensas bildet, schreitet mit stets wacher Umsicht und Achtsamkeit vorwärts, wie ein Reisender auf einem neuen, noch unbetretenen und unsichern Weg, und weil er nicht selten auf ungeebnete

<sup>·</sup> Schiller's Berte in G. B., S. 1247. (Oftavausg. B. 12, S. 275).

<sup>.</sup> Ebendaf. S. 1256. 1. o. (Oftavansg. B. 12, S. 314).

Pfabe geräth und auf viele hindernisse stößt, so hat er meift eine mühevolle Reise und ist bisweilen ermüdet, ehe er das Ziel erreicht hat. Die Stimmung, in welcher er schrieb, theilt er aber auch dem Leser mit, und fordert von ihm eine ähnliche Anstrengung, um verstanden zu werden. Der Leser darf keinen abschweisenden, keinen Zwischengedanken Raum geben.

Dieser Mangel an einem sesten Plan hat aber auch eine gute Seite. Er gestattet häusige Episoden, wodurch die Aufsätze durch treffende Bemerkungen, durch interessante Aussührungen des Themas in fremde Gebiete hinein bereichert werben, und er erlaubt auch beständige Rücklicke zu dem Prinzip, so daß sich mit jener üppigern Ausbreitung der Gedanken nach allen Seiten hin durchweg Tiese verbindet. Dagegen wird eine planmäßig ausgeführte Arbeit, eben weil sie sich auf ein bestimmtes Thema beschränkt, leicht mager und arm, und ist nur in ihrem Fundament, nicht mehr in der Entwickelung desselben tiessinnig zu nennen. Ueberdies war nur ein solcher freier, fühner Gang einem Schriststeller möglich, dessen Darsstellungen aus einer beinahe gleichmäßig zusammenwirkenden Thätigkeit aller Seelenkräfte ihres Urhebers hervorging 1.

Wie Schiller alles mit wachem Bewustsein that, so legt er sich in der Abhandlung über die nothwendigen Gränzen beim Gebrauch schöner Formen 2 Rechenschaft über seinen phislosophischen Stil ab. Nachdem er hier von dem wissenschaftslichen und populären Ausdruck gesprochen, charafterisitt und vertheibigt er unter dem Namen der schönen Diktion seisnen eigenen. Diese, deren Wesen in der Sinnlichseit des Aussbrucks und in der Freiheit der Bewegung liege, verknüpse das Interesse der Einbildung mit dem widerstreitenden Interesse Berstandes, indem sie die sinnlichen und geistigen Kräfte des Wenschen ins Gleichgewicht bringe. Ein Produkt dieser Art spreche als reine Einheit zu dem harmonirenden Ganzen des Wenschen, als Natur zur Natur; der darstellende Schriftseller sorge zwar durch die strengste Bestimmtheit für den Berstand, sei aber damit nicht zusrieden, sondern sei durch

Bergleiche Theil 1, S. 64.

<sup>2</sup> Schiller's Werfe in E. B., S. 1223 ff. (Oftavansg. B. 12, S. 165 ff.).
Bergl. Theil 3, S. 88.

feine Natur genothigt, bas burch Abftraftion Getreunte wieber ju verbinden und durch die vereinigte Aufforderung ber finnlichen und geistigen Rrafte immer ben gangen Menschen in Unspruch zu nehmen, wegwegen er es nothwendig sowohl mit ben Lesern verderbe, welche nur anschauen und empfinden benn er lege ihnen bie faure Arbeit bes Denkens auf - als mit benjenigen, welche nur benten; benn er forbere von ihnen, was für fie ichlechterbings unmöglich fei, lebenbig ju bilben. Go blieben benn, weil es unenblich felten fei, Lefer anzutreffen, welche barftellend benten fonnen, viele binter einem folden Schriftsteller gurud, welcher aber allein bem 3beal, bas er in fich trage, entgegengebe, unbefummert, wer ihm etwa folge ober wer gurudbleibe. Er fei aber nicht bafur gemacht im eigentlichften Ginne bes Wortes, ju lehren, benn er tonne fich nicht nach ber Bedürftigfeit richten, fonbern fege bei feinen Lefern ichon eine gewisse Integrität und Bildung voraus; bafür beschränte fich seine Wirfung auch nicht barauf, bloß todte Begriffe mitzutheilen, fondern er ergreife mit leben= biger Energie bas Lebenbige und bemachtige fich bes gangen Menfchen, feines Berftandes, feines Gefühls, feines Billens jugleich. Es fei nichts wichtiger für bas praktische Leben, als bie Erfenntniffe ber Wiffenschaft wieber in lebendige Unschauungen umzuwandeln, weil auch bie bemonftrirteften Wahrheiten für fich bas Gefühl und ben Willen fraftlos liegen und es für die Resultate des Denkens feinen andern Weg zu bem Willen und in das leben gebe, als durch die felbfithatige Bilbungefraft.

Diese Worte, wie die ganze erste Salfte 1 dieser hochft wichstigen Abhandlung, beziehen sich so ganz und gar auf Schiller selbst, daß man ihr sogar eine leibenschaftliche Sitze gegen Ricolai und andere unberufene Tabler nachweisen kann 2,

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 3, S. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der Heftigkeit der Rebe hat er sich in der Beriode: "Benn aber der Schriftsteller.... näher gekommen ist," (Schiller's Werke in E. B., S. 1225. 2. o., Oktavausg. B. 12, S. 175) ein Anakoluth zu Schulden kommen lassen, beinahe das einzige, das sich in seinen Schriften sindet. Beitet unten auf derzfelben Seite (Oktavausg. B. 12, S. 176) stehen die Worte: "Beil aber beide nur so unvollkommene Repräsentanten gemeiner und achter Renschheit sind",

welche er mit bem Pradikat "gemeine Beurtheiler" bezeichnet. Es ift zugleich eine Schutschrift und Charakteristik seines phisosophischen Stils, welche aber, unter ben aus der Verschiebenheit bes Gehalts hervorgehenden Modifikationen, auf seine ganze Prosa ausgedehnt werden muß.

Sondern wir nämlich bie in biefer Selbftbeurtheilung richtig angegebenen Sauptmomente in ihre Arten, fo ergibt fich, bag Schiller zugleich ben ftrengften rationellen Anforderungen zu genügen, bie Ginbilbungefraft afibetifch gu beleben und burch Erwedung bes Gefühle zu sittlichen Befinnungen und Sandlungen ju begeiftern fucht. Babrend Goethe alles Bewicht auf die anschauliche Gestaltung legt, ift die Schiller'iche Diftion aus einem zusammenwirfenben intelleftuellen, afthetischen und rhetorischen Element gebilbet und finbet in Diefer Bereinigung eben ihre Totalitat. Gin miffenschaftliches Denken, ein poetisches Schaffen und ein Trieb, auf ben Lefer auch sittlich zu wirfen, find, nur in verschiedener Beise, bie organifirenden Rrafte sowohl feiner Profa, als feiner Poefie. Bir besigen nur zwei, spater nicht wieder aufgenommene Brudftude, bei beren Abfaffung Schiller feinen fpekulativen Scharffinn allein walten ließ 1.

Die Eigenthümlichkeit, auch die wärmsten Gefühle und lebendigsten Phantasien, ehe er sie ausdrückte, durch sein waches Bewußtsein in Besitz zu nehmen, und alles, was er darstellte, von seinem Denken ausgehen zu lassen, bestimmt den logischen Charakter seiner Schriften. Seine prosaischen Werke werden von einem hohen intellektuellen Vermögen gestragen, dessen verschiedenartige Einflüsse sich überall hervorssellen. Hierher gehören der scharf durchdachte Plan im Fiesko und in Rabase und Liebe (wenn es erlaubt ist, die prosaisch geschriebenen Dramen in diese Vetrachtung zu ziehen, welche sich über Schiller's Prosa im Allgemeinen verbreiten soll); die feinderechnete Ersindung im Geisterseher; das Bestreben, seine

wofür es ohne Zweifel heißen muß: ebler und achter Menschheit. Es ift entweber ein Drudfehler, ober es glitt, ba "gemeiner" ichon in ben Goren fieht, bem gereigten Affett bes Verfaffere unverfehens ber gegentheilige Begriff in bie Feber.

<sup>1</sup> Siehe Theil 2, G. 29 und G. 338 f.

Beurtheilungen 1 und fogar fleinere, unbedeutenbe Erzählungen, wie bie Belagerung von Antwerpen und ben Berbrecher aus verlorner Ehre unter bie Einheit eines allgemeinen Gedankens ju ftellen; jener Sang in feinen gefdichtlichen Darftellungen, bie Charafterschilberungen ins Allgemeine zu verarbeiten, bas Berschiedenartige und Auseinanderliegende in ein Ganges qufammenguziehen ober in genialen Ueberbliden frei gu behanbeln, überall allgemeine Reflexionen einzustreuen und die Thatfachen philosophisch zu begründen — furz alle Eigenschaften feiner Siftoriographie, die aus fenem rationaliftifden Grundfate hervorgeben, daß ber Geschichtschreiber ben biftorifchen Stoff aus fich beraus wieber gur Geschichte fonftruiren muffe 2. Denn nur bie Bernunft fei im Stande, in die Dinge Einheit und Zusammenhang zu bringen, indem Auge, Dhr, Bedachtnig nur fleine Brudftude aufnehme, welche Daterialien die Bernunft erft zu einem Beltganzen verbinde. Wenn sich aber feine überragende Rationalität in feinen hiftorischen Darftellungen zeigt, fo tritt fie noch weit entschiedener in allen ihren Geftalten in feinen philosophischen Schriften bervor, wo fie fich nicht allein die Form, sondern auch ben Inhalt erschafft. Hierdurch ift Schiller verwahrt, je zu einer gemeinen Popularität hinabzufinken. Seine Schriften gewähren nie eine leichte, oberflächliche Unterhaltungelefture, fondern legen bem Lefer bie ernfte Arbeit auf, fich ben Gebanten felbft= thatig zu erzeugen, und führen une auch bei einem freien Gang einem nothwendigen Resultate zu. Ja, er will ber Sache und ber wiffenschaftlichen Form fo wenig vergeben, baß feine Darftellung zuweilen ichwerfaglich, gefünftelt und gefdraubt wird, von welchen Fehlern nur feine vor ber Befanntichaft mit ber Rant'ichen Philosophie und bie nach feinem Rudgang jur Dichtfunft gefdriebenen profaifden Schriften gang frei find. In ben unter Rant'ichem Ginfluffe entftanbenen Abhandlungen zeigt fich in der That ein Uebermag von Selbfithatigfeit, und bie vorherrichenbe Reflexion entfernt ben Ausbrud oft nur allgufehr vom Raturlichen und Gefälligen.

<sup>·</sup> Siehe Theil 2, S. 292 f., S. 294 f. und S. 299 f.

Benbafelbft €. 201.

Bie aber in ben Werfen vor biefer analytischen Periode, g. B. in ber Rebe über bie Schaubuhne als moralifche Anftalt, in bem Berbrecher aus verlorner Chre, im Beifterfeber, in ben philosophischen Briefen und in ben Briefen über Don Rarlos, in ber Gefdichte bes nieberlandifchen Abfalls, in ben meiften fleinern biftorifden Schriften, wie auch noch, in geringerm Grade, im breißigjabrigen Rrieg, feine Darftellungen ausneb. mend lebendig, ergreifend, einfach und anmuthig find, fo tras gen bie feit ber Schrift über naive und fentimentalifche Dichtung verfaßten Auffage, befondere ber über bas Erhabene, bas Beprage ber reinften, flarften und ebelften Runftform, bie felbft wieber Ratur geworben ift. Alles Gesuchte und Unverftand. liche feines Stils gebort baber jener mittlern Beit an, wo er fich bie Rant'iche Philosophie anzueignen rang; und nur bisweilen wird er auch beswegen ungenießbar, weil ein langbingezogener Gegenftand ihn endlich mit Ueberdrug und Biberwillen erfüllte, wie in ber Erzählung ber Unruhen in Frantreich gegen bas Enbe 1. Denn ihm gelang nur, was er mit Liebe fdrieb.

Die befonnene, abgemeffene, rationelle Behandlung bes Stoffe, welche in ben philosophischen Schriften ihren Gipfel erreicht, tritt aber überhaupt vorzüglich in ber begriffemäßigen Bestimmtheit und icharfen Unterscheidung an ben Tag. Goethe's Beftimmtheit bes Ausbrude beruht auf afthetifcher Rlarbeit; fie ift anschaulich, wie benn alles Unschauliche, Individuelle burchgangig bestimmt ift. Schiller's Bestimmtheit grundet fic vornehmlich auf die Operationen bes Erflarens, Gintheilens, Beweisens und auf bie genauefte fprachliche Bezeichnung biefer Formen. Goethe fdreibt bestimmt für ben innern Ginn, Schiller fur ben Berftand. Schiller ftebt außerorbentlich feft in feinen rationellen Bestimmungen, weil ihm aber biefe fur fich nicht genügen, fucht er zu ihnen noch die afthetische Rlarbeit und lebendigfeit bingu. Aber es will ihm felten gelingen, bie volle Unschaulichfeit ju finden, benn ber Begriff ift von ber Unichauung unendlich entfernt. Dagegen fcwantt aber auch Goethe, wenn er fich über feinen fichern Grund und Boden erheben will.

<sup>&#</sup>x27;Schiller's Berte in G. B., S. 1109. 1. f. (Oftavausg. B. 11, S. 230),

Nicht leicht bei einem andern Philosophen ift ber besondere Berftanbesprozeg bes Unterfcheibens fo hervorstechenb, als bei Schiller, beffen ganges Denten, Dichten und Darftellen er "Alles bestimmte Denten," behauptete er felbft, "beruht auf bem ursprünglichen Aft bes Entgegensegens." Er nennt baber ben Berftand ichlechtweg bas Unterscheibungsvermogen t, weil er aus bem lebenbigen Bangen einer Unschauung vorerft Merfmale lostrennen und unterscheiben muffe, ebe er fie wieder zu einem Begriffogangen verbinden tonne. Bei biefem Biedervereinigungegeschäft vornehmlich betheiligt . Schiller feine Ginbilbungefraft, bei jenem urfprünglichen Sonbern und Unterscheiben bagegen ift fein Berftand allein thatig, wegwegen ihm auch bie Natur und poetische Darftellung als eine Synthesis, die Spekulation als eine Analysis und Antithefis erscheint 2. Untersuchen wir nun bas Eigenthumliche ber Schiller'ichen Berftanbestraft, fo finden wir, bag biefe vorzüglich in einem ausgezeichneten Diftinktionsvermögen, im Scharffinn lag. Wo es nur möglich ift, hebt er je zwei fruchtbare Begriffe hervor, die er in jeglicher Beise mit ein= ander vergleicht und einander entgegenfest, und beren Wefen er zu ergrunden fucht, indem er alle ihre möglichen Wechfelbeziehungen auffpurt. Es tonnte ein ganzes Syftem folder Gegenfaße aufgegahlt werben, benn Schiller's Gebankengang bildete fich, ohne Zweifel auch burch ben Wiberftreit ber Außenwelt mit feinem Innern, wefentlich bualiftisch ober antithetisch aus, und erft in ber britten Periode möchten fich burch bie Berfohnnng mit bem Leben biefe innern, auch burch bie Rant'iche Philosophie verftärften, Gegenfage allmählig ausgleichen. Solche Gegenfäge find unter andern Freiheit und Nothwendigkeit, Freiheit und Despotismus, Ideal und Wirklichkeit, Ratur und Rultur, Bernunft (Pflicht) und Sinn= lichfeit, Schonheit und Erhabenheit, Unmuth und Burbe, Form und Gehalt.

Diese antithetische Art zu benten und zu empfinden hat auf Schiller's gangen schriftstellerischen Charafter einen großen

<sup>1</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 1225. 1. u. (Oftavausg. B. 12. S. 175).

<sup>2</sup> Briefwechfel zwifchen Schiller und Goethe, Th. 1, S. 98.

und wefentlichen Einfluß. Es ift vorab flar, dag aus biefem innern Gegenfat alles Erhabene feiner Ratur und fein aanger Beruf eines Tragifers emporstieg, benn nur wo zwei Belten im Biberftreit gufammentreffen, entftebt bas Erhabene. Und auch bas Elegische, ja felbft bas Romische feines Wefens : grundete fich auf einen folden Zwiespalt ber Weltbetrachtung. Aber wir wollen bier jenen Gegenfat in Schiller's Geift nur in feinen prosaischen Schriften nachweisen. Da leuchtet por allem ein, bag bie meiften feiner afthetischen Abhandlungen nicht über Ginen Begenftand, Gine 3dee, fonbern über je zwei Ibeen banbeln. Go baben wir es icon mehrmals bemerft, ban alle Auffage über bas Erhabene auf die Gegenbegriffe von Freiheit und Nothwendigfeit gegrundet find; die Abhandlungen über Unmuth und Burbe, und über naive und fentis mentalifche Dichtung enthalten bie Gegenfage, über welche fie fich verbreiten, icon in ihren Ueberschriften. War es aber nicht möglich, eine gange Schrift unter einen folden Wegenfat gu ftellen, fo finden fich wenigstens viele einzelne Parthien antithetisch behandelt, gewöhnlich fo, daß ber Phantafie bie weitere Ausführung und die Wiedervereinigung beffen übertragen wird, was ber Verstand getrennt hat. hieraus entfteben benn jene fontraftirenben Charafterschilderungen 2, und bie unvergleichlich iconen Parallelgemalbe, in benen Schiller ein einziger Meifter ift. Man vergegenwärtige fich nur bie Charafteriftif bes Real- und Idealmenschen 3, bes philosophiiden Ropfes und bes Brobgelehrten 4, ber griechifden und ber frangöfischen Eragobie 5, Die Parallelen ber Berwilberung und Erichlaffung , bes roben Wilben und bes entnervten Beichlinge , ober bes Gehordens und Berridens, ber Liebe und Herrschsucht im Riesto &. Diese bualiftische Denkweise

<sup>·</sup> Siehe Theil 2, S. 95 und Theil 1. S. 189.

<sup>2</sup> Siehe Theil 2, S. 216.

<sup>3</sup> Schiller's Berte in E. B., S. 1256 ff. (Oftavausg. B. 12, S. 312 ff.)

<sup>.</sup> Ebenbafelbft S. 1031. 1. (Oftavausg. B. 10, S. 416 ff.)

<sup>5</sup> Ebenbafelbft S. 1161 (Oftavausg. B. 11, S. 472 f.)

<sup>•</sup> Ebendaselbst S. 1191 (Oftavausg. B. 12, S. 17 f.)

<sup>7</sup> Ebenbas. C. 1186 (Oftavausg. B. 11, S. 578 f.)

<sup>\*</sup> Cbenbaf. S. 166. 1. und 176. 2. Bergl. Theil 2. S. 183.

zeigt fich aber endlich auch in ber Glieberung ber Gage, indem Schiller von ber Figur ber Antithese, namentlich in feinen unter Rant'ichen Auspicien geschriebenen Schriften, einen bau-, figern und ausgebehntern Gebrauch macht, ale vielleicht irgend ein anderer beutscher Schriftfteller. Man fann biefe Rebefigur in allen ihren Gestalten recht eigentlich bei ihm ftubiren! Gie begegnet uns beinahe auf feber Seite. "Man mußte febr ungenugfam fein", beißt es einmal, "wenn man in afthetischen Dingen nicht eben fo geneigt ware, die That für ben Billen, als in moralischen ben Willen für die That anzunehmen 1. Ein merkwürdiges Beifpiel ift 2: "Das Schone bat eben bas mit bem Guten gemein, worin es von bem Angenehmen abweicht, und geht eben ba von bem Guten ab, wo es fich bem Angenehmen nähert". In ber entgegenftellenben Erörterung von Person und Buftand in ben afthetischen Briefen \* fommt ber San vor: "Bei aller Beharrung wechselt ber Buftand, und bei allem Bechfel bes Buftandes beharret bie Perfon". Nicht felten ermubet une biefe antithetische Manier, welche ba in ihrem Uebermaß eintrat, wo Schillern bie unmittelbare Unichauung und bas überzeugende Gefühl ber Sache abging; und es läßt fich nicht läugnen, daß bieweilen einem glangenben Gegenfas die Bahrheit aufgeopfert ift. In bem Ausspruche: "Alle ergahlende Formen ber Dichtfunft machen bas Gegenwärtige jum Bergangenen; alle bramatische machen bas Bergangene gegenwärtig" 4 ift ber erfte Theil nicht wahr.

Hätte Schiller für eine Kaste geschrieben, so würde er es bei diesem wissenschaftlichen Gedankenausdruck haben bewenden lassen, aber wie er sich als Geschichtschreiber, als Philosoph und Dichter auf allgemein menschlichen Standpunkte stellte, so suchte er seinen Darstellungen durch die Einbildungskraft auch eine allgemein menschliche Form zu geben. Der strenge Zusammenhang sollte den Schein einer freiern Bewegung, und,

<sup>·</sup> Schiller's Werfe in E. B., S. 1280. 2. o. (Oftavausg. B. 12, S. 426).

<sup>2</sup> Ebendas. S. 1182. 1. v. (Oftwausg. B. 11, S. 568).

<sup>3</sup> Ebendaf. S. 1198. 1. v. (Oftavausg. 12, S. 50).

<sup>.</sup> Ebenbaf. S. 1179. 2. m. (Oftavausg. B. 11, S. 556).

was die Hauptsache ift, das Allgemeine mußte durch möglichste Individualistrung anschaulich und lebendig werden. Dieß ist die afthetische Umbüllung des Gedankens, welche man mit dem Namen der poetischen Prosa bezeichnet hat.

Wodurch aber brachte er biefen inhaltsvollen Ausbruck bes abstraft Bedachten ju Stande? Durch ben umfaffendften Gebrauch ber fogenannten rhetorischen Figuren. Wenn man bie Goethe'iche Darftellung mit Schiller's Stil vergleicht, fo fieht man, dag fich Goethe ber uneigentlichen Ausbrude, ber Bergleichungen, mythologischer Unspielungen weft weniger bedient. Auf bem anschaulichen Boben, auf welchem er fiebt. wird von felbft jeder Sag, ben er ausspricht, jum Bilb. und jede Periode ift ein Gemalbe. Schiller bagegen hat bas Allgemeine jum Besonbern, bas 3beale jum Realen, bas Innere gum Meugern gu machen, und hierzu bedarf es ungewöhnlicher Gulfemittel. Die g. B. macht Schiller ben Gebanten anschaulich, bag uns bas Erhabene allein über bie finnliche Welt hinwegführe, in welcher und bas Schone burch feine verführerischen Reize immer gefangen halten möchte ? "Die Schönheit unter ber Geftalt ber Göttin Ralppfo", fagt er, "hat ben tapfern Sohn bes Ulpffes bezaubert, und burch Die Macht ihrer Reizungen halt fie ihn lange Beit auf ihrer Insel gefangen. Lange glaubt er einer unfterblichen Gottheit au bulbigen, ba er boch nur in ben Armen ber Wolluft liegt; aber ein erhabener Eindruck ergreift ihn ploglich unter Mentor's Geftalt, er erinnert fich feiner beffern Bestimmung, wirft fich in die Bellen und ift frei 1." Auf eine eben fo glanzende Beife macht er es burch einen Blid auf bie Iliabe flar, wie in ber politischen Welt nicht bie bloße Bernunft, fonbern bie von ber Bernunft geleitete Rraft bas Beffere herbeiführen muffe 2, und die Abhandlung, Anmuth und Burde, beginnt die Untersuchung mit einer Entwidelung bes Begriffs ber Anmuth aus einem griechischen Mythus. Unter ben übrigen Sulfsmitteln, burd welche Schiller feinen Anfichten einen möglichft

<sup>·</sup> Chiller's Berte in E. B., S. 1265. 2. v. (Oftavaneg. B. 12, S. 357).

<sup>2</sup> Ebenbaf. S. 1194. 2. m. (Oftavausg. B. 12, S. 33).

hoffmeifter, Schiller's Leben. III.

sinnlichen Ausbruck zu geben suchte, gehört besonders auch die Zerlegung eines Begriffs in seine untergeordnete Theile. Instem sich die Einbildungsfraft dieser besondern Vorstellungen bemächtigt, malt sie eine sebe zu einem eigenen Bilbe aus, welche sich unter dem Ganzen eines Grundgedankens vereinigen. Dergleichen Ideenmalereien sinden sich besonders viele in seinen philosophischen Werken, und ihnen entsprechen die allgemeinen Schilderungen in seinen historischen Schriften.

Man bat fich aber biefe poetische Gestaltung des begriffsmäßig Erfannten nicht als erfünftelt und burdweg abfichtlich vorzustellen. Schiller's Denfen felbst geht wesentlich von feinem Gefühle, feinem Unichauungevermogen und ben Gebilben seiner Phantafie aus, und jener Ausspruch, auf ben er an fo vielen Orten wieder gurudfommt, "daß fich bie philosophirende Bernunft weniger Entbedungen rühmen fonne, bie ber Ginn nicht icon buntel geahnet und die Poefie nicht geoffenbaret batte 2, mar ber Lebensathem feiner Spefulation. Er ftimmte mit Rant's Grundfat theoretisch und praftisch gang überein, daß nichts im Begriff sei, was nicht zuvor ichon in der Anichauung gewesen mare. Durch fein Dentvermogen ergoß fich alfo fcon urfprunglich aus biefer unmittelbaren Quelle ein frifcher Strom bes reinften Lebens, und Bilben und Denfen waren bei ihm ungertrennlich. Daber tam es benn, bag feinem Denten icon urfprunglich bisweilen Abbruch gefcab, indem er g. B., wie ichon oben bemerkt wurde, in feinen wiffenschaftlichen Darftellungen feiner ftrengen Disposition folgte, ober indem er feine Bernunft bisweilen verleiten ließ, irgend einem Ginfall, einer Phantafie allzusehr nachzuhangen. Satte er nun aber bie Offenbarungen feiner herrlichen Ratur in ftrengwiffenschaftliche Formen gefaßt, fo war es ibm, eben wegen fenes innern Busammenhangs feiner Anschauungen mit feinem Denken, nicht ichwer, diefe Ideen wieder in lebendige poetische Bebilbe umzuseten und hierdurch bas urfprungliche Berbundenfein berfelben in feinem Gemuthe wieder berauftellen. Freilich mar biefe Burudführung ber abftraften Ibeen

i Siebe Theil 2, S. 128 und 186.

<sup>2</sup> Schiller's Werfe in G. B., S. 1143, 1. m. (Oftava.isi. B. 11, S. 389).

zur inhaltereichen Anschauung mit Bewußtsein verbunden, aber sie war unserm Schiller natürlich, ja nothwendig.

Durch bie innere Bereinigung feiner Ginbilbungsfraft mit feinem Dentvermögen erhielt auch feine Phantafie und bierburch bas poetische Element seines Stils ihren eigenthumlichen Charafter. Schiller's von allgemeinen Borftellungen ausgebende Einbildungefraft tann felten zu dem berabsteigen, mas im ftrengen Wortfinne individuell ift und noch feltener bei biefem lange verweilen. Das Ibeenvermogen reift fie immer ichnell wieder ins Große und Beite, und fo gewinnt fie an Umfang, was fie an Inhalt verliert. Die Unruhe bes Dentens treibt fie von Bedanten zu Gedanten, und Goethe fonnte baber mit Recht fagen, Schiller's Talent fei befultorifch gewefen 1. Indem aber nun eben fo febr feine fittliche Ratur, wie feine spekulative, einwirfte, nahm feine Ginbilbung und fein Stil zugleich ein fühnes, ftolges, erhabenes Geprage an. Schiller griff mit fo bober, freier, muthiger Seele in bie Sprache, wie in bie Weltverhältniffe hinein. Er war überall jum herricher geboren.

Wie nun Spekulation und Poesse, so arbeitete endlich auch sein sittliches Lebenselement an seinem sprachlichen Ausbruck. Man fühlt es und sieht es einem Schriftsteller sogleich an, ob sein Herz von dem ergriffen war, was er schrieb, oder nicht. Dieses subjektive Interesse, diesen hohen Ernst, womit Schiller seinen jedesmaligen Gegenstand umfaßte, hat er auf eine bezaubernde Weise in seinen Werken offensbart. Auch in seinen prosaischen Schriften strömt überall die ideale Denkweise des Schriftstellers auf den Leser über. Durch eine schöne Sympathie sind wir genöthigt, und für das zu interessiren, wofür wir den verehrten Schriftsteller so ganz eingenommen sehen.

Es gibt eine doppelte Lebendigkeit der Darstellung, eine objektive, welche aus der Individualistrung hervorgeht, und eine subsektive oder "sentimentalische", welche der Autor aus der Innigkeit seiner Gefühle und Affekte in sein Werk hinsüberzuspielen versteht 2. Lebendig ist alles Individuelle,

<sup>.</sup> Edermann's Gefprache mit Goethe, Theil 1, G. 196.

<sup>2</sup> Siehe Theil 3, S. 80.

lebenbig ift aber auch alles Seelenvolle. Was nun nach unferer obigen Erörterung Schiller an jener erften Lebendigkeit gurudlaffen mußte, bas fuchte er burch biefe zweite Art ber Belebung bes Ausbruds nachzuholen. Alles Barme, Feurige, Blubenbe, alles Innige, Rührenbe, Ergreifenbe, Erfcutternbe in Schiller's Darftellungen fliegt größtentheils aus biefer Quelle. Besonders war in seiner erften und noch in ber erften Salfte feiner zweiten Lebensperiode fein jedesmaliger Stoff gang in feinem Bergen, ja Schiller war biefer Stoff felbft. Defimegen laffen feine Borte fold einen unendlichen, nicht gerade afthetischen, sonbern fittlich menschlichen Ginbrud gurud. In ben Raubern, in ben philosophischen Briefen, fo wie in allen mit biefen letteren gleichzeitigen Bebichten, in ber Geschichte bes niederlandischen Abfalls, in mehrern fleinen biftorifden Schriften, in vielen Parthien ber philosophifchen Abhandlungen athmet fo viel Barme, Tiefe und Bahrheit bes Gefühls, daß fie immer Jeben ergreifen werben, in welchem ber Ginn für bas Menfoliche noch nicht gang erftorben ift. Aber auch biejenigen Schriften Schiller's, in welchen die objektive Darstellung ober die rationelle Behandlung vorberricht, nehmen uns burch einen boben fittlichen Ernft und eine redliche Wahrheiteliebe für fich ein. Niemals behandelt er eine Arbeit als ein leichtes, gleichgültiges Spiel, fonbern in jeben Begenftand legt er bas Bewicht feiner Verfonlichfeit, oft jum Nachtheil einer gefälligen und anmuthigen Form. Schiller fonnte bas nicht anders, und man bat ihm Unrecht gethan, wenn man ibm bies fo auslegte, als thue er fich Bewalt an, um tief zu icheinen t.

Doch bei bieser sittlichen Erwarmung und Belebung läßt er es nicht bewenden. Richt allein unbewußt dringen seine Gemüthsfräfte, dringt der affektvolle Zustand, in welchem er schrieb, in seine Rede ein und füllt gleichsam alle Lücken seiner objektiven Darstellung, sondern er legt es auch absichtlich darauf an, in dem Leser den seinigen ähnliche Gemüthsbewegungen hervorzubringen und sie zu edeln Gesinnungen und handslungen zu begeistern. Hierdurch wird sein Stil rhetorisch.

<sup>1</sup> Bottiger's litetarifche Buftanbe und Beitgenoffen, B. 1, G. 168.

Es ist keinem Zweisel unterworsen, daß das Rhetorische ber Darstellung aus einem überwiegenden praktischen Interesse bervorgeht, weswegen es sich auch ausschließlich bei praktischen Bölkern und sittlich bewegten Menschen sindet. Beinahe die ganze Literatur der Römer und Franzosen, und selbst ein Theil der englischen Literatur ist rhetorisch; Byron und auch theilweise Schiller sind rhetorisch. Denn wir wissen es, daß Schiller ein ursprünglich ganz auf sittliche Interessen gegründeter Mensch war 1. Wie konnte ein Marquis Posa andere dichten, philosophiren und Geschichte schreiben, als sittlich bewegt und in der Absücht, auf andere in seiner erhabenen Beise auch sittlich zu wirken? Aus dem letztern Bestreben ging der rhetorische Charafter seiner Schreibart hervor.

Aber nicht immer und bei allen Bolfern wird ein farfer praftischer Trieb bie Rhetorif bervorrufen, fonbern nur ba, wo die Wirklichfeit mit den Ibeen, von benen die Schriftfteller bewegt werben, in einem grellen Biberfpruch fteben. In ber griechischen Literatur ift, fo lange bie Freiheit ber Griechen beftand, im Gangen noch feine Rhetorif - felbft ihre Redner baben feinen rhetorischen Charafter, und die Griechen waren boch bie thatfraftigsten Menschen, bie es je gegeben hat. Aber awischen ben Unfichten und Bunfchen ber Beften und bem wirflichen Leben fand noch fein unverfohnlicher Gegenfat ftatt, beibe rubten auf einem gemeinschaftlichen Boben, ber Ginzelne tonnte feinem praftifchen, feinem politifchen Intereffe burch freies Eingreifen in die Lebensverhaltniffe in Wort und That Luft machen, und bie fittliche Bahrbeit brauchte noch nicht auf bas Theater ju flüchten, fich noch nicht mit bem Schleier ber Poeffe ju umbullen . ober durch ben Mund ber Ralliove

<sup>·</sup> Siehe Theil 1, S. 54 und fonft.

<sup>2</sup> Ebendafelbft S. 253.

<sup>3 &</sup>quot;Die Gerichtebarkeit ber Buhne fangt an, wo das Gebiet der weltlichen Gefete fich endigt. Benn die Gerechtigkeit für Gold verdlindet, und im Solde ber Laster schwelgt, wenn die Frevel der Mächtigen ihrer Ohnmacht spotten und Menschenfurcht den Arm der Obrigkeit bindet, übernimmt die Schaubühne Schwerdt und Wage und reist die Laster vor einen schrecklichen Richterstuhl." Schiller's Werke in E. B., S. 712. 1. u. f. (Oktavausg. B. 10, S. 79 f.). Eine merkwürdige Klasse von Menschen hat Ursache, dankbarer als alle übrtegen gegen die Bühne zu sein. Hier nur heren die Großen der Welt, was sie

au fprechen, um fich Gebor zu verschaffen ober um nicht verfolgt und unterbrudt zu werben. Wer fich im Leben ausge= fprocen ober ausgehandelt hatte, ber fonnte ein reiner Beichichtschreiber, Dichter und Denfer fein. Er hatte fich am rechten Orte all' feines Gabrungsstoffes entledigt, ober er fonnte fic beffen boch entledigen. Raturliche und freie Lebeneverhaltniffe ließen auch jede Gattung ber Literatur naturlich und frei emportreiben. Gang andere ift es bagegen, wenn bem fittlich und politisch bewegten Schriftsteller bas Eingreifen in das Leben nach feinen Ideen unmöglich und bas gang freie Wort über alles Deffentliche untersagt ift. Ift er in diesem Fall nicht von hoffnungelosigfeit, wie Tacitus, erfüllt, fo wird fich feine Schreibweise nothwendig rhetorisch geftalten. Indem er nicht mehr unmittelbar auf gerabem Wege wirfen fann, sucht er mittelbar, burch Umwege bas Befühl, die Befinnung und Sandlungeweise feiner Lefer für feine Ansichten zu bestimmen. Goethe außert einmal, ber Lord Byron icheine in feinen Gebichten Parlamentereben zu halten, - und man fonnte andere Englander nennen, beren Poefie baburch etwas erleichtert ift, bag fie wirklich Parlamenterebner waren.

Die vom Leben losgerissene und zurückgedrängte Thatfraft bringt die Rhetorif in die Literatur. Daher ist die überhandnehmende Rhetorif immer das Barometer von sich verschlechternden Zeiten, in benen sich der Geist nur auf eine unnatürliche Beise Luft machen kann. Im Berlauf der Zeit

nie ober felten horen — Bahrheit; was fie nie ober felten feben, seben fie bier — ben Menfchen", S. 714. 1. v. (Oftavausg. B. 10, S. 86).

"Bon ihrer Zeit verstoßen, stüchte Die ernste Wahrheit gum Gebichte, Und sinde Schutz in der Kamonen Chor. In ihres Glanges höchster Kulle, Gurchtbarer in des Reiges Hule, Erstehe sie in dem Gesange Und räche sich mit Siegesklange An des Berfolgers seigem Ohr".

S. 26. 1. o. (Oftavausg. B. 1, S. 130). Bergleiche Theil 2, S. 29 f. und Theil 1, S. 296.

aber wird ber rhetorische Stil Manier, indem er auch von Solchen nachgeahmt wird, in benen keine Spur vom sittlichen Interesse mehr lebt. So artet die rhetorische Schreibart endblich in die beklamatorische aus, welche nur die leere Form geerbt hat. In dieses Aeußerste der Verirrung verfallen Zeitzalter, in denen zugleich der Ernst der Gesinnung und die Kraft der reinen Darstellung erloschen ist.

Das Gefährliche und Berberbliche ber rhetorischen Art besteht barin, bag fie ben Lefer nicht für ben Gegenstand, fonbern burch biefen fur eine 3bee ju gewinnen fucht 1. Der Lefer fühlt nicht mehr bie Sache frei und rein auf fich wirten, fonbern fiebt ben Schriftsteller einen Angriff auf feinen Willen machen und gicht fich migtrauisch in fich felbft gurud. rbetorifde Schriftfteller wirft häufig um fo weniger, je mehr er wirfen will. Er ift' bem Schauspieler zu vergleichen, wels der immer bas Publifum im Auge hat. Durch biefen fteten Sinblid auf ben, für welchen er ichreibt, verliert er aber bie Sache. über welche er ichreibt, mehr ober weniger aus ben Augen. Auch ift es mertwürdig, bag ber oratorifche Ausbrud und bie mahre Empfindung gewöhnlich in umgefehrtem Berhaltniffe fteben. Diefe Sprachweife, welche immer bewußt und absichtlich und baber meift geschmudt und funfilich ift, läßt ben einfachen Naturlaut bes Gefühls nicht recht auffommen. Go verirrt fic bas Rhetorifche häufig vom achten gefunden Gefcmad. Benn 3. B. Schiller, um den Dichter Matthiffon zu ermuntern, fich endlich von ber Landschaftsbichtung gur Malerei bes Menschenlebens au erheben, fich bes Bilbes bebient: "Go foon es ift, wenn ber Befieger bes Python ben furchtbaren Bogen mit ber Leyer vertaufcht, fo einen großen Anblid gibt es, wenn ein Achill im Rreise theffalifcher Jungfrauen fic jum helben erhebt" - fo finden wir biefe Borte, ale Ausgang einer Recension, boch beinabe pomphaft.

Daß durch Schiller's Werfe eine rhetorische Aber geht, muß aus vielen Stellen unserer Schrift hervorgeben, und wir möchten sett das erklärende Wort zu dieser Thatsache gegeben

Bergleiche Theil 2, S. 130 und S. 222.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 1289. 2. u. (Oftavausg. B. 12, S. 468).

baben. Bas biefem großen fittlich politischen Charafter im Leben auszuführen ober wovon ihm unmittelbar frei zu reben verweigert war, bas fprach er, fo gut es fich thun ließ, als Geschichtschreiber, Philosoph und Dichter aus. Bas er nicht leben fonnte, bichtete er. Daber ift er in feinen frubften Werfen ba, wo ber rednerische Prunt nicht, wie in ben Raubern und in den philosophischen Briefen, ber Lebendigkeit ber Empfindung wich am meiften rhetorisch, wie er es felbft von fich aussagt 1. Go 3. B. in ben meiften seiner frubern Jugendgedichte, in bem Fiesto, in Kabale und Liebe und besonders in Don Karlos, wo auf eine wundervolle Beise ber üppigfte Bluthenschmud bes reichften Befühls fich gleichsam in bas Dratorifche umgefest hat. In ber fpatern Beit bagegen überwand die miffenschaftliche Rultur und fein poetischer Genius fein überwiegendes praftifches Lebenselement, fo bag von seiner britten Lebensperiode an bas Dratorische aus fei= nen Schriften meift verschwindet. Mit bem Rachlaffen bes politischen Intereffes war ber Rhetorif die Burgel burchfonitten.

Nachdem wir nun über die wiffenschaftliche und rhetorischpoetische — also über die innere — Gestalt der Schiller'schen Prosa gesprochen, bliebe uns nur noch übrig, von beren außerer ober sprachlicher Form 2 ein Wort zu sagen.

Es ift schon längst anerkannt, daß Schiller und Goethe unsere Sprache eigentlich erst zu dem gemacht haben, was sie jest ist. Wie Schiller die deutsche Prosa der Barbarei trockener Gelehrsamkeit und andererseits dem Spiel einer seichten Unterhaltung entriffen und sie mitten in die reinsten mensch-lichen Interessen gestellt hat, so hat er ihr auch in ihren Sprachsormen seinen unsterblichen Geist ausgedrückt.

Bon Schiller's Sprache gilt, was er felbst von Coligny fagt : "Er sprach rein, ebel, stark, originell" — und man kann noch hinzusepen: bestimmt, klar, bilberreich, und burch all bieß höchst anziehend. Er befriedigt zugleich Berstand, Bernunft Phantasie, Gefühl und Ohr.

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, S. 288.

<sup>2</sup> Siehe Theil 3, S. 90.

<sup>\*</sup> Chiller's Werfe in E. B., S. 1103. (Dftavausg. B. 11, S. 205).

Wenn man ihn recht genießen will, muß man ihn laut lefen.

In Bezug auf bie lange und Kurze ber Sate bat er bas richtige Dag getroffen und eine icone Mannigfaltigfeit Allzuverschlungene Perioden find blog für ben Berftand, nicht für bie Anschauung, und fie wiberftreiten auch bem phonetisch zerfallenen Organismus ber mobernen Spraden; andererseits verlangt eine fortgeschrittene Rultur Rebenfage und Saggefüge, benn ber Lefer, welcher an ichnelles Auffaffen gewöhnt ift und einen weitern Gefichtefreis bat, will bie Gedanten in langern Bugen folurfen und ift wenig erquidt, wenn man fie ibm nur tropfenweise in einzelnen Sauptfagen zu toften gibt. Dabei ift nirgenbe eine Spur von verrentten Perioden, von fehlerhafter Bort- und Sagfügung. Ueberhaupt ift ber Ausbrud überall feft, ficher und angemeffen, und nicht leicht bat ein anderer Schriftfteller fo traftvoll, fühn und erhaben gefdrieben, ohne je fcwulftig gu fein. Rur einfacher batte er baufig in feinen philosophischen Schriften fein fonnen, in benen ein fich nicht genugthuenbes Ringen nach Rlarheit oft biefe Rlarheit felbft trubt.

Der Rhythmus feiner Sprache ift portrefflich. Ueberall seben wir die Bewegungen seiner Seele unter bem Wellenfolag feiner Rebe. Ueberall ift bie forgfältigfte Rudficht auf ben Wohllaut genommen. Schiller's Stil ift gang und gar burchgearbeitet, fo wie feine Gebanfen; und alle Borguge, bie bieraus hervorgeben, eine forgfältige Babl ber Borter, eine abgerundete und ebenmäßige Bildung ber Gage und Perioben, finden fich bei ihm in hohem Grabe. Rie überläßt er fic feiner Sprache, immer wacht er über feinem Ausbrud und beberricht ibn. Um die Wiederfehr beffelben Wortes ju verbuten, erlaubt er fich im Nothfall lieber eine fleine Unregelmäßigfeit. Go beißt es g. B. 1: "Denn wo ware berjenige, ber, bei einer nicht gang verwahrloften moralischen Unlage, von (fatt bei) bem hartnädigen und boch vergeblichen Rampf bes Mithribat, von (fatt bei) bem Untergang ber Stabte Sprafus und Rarthago, bei folden Scenen verweilen fann"u. f. w.

<sup>·</sup> Schiller's Berfe in E. B., Si 1267. 2. m. (Oftavansg. B. 11, S. 367).

Schiller's Sprache ift bochft rein, und nur in einigen Formen und Fügungen hat sich die jetige Ausdruckweise von ber seinigen entfernt. Wir wollen die vorzüglichsten biefer Abweichungen bier anführen. Welches fteht bisweilen für was, wie : "Richt zwar, als ob ber Realismus mit ber Sittlichfeit je in Streit gerathen tonnte, welches fich wiberspricht". "Auf was Art" 2. Die passiven Formen: "gehorcht ju fein, gefolgt ju fein" tommen ziemlich baufig vor. Be-3ch maße mich einer wöhnlich ist auch bie Konstruftion: Sache an 3. Einmal 4: "bamit er es überhoben fei". Saufig ist bie Form gerochen statt gerächt, obgleich auch letstere fich gebraucht findet. Kerner: "Die Achtung für bie menschliche Natur", was häufig vorkommt. Ferner: bas Ungeftum biefer Leute s, obgleich bieß Substantiv fonft auch mannlichen Gefchlechtes ift. "Sich bei etwas verweilen", ift gewöhnlich. Ferner: "Gine Berficherung, Die von bem fatholischen Reichstheile widersprochen murbe " 7. "Er mußte Die erfte (bie Natur) mit Rleinmuth vorübergeben "8. Be= . beihte ftatt gebieb . Gine gut folafende Racht findet fich nach fachfischem Sprachgebrauch in bem Briefwechsel mit Goethe und "ein vorhabender Spaziergang" soll 10 im Beifterseber fteben. Säufig ift auch ein negativer Nebensat nach ben Berben hindern ober verbieten, g. B.: Diese barbarische Behandlungsweise hinderte aber nicht, daß sie sich nicht immer ftarfer ausbreiteten 11, und: "Er verbot ibm, es nicht im Confeil vorzutragen 12.

- 4 Schiller's Werke in E. B., S. 1257. 2. m. (Oftavausg. B. 12, C. 321).
- <sup>2</sup> Ebendaf. S. 1286. 1. v. (Oftavausg. B. 12, S. 452).
- Bebenbas. S. 1229. 2. m. (Oftavausg. B. 11, S. 194).
- Ebenbas. S. 1213. 2. v. (Oftavausg. B. 12, S. 119).
- Ebenbaf. S. 1077. 1. m. (Oftavaneg. B. 11, S. 86).
- Ebenbaf. S. 1058. 2. u. (Oftavausg. B. 11, S. 4).
- <sup>7</sup> (Fbenbaf. S. 903. 1. m. (Oftavansg. B. 9, S. 19).
- Ebenbaf. S. 1265. 2. u. (Oftavausg. B. 12, S. 354).
- Ebenbas. S. 794. 1. v. (Oftavausg. B. 8, S. 45).
- 10 Th. Munbt, Runft ber beutschen Brofa, G. 134.
- 11 Schiller's Berfe in E. B., S. 1041. 1. o. (Dfiavaneg. B. 10, C. 471).
- 12 Ebenbaf. S. 1130. 1. m. (Oftavausg. B. 11, S. 327).

Dieß lette Beispiel erinnert uns auch an ben häufigen Gebrauch ausländischer Wörter in seinen historischen und phis losophischen Schriften, wie Succurs, Mediateur, Attake u. s. w. Im Wallenstein und Wilhelm Tell sucht er hierdurch ber Dichtung ein alterthümliches und lokales Gepräge zu geben.

Schiller hat fich in ber ergablenden und historischen Darftellung, in ber Briefform, in ber philosophischen Abhandlung und in der Rede versucht. Aber alle biefe Formen haben beinabe Einen Charafter, und es fehlt feinem gehaltreichen und vollendeten profaischen Stil offenbar an Mannigfaltigfeit und Extensitat. Er fonnte beinabe immer nur auf Gine Beife ichreiben; feinem ernften, immer in 3been lebenben Beifte ging die Biegsamfeit ab. Seine Profa gebort burchweg ber höhern, ja bochsten Gattung an. Sie hat etwas bem Erhabenen Analoges; fie ift oft feierlich und prachtig. Daber ift Schiller am fcmachten im Briefftil, obgleich bie Briefe über Don Rarlos burch eine gewiffe nachläffige Naturlichkeit ber epistolarischen Form noch am nächsten treten. Aber feine Briefe über bie afthetische Erziehung bes Menschen find 216handlungen — und alle feine Abhandlungen tonnten theilweise wieder als Reden gelten. Das Allgemeine und Ideale bes Schiller'ichen Stile zeigt fich feiner Form nach eben baburch, baß er feiner besondern Gattung angehört. Man tonnte es bedauern, bag Schiller, wie er es einmal vorhatte 1, nicht auch bie Gefprächsform ausbilbete, ba er in ber mundlichen wiffene schaftlichen Unterhaltung so febr ausgezeichnet war. nach einem icon früher erwähnten philosophischen Dialog im Beifterfeber zu urtheilen 2, hatte er feine Methode gang verlaffen muffen, wenn er in ber Gefprachsform ale folder etwas hätte leiften wollen.

Eheil, 2, S. 265.

<sup>2</sup> Theil 2, S. 29 und S. 45.

## Sechstes Rapitel.

Einfluß ber philosophischen Selbftlauterung auf Schiller's Boefie. Drei Abftufungen seiner folgenden lyrischen Dichtung. Philosophischer Iveengehalt feiner meisten Gebichte.

Mit dem Auffate über naive und sentimentalische Dichtung legte Schiller feinen philosophischen Griffel nieber, und bie Lefer unferer Schrift mogen fich erleichtert fühlen, bag fie bie philosophischen Auffage binter fich haben, so wie Schiller felbst die freiere Sonnenbahn ber Dichtfunft mit freudigem . Muthe betrat. Die eben ermähnte Abhandlung war bas Boot, in welchem er endlich auf dem langersehnten Gilande landete. Doch fonnte er bie Spefulation auch jest noch nicht beseitigen. Wic von ihr eigentlich feine gange neuere Poefie ausging und wie er immer mit benfenbem Bewuftfein bichtete, fo liebte er es auch, fich über feine eigenen und fremben Leiftungen auszusprechen. Daber bilbete fich nach und nach eine Reibe von Runftanfichten und fritischen Urtheilen, welche feine äfthetische Spekulation mit feiner poetischen Praxis auf eine gat icone Beise vermitteln und verbinden. Wir werben bie wichtigsten biefer Reflexionen und Urtheile fpater im Bufammenhang barlegen.

Man hat es oft gesagt, daß Schiller's philosophische Richtung seiner Poesie geschabet habe, und Goethe selbst ift bieser Ansicht. "Es ist betrübend", spricht er bei Edermann, "wie ein so außerordentlich begabter Mensch sich mit philosophischen Denkweisen herumqualte, die ihm nichts helsen konnten. Humboldt hat mir Briese mitgebracht i, die Schiller in der unseligen Zeit jener Spekulationen an ihn geschrieben. Man sieht daraus, wie er sich damals mit der Intention plagte, die sentimentale Poesse von der naiven ganz frei zu machen. Aber nun konnte er für jene Dichtart keinen Boden sinden, und dieß brachte ihn in unsägliche Berwirrung. Als ob die sentimentale Poesse ohne einen naiven Grund, aus dem sie gleichsam emporwächst, nur irgend bestehen könnte.

Auch Schiller felbst ichlug in späterer Zeit ben positiven Bewinn seiner Spekulationen fehr gering an. Er betrachtete die philosophische Sohe als unbequem und unfruchtbar für ben Runftler, weil von ihr fein Weg ju bem Gegenftanbe Wir aber fonnen unmöglich bie Reihe feiner berabführe. afthetischen Abhandlungen nach dem zufälligen Rugen abicha-Ben, welche ber Dichter fur bie Ausübung feiner Runft von ihnen hoffte. Sie tragen in fich einen boben Werth; Erfenntniß und Babrheit find fich felbft genug. Aber Schiller mußte auch ben philosophischen Entwidelungsprozeg vollenden, welcher fich in ihm aus seiner eigenthumlichen Naturanlage entsponnen batte. Er mußte fich mube philosophirt baben, ebe er wieder bichten fonnte. Langft mar er mit fich felbft gerfallen, und erft, nachdem er auf fittlichem und miffenschaftlichem Bege feine Ratur wieder hergestellt hatte, tonnte er wieder und gwar gu einer reifern Dichtfunft gurudfehren. Die Philosophie batte ihn beruhigt, ohne ihn gang gu befriedigen: fo fucte er fich jest burch bie Dichtfunft zu vollenben. Wenn Die Wahrheit ihrem Junger alle ihre Berheißungen erfüllte,/ wurde er fich nicht gebrangt fublen, feine Menschheit burch bas Sanbeln und bie Schönheit zu ergangen.

In diesem Sinne scheint selbst Goethe ben ernsten wissens schaftlichen Studien unseres Freundes Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. "Schiller ist ein geborner Dichter", sagt er. "Doch unsere Zeit ist so schlecht, daß dem Dichter im umgebenden menschlichen Leben keine brauchbare Natur mehr begegnet; um

<sup>.</sup> Es find die, beren Inhalt wir im vierten Rapitel mitgetheilt haben.

sich nun aufzuerbauen, griff Schiller zu zwei großen Dingen: zur Philosophie und Geschichte". hatte boch Goethe aus gleicher Absicht sich an die bildende Kunst und an die Raturbetrachtung gehalten. Und den günstigen Einsluß dieser Gesmüthsläuterung durch die Wissenschaft werden wir durch die Thatsache bestätigt sinden, wenn wir die Gedichte vor der historisch philosophischen Periode mit den spätern vergleischen wollen.

Die frühern Gebichte, befonders von Don Rarlos an t bis zu ben Runftlern, mußten alle burch bie Uebermacht einer unreifen Reflexion mehr ober weniger gefünstelt, fpig-Andig, fcwerfallig und buntel ausfallen; fie leiden alle an Miggriffen bes Berftandes. Dagegen find bie fpatern poetis ichen Erzeugnisse natürlicher, einfacher, flarer und anmuthiger. Schiller felbft erfannte ben Bewinn biefer unersetlichen philosophischen Ausbildung febr mohl, fo wenig Früchte er auch von feiner afthetischen Theorie für bie Ausübung feiner Runft entlehnen tonnte. Er mochte bas Ergebnig feiner Studien für bas poetische Schaffen immerhin als fehr geringfügig anfolagen; bie Form, welche jene Studien feinem Beifte gegeben batten, mar entscheidend. "Borbem", fagt er 2, "legte ich bas gange Gewicht in bie Wahrheit bes Gingelnen, fest wird alles auf die Totalität berechnet, und ich werbe mich bemüben, benfelben Reichthum im Einzelnen mit eben fo vie-Iem Aufwand von Runft ju verfteden, als ich fonft gleiß angewandt, ibn ju zeigen und bas Einzelne recht vorbringen ju laffen". Er fand nun auch, daß feine Poefien an Leichtigfeit gewonnen hatten, die man fruber an ihnen vermißte. viel", schreibt er in biesem Sinne an Goethe, "babe ich nun aus gewiffer Erfahrung, bag nur ftrenge Bestimmtheit ber Gebanken zu einer Leichtigkeit verhilft. Sonft glaubte ich bas Gegentheil und fürchtete Barte und Steifigkeit. 3ch bin jest in ber That froh, dag ich mir es nicht habe verbriegen laffen, einen fauern Weg einzuschlagen, ben ich oft fur bie poetifirende Einbildung verberblich hielt". Denfelben Gedanfen

<sup>1</sup> Siehe Theil 1, S. 311.

<sup>2</sup> Schiller's Briefwechfel mit humbolbt, S. 429.

t er zu derselben Zeit gegen humboldt aus: "Es ift g, daß die Bestimmtheit der Begriffe dem Geschäfte der ildungstraft unendlich vortheilhaft ist. hatte ich den nn Weg durch meine Aesthetik nicht geendigt, so würde —... es Gedicht (das Ideal und das Leben) nimmermehr zu der Klarheit und Leichtigkeit in einer so difficilen Materie gelangt sein, die es wirklich hat".

Unersessich waren ihm baher seine philosophischen Studien, benn er konnte auf keinem andern Wege zur Wahrheit und Natur zurückehren. Undere Dichter bilden sich durch Erfahstung und eine weite Weltanschauung, aber Schiller war durch Schicksal, Berhältnisse, Krankheit und Geistesrichtung ber äußern Welt entfremdet. Andere Dichter arbeiten sich durch fortgesetzte Uebung aus ihrer Unvollsommenheit heraus; unsern Schiller, welchem durch seine äußere Lage und sein innerer Justand eine lange Zeit das Dichten ganz untersagt war, konnten nur seine ernsten historischen und philosophischen Studien über diese Zwischenstufe hinwegtragen, und er ist bei seinem Wiedererscheinen auf dem Felde der Dichtkunst beinahe ein anderer Mensch.

Diese stillen, einsamen, viele Jahre hindurch fortgesetzen Arbeiten bestimmten aber nicht allein die Art und Weise, wie er seinen poetischen Stoff behandelte, sondern sie lieferten längere Zeit hindurch größtentheils auch diesen Stoff selbst. Durch seine Spekulation hatte er sich eine eigne sittlich-afthetische Welt auferbaut, die gleichsam sein ideal gestalteter Geist selbst war, in welcher er um so mehr ausschließlich lebte und webte, als sein armes äußeres Leben seinem hohen Ideenstugsehr geringsügig vorkommen mußte. Als er nun wieder zu bichten ansing, woher konnte er die Stosse seiner Poesse anders nehmen, als aus chen bieser Ideenwelt?

In der That vereinigten sich seine Lage, seine ideale Natur und seine Theorie mit einander, um wenigstens die ersten Poesien nach seiner philosophischen Periode beinahe ganz in den Gedankenkreis einzuschließen, welcher sich burch seine geschichtlichen und philosophischen Forschungen in ihm ausgebildet hatte. Wenn Schiller als Dichter auf seine außern Verhältnisse verwiesen gewesen ware, wie Goethe seine

meiften Gebichte aus außern Anlaffen bes Lebens icopfte, fo ware feine Dufe balb verftummt. 3war feblte es auch bem engen und einformigen leben unseres Rranten und Ginfieblers nicht an intereffanten Borfallen, welche poetisch hatten geftaltet werben fonnen, und wir erinnern nur an jene Tobesfeier in O Bellebed. Durch wie viele Gebichte und Anspielungen hatte nicht ohne Zweifel Goethe biefe eble, biefe einzige Sulbigung verherrlicht, wenn fie ihm widerfahren ware! Bas that aber Schiller? "Jener Borgang", fcreibt er i, "war fur ben Abgefdiebenen bestimmt, und ber Lebenbe wird fich nie mehr erlauben, ibn gu berühren". Sier beeintrachtigte ber Mensch ben Dichter, aber jener gewinnt vielfältig wieber, was biefer einbugt. Wen follte biefes Schweigen nicht mehr rühren und erheben, ale bie herrlichften Gefange? -Rabm er aber auch wirklich einzelne Privatzuftande in feine Dichtung auf, fo entblößte er biefelben von allem Individuellen, und hob fie baufig baburch noch mehr in bas Allgemeine, bag er fie jum Substrat einer 3bee machte. Gine folche 3bealifirfunft hatte er icon in feiner Recension über Burger von bem Dichter geforbert und in feiner Abhandlung über naive und fentimentalische Dichtung als eine nothwendige Forberung aufgestellt 2. Er verlangte von jebem Gebicht einen fentimentalen Behalt, 3bealitat, Tiefe, Beift, Innerlichfeit, gleichsam noch über bie fcone Form binaus, und biefe fuchte er vorauglich in einer gewiffen Allgemeinheit und Rothwendigkeit, welche bann burch Gefühl und fittlichen Affett belebt werben mußten. "Der Dichter", behauptet er s, "fann nur in fo fern unfere Empfindungen bestimmen, ale er fie ber Gattung in und, nicht unferm fpezifisch verschiedenen Gelbft, abfordert. Um aber ficher zu fein, daß er fich auch wirklich an bie reine Gattung in ben Individuen wende, muß er felbft guvor bas Individuum in fich ausgeloscht und zur Gattung gesteigert In einem Gebichte barf baber nichts wirfliche (hiftorifche) Ratur fein, benn alle Wirklichfeit ift mehr ober

<sup>·</sup> Siehe Theil 2, S. 283 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbenbaselbft, S. 297 und Theil 3, S. 69 ff.

<sup>\*</sup> Schiller's Berfe in E. B., S. 1285. 1. (Oftavaneg. B. 12, C. 448 f.)

weniger Beschränfung der allgemeinen Naturwahrheit. Jeder individuelle Mensch ist gerade um so viel weniger Mensch, als er individuell ist; sede Empsindungsweise ist gerade um so viel weniger nothwendig und rein menschlich, als sie einem bestimmten Subsett eigenthümlich ist. Nur in Wegwerfung des Zufälligen und in dem reinen Ausdruck des Nothwendigen liegt der große Stil". In dieser Ansicht, zu welcher ihn sein Idealisitrieb führte, besestigte er sich durch seine Theorie der sentimentalischen Dichtung noch mehr, und das war ohne allen Zweisel der größte Rachtheil, welchen die Spekulation seiner Dichtung brachte, daß diese in Form und Inhalt auf metaphysischen Boden verrückt wurde. Wie wenn der Einbildungskraft etwas anderes gefallen und auf die Empsindung etwas anderes wirken könnte, als das Anschauliche, sinnlich Wahrnehmbare, und dieses nicht immer individuell wäre!

Seinen damaligen poetischen Standpunkt bezeichnen besonders auch feine Urtheile über seine eigenen Bedichte. ben Briefen an humboldt gibt er benjenigen vor den übrigen ben Borgug, welche fich burch idealen Gehalt und eine gewiffe Allgemeinheit der Form auszeichnen. Das 3deal und bas Leben trägt bei ihm den Preis bavon, und barnach ift ibm ber Benius bas liebste von allen feinen gleichzeitigen Bebichten. Bon ben Idealen bagegen, welche wegen ihrer un= mittelbaren Ratur und Frische Goethen am meisten gefielen, urtheilt er fogar, biefes Stud fei zu subjettiv, zu individuell mahr, um als eigentliche Poefie beurtheilt werden zu konnen. Alfo aus bemfelben Grunde, warum Goethen ben Ibealen einen bobern Werth einraumte, als allen andern zu biefer Beit verfertigten Gebichten, wollte Schiller biefes Stud gar nicht einmal als eigentliches Gebicht beurtheitt wiffen. biefer gangen Gattung auf ber Reflexion beruhenber, burch bas Denfen vermittelter, allgemein gehaltener Darftellungen fonnte Goethe nie ein mahres Wohlgefallen finden. haben fich", schreibt er in spaterer Beit an feinen Freund, "ben Spaß gemacht, die Aussprüche der Bernunft mit bichterischem Mund vorzutragen - was zu erlauben, aber nicht au loben mar" 1.

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, S. 334. Soffmeifter, Schiller's Leben. III.

In diesem Gebiet aber mußte Schiller die meisten lyrischen Stücke unmittelbar nach seiner Rücksehr von der Spekuslation zur Poesie liefern. Sie sowohl, als der Schiller'sche Bildungsgang, den sie voraussehen, sinden in der Literaturgeschichte beinahe nichts Aehnliches, so daß Humboldt in dieser Hinsicht Recht hat, zu sagen, Schiller habe die lyrische Dichtunst erweitert. Man kann sie metaphysische Gesdichte, Resterionslieder, Idealgesänge nennen, so wie das Jahr 1795, in dessen zweiter Hälfte die meisten derselben entstanden, füglich das Jahr der Idean die not ich tung heißen kann.

Bon dieser Dichtung flieg er im Berlauf seiner fortschreistenden Entwickelung zu einer gemischten oder mittlern Klasse herab, wo sich die Idee mit dem Wirklichen und Konfreten in Berbindung zu setzen suchte, bis er endlich bei der reinen, objektiven Dichtung anlangte.

Wir werden unsern Dichter später auf diesem interessanten Gang, ben er von seiner philosophischen Höhe einschlug, verfolgen und begleiten, bis zu dem Zeitpunkte hin, wo ihn das Orama wieder in Besitz nahm und die lyrische Dichtkunft nur noch von Zeit zu Zeit einen einzelnen Sprößling trieb.

Doch brachte es seine Geistesorganisation mit sich, daß ber Gedichte, die zur reinen, obsektiven Gattung gehören, vershältnismäßig nur wenige sind. Die meisten haben einen besondern Ideengehalt, und sind durch Schiller's bisherigen Bildungsgang nicht allein der Form nach bestimmt, sondern auch ihrem Wesen nach aus demsclben hervorgegangen. Es sind Manifestationen seiner philosophisch begründeten Weltsansicht, Kinder der Spekulation und des Denkens.

Da wir nun die Resultate dieses Denkens bisher kennen lernten, so werden wir die Gedichte der dritten Periode möglichst mit den Resultaten der Spekulation in Verbindung zu setzen und in dem Dichter den Philosophen aufzusuchen haben. Durch eine solche vergleichende Charakteristik wird uns der innere Zusammenhang zwischen Schiller's Denken und Dichten recht deutlich vor Augen treten, werden wir gewahr werden, wie er seine Weltanschauung verfolgte und erweiterte und wie er

tisch ausprägte, was er benkend aus der Tiefe seines ans Licht des Bewußtseins gezogen hatte. Auch sierdurch das, was die Muse nur einzeln aussprach, in Berwandtes anschließen und sich zu einem größern en zusammenfügen, und wir werden Schiller's philosose Auffäge und Gedichte sich friedlich einer höhern Einsunterordnen sehen.

Der Einfluß der philosophischen Forschungen Schiller's. auf feine Poefien ift aber bem Grad nach verschieben. manchen Gedichten wird geradezu ein früher profaisch ausge= brudter Gedanke beinahe mit benfelben Worten, nur in poetiichem Gewande, wiederholt. Go in den Epigrammen: bie Führer bes Lebens 1, ber Beitpunft 2, politifche Lebre 3, Rolumbus 4 und wenigen andern Darftellungen. Gine zweite Gruppe von lyrifchen Studen behandelt früher auseinandergefeste Gedanken in abweichender, freier, eigenthumlich poetischer Beise. Rur ber Grundgebanke erscheint hier wieder, aber in durchaus veranderter Geftalt, qu= sammengebrangt ober erweitert, von unpoetischen Ingredienzien gereinigt und in ben reinen Aether des Schonen emporgetragen. Die britte Parthie endlich ichließt fich an furz und beiläufig gegebene philosophische Andeutungen in ben von uns erorterten Auffagen an, und ergangt und erweitert biefe. hierzu gehören besonders viele Gedichte von sittlichem Inhalt, beffen Erörterung unferm Schriftfteller in feinen afthetischen Auffagen nicht im Wege lag. Diese sittlichen und rein menfchlichen Gegenftande find bagegen in feinen Gedichten an Angabl gerade überwiegend. Rur wenige Poefien bleiben übrig, beren Grundibeen fich nicht auf bie uns bekannten profaischen Darftellungen beziehen. Aber wer war mehr in beständig fort= foreitender Entwidelung begriffen, als Schiller? Darüber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schiller's Berke in E. B., S. 61. 1. (Oktavausg. B. 1, S. 449) verglichen mit S. 1264. 1. (Oktavausg. B. 12, S. 351).

Ebenbaselbst S. 97. 1. (Oftavausg. B. 1, S. 479) verglichen mit
 927. 1. (Oftavausg. B. 9, S. 126).

Ebenbaselbst S. 93 (Ottavausg. B. 1, S. 460) verglichen mit S. 1264.
 (Oftavausg. B. 12, S. 350).

Gbeudaselbst S. 84. 1. (Oftavausg. B. 1, S. 418) verglichen mit
 769 (Oftavausg. B. 10, S. 340).

hat man sich nicht zu wundern, daß in seinen Gedichten manche früher noch nicht prosassich ausgedrückte Gedanken vorkommen, sondern vielmehr darüber, daß er als Dichter seinem philosophischen Gedankengang so getreu und so nah blieb, und daß die weiteste Welt auch des ideenreichsten Mensichen auf so wenige, einfache Grundansichten zurückläuft.

Bulett fei und noch erlaubt, ein Wort von ben Gebichten im voraus ju fagen, in benen fich gar fein besonderer 3beengehalt ausspricht. Sierber gebort eine mäßige Menge von Studen, welche bloß erzählend, beschreibend, barftellend find, wie bie beutsche Treue, ber Abend, bie Radowessische Tobtenflage. Dann ift ber Grundgebanke mancher Bebichte bem Berfaffer nicht besonders angehörig, sondern ein Gemeinplat, wie bei ben Ballaben, beren überwiegenber Geichichteftoff mit einem eigenthumlichen Ideenftoff bes Dichters nicht gut verträglich ift. Denn wenn ein idealer Behalt mit bem hiftorischen Stoffe verbunden wird, fo wendet fich ber Lefer von ber Begebenheit ab gur innern Belt, und bie lprifche Stimmung beeintrachtigt ober vernichtet bann bie nach außen gefehrte, rubige epische Betrachtung. Es entftebt biejenige subjektive Ballade, welche man füglich Romanze nennt . Daber fann ber Sauptgebanke einer eigentlichen Ballabe nur ein allgemeiner und befannter fein, ber une nicht von Wenn fich bas ganze Gewicht nach ber Geschichte ablockt. Außen neigen foll, barf bas Innere, welches ber Dichter aus seiner Seele in fein Bert verwebt, feinen carafteriftifchen Bauber baben. Ruben baber auch bie Schiller'ichen Ballaben meistens auf Grundideen, fo find bief boch allgemein bekannte Wahrheiten, in welche ber Dichter nur fparfam bie Charafterguge feiner Dent- und Empfindungsweise verwebt, mogegen er seine Romanzen mit ben Rleinobien seiner Denkweise reich= licher ausgeschmudt bat. Endlich machte Schiller auch, wie wir feben werben, feine Unfichten und Beftrebungen gegen Anderedenkende geltend, jum Theil-fich felbft gegen fie vertheibigend, meift aber feine Gegner angreifend und blogftellend. In biefem lettern Kalle tritt nicht unmittelbar bie Unficht

Mach Goginger.

Schiller's, sondern zunächst nur die Thorheit und das Ungeschick seiner gezüchtigten Feinde an den Tag. Daher deuten uns die meisten persönlichen Epigramme, die sogenannten Xenien, die eigenthümlichen Ideen Schiller's nur unbestimmt und verdedt an. Diese momentanen Einfälle sind mehr von Außen als von Innen hergenommen; es sind abgenöthigte Erstlärungen, in den Mund gelegte Worte — Wassen, die ihm seine Feinde selbst in die Hände gaben, um sie zu züchtigen. Die andern Sinngedichte, welche friedlicher und allgemeiner Natur sind, greisen dagegen tiefer in die eigenthümliche Ideenbewegung Schiller's ein. Wir werden sie später zu einem Ganzen verknüpsen, und in ihnen seine Lebensansicht ziemlich vollständig ausgesprochen sinden.

## Siebeutes Rapitel.

Große Brobuftivität und Thatigfeit. Die erfte Gattung ber Becempoeffe und die hierher gehörigen Gebichte.

So lange ward Schiller von dem schönen Glück seiner Jugend, ber Poesie, fern gehalten, und mehrere Male war er schon aus ihrer Nähe von der Spekulation zurückgeschlagen worden, bis er endlich wieder bei ihr anlangte. Jest aber ernährte er die sunge poetische Pflanze, wie wir schon wissen, von dem Ertrag seiner langsährigen philosophischen Studien, und es entstand die Zeit der metaphysischen Dichtung. Es war in der zweiten Hälfte des Jahres 1795.

Er hatte sich in seinen afthetischen Abhandlungen ein Magazin von Ibeen angelegt, die der nun endlich entfesselte Genius, nicht ohne Mühe, um so eher in Poesse umsetzen konnte, da sie zugleich Schiller's lebendigste Gefühle und sein innerstes Leben selbst waren. Sieraus erklärt sich seine außerordentlich große Produktivität sogleich nach seiner Rücksehr zur Poesse. "Ich habe", bekennt er selbst, "meine poetische Fruchtbarkeit in diesem Jahre doch zum Theil der sangen Pause zuzuschreizben, die ich in poetischen Arbeiten machte und die mich Kräfte sammeln ließ. Im nächsten Jahr wird es langsamer gehen". Da die Gedankenwelt ärmer ist, als das Leben und die

unmittelbare Empfindung, und fich nur die wenigsten metaphysischen Stoffe poetisch behandeln laffen, so konnte diese Quelle nicht lange für ganze Gedichte ergiebig sein.

In dem Sommer 1795 entstanden vierzig fleinere und arokere Gedichte. Während er fo fleißig für die horen und ben Almanach arbeitete, für erftere auch burch Abfaffung bes Auffages über fentimentalifche Dichtung, behnte er trog feiner Rranklichkeit, ber vielen laftigen Redaktionsgeschäfte und ber Korrespondeng mit seinen Mitarbeitern seine bewunderungswürdige Thätigkeit noch weiter aus. Reine bedeutende Erscheinung in der Tagesliteratur blieb von ihm unbeachtet, in ben schlaflosen Rächten las er Romane und andere poetische Berfe, wie er benn in ber eben genannten Abhandlung feine Renntniß ber Dichter und ihrer Werfe genugsam an ben Tag' legte. Er faßte nun auch ben Plan, lateinische Dichter, befonders den Juvenal, Perfius und Plautus zu lefen, um seinem Beifte bie rechte Disposition jum poetischen Bilben gu geben. hierzu wollte er fich, wie er fagt, mit ber rubigen Bernunft und iconen Ratur ber Alten umringen und in eigentlichem Sinne unter benselben leben. Er bat fich von Sumboldt frangofische oder beutsche Uebersegungen von diefen Dichtern aus, ba ihm fein Latein fur bas Berftanbnig ber Sprache bes gewöhnlichen lebens nicht zuzureichen ichien 1. "Seit einiger Zeit lese ich wieder mehr in den alten Lateinern", fcreibt er am Ende des Decembers 1795 Boethe, ,, und der Tereng ift mir querft in die Bande gefallen. Ich überfete meiner Frau die Abelphi aus dem Stegreif, und bas große Intereffe, bas wir baran genommen, läßt mich eine gute Wirfung erwarten". Ja, er faßte ben ernftlichen Entfoluf, ber ihm icon lange im Sinne lag, bas Griechische ju lernen. Ein neuer Beweis, wie Sumboldt fagt, wie grundlich er alles anfagte, womit er fich beschäftigte. Er fragte biefen feinen Freund um Rath, und wunschte auch ein Buch genannt ju wiffen, in welchem auf die Methode bei diesem Studium und auf bas Eigenthumliche biefer Sprache bingewiefen wurde. humboldt bedauerte nur die anfangs wenigstens

Briefmechfel gwifchen Schiller und humbolbt, G. 334.

verlorne Beit, die er auf biefe Beschäftigung murde verwenden muffen. Das methodische Lehrbuch tonnte er ihm nicht angeben; es wurde ihm auch nicht nur nichts geholfen, sondern ibn fogar von feinem 3mede abgeführt haben. Alles faßte Schiller rationell, verftanbesmäßig an. Durch ben Begriff wollte er bag Eigenthumliche fogar einer Sprache fennen lernen. Der Plan blieb übrigens unausgeführt, tauchte aber später wieder bisweilen in Schiller auf. 3m Jahr 1800 hatte er große Luft, fich in Nebenftunden mit dem Griechischen ju beschäftigen, um nur so weit zu fommen, bag er in bie griechische Metra fich eine Ginficht erwerben fonne, und wollte hierzu ein griechisches Lexiton und eine brauchbare Grammatit genannt wiffen 1. Goethe ichidte ihm die verlangten Bucher mit dem Bemerfen, daß er fich wenig baran erbauen werde; bas Stoffartige jeder Sprache, fo wie die Berftandesformen ftunden so weit von der Produktion ab, daß man gleich, sobald man nur hinblide, einen fo großen Umweg vor fich fabe, bag man gerne zufrieden fei, wenn man fich wieder berausfinden Es muffe Jemand, wie Sumboldt, ben Weg gemacht haben, um bem Dichier etwa bas jum Gebrauch Rothige ju überliefern. Der Erfolg zeigte, bag Goethe richtig geurtheilt hatte.

Man hat es Shillern oft vorgeworfen, daß er des Griehischen untundig war; aber auch Goethe wußte nicht viel
mehr und selbst Herber verstand wenig Griechisch. Und sicher
ist es, daß die meisten, die des Griechischen kundig sind, den
Geist der Hellenen nicht so erfaßt haben, als Schiller; ja
Humboldt meint sogar, er würde vielleicht weniger fein und
richtig über die Griechen gedacht haben, wenn er selbst griechisch zu lesen gewohnt gewesen wäre. Auf seden Fall ist es
bewundernswürdig, wie er aus Homer den naiven Geist so
rein und wahr herausgriff, den die Bossische Uebersesung
doch sehr zu verhüllen scheint.

Das Leben unseres meift franken, einsiedlerischen Freundes ift seine Thätigkeit. Indem wir diese näher charakteristren, ichildern wir jenes.

Briefwechsel zwifchen Schiller und Goethe, B. 5, S. 322.

Als er wieder poetisch thätig zu sein ansin noch ganz auf philosophischem Boden. Wie mu versahren, um aus seinen Ideen und Begriffen stalten hervorzurusen? Welche Wege boten sich ihm das allgemein Gedachte möglichst zu individualistren? Denn alle Poesie lebt im Individuellen, und wenn Schiller diesen Grundsatz auch theoretisch versannte, so mußte sein besserer Genius ihn doch mehr oder weniger praktisch befolgen.

Bor allem suchte Schiller das Ideale durch das Reale dadurch zu beleben, daß er jenes entweder diesem entgegenseste oder das Ideale durch die Merkmale, welche es mit dem Realen gemein hat, schilderte. Die Beranschaulichung geschahd durch den Kontrast oder durch die Aehnlichkeit. In beiden Fällen wird das Ideale als dem Realen koordinirt gedacht und auf dieser Nebenordnung ruht die erste Gattung der Ideenpoesse.

Die Anzahl der Gedichte, welche ganz auf dem Gegenfas auferbaut sind, ift nicht groß, so tief das Antithetische auch in der Denk= und Gefühlsweise Schiller's gegründet ist, und so häusig er auch diese Figur in kleineren Kreisen gesbraucht. Wer und nämlich vom Idealen nur sagt, was es nicht ist, der gibt dasselbe doch dem Verstande mehr zu errathen, als er es vor das Auge der Phantasie stellt. Will er daher seine Ideen und näher rücken, so muß er ihnen das Entsprechende aus der wirklichen Welt zuströmen lassen, so muß er also Vilder, Gleichnisse, Mythen und andere Figuren der Aehnlichkeit herbeiziehen. Das Gerippe der Antithese wird auf diese Weise von mannigsachem Laubwerk und Blüthensschmuck umrankt, dessen Stüge zu sein es gleichwohl nicht aushört.

Ganz auf der Figur der Antithese ruht das lyrische Lehrsgedicht: Ideal und Leben. Es beginnt mit dem Gedanken, mit welchem die Resignation schloß 2, daß dem Menschen zwischen Sinnengluck und Seelenkrieden (der aus der Tugend entspringenden Selbstzufriedenheit) nur die bange Wahl bleibe,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Theil 3, S. 110.

<sup>2</sup> Siehe Theil 1, S. 281.

während sich im Leben der Götter beides vereinige. Aber ist es nicht auch dem Menschen vergönnt, zu einer solchen vollstommenen Glückseligkeit zu gelangen? Wer dieß will, muß sich über den materiellen Genuß erheben, und nicht in die Welt der Sittlichkeit, sondern in das Reich der Schönheit flüchten, welche allein die verschiedenartigen Ansprücke unserer menschlichen Natur harmonisch befriedigt — aber zugleich, als das Erzeugniß unserer eigenen Selbsthätigkeit, keine reale Wesenheit hat. Daher wird denn die Schönheit als das Reich der Gestalten (Formen) und des Scheins dargestellt:

"An bem Scheine mag ber Blid fich weiben",

und das ganze Gedicht war ursprünglich: das Reich ber Schatten überschrieben. Rur in diesem Gebiete finden wir die vollendete Menschheit, welche ja ebenfalls in einer freien Zusammenstimmung der finnlichen und geistigen Kräfte des Menschen besteht. Daher die Berse:

"Jugenblich, von allen Erdenmalen Frei, in der Bollendung Strahlen Schwebe hier der Menschheit Götterbilb".

Im realen Leben ist ein beständiges Ringen entweder nach einem vorgehaltenen, nie ganz erreichbaren Ziel oder ein Rämpsen mit dem Schickfal; nur im Reiche der idealen Schönheit ersicheint uns das ersehnte Ziel und die Befriedigung. Im Leben herrschen Raturkräfte, Muth, Kühnheit und Stärke; wer sich zu dem Ideal schöner Menschlickfeit erhoben hat, für den gibt es keinen Widerstreit mehr, denn

"Nufgelöf't in zarter Wechfelliebe, In der Anmuth freien Bund vereint, Ruhen hier die ausgeschnten Triebe, Und verschwunden ist der Feind".

In der Wirklichkeit, so lange der Runftler noch mit dem Stoff ringt, ift Fleiß und Anstrengung nothig; ift er dagegen bis zur Schönheit vorgedrungen, so erhebt sich sein Kunstwerf in reiner, leichter Gestalt. Im Leben schwindet an der Größe bes Sittengesesses sede That, jede Gesinnung des Tugendhaften

in Richts bin; wer bagegen, ber Schonbeit theilb Sittengeset aus Reigung erfüllt, für ben bat Kurchtbarkeit mehr. Wenn und endlich im Leben oft Beb umfängt ober wir mit andern Ungludlichen schwer fo schweigt aller Jammer in ben beitern Regionen ber an äfthetischen Formen. Auf biese Beise bewegt fich bas mertwurdige Gebicht in lauter Segenfagen, von benen immer ein Paar in je zwei zusammengehörenden Strophen vom sechsten Abichnitt an regelmäßig bargeftellt werben. Das wirkliche Leben ift die Leiter, und beffen Unrube, Rampfe, Arbeit, Befepeszwang und Jammer find bie Sproffen, auf benen ber Dicter in ben himmel bes Schonen auffleigt, und jeber Sproffe, welche er erfteigt, verbantt er eine neue Unficht beffelben. Da er fich jedoch mit aden biefen Entgegenstellungen nicht genug thut, so veranschaulicht er in ben zwei letten Strophen die Sauptibeen in bem großartigen Gleichniß ber Apotheose bes Herakles. Das Gebicht hat gleichsam ben pathologischen Charafter feines Inhalts, benn fein Berfaffer entwindet fich felbft mit schmerzhafter Unftrengung feiner wiffenschaftlichen Begriffswelt, um fich in bas Reich bes Schonen gu flüchten.

Das Ideal und das Leben ist die Blumenkrone der Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen. Die ästhetische Welt des Scheins und Spiels, der reinen Formen, wie sie besonders gegen das Ende dieser Briefe entwickelt wird, erscheint hier sichtbar vor unsern Augen, so weit sie es werden kann. "Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt", ist das Thema des wunderbaren, einzigen Gedichts, in welchem sede Zeile, sedes Beiwort einen metaphysischen Hintergrund hat. Dieselbe ästhetische Weltanschauung, welche der Dichter in den Göttern Griechenlands seiner sehnsuchtsvollen Seele in den Mythen der Alten vorführt, erschaft sich hier selbstständig aus eigenen Mitteln. Ein neuer Bernunstmythus tritt an die Stelle der untergegangenen Volksmythen.

<sup>&#</sup>x27; Schiller's Werfe in G. B., S. 1204. 1. (Oftavausg. B. 12, S. 76).

Schwankt mit ungewissem Schritte, Zwischen Glück und Necht getheilt, Und verliert die schöne Mitte, Wo die Menschheit fröhlich weilt".

Den großen Gegensatz zwischen Ratur und Rultur, icon burch Burbe ber Frauen geht, ftellt auch ber Benius bar, wo die Triebe, die Befühle und Rrafte bes Bergens und ber Inftinft bes Sittlichen in Rontraft geftellt werben mit bem vollftandigen Bewußtsein, mit ber Regel und Biffenschaft, wie icon die ursprüngliche Ueberschrift: Ratur und Schule, ju erfennen gab. Die bier angebeuteten 3been liegen ber erften Abtheilung ber naiven und fentimentalifden Dichtung ju Grunde 1, welcher Auffag baber als ein Rommentar biefes Gebichtes angesehen werben fann. Rur die Anwendung ift verschieden — bort geht fie auf das Sittliche, bier auf das Aefthetische. Das Sittengeset fpricht fich auf eine doppelte Beise aus, entweder untrüglich burch bas unmittelbare Gefühl, bei einem naiven Menschen und in einer naiven Beit, oder begriffsmäßig burch ben oft irrenden Berftand im Alter der Rultur. Aber nur die vollendete Bilbung läßt uns bei ber einmal verlornen Ratur wieber anlangen. "Der Menich follte (nach feiner Bestimmung) ben eingebüßten Stand ber Unschuld wieder auffuchen lernen burch feine Bernunft, und als ein freier vernünftiger Beift babin jurudtommen, wovon er ale Pflange und ale eine Rreatur bes Inftinkte ausgegangen war; aus einem Paradies ber Unwiffenbeit und Rnechtschaft follte er fich, mare es auch nach fpaten Jahrtausenden, ju einem Paradies ber Erfenntnif und ber Freiheit hinaufarbeiten, einem folden nämlich, wo er bem moralischen Geset in seiner Bruft ebenso unwandelbar geborden wurde, als er anfangs bem Inftintte gebient hatte, als bie Bflanze und bas Thier biefem noch bienen " 2.

Durch eine Reihe von Gebichten erhebt Schiller im Gegensat zu ber beschränkten menschlichen Ginficht die edeln Regungen bes herzens, als beren Evangeliften wir ihn schon

Briefwechsel zwischen Schiller und humboldt, S. 189.

<sup>2</sup> Schiller's Berte in G. B., S. 1035 (Oftavausg. B. 10, S. 445).

in seinen ästhetischen Untersuchungen kennen gelernt haben. Die Weltersahrung, die Berstandesberechnung, das begriffsmäßige Bernunfterkennen, ist seine Lehre, muffen sich vor den reinen Trieben und Gefühlen beugen, welche jenem mittelbaren Erfennen zu Grunde liegen und ihm seinen edelsten Inhalt liesern, und in deren ebenmäßiger Ausbildung alle Schönheit, Liebe und alles ächt Menschliche enthalten ist. Belch ein naher, reicher Stoff für einen Dichter, der selbst immer mit dem Herzen arbeitete! Und so verherrlicht er auch in diesem unsterblichen Gesang, in dem Genius, die ursprünglichen, tiesverdorgenen, wahrhaftigen und harmonisch wirkenden Kräfte unseres Wesens, für welche die nachfolgende wiederholende Wissenschaft und die begriffsmäßige Selbstbesinnung nur ein schlechter Ersas ist.

In die Reihe dieser auf dem Kontrast ruhenden Gedichte gehören noch die Elegien, die Geschlechter und die Sansger der Borzeit. Jenes Gedicht stellt in einer allgemein gehaltenen Schilderung die von Natur aus seindlichen Chasraktere des Jünglings und der Jungfrau einander gegenüber. Aber die Natur weiß ihr Werf zu beschützen, und mit rührensder, süßer Anmuth wird es uns vor die Augen gemalt und in das herz gesungen, durch welche Mittel die mächtige aus dem wildesten Streite der harmonie goldenen Frieden hersvorrust:

"Göttliche Liebe, bu bift's, die ber Menfcheit Blumen vereinigt, Ewig getrennt, find fie boch ewig verbunden durch bich".

Ein Amt, welches in einer der ästhetischen Abhandlungen i der Schönheit ertheilt wird. Aber die Schönheit ist ja die Psiegerin der Liebe? Die Sänger der Borwelt endlich gehören den lebensvollen und warmen Erzeugnissen an, welche der Gegensatz der antiken und modernen Kunst emportried und die daher im Gebiet der Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung liegen. Dier wünscht er unserer Zeit klagend die ästhetische Weltanschauung zurück, die ein

<sup>1</sup> Chiller's Werte in E. B., S. 1220. 2. o. (Oftavansg. B. 12, S. 152).

<sup>2</sup> Ebendaselbft S. 1159. 1. v. (Oftavausg. B. 11, S. 260).

Schwankt mit ungewissem Schritte, Zwischen Glück und Recht getheilt, Und verliert die schöne Witte, Wo die Menschheit fröhlich weilt".

Den großen Gegensat zwischen Natur und Rultur, ber icon burch Burbe ber Frauen geht, ftellt auch Genius bar, wo die Triebe, die Gefühle und Rrafte bes Bergens und ber Instinft bes Sittlichen in Kontraft gestellt werben mit bem vollftandigen Bewußtsein, mit der Regel und Biffenschaft, wie ichon die ursprüngliche Ueberschrift: Natur und Schule, ju erfennen gab. Die bier angebeuteten Ibeen liegen der erften Abtheilung ber naiven und fentimentalifden Dichtung ju Grunde 1, welcher Auffan baber als ein Rommentar biefes Gedichtes angesehen werben fann. Rur bie Anwendung ift verschieden - bort geht fie auf das Sittliche, bier auf bas Aefthetische. Das Sittengeset fpricht fich auf eine doppelte Beise aus, entweder untrüglich burch bas unmittelbare Gefühl, bei einem naiven Menichen und in einer naiven Beit, ober begriffemäßig durch den oft irrenden Berftand im Alter ber Rultur. Aber nur die vollendete Bilbung läßt une bei ber einmal verlornen Ratur wieber anlangen. "Der Menich follte (nach feiner Bestimmung) ben eingebüßten Stand ber Unschuld wieber auffuchen lernen burch feine Bernunft, und als ein freier vernünftiger Beift babin gurudfommen, wovon er als Pflange und als eine Rreatur bes Inftinkts ausgegangen war; aus einem Paradies ber Unwiffenheit und Rnechtschaft follte er fich, mare es auch nach fpaten Sahrtaufenden, zu einem Paradies ber Erfenninif und ber Freiheit hinaufarbeiten, einem folden nämlich, wo er bem moralischen Gefet in feiner Bruft ebenfo unmandelbar geborden murbe, als er anfangs bem Inftinfte gebient hatte, als die Bflanze und bas Thier biefem noch bienen " 2.

Durch eine Reihe von Gebichten erhebt Schiller im Gegensat zu der beschränkten menschlichen Ginficht die edeln Regungen des Herzens, als deren Evangeliften wir ihn schon

Briefwechsel zwischen Schiller und humboldt, S. 189.

<sup>2</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 1035 (Oftavausg. B. 10, S. 445).

in seinen ästhetischen Untersuchungen kennen gelernt haben. Die Weltersahrung, die Berkandesberechnung, das begriffsmäßige Bernunfterkennen, ist seine Lehre, mussen sich vor den reinen Trieben und Gefühlen beugen, welche jenem mittelbaren Erstennen zu Grunde liegen und ihm seinen edelsten Inhalt liesern, und in deren ebenmäßiger Ausbildung alle Schönheit, Liebe und alles ächt Menschliche enthalten ist. Belch ein naher, reicher Stoff für einen Dichter, der selbst immer mit dem Herzen arbeitete! Und so verherrlicht er auch in diesem unsterblichen Gesang, in dem Genius, die ursprünglichen, tiesverdorgenen, wahrhaftigen und harmonisch wirkenden Kräfte unseres Wesens, für welche die nachfolgende wiederholende Wissenschaft und die begriffsmäßige Selbstbesinnung nur ein schlechter Ersat ist.

In die Reihe dieser auf dem Kontrast ruhenden Gedichte gehören noch die Elegien, die Geschlechter und die Sanger der Borzeit. Jenes Gedicht stellt in einer allgemein gehaltenen Schilderung die von Natur aus seindlichen Charaftere des Jünglings und der Jungfrau einander gegenüber. Aber die Natur weiß ihr Werf zu beschüßen, und mit rührensder, süßer Anmuth wird es uns vor die Augen gemalt und in das herz gesungen, durch welche Mittel die mächtige aus dem wildesten Streite der harmonie goldenen Frieden hersvorruft:

"Gotiliche Liebe, bu bift's, die ber Menfcheit Blumen vereinigt, Ewig getrenut, find fie boch ewig verbunden burch bich".

Ein Amt, welches in einer ber äfthetischen Abhandlungen i ber Schönheit ertheilt wird. Aber die Schönheit ist ja die Pflegerin der Liebe 2. Die Sanger ber Borwelt endlich gehören den lebensvollen und warmen Erzeugnissen an, welche der Gegensat der antisen und modernen Kunft emportrieb und die daher im Gebiet der Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung liegen. Hier wünscht er unserer Zeit klagend die ästhetische Weltanschauung zurück, die ein

<sup>1</sup> Schiller's Werte in E. B., S. 1220. 2. o. (Oftavansg. B. 12, S. 152).

<sup>2</sup> Ebendafelbft S. 1159. 1. o. (Ottavausg. B. 11, S. 260).

Eigenthum bes Alterthums war, hier sehnt cr sich nach dem mitbichtenden Jahrhundert des Homer und nach dem mitfühlenden des Perifles. So ergänzt und erweitert diese Elegie die Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen, an denen wir früher tadelten; daß sie den "Staat des schönen Scheins" auf einige wenige ausgelesene Jirkel beschränken. Wie der alte Dichter ganz der Außenwelt hingegeben ist, während der neuere Jdealdichter vereinzelt und muhsam aus seinem Herzen schöpft, hat er sich selbst charakterisirend schön ausgesprochen.

Die zweite Art ber Beranschaulichung besteht barin, daß ber Dichter seine Ideen durch das denselben Aehnliche, welches ihm die reale Welt barbictet oder welches er zu diesem Zwecke selbst bildet, individuell zu machen sucht. Als solche ästhetische Hülfsmittel der Gestaltung ganzer Gedichte gebraucht Schiller vorzüglich Gleichnisse, die Mythologie, die Geschichte und eine symbolische Natur= und Weltbetrachtung, oder er läßt seine Darstellung auch ganz symbolisch werden.

Goethe vergleicht gerne einen geiftigen Buftanb, ein inneres Erlebnig mit Erscheinungen ber materiellen Belt; Schiller fucht häufiger ein finnliches Gubftrat für eine 3 bee, und ba bas Ueberirdifche unericopflich ift und nichts Entsprechendes in der Rorperwelt findet, fo lägt er öftere mehrere Bilber und Gleichniffe auf einander folgen, ja er ftellt bisweilen eine 3dee durch ein ganges Gedicht in einer Reibe von Gleichniffen bar. hier tritt nicht felten ber Fall ein, baß uns seine glübende Phantasie rasch und fählings von einem Bilde zu einem zweiten und dritten gang ungleichartigen binüberreißt, fo bag wir in einer gewaltsamen Aufregung gehalten, und die Einheit ber Anschauung und ein ruhiger, gleichmäßiger Einbrud gestört werben. In ber Dacht bes Befanges find alle Ideen an eben fo viele Bleichniffe gefnupft. Buerft wird ber gebeimnigvolle Urfprung ber Poefie burch ben Bergftrom verfinnlicht, von bem ber Banberer nicht weiß, woher er raufcht; ihre Gewalt auf bas menschliche Berg wird bann mit ben Pargen verglichen, in beren Sand

<sup>1</sup> Siehe Theil 3, S. 69., G. 80 und fonft.

wir find, und mit bem hermes, welcher bie Tobten in bie Unterwelt bringt und auch wieder heraufführt; ferner ift ihre Macht, une in bie ibeale Belt zu erheben, bem erhabenen Eindrud eines ungeheuern Schidfale abnlich, von bem wir uns plöglich erfagt fühlen; und endlich wird ihr Berbienft, uns von den falten Regeln bes fonventionellen Lebens (ber Rultur) weg wieder zur Natur zu führen mit ber Rudfehr eines verlornen Rinbes ju feiner Mutter gufammengeftellt. Mit dem letten Gedanken tritt biese Dbe in einen Rreis, in welchem fich bamale besonders der Denter vorzüglich bewegte. Auch hier fpielen Ibeen, beren Wiege wir in ben afthetischen Schriften Schiller's nachweisen tonnen. "Die Schonheit ift bie Burgerin zweier Belten" 1 - "ber 3med ber Runft ift es, Bergnugen auszuspenden und Gludliche ju machen "2 -"fie führt ben angespannten Menschen gur Natur gurud" 3 und verwandte Grundansichten vergegenwärtigen fich uns leicht.

Auf ähnliche Weise, wie in ber Macht bes Gesanges, ift ber in ben schönen Diftiden, welche Burben überschrieben sind, niedergelegte Gedanke, gleichsam ganz Gleichnis. Wie bie Saule bes Lichts bes Baches Welle vergoldet, beleuchtet ber irbischen Würde Glanz ben Menschen:

"Richt er felbst, nur ber Ort, ben er burchwanbelte, glangt".

Wenn in einem solchen burchgeführten Bilbe die Idee ganz verschwiegen und nur zu errathen gegeben ist, entsteht bekanntlich die Allegorie. Wir besigen aber von Schiller nur Eine eigentliche Allegorie, nämlich das Mädchen aus der Fremde, welche uns in einer leichtern Form, als das obige Gedicht, die Wirksamkeit der Poesse vorstellt. Warum Schiller nicht mehrere dieser Gattung schried? Weil die Allegorie das Seitenstück der naiven Dichtung ist, in welche der Poet seine Ideen nicht treten läßt. Eine solche Enthaltsamkeit ist aber von dem sentimentalen Dichter nicht zu erwarten; er

Schiller's Werke in E. B., S. 1144. 2. m. (Oktavausg. B. 11, S. 396).
Siehe Theil 2, S. 315.

<sup>2</sup> Ebentafelbst S. 1169. 2. m. (Oftavausg. B. 11, S. 510). Siehe Beil 2, S. 303 f.

<sup>3</sup> Siehe Theil 3, S. 29.

Soffmeifter, Schiller's Leben, III.

während sich im Leben der Götter beides vereinige. Aber ist es nicht auch dem Menschen vergönnt, zu einer solchen vollstommenen Glückeligkeit zu gelangen? Wer dieß will, muß sich über den materiellen Genuß erheben, und nicht in die Welt der Sittlichkeit, sondern in das Reich der Schönheit flüchten, welche allein die verschiedenartigen Ansprücke unserer menschlichen Natur harmonisch befriedigt — aber zugleich, als das Erzeugniß unserer eigenen Selbstthätigkeit, keine reale Wesenheit hat. Daher wird denn die Schönheit als das Reich der Gestalten (Formen) und des Scheins dargestellt:

"An bem Scheine mag ber Blid fich weiben",

und das ganze Gedicht war ursprünglich: bas Reich ber Schatten überschrieben. Rur in diesem Gebiete sinden wir die vollendete Menschheit, welche ja ebenfalls in einer freien Zusammenstimmung der sinnlichen und geistigen Kräfte des Menschen besteht. Daher die Berse:

"Jugenblich, von allen Erbenmalen Frei, in ber Bollendung Strahlen Schwebe hier ber Menschheit Gotterbilb".

Im realen Leben ift ein beständiges Ringen entweder nach einem vorgehaltenen, nie ganz erreichbaren Ziel oder ein Rämpsen mit dem Schickal; nur im Reiche ber idealen Schönheit ersicheint uns das ersehnte Ziel und die Befriedigung. Im Leben herrschen Naturkräfte, Muth, Kühnheit und Stärke; wer sich zu dem Ideal schöner Menschlickseit erhoben hat, für den gibt es keinen Widerstreit mehr, denn

"Nufgelösst in zarter Bechselliebe, In der Anmuth freien Bund vereint, Ruhen hier die ausgesöhnten Triebe, Und verschwunden ist der Feind".

In der Wirklichkeit, so lange der Kunftler noch mit dem Stoff ringt, ift Fleiß und Anstrengung nothig; ift er dagegen bis zur Schönheit vorgedrungen, so erhebt sich sein Kunstwerk in reiner, leichter Gestalt. Im Leben schwindet an der Größe bes Sittengeseps sede That, jede Gesinnung des Tugendhaften in Richts bin; wer bagegen, ber Schönheit theilhaftig, bas Sittengefes aus Reigung erfüllt, für ben bat es feine Aurchtbarfeit mehr. Wenn uns endlich im Leben oft großes Beb umfängt ober wir mit andern Ungludlichen ichwer leiben, fo schweigt aller Jammer in ben beitern Regionen ber rein aftbetifden Formen. Auf biefe Beife bewegt fich bas mertwurdige Gedicht in lauter Gegenfäten, von benen immer ein Paar in je zwei zusammengeborenten Stropben vom sechsten Abschnitt an regelmäßig bargestellt werben. Das wirkliche Leben ift die Leiter, und beffen Unrube, Rampfe, Arbeit, Gefepesawang und Jammer find bie Sproffen, auf benen ber Dicter in den himmel bes Schonen auffteigt, und jeder Sproffe, welche er erfteigt, verdankt er eine neue Unficht beffelben. Da er fich jedoch mit allen biefen Entgegenstellungen nicht genug thut, so veranschaulicht er in ben zwei letten Strophen bie Sauptibeen in bem großartigen Gleichnif ber Apotheose bes Berafles. Das Gebicht hat gleichsam ben pathologischen Charafter feines Inhalts, benn fein Berfaffer entwindet fich felbft mit ichmerzhafter Anftrengung feiner wiffenschaftlichen Begriffswelt, um fich in bas Reich bes Schonen ju flüchten.

Das Ideal und das Leben ist die Blumenkrone der Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen. Die ästhetische Welt des Scheins und Spiels, der reinen Formen, wie sie besonders gegen das Ende dieser Briefe entwickelt wird, erscheint hier sichtbar vor unsern Augen, so weit sie es werden kann. "Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt", ist das Thema des wunderbaren, einzigen Gedichts, in welchem sede Zeile, jedes Beiwort einen metaphysischen Hintergrund hat. Dieselbe ästhetische Weltanschauung, welche der Dichter in den Göttern Griechenlands seiner sehnsuchts vollen Seele in den Mythen der Alten vorführt, erschaft sich hier selbstständig aus eigenen Mitteln. Ein neuer Bernunftmythus tritt an die Stelle der untergegangenen Bolksmythen.

<sup>&#</sup>x27; Schiller's Berfe in G. B., S. 1204. 1. (Oftavausg. B. 12, S. 76).

Schiller fühlte es einige Monate nach ber Abfaffung felbft, daß biefem Gedichte die Unschaulichkeit fehlt t. Daber wollte er, an den Schlug beffelben anknupfend, eine 3bylle in seinem Sinne bes Wortes nachfolgen laffen, beren Inhalt Die Bermählung bes Berafles mit ber Bebe mare. Es follte ein Gegenftud zu feiner "Elegie" (bem Spaziergange) fein, nicht belehrend, fondern darftellend und auf einen Fall bejogen, für welchen bas Ideal und bas Leben gleichsam nur Regeln enthalte. Rurg, er bachte bas Reich ber Schönheit obieftiv ju individualisiren. "Alle feine poetischen Rrafte", fcreibt er, "fpannten fich noch zu biefer Energie an ". "Denfen Sie fich ben Benug", ruft er ans, "in einer poetifchen Darftellung alles Birkliche ausgeloscht, lauter Licht, lauter Freiheit, lauter Bermogen - feinen Schatten, feine Schranfen, nichts von allem bem mehr zu feben. Mir schwindelt ordentlich, wenn ich an diese Aufgabe — wenn ich an die Wöglichkeit ihrer Auflösung benke. Eine Scene im Olymp barzustellen, welcher bochfte aller Genuffe! 3ch verzweifle nicht gang baran, wenn mein Gemuth nur erft gang frei von allem Unrath der Wirklichkeit, gang rein gewaschen ift; ich nehme bann meine gange Rraft und ben gangen aftbetischen Theil meiner Natur noch auf einmal zusammen, wenn er auch bei Diefer Gelegenheit rein follte aufgebraucht werben ". Schiller icheint bei aller feiner Begeisterung an biefem unausführbaren Plan boch felbst gezweifelt zu haben. Aus allgemeinen Ideen läßt fich noch weniger ein Gedicht ichaffen, als aus blogen Begriffen eine Philosophie entwideln. Jene Meinung fonnte vorübergebend auch nur unserem Schiller in ben Sinn tommen; sie bezeichnet aber mehr, als alles andere, feinen bamaligen Standpunft.

Bu berselben Zeit, wo sich in Deutschland eine transcenbente Philosophie zu bilben ansing, versuchte sich Schiller vorübergehend an einer sich versteigenden Dichtung, indem auch er in seiner Weise dem Zeitgeist einen kleinen Tribut brachte.

So blieb bann bas erfte biefer metaphyfischen Stude (benn die unbedeutende Epiftel Poefie bes Lebens tommt

<sup>.</sup> Schiller's und humbolbt's Briefmechfel, S. 327 f.

nicht in Betracht und ward auch erft später gedruckt) auch bas äußerste ber ganzen Gattung. Höher vermochte sich seine Muse nicht zu erheben. Er konnte sein Talent nicht besefer darthun, als daß er einem solchen abstrakten Gegenstand so viel Leben und Anschaulichkeit ertheilte; was aber bennoch nur einer solchen Riesenkraft gelang, wie sie vor allen andern Dichtern ihm eigen war.

Auf das bestimmteste tritt, sogar im Wechsel des Rhythsmus, die kontrastirende Behandlung in Würde der Frauen hervor, wovon das eben erörterte Gedicht gleichsam als Borbild gedient zu haben scheint. Denn dieselben Gegensäße kehren, nur in den engern Sphären des weiblichen und männlichen Lebens, hier wieder. Da Schiller die vollendete Menschheit, aus welcher ihm die Idee der Schönheit emporwuchs, in der weiblichen Natur sand, so konnte er das Frauenleben selbst unter den Grundgedanken des vorigen Gedichtes bringen und demselben das Leben des Mannes, als des Repräsentanten der Wirklichkeit, entgegenstellen. Diesen Sinn haben die Worte:

"Sicher in ihren bewahrenden Händen Ruht, was die Männer mit Leichtsinn verschwenden, Ruhet der Menf chheit geheiligtes Pfand".

Alles was innerhalb dieser mit sich selbst einstimmigen Menscheit und der schönen Natur liegt, ist das Eigenthum der Frauen. Besonders sind die letzten, nachher ausgelassenen Strophen des Gedichts ganz aus Schiller's sittlicher Weltanssicht herausgenommen. In den Jügen des Mannes aber, in der ins Unbegrenzte schweisenden Kraft, in der Ueberworsensheit mit der Welt, in dem Steben, diese zu beherrschen, in dem Mangel an Empfänglichkeit, in dem innern Kampf der Begierden, in dem Trachten, alle Sinnlichkeit in sich zu versnichten und das reine Sittengeset in seiner Person darzusstellen, erkennt man frühern Characterzüge des Dichters selbst.

"Aus ber Unschuld Schoof geriffen, Klimmt zum Ibeal ber Mann Durch ein ewig streitend Wiffen, Wo sein herz nicht ruben fann, Schwankt mit ungewissem Schritte, Zwischen Glück und Recht getheilt, Und verliert die schöne Witte, Wo die Menschheit fröhlich weilt".

Den großen Gegenfag zwischen Ratur und Rultur, icon burch Burbe ber Frauen gebt, ftellt auch Benius bar, wo die Triebe, die Gefühle und Rrafte bes Bergens und ber Inftinft bes Sittlichen in Rontraft geftellt werden mit dem vollständigen Bewußtsein, mit der Regel und Wiffenschaft, wie schon die ursprüngliche Ueberschrift: Natur und Schule, ju erfennen gab. Die bier angebeuteten Ibeen liegen ber erften Abtheilung ber naiven und fentimentalifden Dichtung ju Grunde 1, welcher Auffan baber als ein Rommentar biefes Gebichtes angefeben werden fann. Nur die Anwendung ift verschieden — bort geht fie auf das Sittliche, hier auf bas Aesthetische. Das Sittengeset spricht fich auf eine boppelte Beife aus, entweber untrüglich burch bas unmittelbare Gefühl, bei einem naiven Menschen und in einer naiven Beit, oder begriffemäßig durch ben oft irrenden Berftand im Alter ber Rultur. Aber nur die vollendete Bilbung läßt uns bei ber einmal verlornen Ratur wieber anlangen. "Der Mensch follte (nach feiner Bestimmung) ben eingebüßten Stand ber Unichuld wieder auffuchen lernen burch feine Bernunft, und ale ein freier vernünftiger Beift babin zurücksommen, wovon er als Pflanze und als eine Kreatur bes Instinkts ausgegangen war; aus einem Paradies ber Unwiffenheit und Rnechtschaft follte er fich, mare es auch nach fpaten Jahrtausenden, zu einem Paradies ber Erkenntnif und ber Freiheit hinaufarbeiten, einem folden nämlich, wo er bem moralischen Geset in seiner Bruft ebenso unwandelbar geborden wurde, ale er anfange bem Inftintte gebient batte, ale bie Pflanze und bas Thier biefem noch bienen " 2.

Durch eine Reihe von Gebichten erhebt Schiller im Gegensat zu ber beschränkten menschlichen Ginsicht die edeln Regungen bes herzens, als beren Evangeliften wir ihn schon

Briefwechsel zwischen Schiller und humboldt, S. 189.

<sup>2</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 1035 (Oftavausg. B. 10, S. 445).

in seinen ästhetischen Untersuchungen kennen gelernt haben. Die Weltersahrung, die Verstandesberechnung, das begriffsmäßige Vernunfterkennen, ist seine Lehre, mussen sich vor den reinen Trieben und Gefühlen beugen, welche senem mittelbaren Erskennen zu Grunde liegen und ihm seinen edelsten Inhalt lieskennen zu Grunde liegen und ihm seinen edelsten Inhalt lieskern, und in deren ebenmäßiger Ausbildung alle Schönheit, Liebe und alles ächt Menschliche enthalten ist. Welch ein naher, reicher Stoff für einen Dichter, der selbst immer mit dem Herzen arbeitete! Und so verherrlicht er auch in diesem unsterblichen Gesang, in dem Genius, die ursprünglichen, tiesverdorgenen, wahrhaftigen und harmonisch wirkenden Kräfte unseres Wesens, für welche die nachfolgende wiederholende Wissenschaft und die begriffsmäßige Selbstbesinnung nur ein schlechter Ersat ist.

In die Reihe dieser auf dem Kontrast ruhenden Gedichte gehören noch die Elegien, die Geschlechter und die Sansger der Borzeit. Jenes Gedicht stellt in einer allgemein gehaltenen Schilderung die von Natur aus seindlichen Chasraktere des Jünglings und der Jungfrau einander gegenüber. Aber die Natur weiß ihr Werf zu beschüßen, und mit rührensder, süßer Anmuth wird es uns vor die Augen gemalt und in das herz gesungen, durch welche Mittel die mächtige aus dem wildesten Streite der Harmonie goldenen Frieden hersvorruft:

"Göttliche Liebe, bu bift's, die ber Menfchbeit Blumen vereinigt, Ewig getrennt, find fie boch ewig verbunden burch bich".

Ein Amt, welches in einer der äfthetischen Abhandlungen i der Schönheit ertheilt wird. Aber die Schönheit ift ja die Pflesgerin der Liebe?. Die Sänger der Borwelt endlich gehören den lebensvollen und warmen Erzeugnissen an, welche der Gegensatz der antiken und modernen Kunst emportried und die daher im Gebiet der Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung liegen. Hier wünscht er unserer Zeit klagend die ästhetische Weltanschauung zurück, die ein

<sup>1</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 1220. 2. o. (Oftavansg. B. 12, S. 152).

<sup>2</sup> Ebendafelbft S. 1159. 1. 0. (Ottavausg. B. 11, S. 260).

Eigenthum bes Alterthums war, hier sehnt er sich nach bem mitdichtenden Jahrhundert bes homer und nach dem mitfühlenden des Perifles. So ergänzt und erweitert diese Elegie die Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen, an denen wir früher tadelten; daß sie den "Staat des schönen Scheins" auf einige wenige ausgelesene Zirkel beschränken. Wie der alte Dichter ganz der Außenwelt hingegeben ist, während der neuere Jdealdichter vereinzelt und mühsam aus seinem herzen schöpft, hat er sich selbst charakterisirend schön ausgesprochen.

Die zweite Art ber Veranschaulichung besteht barin, baß ber Dichter seine Ideen burch bas benselben Aehnliche, welches ihm die reale Welt barbictet oder welches er zu biesem Iwede selbst bildet, individuell zu machen sucht. Als solche ästhetische Hülfsmittel der Gestaltung ganzer Gedichte gebraucht Schiller vorzüglich Gleichnisse, die Mythologie, die Geschichte und eine symbolische Naturs und Weltbetrachtung, oder er läßt seine Darstellung auch ganz symbolisch werden.

Goethe vergleicht gerne einen geiftigen Buftand, ein inneres Erlebnig mit Erscheinungen ber materiellen Belt; Schiller fucht häufiger ein finnliches Gubftrat für eine I bee, und ba bas leberirbifche unerschöpflich ift und nichts Entspredendes in ber Körperwelt findet, fo lägt er öftere mehrere Bilber und Gleichniffe auf einander folgen, ja er ftellt bisweilen eine Ibee durch ein ganges Gedicht in einer Reibe von Gleichniffen bar. hier tritt nicht felten ber Fall ein, baß und seine glübende Phantasie rasch und fählings von einem Bilbe zu einem zweiten und dritten gang ungleichartigen binüberreißt, fo dag wir in einer gewaltsamen Aufregung gehalten, und die Ginheit ber Unschauung und ein ruhiger, gleichmäßiger Ginbrud gestort werben. In ber Dacht bes Gefanges find alle Ideen an eben fo viele Bleichniffe gefnupft. Zuerft wird ber geheimnigvolle Urfprung ber Poeffe burch ben Bergftrom verfinnlicht, von bem der Banberer nicht weiß, woher er raufcht; ihre Gewalt auf bas menschliche Berg wird bann mit ben Pargen verglichen, in beren Sand

<sup>1</sup> Siehe Theil 3, S. 69., S. 80 und fonft.

wir find, und mit bem hermes, welcher bie Tobten in bie Unterwelt bringt und auch wieder heraufführt; ferner ift ihre Macht, und in die ibeale Belt ju erheben, bem erhabenen Eindrud eines ungeheuern Schidfale abnlich, von bem wir und plöglich erfagt fühlen; und enblich wird ihr Berbienft, uns von den falten Regeln des fonventionellen Lebens (ber Rultur) weg wieder gur Natur gu führen mit ber Rudfehr eines verlornen Rinbes ju feiner Mutter jufammengeftellt. Mit bem letten Gebanken tritt biese Dbe in einen Rreis, in welchem fich bamale befondere ber Denfer vorzüglich bewegte. Auch bier fpielen 3been, beren Wiege wir in ben afthetischen Schriften Schiller's nachweisen tonnen. "Die Schonheit ift bie Burgerin zweier Welten" - "ber 3med ber Runft ift es, Bergnugen auszuspenden und Gludliche zu machen "2 -"fie führt ben angespannten Menschen gur Ratur gurud" .und verwandte Grundanfichten vergegenwärtigen fich uns leicht.

Auf ähnliche Beise, wie in der Macht des Gesanges, ift der in den schönen Distiden, welche Burden überschrieben sind, niedergelegte Gedanke, gleichsam ganz Gleichnis. Wie die Saule bes Lichts des Baches Welle vergoldet, beleuchtet

ber irbifden Burbe Glang ben Menfchen :

"Nicht er felbft, nur ber Ort, ben er burchwanbelte, glangt".

Wenn in einem solchen burchgeführten Bilbe die Ibee ganz verschwiegen und nur zu errathen gegeben ist, entsteht bekanntlich die Allegorie. Wir besigen aber von Schiller nur Eine eigentliche Allegorie, nämlich das Mädchen aus der Fremde, welche uns in einer leichtern Form, als das obige Gedicht, die Wirksamkeit der Poesse vorstellt. Warum Schiller nicht mehrere dieser Gattung schried? Weil die Allegorie das Seitenstüd der naiven Dichtung ist, in welche der Poet seine Iden nicht treten läßt. Eine solche Enthaltsamkeit ist aber von dem sentimentalen Dichter nicht zu erwarten; er

<sup>1</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 1144. 2. m. (Oktavausg. B. 11, S. 398). Siehe Theil 2, S. 315.

<sup>2</sup> Ebentafelbst S. 1169. 2. m. (Oftavausg. B. 11, S. 510). Siehe Apeil 2, S. 303 f.

s Siehe Theil 3, S. 29.

kann sich nicht bamit begnügen, sein Inneres nur errathen zu lassen. Merkwürdig ist es übrigens, daß uns Schiller in der Macht des Gesanges sowohl, als in dem Mädchen aus der Fremde die Poesie, ganz seinem Charafter gemäß, als etwas Erhabenes zeichnet.

Rein Dichter vielleicht bedient sich zur Darstellung seiner 3been so häusig ber Mythologie und Geschichte, als Schiller 1. 3hm gab nicht die reale Welt und die Erfahrung, sondern sein einsames Gefühl und Denken seine Gedichte in den Mund, und so war er leicht veranlaßt, sie an seine Lekture, Studien und Bücher anzuknüpfen. Wem fallen hierbei nicht aus früherer Zeit die Götter Griechenlands und das später versaßte Eleusische Fest ein, welche von Nythologie stropen?

In ber Elegie das Glück enthüllen sich uns ebenfalls beinahe alle Gedanken durch die Sprace ber Mythologie und Geschichte. Zeus, Hephästos, Phöbos, Hermes, Poseidon, Achilles, Easar, Benus, Minerva, Charis, Themis tragen das Gedicht, welches durch diese Gestalten gleichsam ins Epische hineingezogen ist. Uebrigens ist die Form des Stückes für seinen Inhalt wenigstens neu: es ist ein Hymnus in einem elegischen Bersmaße. Die Grundidee des Ganzen ist: "Alles Höchste, es kommt frei von den Göttern herab. Wo kein Wunder geschieht, ist kein Beglückter zu sehen". Freude, Anmuth, Schönheit, Liebe, Ruhm, Talent werden dem entgegengesest, was der ernste Wille nur mühevoll, langsam und kärglich erringt. Auf ähnliche Weise wird auch in der Elegie Nanie der Schlußgedanke:

"Auch ein Rlaglied zu fein im Mund ber Geliebten ift herrlich, Denn bas Gemeine geht klanglos zum Orfus hinab ",

burch die griechische Mythologie versinnlicht. Eben so bringen uns die Epigramme Dbysseus und Kolumbus hohe Wahrsheiten durch eine mythische Erzählung und ein historisches Erzeigniß in Erinnerung. Das Glück, nach welchem wir Jahreslang jagten, ist oft da, wenn wir es am wenigsten glauben; ganz unvermuthet gewährt es uns ein gunftiger Jufall und

<sup>·</sup> Siehe Theil 3, S. 113.

<sup>2</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 4, S. 241.

wir sind seiner so wenig herr, daß uns oft sogar das Organ fehlt, es zu erkennen. Das sagt uns Obysseus. Dagegen spricht das Epigramm Kolumbus das erhabene Zutrauen zu des eigenen Geistes Wahrheit auf eine herrliche Weise aus. Die Bernunft ist nicht allein die Quelle von allem, was unser Leben veredelt, verschönert und beglückt, welche Idee in ansbern Gedichten entwickelt wird, sondern sie ist auch nach der richtigen Lehre Kant's sogar die Gesetzgeberin der Natur. Daher die Zeilen:

"Mit bem Genius ftelit bie Ratur in ewigem Bunbe; Bas ber eine verfpricht, leiftet bie anbre gewiß".

Denn der Genius ift nur der wahrhaftige Dolmeticher bes ewigen Gesetbuches bes vernünftigen Menschengeistes.

Wie Schiller nur eine reine Liebe der Geschlechter besingt, so verlangt er auch in seinen Gedichten, wie in seinen Abshandlungen i, eine lautere Liebe zur Kunft und Wiffenschaft — wie er sie selbst im Herzen trug. Eine solche verfünden die gewichtigen Worte, die Archimedes zu dem Schüler spricht. Ja, gottlich ist die Wiffenschaft, —

"Aber bas war fie, mein Sohn, noch eh' bem Staat fie gebient".

Zwei verwandte Geister, Platon und Schiller, welcher lettere mit dem erstern leider sehr wenig befannt war — wenigstens geschieht bei Schiller des Platon nirgends auch nur Erwähsnung — treffen hier, wie in so vielen Ansichten, ganz mit einander zusammen. Nicht einmal des Staates wegen ist die Wissenschaft da, geschweige denn um unser selbst willen, wie jenes Epigramm sagt: "Einem ist sie die hohe, himmlische Göttin" u. s. w. Sie trägt einen über jede, auch die edelste und größte Anwendung erhabenen Werth in sich selbst.

Die symbolische Ansicht ber Dinge endlich ist für unsern Sanger eins der mächtigften äfthetischen hülfsmittel. Alles, die allgemeine Beschaffenheit der Dinge, die Natur, die Geschichte und Mythologie, die alltäglichen Freuden, Genüsse und Bunsche des Menschen faßt er als Sinnbilder seiner Ideen

<sup>4</sup> Schiller's Berte in E. B., S. 1029 (Ottavausg. B. 10, S. 417).

auf. Eine Beltbetrachtung, ju welcher er eben fo fehr burch feine Ratur neigte, als er in ihr burch bie Rant'iche Philofopbie, welche bie gange Erfcheinungswelt fich um ben Denfchen bewegen läßt, bestärft wurde. "Rie habe ich es noch so febr empfunden", schreibt er icon 1789 i, " wie frei unfere Seele mit ber gangen Schöpfung ichaltet - wie wenig fie boch fur fich felbft ju geben im Stande ift, und Alles, Alles von ber Seele empfängt. Rur burch bas, was wir ibr leiben, reigt und entgudt une bie Ratur; bie Unmuth, in bie fie fich fleibet, ift nur ber Wieberfchein ber innern Anmuth in ber Seele ihres Beschauers, und großmuthig fuffen wir ben Spiegel, ber uns mit unferm eigenen Bilbe überrafcht. wurde auch fonft bas ewige Ginerlei ihrer Erscheinungen ertragen, die ewige Nachahmung ihrer felbft! "Nur burch ben Menschen wird fie mannigfaltig, nur barum, weil wir uns erneuen, wird fie neu. Bewundernswerth ift mir boch immer die erhabene Einfachheit und bann wieder bie reiche Fulle ber Natur. Gin einziger und immer berfelbe Feuerball hangt über und und er wird millionenfad verichieden gefeben von Millionen Geschöpfen, und von bemfelben Geschöpf wieber taufendfach anders. Er barf ruben-, weil ber menschliche Beift fich ftatt feiner bewegt, - und fo liegt alles in tobter Rube um und berum und nichts lebt, als unfere Secle".

Wenn uns diese die Außenwelt herabstellende Ansicht die Schlußworte in dem Gedichte an die Freunde in die Erinnerung rufen:

"Alles wieberholt fich nur im Leben, Ewig jung ift nur die Phantaste. Was sich nie und nirgends hat begeben, Das allein veraltet nie!"

so sehen wir in ben Künstlern, wie der Mensch den Sphären seine Harmonie leiht und die Natur sich nach ihm selbst versändert. Die Einer jungen Freundin ins Stammbuch überschriebenen Berse leben in derselben Idee. So sehr Schiller den Matthison rühmt, und einen so feinen Natursinn er besitzt, so wenig liegt die Landschaftsbichtung in dem

Leben Schiller's von Frau v. Wolgogen, Theil 2, S. 28.

Charafter seiner Ibealpoesse. Reine Naturschilderungen sinden sich nur stellenweise in wenigen Gedichten. Ein tieferes Interesse gewann er der Natur allein dadurch ab, daß er ihre Erscheinungen als Symbole seiner Ideen behandelte oder sie dem Geiste entgegensetzte. Nach dieser Grundunterscheidung ist gegen das Ende des Spazierganges das gleichförmige Beharren, die Identität der Natur herrlich in Kontrast gegen das wechselreiche menschliche Leben gestellt:

"Ewig wechselt ber Wille ben 3wed und bie Regel, in ewig Bieberholter Gestalt malzen bie Thaten sich um. Aber jugendlich immer, in immer veranderter Schone Ehrst bu, fromme Natur, zuchtig bas alte Geseh".

Schiller felbst erläutert biese und die folgenden Berse in dem eben angeführten Brief: "Und wie wohlthätig ist uns doch wieder diese Identität, dieses gleichförmige Beharren der Natur! Wenn und Leidenschaft, innerer und äußerer Tumult lang genug hin und her geworfen, wenn wir und selbst verstoren haben, so sinden wir sie immer als die nämliche wieder und und in ihr. Auf unserer Flucht durch das Leben legen wir sede genossene Lust, sede Gestalt unseres wandelbaren Wesens in ihre treue Hand nieder, und wohlbehalten gibt sie uns die anvertrauten Güter zurück, wenn wir sommen und sie wieder fordern".

Diese innige symbolische Auffassung der Dinge gab denn auch manchen Gedichten ihre ganze Gestalt. Bor allen gehösren der Tanz und aus dem folgenden Jahre die Klage der Ceres hierher. In jener Elegie stellt der Dichter, ganz so, wie es Platon in seinem Timäos thut, die ewige Ordnung des Weltalls als ein Ziel dar, welches wir selbst in unsern Thaten und Gesinnungen zu wiederholen haben, und zeichnet diese Harmonie der Welt in dem Bilde der rhythmissichen Bewegungen des Tanzes vor unser sinnliches Auge. Dier vereinigt sich der Dichter mit dem Denker und Menschen so sichtbar, daß man einem seden gleichsam seinen Antheil ausscheiden kann. In den wechselnden Erscheinungen hält der Denker das gleiche, stetige Gesetz sest; als Dichter trägt er die Weltordnung in das stüchtig bewegliche Spiel des

Augenblick, und als Mensch bezieht er die in ein kleines Bilb jusammengezogene Ibee bes Universums auf unsere Beredlung:

"Das bu im Spiele boch ehrft, fliehft bu im Sanbeln, bas Dag".

Der rein poetische Bestandtheil, die Schilterung des Tanzes, ist trefflich gelungen, und ungeachtet sie mit der folgenden erhabenen und inhaltsvollen Idee ganz kontrastirt, so hat der Künstler diesen Gegensat doch dadurch weniger bemerklich gemacht, daß er das leichte Bild zu seiner ernsten Bedeutung durch einige gewichtige Berse gleichsam hinüberhebt. Man denke nur an die Worte: "Stürzt der zierliche Bau dieser beweglichen Welt", und "Ewig zerstört, es erzeugt sich ewig die drehende Schöpfung". Diese Ausdrücke knüpfen die Erscheinung an die Idee, und vermitteln beide Bestandtheile des Gedichts zu einem wohlorganisirten Ganzen.

Much bie Rlage ber Ceres beginnt, wie ber Tang, mit einer furgen objektiven, ber Göttin in ben Mund gelegten Schilberung bes Frühlings. Und wie in jenem Gebichte gugleich bas Weltall und ber Tang, fo werben in ber Klage ber Ceres ber bekannte Mythus ber ihrer Tochter beraubten Mutter und die Pflanzen symbolisch aufgefaßt und, zu einer wundervollen poetischen Figur in einander verschlungen, ju Trägern ber Sehnsucht bes Menschen nach bem Emigen und feiner Berbindung mit ber Beifterwelt gemacht. Die Rlagen und bas Suchen ber Göttin nach ihrer Tochter Persephone beuten uns bas ungestillte Berlangen unferer Seele nach ber in Dunkel gehüllten ewigen Bahrheit an, von ber wir im irdischen Leben burch eine gleiche unerbittliche Rothwendigkeit getrennt find, wie bem Auge ber Mutter bas nachtliche Gefild verschloffen blieb, in welchem ihr die geraubte Tochter wohnte. Doch, follte ber Mensch von bem ewig Wahren gang abgeschnitten fein? Rein! er ift es fo wenig, bag vielmehr aus biefer ibealen Welt, nur auf eine geheimnifvolle Beife, alles Bute und Schone hervorgeht, was ihn im Leben erfreut wie bie buntbemalten Pflangen, welche in bem heitern Reich ber Farben glangen, ihr leben aus bem bunteln Schoof ber Erde ziehen. Ceres ift bier nicht allein als Gottin bes Betraibes, fonbern überhaupt als Schöpferin ber Pflanzen und

namentlich auch ber Blumen aufgefaßt. Wie biefe Sproffen ber Erbe ber trauernben Mutter aus bem Schattenreich, weldes icon fogleich unter ber Erboberfläche beginnt, Runde von ber verlornen Tochter geben, fo follen fie une ein Sinnbild ber auch ins irdische Leben reifenden ewigen Bahrheit fein. Ja, jebe reale Frucht biefer Wahrheit muß ber Menfc wieber auf ibealen Boden verpflanzen, wenn aus ihr fich von neuem ein ebles Gewachs entfalten foll, gleichwie bie Gottin bas golbene Samenforn, bamit es ihr ein theurer Bote aus ber Unterwelt werde, in bie dunfle Erde versenft. So vereinigt nich ber Sinn bes Gangen in bem Grundgebanken: bie ewige Bahrheit, nach welcher ber Menfch vergebens ftrebt, erfcheint ihm ale Schonheit. Die finnbilbliche Betrachtung ber Ratur in biesem Gebichte ift nicht rhetorisch auf ben Lefer bezogen, sondern poetisch in die tief ergreifenden Rlagen ber Göttin hineingewebt. hier ift feine allegorische Deutelei einer überlieferten Mythe, fonbern wir feben Ceres felbft bas Samenforn und bie Pflanzen zur Sprache ihrer Liebe und ihres Schmerzes machen; und wir legen bie 3bee bes Ewigen in biefe Rinber ber Erbe nicht willführlich binein, fonbern wir feben fie felbft aus jener Ibee bervorgeben und wurdige Sinnbilber bes Schonen werben, indem fie fich als bie berrlichften Gebilde bem Muge bar= ftellen. Da aller Rachbrud auf bem Bedanten liegt, bag bie Schönheit und die verborgene ewige Bahrheit vertreten foll, fo wird ber Reiz ber Pflangen und Blumen in ber letten Strophe mit Enthufiasmus geschildert.

Auch die dreisache Form der Zeit und die dreisache Ausbehnung des Raums hat Schiller's didaktische Muse in den Sprüchen des Konfucius zur Folie seiner sittlichen Rathschläge gemacht. Der zweite Spruch ift ganz sinnbildlich, denn der erste handelt eigentlich nur von einer weisen Besnutzung der Zeit überhaupt. Das dreisache Maß des Raumes ist uns zum Bilde eines rastlosen vorwärts Strebens, der Entfaltung zu einer weiten, reichen Weltkenntniß und eines Bersenkens zur Tiefe der philosophischen Wahrheit gegeben. Wenn in dem Gedichte Breite und Tiefe eine sich zerssplitternde Ausbehnung ohne Ernst und Ausdauer getadelt

wird, so sehen wir hier die breite Welterfahrung eines Goethe, beren Fülle den Menschen sich selbst klar zu werden zwingt, neben dem Schiller'schen Tiefsinn, welcher das Wesen der Dinge aus ihren Quellen schöpft, in ihrem Werthe anerkannt. Aber die aus der Welterfahrung entspringende Wahrheit, welche und zur hellen Einsicht führt, muffen wir oft mit dem Herzen zahlen, wie es in Licht und Wärme geslehrt wird:

"Das Berg, in falter, ftolger Ruh, Schließt enblich fich ber Liebe gu";

und hier forbert ber Dichter, daß wir "mit Schwärmers Ernst des Weltmanns Blick" vereinen. Diese brei Lehrgebichte, welche in Schiller's Werken neben einander stehen, gebören daher auch ihrem Inhalte nach zusammen. Jener Spruch des Konfucius lobt die Weltkenntniß, wenn sie mit ernster Ausdauer verdunden ist; Breite und Tiese verwirft eine den Menschen versachende Ausbreitung in das Weltwesen; und Licht und Wärme verlangt, daß sich der Lebensersahrung die Gemüthsinnigkeit, daß sich dem Kealen das Ideale beigeselle. In dem lettern Gedichte ist das Wort Wahrheit in den Versen:

"Sie geben, ach! nicht immer Gluth, Der Bahrheit helle Strahlen,"

von der Weltkenntniß zu verstehen, wahrend in dem Spruche des Konfucius die Beile:

"Und im Abgrund wohnt die Wahrheit,"

nur von der philosophischen, der idealen Wahrheit spricht. Nur diese wohnt in der Tiefe, während allein die erfahrungsmäßige Wahrheit das Feuer in dem Herzen des bessern Menschen auslöschen kann.

Selbst Erscheinungen unseres Seelenlebens sind dem Dichter Symbole des Idealen. Die Hoffnung ist ihm in dem Gedichte gleichen Namens ein Zeichen, daß wir zu etwas Besserem geboren sind. Woher kommt es, daß die Hoffnung

ben Menfchen burch fein ganges Leben begleitet, und bag fie ibm auch burch bie bitterften Erfahrungen nicht geraubt werben fann? Denn immer von neuem hofft ber Menich, und wenn er endlich an Einer Sache verzweifelt, tragt er feine Soffnung auf einen andern Gegenstand hinüber. Offenbar ift fie alfo nicht etwas aus einzelnen Wahrnehmungen, aus bestimmten außern Lagen Bervorgebendes, benn bann fame fie nur befondern Menfchen, nur gewiffen Lebensaltern gu, und ließe fich durch die Erfahrung auch endlich widerlegen. Bielmehr hat auch die bem realen Leben zugekehrte Soffnung, von welcher in bem Gedichte allein die Rebe ift, eine nothwendige, allgemeine und innere Quelle in ber Menschenbruft - fie ruht auf höherm Grund und Boben. Welcher ibeale Bestandtheil bleibt aber übrig, wenn wir sie von allen ihren irbischen Bufagen reinigen? Daburch, bag wir immer und überall von Allem bas Beffere erwarten, brudt fich ja offenbar, auf eine unmittelbare und unwillführliche Beife bie Ueberzeugung unferes Beiftes aus, bag wir felbft zu etwas Befferm geboren find, bag unfere Bestimmung eine bobe ift -

> "Und was bie innere Stimme fpricht, Das taufcht bie hoffenbe Seele nicht";

benn bas Schone, bas Babre

"Es ift nicht braufen, ba sucht es ber Thor; Es ift in bir, bu bringft es ewig hervor".

In dem Gedichte, aus welchem biese zwei Verse genommen sind, in den drei Worten des Wahns, schildert und Schiller drei Formen dieser Hoffnung, welche zwar "leer", aber dennoch "bedeutungsschwer" sind, weil ihnen die eben nachgewiesene ideale Vedeutung, oft verdeckt, zu Grunde liegt. Wie er also hier die aufs Neußere und das Irdische gerichtete Hoffnung als einen Wahn darstellt, so sucht er in dem obigen Gedicht die diesem Irrthum zu Grunde liegende Wahrheit auf.

Und wie sich unter ben handen Schiller's Alles veredelte, so weiß feine Dichtung auch an bas Alltägliche bas hohere zu knupfen, nach ben Worten:

"Biffet, ein erhabener Sinn Legt bas Große in bas Leben, Und fucht es nicht tarin".

So findet er benn felbst in der Verfertigung bes Punsches bedeutungsreiche Beziehungen auf das menschliche Leben und die Welt. Die Citrone, der Juder, das Wasser und die geistige Substanz, aus denen der Punsch bereitet wird, erinenern ihn an die vier Elemente der Welt, und werden auf das Menschenleben gedeutet. Wie der Citronensaft durch den Zuder besänftigt wird, so soll dem Leben ein milberndes Element beigemischt werden, benn

"Gerb ift bes Lebens Innerfter Rern".

Bir mäßigen das harte Erdenschickfal durch die Gelassenheit, mit der wir es ertragen; wir lindern die strenge trostlose Einsicht in den Weltlauf durch den höhern Glauben, daß die Arglist und die Gewalt den freien Menschengeist nicht dämpsen können. Hat nun auch der Dichter für "des Wassers sprudelnden Schwall" nichts Analoges in dem Seeslenleben gefunden, so vergleicht er die spirituelle Flüssigkeit dem Geiste, von dem mit Recht gerühmt wird:

"Leben bem Leben Gibt er allein".

In einem zweiten fraftigen Punschliebe, im Norben zu singen, welches wie bas vorhergehenbe erst im Jahr 1803 gedichtet ift, werden die Kunsterzeugnisse mit den Naturprodukten und der Norden mit dem Suden in Kontrast gestellt. Beim Lobe bessen, was die große Mutter Natur erzeugt, darf bas nicht übersehen werden, was der Mensch aus dem Alten Neues bildet:

"Auch bie Runft ift himmelsgabe, Borgt fie gleich von irb'fcher Glut;"

und endlich wird bas Bange zu ber Lehre gusammengefaßt:

"Drum ein Sinnbild in ein Beichen Sei uns biefer Feuerfaft, Bas ber Mensch fich kann erreichen Mit bem Willen und ber Kraft".

So weiß Schiller aus einem töftlichen Getrant noch toftlichere Gedichte zu schaffen. Alles, was er mit seinen geweihten Sanden berührt, verwandelt fich in das Geistige und Ibeale.

## Achtes Kapitel.

Die zweite Gattung ber Ibeenporfie und bie hierher gehörigen Gebichte. Dibattifche Dichtung

Die bisher genannten Dichtungsweisen gründen sich darauf, daß die ideale und reale Welt als nebengeordnet gedacht und so mit einander verglichen oder unterschieden werden. Man kann das Ideale aber auch als ein Allgemeines und das Reale als ein Besonderes auffassen, so daß sie im Bershältniß der Uebers und Unterordnung stehen. Hierauf beruht die zweite Gattung der Ideenpoesse, welche sich auf die Subsordination der Borstellungen gründet.

Ueberhaupt macht Schiller auch als Dichter von biesem Hülfsmittel, und seine Ibeen burch ihre untergeordnete Theile zu vergegenwärtigen, einen sehr häufigen Gebrauch. Bon dem Ganzen eines Gebankens ausgehend verfolgt er diesen gern durch alle seine Glieder, wie man es bei einem andern Dichter nicht findet, der immer das Totale der Anschauung vor Augen hat. Während ein solcher nur auf ein Einzelwesen seine Blicke gerichtet hält, bewegt sich Schiller in einer weitern Sphäre, von welcher er zu den Gegenständen erst herabsteigt. In dieser Weise ist die Poesie des Lebens behandelt. Der Freund, welcher hier redend eingeführt wird, will, wie Schiller selbst früher, die nachte Wahrheit schauen, in deren Besit er

nach seiner Meinung mit mehr Bereitwilligkeit bem Pflichtgebote und mit mehr Resignation der Nothwendigkeit sich unterwersen werde. Er blickt deswegen mit Verachtung auf
alles hin, was nur scheint, d. h. auf die Schönheit. Darauf nun antwortet der Dichter, daß bei einem solchen einseitigen Streben nach Wahrheit das Leben alles verliere, wodurch es wünschenswerth und reizvoll sei. Wer die Welt
bloß begriffsmäßig auffaßt, dem erschein sie, "was sie ist,
ein Grab". Diese Idee nun führt er ganz durch die Figur der
Distribution aus, indem er das Wünschenswerthe, welches
durch das rigoristische sich allem andern abschließende Streben
nach Wahrheit zerstört werde, in seine einzelnen Theile auflöst und durch diese versinnlicht.

Wir muffen aber noch weiter geben und die besondern Dichtungsarten namhast machen, welche sich auf die Subordination der Borstellungen gründen. Hier sindet nämlich der Unterschied statt, daß entweder das Allgemeine durch sein Bessonderes dargestellt wird, oder auch wohl umgesehrt das Bessondere durch ein Jusammensassen seiner allgemeinen Merkmale. Wird eine allgemeine Idee durch einen erdichteten Fall versinnlicht, so entsieht die Fabel oder die Parabel, je nachdem jener Fall ganz bestimmt und individuell, oder unbestimmt ist. Soll dagegen ein Besonderes durch sein Allgemeines dargestellt werden, so ist es nötzig, eine gewisse Menge seiner Merkmale, welche eben sein Allgemeines aussmachen, zu einem Bilde des Gegenstandes zu vereinigen. Denn nur eine Anzahl von Merkmalen werden im Stande

Das Einzelne nämlich ift theils bas bestimmt Einzelne, bas Individuelle, bieser Mensch, dieses Haus da; theils bas unbestimmt Einzelne, welches man vielleicht auch bas Konkrete nennen könnte, ein Mensch, ein Haus. Auf dem letztern beruht die Parabel. Lessing führt die Fabel auf den Begriff des Wirklichen zuruck, welches er in dem Individuellen sindet, und die Parabel auf das Mögliche, welches er auf das unbestimmte Einzelne beschränkt. Aber möglich kann auch das Individuelle sein; z. B., ob Zoroaster lebte, und auch ein allgemeiner Sat kann für mich bloß möglich sein, ehe ich seine Nothewendigkeit einsehe, z. B. der Mensch ist von Natur aus bose. Ferner muß das unbestimmt Einzelne nicht immer als möglich, sondern es kann auch als wirklich gedacht und ausgedrückt werden. Die Begriffe des Möglichen und Wirklichen sind also für die Theorie der Fabel und Parabel undrauchdar.

sein, uns eine Idee ober einen Gegenstand einigermaßen vorzusführen, ober wenigstens unbestimmt anzudeuten. Wird eine Borskellung burch ihre Merkmale geschildert, ohne daß man die Borftellung selbst nennt, so entsteht die Rathselbichtung.

Unter ben Fabeln und Parabeln wäre zuerst bas versschleierte Bilb zu Sais zu nennen, wodurch uns die Schranken veranschaulicht werden sollen, die unserer Wißbesgierde durch das Sittengebot gesetzt sind. Wenn nämlich unser Wissenstried mit einem sittlichen Gesetz in Konstittommt, soll dieses siegen, wäre die Erkenntnis auch noch so reizend und lockend. Die sogenannten unvolltommenen Pflickten muffen sich vor der göttlichen Masestät des Sittengesess beugen 1. Suchen wir dagegen auf dem Weg der Schuld zur Wahrheit zu gekangen, so gleichen wir senem Jünglinge, welcher von unmäßiger Wißbegierde getrieben, und, durch den Doppelsinn des Orakels versührt, selbst ein göttliches Gebot verletze, um die Wahrheit zu schanen. Er sollte ihrer nicht froh werden, denn:

"Auf ewig Bar feines Lebens heiterkeit bahin; Ihn riß ein tiefer Gram zum frühen Grabe".

Dann gehören noch in biesen Kreis: Pegasus im Joche und die Theilung ber Erbe. Beide Stücke verbildlichen uns das Migverhältniß, in welchem ber Dichter zur Wirklicksteit steht. Er gleicht hierin dem Tugendhaften, welchem ja auch, wie es in den Worten des Wahns heißt, die Erde nicht gehört. Denn beide leben für die Ideenwelt, der eine in Wort, Bild und Ton, der andere in Gesinnung und That. Diese Gedichte stehen zu dem Leben ihres Verfassers in einer so nahen Beziehung, daß sie als Selbstbekenntnisse betrachtet werden können, welche nur in das Allgemeine hinübergespielt sind. "Ohne eigene Erfahrung", sagt Streicher 2, "hätte Schiller in späterer Zeit seinen poetischen Lebenslauf in der herrlichen Dichtung, Pegasus im Joche, unmöglich so getreu

<sup>1</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 1229. 1. (Oktavausg. B. 12, S. 194). Siehe Theil 3, S. 44.

<sup>2</sup> Schiller's Flacht von Stuttgart, S. 126.

darstellen, so natürlich zeichnen köhnen, daß bersenige, ber mit seinen Berhältnissen vertraut ift, sich alles auf den Berfasser selbst recht gut deuten kann". Sier wird der poetische Genius gezwungen, ein gemeines Geschäft des Lebens zu verrichten, wie Schiller selbst in seiner Jugend die Arzneikunst ausüben sollte.

"Das eble Thier wird eingespannt; Doch fühlt es kaum die ungewohnte Butbe, So rennt es fort mit wilder Flugbegierbe, Und wirft, von eblem Grimm entbrannt, Den Karren um, an eines Abgrunds Rand".

Jest versucht man es auf eine andere Weise, und gibt dem Undändigen eine prosaische Natur zum hemmenden Gesellen bei: Schiller wird Prosessor in Jena. Aber auch jest hält er sich nicht dem abgemessenen Schritte und in dem alten Gleise, er bringt vielmehr den ganzen Geschäftsgang in eine rasche Bewegung und bald in Verwirrung. Es bleibt also nichts übrig, als den unfügsamen Hippogryphen durch magre Rost und Arbeit zu zwingen, wodurch er bald zum Schatten abzehrt, und dem niedrigsten Dienste hingegeben von Gram gebeugt darniedersinkt — wie ja auch Schiller den Druck der Armuth und den Iwang der Arbeit hart genug empfunden hatte. Endlich aber

"fommt flink und wohlgemuth Ein luftiger Gefell die Strage hergezogen,"

welcher das edle Thier auch in sciner Erniedrigung erkennt, wie etwa Goethe's Auge den Werth unseres Dichters richtig zu würdigen wußte; und unter des "Meisters sicherer hand" erhebt sich der niedergedrückte Genius leicht, schnell und königslich zu seiner Ideenwelt empor. Ein Glück, dessen sich Schiller jest zu erfreuen hatte! Ueber die andere Fabel, die Theislung der Erde, braucht nicht viel gesagt zu werden. Dieses Stück versinnlicht den Gedanken, daß der Poet an irdischen Gütern zu kurz gekommen sei, dagegen durch hohe geistige Genüsse entschädigt werde mit obsektiver Wahrheit. Wie uns oben das Schickal des Genius in der Gesellschaft überhaupt vorgeführt wurde, so soll uns diese Fabel im Besondern die Armuth des Dichters und seinen himmlischen Ersas für die

Berkurzung an irbischer habe vergegenwärtigen. Die Theilung ber Erbe fand sogleich, als sie bas erstemal (1796) erschien, sehr großen Beifall, und wurde bamals von vielen Lefern Goethen zugeschrieben.

Die Rathselbichtung übte Schiller erft im Jahr 1802 in Gemeinschaft mit Goethe, aber man sieht leicht, daß dieselbe ein integrirender Theil der Ideenpoesie ist. Einige schon entstandene Epigramme gehören dieser Art an, 3. B. folgendes:

#### Dir führer bes febens.

Bweierlei Genien find's, die dich durchs Leben geleiten.

Bohl dir, wenn sie vereint helsend zur Seite dir steh'n!
Mit erheiterndem Spiel verfürzt dir der Eine die Reise,
Leichter an seinem Arm werden dir Schicksal und Pflicht.
Unter Scherz und Gespräch begleitet er die an die Kluft dich,
Bo an der Ewigkeit Meer schaudernd der Sterbliche steht.
Heier ennyfängt dich entschlossen und ernst und schweigend der Andre,
Trägt mit gigantischem Arm über die Tiese dich hin.
Nimmer widne dich Einem allein! Bertrane dem erstern
Deine Würde nicht an, nimmer dem andern dein Glück!

Diese Distiden sind aber nur burch die veränderte Ueberschrift zu einem Rathsel geworden; denn in den Horen waren sie ursprünglich Schön und Erhaben überschrieben.

Unter ber "Rluft, wo an der Ewigkeit Meer schaubernd der Sterbliche steht" ist nicht der Tod allein zu verstehen — denn das Erhabene ist nicht an das Ende des Lebens hinausgestoßen, — sondern vielmehr, wie Schiller selbst sagt 3, seder Moment, wo wir als reine Geister erkennen oder handeln und alles Körperliche ablegen müssen. Dann bricht immer das Ewige in das irdische Leben herein — "und der Genius des Erhabenen tritt heran zu uns, ernst und schweisgend, und mit starkem Arm trägt er uns über die schwindlige Tiefe".

Ueber bie fpatern Rathsel, welche wir in bem folgenben Theil unserer Schrift naber betrachten werben, außert Goethe 2, bag fie ben schonen Fehler hatten, entzudte Unschauungen bes

<sup>1</sup> Schiller's Werfe in E. B., S. 1264. 1. m. (Oftavausg. B. 12, S. 351).

<sup>2</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 6, S. 85.

Gegenstandes zu sein, so daß man auf sie beinahe eine neue Dichtungsart gründen könnte; sein eigenes Räthsel' sei zwar kahl, aber nicht zu errathen. In einigen der Schiller'schen Räthsel ist der Gegenstand geradezu durch eine poetische Darstellung von dessen Merkmalen zu errathen gegeben; andere dagegen schildern den Gegenstand auf eine allegorische Weise. Der Regendogen wird als eine Brück, der Sternenhimmel als eine Heerde, das himmelsgewölbe als ein Haus, Tag und Nacht als zwei Eimer, der Blig als eine Schlange — also diese ganze Reihe von Räthseln wird auf eine allegorische Weise geschildert, während die andern durch ihre eigenen Merkmale und durch Vergleichungen anschauslich gemacht werden. Jene allegorischen Räthsel mag Schiller Parabeln nennen; wenigstens weiß ich mir die Uederschrift: Parabeln und Räthsel nicht anders zu erklären.

Auf die bisher erschöpfend nachgewiesenen poetischen Sulfsmittel gründet sich seine meisterhafte Kunst, das Todte zu
beleben, das Abstrakte zu versinnlichen. Rie hat ein Dichter
so entlegene Ideen zu behandeln gesucht, und keiner war noch
im Stande, das Gedankenreich so sehr der Anschauung anzunähern, als er. Rirgends hat Schiller sein Dichtertalent
glänzender beurkundet, als gerade auf diesem wenig ergiedigen
Boden. Bielleicht könnte man die ganze Aufgabe einer metaphysischen Dichtung für versehlt halten, obgleich sie in seinem
Entwickelungsgange nothwendig war — aber wer hat eine
versehlte Aufgabe je so vortrefflich gelöst?

Wo Schiller die nachgewiesenen Mittel der Versinnlichung nicht anwendet, da nimmt seine Ideenpoesie einen mehr versständigen Charakter an. Daher stellen wir der dieher behans delten poetischen Form noch eine zweite Gattung, in welcher das Didaktische überwiegend ist, zur Seite. Jene ganze Art ist eine Strecke, welche er der lyrischen Poesie größtenstheils erst beifügte, mit dieser betritt er ein längst bebaustes Keld.

<sup>&#</sup>x27; Bermuthlich bas Rathsel auf ben Schalttag, in Goethe's Berten, B. 2, S. 303.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 74 (Oftavausg. B. 1, S. 372).

Ooffmeifter Schiller's Leben. III.

In biesen Kreis gehören Licht und Warme und Breite und Tieso, deren Inhalt schon oben angedeutet worden ist. Beide sind gleichsam Theile des Dichters selbst, so sehr sind sie aus seinem eigenen Leben gegriffen. Nur das, was Tiese hatte, zog ihn an; und indem er die ideale und reale Welt scharf unterschied und ihre beiderseitigen Rechte wissenschaftlich erkannte, war es ihm vergönnt, einen klaren Blick in die Weltdinge mit idealem Streben zu vereinigen. Ohne sene Unterscheidung und Einsicht wird in Zeiten einer vorgerückten Kultur der Mann nur allzuleicht entweder der Schwärmerei oder der Gemeinheit anheimfallen. Nach der Eigenthümlichseit Schiller's, die Idee, welche er in einem Gedichte nicht ganz anschaulich ausgeführt hat, am Schlusse desselben noch durch ein glänzendes Gleichniß zu besleuchen, endigt sich Breite und Tiese mit der Strophe:

"Der Stamm erhebt fich in bie Luft Wit uppig prangenben Zweigen; Die Blätter glanzen und hauchen Duft, Doch können fie Früchte nicht zeugen; Der Kern allein im schmalen Raum Berbirgt ben Stolz bes Walbes, ben Baum ".

Auf eine trefflichere Weise hatte uns der Inhalt des Studes, daß im kleinsten Punkt die größte Kraft liege, -nicht vorgeführt werden können. So auch endigt der Abschied vom Leser und manches andere Gedicht mit einem Gleichniß, welches uns das, was wir vorher nur dachten, nun zulest noch sehen läßt.

Ganz didaktisch sind bann die Zwillingsgebichte, die Worte des Glaubens und die Worte des Wahns. Die Resultate einer tiefsinnigen Philosophie werden hier dem Kindersinn faßlich gemacht. Die Worte des Wahns sind abwehrend, verneinend und führen nur ganz zulest zum positiven Gehalt des andern Gedichtes hinüber. Unser Freund hatte damals längst die Hoffnung aufgegeben, daß das Rechte und Gute se in dem bürgerlichen Leben die Oberhand gewinnen werde, und er wollte das böse Princip vorerst in dem idealen Reich der innern Gesinnung vernichtet wissen, wie

herfules ben lybischen Riefen Antaus nur baburch banbigen fonnte, daß er ihn von ber Erde, die ihm immer neue Rrafte gab, emporhob und ihn schwebend in ber Luft ermurate; langft aber war er beffen gewiß, bag bas Glud immer im Migverhältniß mit ber Tugend ftebe, und endlich hatten ibn eigenes Rachdenken und ber Philosoph in Königsberg belehrt, bag bas Begriffsvermogen burchaus nicht fähig fei, fich ber absoluten Wahrheit zu bemächtigen. Diese ift baber nicht ein Gegenstand unferes Wiffens, fonbern unferes Glaubens, und die Grundideen dieses Glaubens find Freiheit, Tugend und Gottheit. Die Freiheit gebort jum nothwendigen Befen bes Menschen, wie febr fie auch von bem Pobel und von wahnsinnigen Demagogen migbraucht werben mag, und nicht ber Menich, welcher immer in Freiheit lebte, fonbern bas Bolt, welches fich von feiner Stlaverei lostig, ift furchtbar. In ber Tugendubung wird ber Mensch felbst ba burch sein fittliches Befühl noch richtig geführt, wo ber scharffinnigfte Berftand fehlgreift und rathlos läßt. Endlich beharrt im emigen Bechsel ber Dinge ein unveranderlicher Geift, welcher augleich ber beilige Wille, und nicht burch bie Formen, unter benen wir Menschen bas mabre Befen ber Dinge aufzufaffen gezwungen find, nicht burd Raum und Beit, beschränft ift. Diese tommen bem absolut Seienden gar nicht gu, baber Gott "boch über ber Zeit und bem Raume webt".

Die Lehrgebichte Licht und Wärme und Breite und Tiefe behandeln ben gefährlichen Konflift zwischen dem Kopf und dem Herzen, und den Widerstreit des Extensiven und Instensiven. Sie haben es also mit Gegenfägen zu thun. Aber ein solcher Freund ist Schiller von Entgegensezungen, daß wenn es nicht möglich war, einen Gegensaß in Ein Gedicht zu bringen, er doch wo möglich gerne je zwei Gedichte als Gegenbilder mit einander verband. Oft nach Jahren ließ er ein Stück dem andern nachfolgen, damit es nicht ohne Gesellsschaft bliebe. Er handelte hier auf Antrieb einer tief in seiner Ratur begründeten Eigenthümlichseit i. So schickte er ben Worten des Glaubens die Worte des Wahns nach; fügte

<sup>&#</sup>x27;Siehe Theil 3, S. 110.

bem ersten Spruche bes Konfucius noch einen zweiten bei, und gab ber Antike an ben nordischen Wanberer nach fünf Jahren bie Antiken in Paris zum Seitengebicht.

Die lettern Stude geboren ebenfalls ber bibaftischen Art Die Untife an ben norbischen Banberer brudt ben Begenfat unferer Weltbetrachtung gegen bie alte Runft aus, bie Antifen in Paris ftellen im Allgemeinen ben scheinbaren außern Befit bes Schonen in Kontraft jum mahren innern. ben alten Runftichägen in Italien trennt und nicht allein ber Raum, fondern mehr noch die Rultur unseres Jahrhunderte. Bir betrachten fie mit verduftertem Sinne, und nur etwa einem Beinrich Meyer, wie (ob mit Recht ober Unrecht, bleibe babin gestellt!) in einem Epigramme gerühmt wird, rebete vertraulich ber vermanbte hellenische Geift. Das zweite Bebicht fpricht im Besondern Schiller's Entruftung über bie Begfoleppung ber Runftschäte aus Italien nach Paris durch bie Frangofen aus. Unfer Dichter fcreibt barüber an feinen Freund Goethe: "Böttiger, bore ich, wollte über ben Banbalism ber Frangofen, bei Gelegenheit ber fo schlecht transportirten Runftschäte einen Auffat fdreiben. 3ch munichte, er thate es, und sammelte alle babin einschlagenden Buge von Robbeit und Leichtsinnigfeit. Ermuntern Gie ibn boch, und verschaffen mir alsbann ben Auffat fur bie Boren". Aber Bottiger's 216handlung traf, wie Goethe fagt, erft nach bem feligen Sin= tritt ber brei geliebten Rymphen ein 1. Nur bas Enbe biefes Gebichtes ift bibaftisch:

> "Der allein befigt die Mufen, Der fie tragt im warmen Bufen; Dem Banbalen find fie Stein".

Unter Bandalen versteht er überhaupt folde, welche durch eine ausschließliche Begriffsbildung die Gefühls- und Gesmüthsfräfte, ohne welche keine tiefe und volle Auffaffung von Runstwerken möglich ist, eingebüßt haben 2 —. In Schiller war, als er von Jahre lang betriebenen wissenschaftlichen Besschäftigungen querft wieder zur Poesse zurücktrat, die Resterion

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 4, S. 47 und 72.

<sup>2</sup> Bergleiche Theil 3, G. 26.

noch vorherrschend, und sein poetischer Genius rang bamals mit bem philosophischen, um fich von ber Begriffewelt ju befreien. Diefes Bemuben ift auf eine bochft merkwurdige Beife in einer Reihe bibaftifder und fatprifder Gebichte ausgebrudt, welche großentheils ichon einen epigrammatischen Charafter haben und fo ben Uebergang vom Jahre ber Ideenbichtung 1795 jum Epigrammen = ober Xenienjahr 1796 machen. Ungeachtet feine Theorie, wie wir wiffen, fein fpekulatives Bermogen in ben gehörigen Schranken bielt, fo beberrichte biefes boch praftisch, weil er es so lange geubt hatte, bamals noch alle übrige Thatigfeiten feines Beiftes, und es bedurfte eines Riesenkampfes, um seine bilbende Rraft von biefen Reffeln frei ju machen. Daber wehrt er fich in vielen Lebrgebichten mit allen ibm zu Gebote ftebenden Baffen gegen biefen Feind, von bem er fich umftridt fühlt und erhebt ber Rultur gegen -über (beren Gipfel allerdings die Spekulation ift) bie Natur, bas leben, bie Empfindung.

Schon mehrere der bisher erörterten Gedichte, z. B. der Genius, gingen aus dieser Gemüthslage und diesem Bestreben hervor; wir beschränken uns aber, unter dem angegebenen Gessichtspunkte die zu betrachten, welche wir bisher noch nicht erklärt haben. Auf ähnliche Beise, wie in dem Genius, gibt er Einem jungen Freunde, der sich der Weltsweisheit widmete, zu bedenken, daß der von seinen Gessühlen geleitete Mensch sicherer gehe, als wer sich philosophissem Nachdenken anvertraue, und daß der Uebertritt aus dem Frieden des Anschauens der Dinge in die Spekulation den Menschen in eine Bewegung hineinreiße, deren Ende nicht abzusehen sei. Die Weisheit leitet den Menschen oft irre, wenn er des Führers im eigenen Busen, das heißt des (unsmittelbaren) sittlichen Gefühls nicht sicher ist, aber

"Sicher im Dammerschein wandelt bie Rinbheit babin ".

Im philosophischen Egoisten wird gegen bie unempfindliche Selbstgenügsamkeit eines aus rigoristischen Grundsätzen sich selbst Verhärtenden der Menschen vereinende, uneigennütige Trieb der Liebe in Schutz genommen. Willst du, ruft ber Dichter dem sich Vereinzelnden zu, "Billft bu, Armer, ftohen allein und allein burch bich felber, Benn burch ber Krafte Tausch felbft bas Unendliche fieht?"

Menfcliches Wiffen ftellt bas Unvermogen unferes Beiftes bar, bie außere Ratur in ihrer Größe und Berrlichfeit objeftip zu begreifen. Bon bem Metaphyfifer vermutheten wir icon früher, bag er gegen Fichte's "fruchtlofe Spisfinbigfeiten" gerichtet fei, wie Rant fein theoretisches Lebrge= baube nannte. 3m Allgemeinen weif't es auf bas Gitle einer ' Philosophie bin, welche fich über alle Erfahrung erhebt. Ueber bie Satyre: Die Beltweisen, außert fich Schiller felbft. gegen Goethe: "Bei biefem Stud habe ich mich über ben Sas bes Wiberspruchs luftig gemacht; bie Philosophie erscheint immer laderlich, wenn fie aus eigenem Mittel, ohne ihre Abhängigkeit von ber Erfahrung zu gestehen, bas Wiffen erweitern und ber Welt Gefete geben will". Das Gebicht hat eine neue Beziehung in unsern Tagen gewonnen, wo man ben alten Bahn, Die Philosophie aus allgemeinen Begriffen und Sagen zu fonftruiren, wieber von neuem aufgewarmt Nach ben beiben erften Strophen werben bie Bedanten ausgeführt, bag Genie und Berg fich auch icon unabhangig von der Philosophie gurecht finden, daß die Kräfte, die im Leben entscheiden, sich wenig nach Moralspftemen richten und die Bedürfniffe der menschlichen Ratur bie Gefellichaft langft gegrundet hatten, ehe Berr Puffendorf und Feber faaten, dag man's thun folle. Es ift ein mit bem besten humor gefdriebenes, prachtvolles Stud.

In biesen Gebichten zieht also die Spekulation allenthalsben den Kürzern. Das Wissenschaftliche wird zurückgeschoben, damit das Poetische Raum gewinne. Es ift nothwendig, daß das Ankampsen gegen das Begriffsmäßige bei unserm nach Innen gekehrten Dichter auch ein Gegenstand seines gleichzeitigen Producirens werden mußte. Wie sich Goethe von unangenehmen Eindrücken durch die Dichtkunst zu befreien suchte, so rief Schiller die Poesie für seinen Genius gegen die Spekulation zu hülfe, und befestigte sich dichtend in dem Bersmögen, aus welchem die neue große Gestalt seines Lebens

<sup>1</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, S. 234.

emporstieg. Er ringt barnach, sich von dem einseitigen bes
griffsmäßigen Standpunkt der Spekulation loszureißen, um
ben harmonischen Gebrauch seiner Kräfte wieder zu gewinnen.

Die bibattifche Dichtfunft, welcher bie eben erörterten Stude angeboren, gersplitterte fich endlich gang in bie epigrammatifche. Schon im Jahr 1795 entftanden etwa achtzebn Evigramme; wir wollen aber biefe in bas folgende Jahr binübernehmen, in welchem bie epigrammatische Poeffe burchaus die vorherrschende murbe. Eben fo versparen wir und einige andere Bebichte, welche bie Borläufer einer neuen Gattung find, für bie fünftige Betrachtung. Wie bas organische Leben, fo ift auch die geistige Entfaltung an eine burchgängige nothwendige Sefemäßigfeit gebunden, welche unfere Unterfichung an einem besondern edeln Menscheneremplar ju entwideln fucht. Aber wie icon in ben Organismen, fo finden noch mehr in ber geiftigen Welt barin manche Unregelmäßigfeiten fatt, daß einzelne Erscheinungen ber Zeit, in welche ihr eigentlicher Entwidelungsprozeß fällt, vorausgeben, andere Erscheinungen biesem Zeitpunft nachfolgen. Gin neuer Gewinn ift nicht nothwendig mit bem Berluft bes alten Befiges verbunden. Es fommt immer nur auf ben vorherrschenden Charafter einer Periode an, indem jede auch manches Berichiedenartige in fich aufnehmen fann. Wir haben baber bieber bie Battung, welche Schiller querft ausbilben mußte, rein fur fich barzuftellen gesucht.

# Neuntes Rapitel.

Lob bes Baters und ber jungsten Schwester. Geburt bes zweiten Sohnes. Die Beranlaffung zu ben Aenten und ihre ungeheure Wirkung.

Im Frühjahr 1796 überzogen die Franzosen unter Jourdan und Moreau Subbeutschland. Das allgemeine Unglud, unter bem bas Baterland seufzte, traf auch in besonderer Geftalt bie Schiller'iche Familie auf ber Solitube. Gin evidemisches Rieber, welches in bem öftreichischen Lagareth muthete, ergriff bie füngste Tochter Nannette, und raffte fie in ber Blutbe ber Jugend hinweg. Es war ein Madchen von vielem Talent, bie, von leibenschaftlicher Liebe erfüllt, ihres Brubers Trauer= spiele auf der Buhne barguftellen, ihren Sinn auf eine theatralifche Laufbahn gerichtet hatte. Sie erheiterte noch ihre letten Lebensmomente mit ber freundlichen Soffnung, baf ibr febnlichfter Bunfch in Erfüllung geben werbe. Aber auch ber Bater und die altere Tochter, Louise, erfranften an bemselben Fieber; bie gebeugte Mutter ftand allein ba. Schiller's Angft und Sorge war groß bei ber Radricht biefer ichredlichen Lage ber Seinen. Bare er nur fo gefund gewesen, wie bei feiner Reise vor brei Jahren - er hatte fich burch nichts abhalten laffen, ju ihnen ju eilen. Aber er mar über ein Jahr beinahe nicht aus bem Sause gefommen, und fo fcmachlich, bag er fürchtete, entweder die Reife nicht auszuhalten ober bei seinen Eltern selbst fogleich zu erfranken. Das alte

Uebel, ichlaflose Rachte und Rrampfe, ließ feine Gesundheit nicht auffommen. Er bewog baber feine altefte Schwefter, bie Rathin Reinwald in Meiningen, nach ber Solitube gu reifen, um bie Ihrigen ju unterftugen und ju troffen. bieruber an Reinwald und feine Gattin gefdriebenen Briefe, welche uns Frau von Wolzogen in Schiller's Biographie aufbewahrt bat, zeigen ibn une ale ben gartlichften Bruber und als ben frommften Sohn. Reine Spur von bem reffeftirenben Dichter, von bem icharffinnigen Denfer; man fiebt nur ben Menfchen, von bem man meinen follte, er habe von jeber nur bas Felb ber Liebe und Dankbarkeit angebaut. Damit bie Schwester und Mutter nicht aus angftlicher Sparfamfeit irgend eine heilsame Magregel gur Bieberberftellung ber Rranten verfaumen möchten, erflarte er fich mit Freuden bereit, alle Roften zu tragen, und hieß bie Frau Reinwald, fich bas Gelb von Cotta auszahlen laffen; auch bie Reisekoften wollte er ihr gerne verguten. Gie unternahm bie Reife, unterftuste bie Mutter, fougte bas Saus bei einem Ueberfalle ber Frangosen so gut, als möglich, und fehrte erft im Berbfte wieber ju ihrem Gatten gurud, nachdem fie ihres Batere bis au feinem letten Athemauge treu und befonnen gepflegt hatte. Denn auch biefer, welcher langft an einem bedenklichen forverlichen Uebel litt, wurde im September eine Beute ber Seuche. Schiller mar tief ergriffen, und fühlte fich feiner Schwefter Reinwald in innniger Dankbarkeit und Achtung anfe neue verbunden. Rur bas vermehrte feinen Schmerz, bag er felbft ben Geschiedenen nicht ben letten Tribut seiner findlichen, feiner brüderlichen Gefinnung hatte zollen, dag er feiner lieben, feiner guten Mutter nicht hatte beifteben tonnen. "3ch barf nicht baran benten!" ruft er aus. "Bas hat unfere gute Mutter nicht an unfern Großeltern gethan, und wie fehr hat fie ein Gleiches von uns verdient". Wohl bem Menfchen, ber für folche ferne, fleine Dinge ein Gebachtniß bat, in bem bie Barte bes Schickfale und bie Strenge ber Arbeit biefes weiche Gefühl noch nicht erftidt haben!

Die zweite Schwester wurde ben Ihrigen erhalten, und für die Witwe ward in Leonberg eine Einrichtung getroffen. Roch vor Aurzem hatte eine geschickte Künftlerin, Frau

Simanowig, geborne Reichenbach, von Ludwigsburg, ihm burch Uebersendung bes wohlgerathenen Bilbniffes feiner Mutter eine große Freude gemacht. Ein geborner Bürtemberger, Roos, welcher fie im Winter von 1797 auf 1798 in Leonberg fennen lernte, entwirft folgende Beidnung von ibr: "Sie war eine noch angenehme, fechezig bie funf und fechezigjahrige Frau, beren mageres und faltenreiches Geficht bennoch Beiterfeit und Freundlichfeit aussprach. Ihre wenigen Saupthaare waren ergraut und ihre Korperhaltung bei fleiner (?) Statur mar etwas vormarts gebudt; ihre Rede bingegen floß leicht und munter, und hatte noch einen angenehmen Ton, fo wie ihr Benehmen Anmuth und Uebung im gesellschaftlichen Leben zeigte. Sie war auf Befuch im Schloffe baselbft, bei Freunden, von benen ich ihr vorgestellt wurde. Als fie borte, wer ich fei, und daß mein Aufenthalt in Leonberg Borbereitung jum Studium ber Medicin und Chirurgie und jum Dienfte als Felbargt jum 3mede habe, fagte fie: "Ich habe Ihre Eltern gut gefannt", ergablte Giniges, mas bie Angabe bestätigte, und fuhr fort: "Bu ber Bahl Ihres fünftigen Berufes wunsche ich Ihnen Glud, und Ihrer Frau Mutter beffere Früchte, als es ber Fall mit meinem Sohn für mich war, benn eben biese Wahl ift es, bie meinen Fris von mir trennte". Thranen naften ihre ohnehin gerotheten Augen und fie ging zu Erzählungen von ihrem Sohne über "1.

Die schmerzlichen Tage ber Krankheit und des Todes seines Baters und seiner Schwester Nannette wurden durch Körner erleichtert, welcher Schillern im Mai auf acht Tage in Jena besuchte 2. Auch war in diesen Monaten der Berkehr mit Goethe besonders häusig und zusammenhängend. Dieser war im Jahr 1796 vier Wochen, im Februar und März, in Jena. Der Freund seines Herzens und der Freund seines Geistes kamen, um ihn zu beruhigen und zu zerstreuen. Segen Ende des Jahres aber, Anfangs November, kehrte der langersehnte Humboldt mit seiner Familie endlich von Berlin nach Jena zurück und blieb daselbst bis in den April des

<sup>·</sup> Schiller's Album, S. 185.

<sup>2</sup> Briefwechfel zwifden Schiller und humbolbt, S. 414.

folgenden Jahres, zur größten Erquidung Schiller's. Auch Alexander von humbolbt gesellte sich auf einige Zeit zu ihnen.

Wie aber im menichlichen Leben Entgegengefettes leicht und feltfam in einander fpielt, fo wurde unferm Freunde in bemselben Sahre, wo er Bater und Schwester verlor, ein zweiter Sohn geboren, und in biefer Beit war es auch, wo fich seine Schwägerin Karoline mit Schiller's Jugendfreund, Wilhelm von Wolzogen, vermählte 1. Diefer war bei einem Aufenthalte bes Berzogs Rarl in Paris vom Studium ber Architektur jur biplomatischen Laufbahn übergetreten, und während ber Zeit ber hinrichtung bes Ronigs, wo er als Legationerath bas Sotel bes abmefenden würtembergischen Befandten bewohnte, ben Gräueln ber Revolution burch Muth und Gewandtheit gludlich entgangen. Rach feiner Rudfehr wurde er bem Bergog von Weimar befannt, ber ibn als Kammerberr anftellte. Als bas frangofifche Beer Schwaben überschwemmte und nach Franken vordrang, lebte bas junge Chepaar in bem einsamen Bauerbach, und fich auch bier nicht mehr für ficher haltend, begaben fich bie Neuvermählten nach Rubolftadt und fpater nach Jena. Die Jugendtraume eines innigen Busammenlebens waren erfüllt und bie Bufunft lachte bie fo enge verbundenen Menfchen freundlich an. unferm Schiller jum iconften Glude nur noch Befundheit, freilich bie Bedingung jebes Gludes. Ueber bie gang befonbere leichte Entbindung seiner Frau am cilften Juli 1796 war er fehr erfreut. "Meine Bunfche find in jeder hinficht erfüllt", ichreibt er, "benn es ift ein Junge, frifch und ftart, wie bas Unfeben es gibt. Jest alfo fann ich meine fleine Familie ju gablen anfangen, und ber Schritt von eine gu zwei ift viel größer, ale ich bachte". Goethe bob ben fleinen Ernst zur Taufe. Die Mutter fonnte bas Rind nicht selbft ftillen, es litt viel an Saure und Rrampfen und machte ben Eltern Befummernig. "Man follte nicht benten", bemerft er bierbei, "bag man bei fo viel Sorgen von Innen und von Außen einen leidlichen humor batte ober gar Berfe machen fonnte. Aber bie Berfe find vielleicht auch barnach".

<sup>1</sup> Siehe Theil 2, S. 153 f.

Bon allen biesen Privatverhältnissen schweigt die Muse unseres lyrischen Dichters. Seine eigenen Zustände erschienen ihm viel zu geringfügig, als daß er es der Mühe werth geshalten hätte, sie poetisch zu gestalten — wie wenn nicht beisnahe seder Justand eines edeln und gebildeten Menschen einen idealen Reim in sich faßte. Er suchte seine meisten Stoffe in der Gedankenwelt, und erhielt sie hier nur schlechter und ärmer aus der zweiten Hand. Denn der Gedanke, der Bezgriff schöpft seinen Inhalt immer aus der Empsindung, dem Gefühl, der Anschaung, und er muß immer wieder zu diesem unmittelbaren Thatbestand zurücksehren, wenn er nicht leer und nichtig sein soll.

Dessenungeachtet schloß sich in diesem Jahre seine Dichttunst enge an sein Leben an — aber nicht an das, was ihn in seinen Privatverhältnissen betrübte ober erfreute, sondern an seine literarische Thätigkeit und deren geringe Erfolge im Publikum. Das Gebiet der sich im Allgemeinen haltenden Ideenpoesse war durchlausen. Er mußte sich wieder in Berbindung mit dem Leben setzen, sich eines realen Gehaltes bemächtigen. Da traf er mit dem Treiben der Tagesliteratur feindlich zusammen, und nahm aus ihr Stoff zu einer neuen polemischen Dichtung.

Ich erinnere daran, daß die Aufnahme des ersten Jahrsganges der Horen den Erwartungen ihres Herausgebers keineswegs entsprach.

Freilich waren diese hoffnungen übertrieben gewesen, und standen vielleicht mehr im Verhältniß zum aufgebotenen großen Kraftauswand, als zur durchgängigen Güte der Zeitsschrift und zur wirklichen Kultur des Publikums. Der Anfang zwar schien alles zu versprechen: es wurden so viele Vestellungen gemacht, daß Cotta auf einen recht großen Absat rechnete; was im Munde eines Verlegers, nach Schiller's Wort, eine glaubwürdige Versicherung ist. Einer gleich großen Anzahl Abonnenten konnte sich keine andere Zeitschrift rühmen. Aber dem Herausgeber kamen eine Menge schiefer Urtheile zu Ohren 1. In seinen akthetischen Briefen fand man noch eine

Briefwechsel zwischen Schiller und humholbt, S. 112.

schne ziemlich beifällig erschien, so wußte man doch mit bem Ganzen nicht fertig zu werden. Ein erfahrner Buchhändler äußerte, die Horen müßten schon mit dem ersten Jahrgange aufhören, weil, die Schuld liege, an wem sie wolle, alle Welt mit ihnen unzufrieden sei. Bon allen Seiten her ließen sich abgeneigte, feindliche Stimmen hören, und wer auch mit der Zeitsschrift zufrieden war, der stieß sich an der Lob posaunenden Allgemeinen Literaturzeitung, der man es ansah, daß sie sich verkauft hatte. Kurz, die Horen hatten die Epoche machende Wirkung, die man beabsichtigte, ganz versehlt; die Verheißungen, die ihr Herausgeber in der Anzeige ausgesprochen hatte, waren nicht in Erfüllung gegangen.

Schiller verlor bas Butrauen gur gangen Unternehmung, und fah ein, daß seine Erwartung nicht auf eine gehörige Burbigung bes Publifums gegründet war, und bag man Unrecht gethan hatte, Materien, wie bie afthetischen Briefe, und in folder Form in ben Soren abzuhandeln. Er war bitter enttaufcht, gereigt, entruftet. Ueberhaupt mar er, wie Borit versichert, "fehr empfindlich gegen alle Widerfpruche, besonders miffenschaftliche und so öffentliche, als Nitolai fie fich erlaubt hatte". "Es läßt fich wohl noch bavon reben", ruft er aus, nachdem er mehrere Angriffe aufgegablt bat 1, "ob man überall auf biefe Platituben nur antworten foll. 3ch mochte noch lieber etwas ausbenfen, wie man feine Bleichgültigfeit bagegen recht anschaulich zu erkennen geben fann. Nicolain follten wir aber boch von nun an in Text und Roten, und wo Gelegenheit fich zeigt, mit einer recht infignen Geringfcagung behandeln". hierauf erwiedert Goethe, man follte fich umsehen, und sammeln, was gegen die Soren im Gingelnen und Allgemeinen gesagt sei, und am Schluß bes Jahres Gericht barüber halten. Dieg führte ihn auf ben weitern Gebanten , auf alle Zeitschriften , die fich ungebührlich gegen bie horen betragen hatten, Epigramme zu machen, in ber Art ber Xenien bes Martial, und eine folche Sammlung in ben Mufenalmanach bes nachsten Jahres zu bringen. Er ichidte

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, S. 236.

fogleich einige folder Xenien gur Probe. Goethe hatte icon bem Almanach von 1796 eine Sammlung von Epigrammen beigefügt, burd welche auch Schiller veranlagt worben war, fich in ber ihm fo febr jufagenden Dichtart ju versuchen. Er ergriff baber ben Plan, ber ibm Gelegenheit gab, fich feiner gereizten Empfindung auf eine glanzende Beise zu entledigen, mit voller Seele. "Der Gebante mit ben Zenien", antwortet er 1, "ift prächtig und muß ausgeführt werden. wenn wir bas Sundert voll machen wollen, werden wir auch über einzelne Werfe herfallen muffen, und welcher reichliche Stoff findet fich ba! Sobalb wir und nur felbft nicht gang iconen, konnen wir heiliges und Profanes angreifen. Belden Stoff bietet uns nicht bie Stollberg'iche Sippichaft, Radnig, Rambohr, die metaphyfische Welt mit ihren 3chs und Nicht-Ichs, Freund Nicolai, unfer geschworner Feind, die Leipziger Gefchmadsherberge (bie Reue Bibliothef ber iconen Wiffenschaften), Thummel, Gofden ale fein Stallmeifter und bgl. bar!" Goethe fam nach Jena, es wurden munbliche Berabredungen getroffen, und ber Plan erweiterte fich immer Alles, was beibe Schriftsteller in ihrem weiten Wirfungefreise gegen ibre Beitgenoffen auf bem Bergen batten, wollten fie bei biefer Gelegenheit icharf und entschieden ausfprechen; über alles Abgelebte und Beraltete, über alles Engbergige und Gemeine wollten fie ju Bericht figen. Ariminelle follte vermieben und bei aller Bitterfeit überhaupt bas Gebiet bes froben humors so wenig, als möglich, verlaffen werben. Denn bie Musen feien feine Scharfrichter! In bie fpottenben, fatprifchen Sinngebichte follten auch wenige lobende, anerkennende verflochten und außerdem allgemeine, nicht auf bestimmte Personen und Borfalle gerichtete gemischt werben. Die Sammlung muffe auf taufend Stud fleigen ober boch wenigstens nicht unter fechehundert bleiben; die aufaunehmenden Epigramme follten, wenn eine binreichende Angahl fertig ware, ausgewählt, und, um einerlei Con zu erhalten, überarbeitet, endlich geordnet und ju einem großen Gangen verbunden werden. Die Freunde ichidten fic baber wochentlich .

<sup>1</sup> Am 29, December 1795.

ihre Arbeiten zur Kenntnisnahme, Verbesserung und Ausmerzung zu, und machten sich auf neue Gegenstände und Personen ausmerksam, so daß es nie an Gedanken und am Stosse sehlte. Schiller hatte durch seine langsährige Redaktion eine weite Kenntnis in der damaligen literarischen Welt erlangt, und wie man sonst von der Liebe sagt, daß sie gute Augen hat, so zeigte sich hier der Haß eben so hellsehend, als geschäftig. Er überbot Goethen noch an Masse der Kenien, die er lieserte, und an Planen, um Mannigfaltigkeit in das Ganze zu bringen. Die Tödtung der Freier und die Nekromantie in der Odyssee schienen ihm für diesen Zweck eine herrliche Duelle von Parodien zu sein; sa er dachte sogar an eine Komöbie von Epigrammen.

Aber ber Plan, einen folden großen satyrifden Zeitspiegel aufzustellen, fam in feiner gangen Ausbehnung nicht zu Stanbe, fo leib es namentlich Goethen that, auf biefe icone, eigenthumliche und einzige Idee, die fich bei ihm, wie er fagte, icon festgesett batte, Bergicht leiften ju muffen. Schiller überzeugte fich bei feiner mubfamen Redaktion, bag zu einem Bangen noch unübersebbar viel fehle, und bag man auch in zwei Monaten nicht alle Luden wurde fullen konnen. bas Werf noch ein Jahr lang liegen zu laffen, erlaubte weber bas Bedürfniß bes Almanache noch bie vielen Anfpielungen auf bas Neueste ber Literatur. Endlich fand Schiller eine Ausfunft, um Goethe's Buniche zugleich mit ber Ronvenienz bes Almanachs zu befriedigen. Er trennte bie allgemeinen von ben perfonlichen Epigrammen, und brachte jene unter bem Namen Tabulae votivae im Almanach unter, biefe bagegen ftellte er als ein eigenes Gange ans Ende. Bugleich wurde von ben Xeniendichtern ber formliche Befdlug gefaßt, ihr Eigenthumsrecht an ben einzelnen Epigrammen niemals auseinander ju fegen, fondern es in Ewigfeit auf fich beruhen gu Wenn fie ihre Gedichte sammelten, follte jeder bie Tenien gang abdruden laffen. Goethe hat aber nachher nur eines, bas Berbindungsmittel, Schiller nur neunzig berfelben in feine Gebichtsammlung aufgenommen.

Den Berlag bes neuen Mufenalmanachs für 1797 übernahm Cotta, er murbe aber in Jena bei Göpferdt gebruckt.

Buchbinder in Weimar und in Jena wurden mit bem Ginbinden der zweitausend Exemplare beschäftigt. Schiller hatte bie ganze Laft ber Beforgung auf fich. aab mande Irrungen, Berfaumniffe, Berfpatungen, fo bag Die Mühfeligkeit fein Ende nehmen wollte. "Ich fann Ihnen nicht beschreiben, mit wie vielen fleinen fatalen Details mich bie Beforgung bes Almanache in biefen Tagen plagt, und bie gu spate Sendung der Melodien macht mir fcon allein drei und sechszig neue Pafete nothwendig". Die Korrespondenz über Diesen leidigen Gegenstand zwischen ben beiden Freunden wollte nicht aufhören. Die Unannehmlichkeiten bes Geschäftes verdoppelten und häuften fich. "Uebergeben Gie ja", rath Goethe, "wenn es zu einer zweiten Auflage tommen follte, bas Bange irgend Jemanden gur Beforgung. Man verdirbt . fich burch bergleichen mechanische Bemühungen, auf bie man nicht eingerichtet ift, und die man nicht mit ber gehörigen Pracifion treibt, ben gangen Spag, und hat erft am Ende, wo alles zusammentreffen foll, ben Berdrug, weil es an allen Enden fehlt". Wenn er auch die Paketirung und Emballage ber auswarts zu ichidenben Lieferungen einem Jenaer Buchbändler übergab, so nahm ihm bieß nur einen Theil ber Arbeit, benn bie Bestimmung beffen, was in jedes Pafet fommen follte, bei ber vierfachen Berichiedenheit ber Exemplare, bas Ueberschreiben ber Speditionszettel u. f. w. blieb ibm noch immer, fo wie noch eine Menge Rleinigkeiten. hoffe ich balb zu hören", antwortete Goethe auf biese Rachricht, "baf Sie von der Sorge und Qual, die Ihnen der Almanach gemacht hat, befreit find; wenn man nur auch recht fabig ware, ber lieben Rube zu genießen, denn man ladt fich, wie die entbundenen Weiber, boch bald wieder eine neue Laft auf". Endlich gingen zwei große Lieferungen, vier Centner schwer, nach Leipzig und eine britte an Cotta ab. Doch schon in Monatsfrift murbe eine neue Auflage nothig, Die Schiller bennoch wieder in Jena drucken ließ, nur in fünfhundert Eremplaren. Ein fähiger Menich ift zur Roth jedem Beschäft gewachsen, benn er weiß jedes an irgend eine Unlage feines Beiftes anzufnupfen, und biefe im Dienfte beffelben auszubilben.

Die Renien brachten fofort bie größte Bewegung und Erfcutterung in ber beutschen Literatur hervor, und waren von einer unberechenbaren Wirfung. "Ich erinnere mich jener Beit noch febr genau", fagt Frang horn i, "und barf ber volligen Wahrheit gemäß erzählen, daß vom November 1796 bis etwa Oftern 1797 bas Intereffe für die Xenien auf eine Weise berrichte, bie alles andere Literarische überwältigte und verschlang". Des Bermunberns und Rathens bei zweifelhaften Xenien war fein Enbe; jebermann war bei bem neuen Phanomen frappirt, und nahm fich gufammen, um mit anscheinender Liberalität und mit mehr oder weniger erzwungenem Behagen barüber ju fprechen. Aber bie Deutschen bewegen sich in einer spiegburgerlich engen Moral und find gegen allen lauten Tabel die empfindlichsten Menschen, fo gern fie fich auch öffentlich loben laffen. Daber war an eine freiere Burbigung nur bei einem Sumbolbt, einem Fr. Aug. Wolf und wenigen andern ju benken; auch die meisten unter ben Wohlwollenden konnten es nur zur Tolerang bringen; die Jugend und bie Schabenfreube allein jauchzten Beifall gu. Goethe meinte, man muffe bie allgemeine Aufmerksamfeit, bie bie Xenien erwedt hatten, für bas Resultat nehmen. Menge ber Erwiederungen in Journalen ober eigenen Brofcuren, von Genannten und Ungenannten, in jeglicher Form und Art, war beinahe ungablig. Claudius, Nicolai, Campe, Manfo, Gleim und andere namhafte Schriftfteller zogen, feber mit ben ihm eigenthumlichen Waffen, gegen bas Duumvirat au Felbe. Manche Angriffe maren fo plump und grob, bag Schiller meinte, blog in Deutschland fei es möglich, bag bofer Wille und Robbeit barauf rechnen burften, burch eine folche Behandlung geachteter Namen nicht alle Lefer zu verscherzen; man follte boch ba, wo feine Scham fei, auf eine gurcht rechnen fonnen, die biefe Gunber im Bugel hielte. Der civilifirte Bieland, der fich für feine Perfon nicht zu beschweren batte. meinte in einem Briefe an Gofchen, beibe Dichter batten fich burch eine Farce und einen Muthwillen, ber in ihren Jahren taum verzeihlich fei, eine fo pobelhafte

<sup>1</sup> Dichtercharaftere, S. 57.

Behandlung selbst zugezogen; sie hätten es voraussehen solelen, daß man beschmutt wird, wenn man sich zum Spaß mit Gassenjungen herumschlägt; und auch öffentlich im Deutsschen Merkur sprach er entschieden und auf ironische Weise seine Migbilligung aus. Aber so viel über die Xenien gescholten wurde, so begierig wurden sie gelesen; alles was sonst noch Gutes und Ernsthaftes in dem Almanach stand, kam kaum in Betracht. Die Xenien verkauften den Almanach: der Absat war ungeheuer.

Die Männer, welche biese Feuerkerzen in ruhige Behaussungen geschleubert hatten, freuten sich bes allgemeinen Bransbes, und hielten es ihrer Würbe nicht für angemessen, sich gegen die vielen Angrisse zu vertheibigen. Goethe meinte, es sei eine nicht genug gekannte und geübte Politik, daß seber, der auf einigen Nachruhm Anspruch mache, seine Zeitgenossen zwingen solle, alles, was sie gegen ihn in petto haben, von sich zu geben; und als Schiller in Folge einer insolenten Schmähung des Kapellmeisters Reichardt losbrechen wollte, wußte er ihn zu begütigen, daß er sich die Sache aus dem Sinne schlug.

# Zehntes Kapitel.

Die allgemeinen Epigramme.

Bon dem sich auf bestimmte Personen beziehenden Epigramme unterscheiden Schiller und Goethe in ihrem Brieswechsel ein anderes, welches sie das poetische, das philosophische, das würdige, das zarte, das ernsthafte nennen und noch mit andern Ausdrücken bezeichnen. Wir wollen es das allgemeine Epigramm heißen. Die persönlichen Sinngedichte, besonders wenn dieselben satyrisch und tadelnd sind, nannten sie nach Martial Xenien, Gastgeschenke.

Die Epigramme Schiller's fallen in das Jahr 1795 und 1796. Weder vorher noch nachher hat er irgend ein Epigramm geschrieben.

Auf diese Dichtung, zu welcher er schon von Natur hinsneigte, wurde er durch die Benetianischen Epigramme geführt, die Goethe in den Musenalmanach einrücken ließ. Alle Poesien dieser Art von 1795 und auch noch viele vom folgenden Jahr gehören der allgemeinen Gattung an. Er ging nämlich von der sich im allgemeinen haltenden Ideenpoesie aus. In dem Epigramme fand er für viele seiner Gedanken eine erwünschte neue Form; denn manche eigneten sich wegen ihres abstrakten Inhaltes besser für eine knappe Zuspizung, als. für eine reichere Entfaltung. Spielend konnte er sich jest der Uebersfülle seiner Ideen entäußern.

Die meisten allgemeinen Epigramme vom Jahr 1796 stellte Schiller, wie wir schon früher erzählten, unter bem Namen Botivtafeln zusammen, obgleich sich auch an anbern Stellen in dem Musenalmanach für das Jahr 1797 viele zerstreut sinden. Bekanntlich waren tabulae votivae bei den Römern Tafeln, welche die dankbare Frömmigkeit in die Tempel der Götter aufhing, und auf welchen die Nettungen aus Krankheit, Schiffbruch oder irgend einer andern Gefahr gemeldet waren. Es sind also Epigramme, welche eine höhere Beziehung haben, wie schon die Aufschrift besagte:

"Was ber Gott mich gelehrt, was mir burch's Leben geholfen, Hang' ich tankbar und fromm hier im Beiligihum auf".

Kurz es sind die goldnen Sprüche Schiller's, in welchen seine ganze Weltbetrachtung in kurzen Sätzen bestimmt und körnig im Allgemeinen niedergelegt ist, während die Tenien, meist polemisch, sich auf besondere Justande und Personen beziehen.

Auch Goethe batte, wie zu ben Xenien, fo auch zu ben tabulae votivae im Musenalmanach für 1797 eine, wenn. auch fleinere, Beifteuer gegeben, wegwegen die gange Sammlung "G. und G." unterzeichnet ift. Bon biefen nabm Goethe fpater gebn Epigramme beraus, fügte andere bei, und führte fie unter ber leberfdrift Berbft als eine ber vier Jahreszeiten auf 1. 3ch wurde biefes faum erwähnen, wenn es nicht intereffant zu bemerten ware, bag Goethe brei bieser allgemeinen Gebichte, welche sich auch bei Schiller finden, als die feinigen aufgenommen hat, nämlich die, welche bei Schiller Pflicht fur Jeben ("Immer ftrebe gum Gangen" u. f. w.), Aufgabe ("Reiner fei gleich bem Anderh") und Die fdwere Berbindung ("Warum will fich Gefchmad und Benie fo felten vereinen?") überfdrieben find. Das erfte Epigramm, welches uns befiehlt, immer felbft ein Banges gu fein, ober uns wenigstens einem Sanzen als bienenbes Glieb anzuschließen, gebort mahrscheinlich Schillern an. Denn berfelbe Bedanke begegnet uns nicht allein auch in bem Difticon:

<sup>&#</sup>x27; Goethe's Werke im B. I S. 218 f.

Unsterblichkeit, sondern "das Leben in der Gattung und das Auflösen seiner selbst im großen Ganzen," ist überhaupt eine Liedlingsidee unseres Dichters. Bon dem zweiten und dritten bleibt das Eigenthumsrecht unentschieden. Selbst auf ein ursprüngliches Xenion, das Verbindungsmittel, machen beide Dichter Anspruch?

In unserer jegigen Ausgabe ber Schiller'ichen Werte find bie Epigramme ohne Plan und Ordnung burcheinander geworfen und fogar zwischen größern Bedichten eingeflicht, fo bag fie, wenn man fie lieft, nur einen verworrenen, verwischten Eindruck in ber Seele gurudlaffen. Sie bedurften bei einer neuen Ausgabe burchaus einer einfacheren, naturgemäßen Unordnung. Unter ben Botivtafeln fteben jest nämlich manche Epigramme, welche gar feinen allgemeinen Gehalt haben und ursprünglich jum Theil nicht zu benfelben geborten. Diftiden 2. B., welche burch "An" mit einem ober mehrern Sternchen eingeführt find, ober bie jesige Beneration, ber Aufpaffer gur Ueberfdrift haben - welche höhere, bleibende Bahrheit enthalten fie? Sie find temporell, perfonlich und geboren unter bie Renien. Dagegen begegnen uns wieder eine ganze Maffe anderer Epigramme, welche fo gewichtig und bedeutsam find, daß fie allerdings ju ben goldnen Spruden Schiller's gezählt werben muffen. Dazu fommt noch. bag er nach feiner Beife, bei einer fpatern Revision immer alles Individuelle und Lofale auszuscheiden, manche ursprungliche Xenien zu allgemeinen Spigrammen gemacht bat, indem er fie in eine andere Berbindung ftellte, die Ueberschriften umschrieb ober eine fonftige Veranderung vornahm. Wer g. B. merft es, bag bie ichwere Berbindung eigentlich auf Lavater gebt? Daburch aber hat er biefen Diftichen nicht allein bas Pitante, fondern auch bas Charafteriftische genommen und fie bisweilen nur unverftanblich gemacht. Wer fann g. B. ben Ginn ber Buchhanbler = Angeige errathen:

<sup>&</sup>quot;Nichts ift ber Menschheit so wichtig, als ihre Bestimmung zu kennen; Um zwölf Groschen kourant wird fie bei mir jest verkauft".

Leben Schiller's von Frau von Bolgogen, Theil 1, S. 844.

<sup>2</sup> Goethe's Werfe a. a, D., S. 219. 1.

Es ift baher nothig, alle diese Gedichte in gewisse naturgemäße Kächer zu bringen. Zuerst würden die größern bidaktischen Stüde abzusondern sein, wie ich es im achten Rapitel gethan habe, hierauf wären alle Distichen, die einen allgemeinen Gehalt haben, unter dem Namen Botivtafeln gehörig neben einander zu stellen, und endlich müßten die Xenien zu Einem Ganzen verbunden werden, alle Doppelverse aber, die früher Xenien waren und später verallgemeinert wurden, in ihre erste Gestalt zurückheren.

Diese Gebanken sollen mich bei ber folgenden Darstellung leiten, deren sorgfältigere Aussührung dann gerechtsertigt sein möchte, wenn Schiller wirklich, wie ich überzeugt bin, der erste epigrammatische Dichter des deutschen Bolkes ist. Ich werde hierbei auch manche unterdrückte Sinngedichte aus dem Musenalmanach von 1797 mittheilen, welche geeignet sind, die Geistesrichtung Schiller's heller zu beleuchten. Da wir über ihn in dieser Zeit beinahe keine Nachrichten von Andern haben, so bleibt uns nichts übrig, als das getreulich zu besnutzen, was er Geschriebenes hinterließ.

Bon den allgemeinen Spigrammen möchte ich zuerst derer erwähnen, welche sich ihrem Inhalte nach an die früher i ersläuterten didaktischen Gedichte anreihen. Dort erklärte er sich nämlich gegen alles Bermittelte und Abgeleitete im Geistessleben zu Gunsten des Unmittelbaren und Ursprünglichen. An jenem ist nur dem wissenschaftlichen Kopfe etwas gelegen — an diesem, dem Menschen und dem Dichter alles. In gleischem Sinne hat der unsterbliche Dichter köstliche Denksprüche geschaffen, die von unsern Kindern und Enkeln auswendig gelernt werden sollten, damit aus einem Zeitalter, in dem die Scholastif und der Materialismus mit noch andern Gewalten sich verdunden haben, uns zum blöden Dumpfsinn herabzudrücken, das Gefühl einer edlern Menscheit gerettet bleibe und auf die Rachsommen übertragen werden könne.

Das eigene Ibeal lehrt, bag bie Religiosität nicht im Begriff, sonbern im Bergen wohne:

<sup>&</sup>quot;Soll er bein Gigenthum fein, fühle ben Gott, ben bu benfft".

<sup>1</sup> Giebe Theil 3, G. 161.

Der Begriff ift ein Sprögling ber allen Menfchen gleichen Beiftesform, baber gablen Alle, welche fich nicht burch ibr liebendes Berg, sondern burch ben "traurigen Begriff" regieren laffen, nur fur Ginen, wie es im Epigramm Mannigfaltigfeit beißt. Alle reiche Kulle ber Dinge giebt ber Begriff in eine leere Ginbeit gufammen; aber wo bas Berg und bie Schonheit herrichen, ba "raufcht es von leben und Luft", benn beibe weilen ja immer nur im Gingelnen, im Mannigfaltigen. Ferner haben wir ben Begriff und feine Quelle, Die Bernunft, mit allen gemein, ja Rant bat gezeigt, daß die Gefete bes Weltganzen — in uns felbft liegen. Bas folgt baraus? Dag wir ichon burch bie Ratur mit bem Gangen Gins find, benn wir tragen bas Weltgange in unferer ursprünglichen Geistesform. Wodurch ift aber Jeder er felbft? Durch fein Berg; und wir bilben bieg unfer eigenftes Selbft fcon aus, wenn wir es übereinstimmend mit bem Bangen machen. Dieg alles lehrt uns bie fcone Inbivibualitat, beffen Schlugworte jedem Lefer im Gedachtniffe find:

"Stimme bes Gangen ift beine Bernunft, bein Berg bift bu felber; Bohl bir, wenn bie Bernunft immer im herzen bir wohnt."

Warum der Dichter folgende zwei Epigramme i später weggelassen haben mag? Sie scheinen mir seiner sehr würdig zu sein:

#### Der Vorzug.

Ueber bas Berg ju flegen ift groß, ich verehre ben Tapfern. Aber wer burch fein Gerg fleget, er gilt mir boch mehr.

#### Per Erzieher.

Burger erzieht ihr ber fittlichen Belt, wir wollen euch loben, Stricht ihr fie nur nicht zugleich aus ber empfindenden aus.

Das Thema ber Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen! Ohne Herzensbildung war ihm das Moralische wie das Wissenschaftliche zuwider, und die Psiegerin des Herzens ist die Schönheit. Selbst das Religiöse muß in Wort, Bild und Ton ästhetisch auf uns wirken, wenn es uns

<sup>1</sup> Mufenalmanach für bas Jahr 1797, S. 169.

ergreifen son. Wo fande bas Religible eine eblere Hulle, in ber es erschiene? wo bas Schöne einen wurdigern Gehalt? Nur die Barbarei hat beide getrennt, aber dadurch auch bas eine leer und bas andere unwirksam gemacht.

Das Berhältnig bes Begriffs jum Bergen erinnert uns an bas ber Wahrheit zur Schonheit. Der Begriff ift ja bie Korm, burch welche wir und die Wahrheit jum allgemeinen Bewußtsein bringen, und bie Schonheit ift, wie gesagt, bie ebelfte Erzieherin bes Bergens. Bier werden wir zuerft in bem Epigramme Mittheilung baran erinnert, bag bie Wahrheit nur im Inhalt, die Schönheit nur in ber Form liegt. Dann möchten wir aber mit bem Dichter habern, baß er Licht und Farbe aus feiner urfprünglichen Berbinbung geriffen hat. Dem Menschen eignet nicht bie absolute Bahrbeit — aber burch bie Zauberflange bes Schonen ergreift bas ewige Wefen ber Dinge unfer fühlendes Berg 1. Dieß fagt uns symbolisch jenes Epigramm, wie man aus ben zwei folgenben bes Musenalmanache fieht, bie ich ihm beifuge. Das Licht ift die Wahrheit, und bas beitere Reich ber Farben, wie man ichon aus ber Rlage ber Ceres weiß, ein Sinnbild ber Schönbeit.

### Sicht und farbe.

Bohne bu ewiglich Eines bort bei bem ewiglich Einen, Farbe, bu wechselube, tomm' freundlich gum Menschen herab.

### 100 abrbeit.

Eine nur ift fie fur alle, boch flehet fie jeder verschieben, Dag es Gines boch bleibt, macht bas Berichiebene mahr.

## Shönheit.

Schonheit ift ewig nur Eine, doch mannigfach wechselt bas Schone: Daß es wechselt, bas macht eben bas Eine nur fcon.

So wehrt er die Scholastif von sich ab, welche die Rechte bes Menschengefühls nicht fassen kann, dagegen das Uebersmenschliche selbst begriffen haben will! Ebenso seind ist er der Mystif. Beide vergöttern ja selbstgeschaffene oder überslieferte Abstraktionen, in welchen die Scholastif burch den

<sup>·</sup> Siehe Theil 2, S. 88.

Berftand, die Myftit durch das Gefühl das mahre Wesen der Dinge erfaßt zu haben wähnt. Auf keine Beise kann der Mensch über seine Gattung hinaussteigen. Dieß rufen uns die Distiden an die Proselytenmacher mit Beziehung auf den bekannten Ausspruch des Archimedes ins Gedächtniß:

". Einen Augenblid nur vergonnt mir, außer mir felber Dich zu begeben, und ichnell will ich ber Eurige fein ".

Kommt boch für den Einzelnen zu der allgemeinen Schranke der Gattung meistens noch eine ganz besondere Schranke des Individuums mit hinzu! Wer könnte sich von seiner Person, seinem Bildungszustand ganz losreißen? Selbst der dem Menschen zugänglichen Wahrheit bemächtigt sich der Einzelne nur auf eine subjektive Weise. Dieß und vielleicht mehr noch sagt uns das Subjekt im Musenalmanach:

"Wichtig wohl ift die Runft und schwer, fich felbst zu bewahren; Aber schwieriger ift biefe: fich felbst zu entstiehn".

Eben weil das keiner vermag, sieht die Eine Wahrheit seber verschieden. Den Abstand des Philosophen von dem Somarmer malt uns sehr derb das Epigramm:

"Bener fteht auf ber Erbe, boch ichanet bas Auge jum himmel; Diefer, die Augen im Roth, recket bie Beine hinaus;"

und bie Schwarmer werben naber carafterifirt:

## Pas irdifche Bundel.

himmelan flogen fie gern, boch hat auch ber Rorper fein Gutes, Und man pact es geschickt hinten bem Seraph noch auf.

#### Per wahre Grund.

Bas fie im himmel wohl fuchen, bas, Freunde, will ich euch fagen: Bor ber hand fuchen fie nur Schut vor ber hollischen Glut.

So sind also die Pietisten selbst da, wo sie recht handeln, Sklaven der Furcht; dagegen erwählt sich der Dichter die Lust am Guten zur Trieb feder:

"Freude, führe bu mich immer an rofigem Band".

"Bas läge mir an meiner Geburt", ruft er an einer andern Stelle aus t, "wenn ich nicht zur Freude geschaffen wäre ?" Auch sonst wird die Furcht als ein niedrigeres Motiv bezeichenet, von dem sich der Mensch zur Freude erhebe 2. Endlich wendet er sich noch mit der Bemerkung "an die Mystiker", daß sie nicht nöthig hätten, frömmelnd an ersonnene Geheimnisse zu glauben, denn das wahre Geheimnis umgebe sie stets, liege sedem immer vor Augen, werde aber von keinem Mystiker als solches anerkannt. Wie unendlich Vieles in der innerlichen, geistigen, so wie in der körperlichen Natur ist dem Menschen zu begreifen unmöglich! Wir werden seiner inne, wir sühlen es, aber kein Wort, kein Begriss vermag es zu fassen. Wie Goethe sagt:

"Und brangt nicht alles Rach haupt und herzen bir, Und webt in ewigem Geheinnis Unsichtbar sichtbar neben bir?"

Bu biesen psychologischen, theoretischen Sinngedichten gehören eine Anzahl, welche von Pseudophilosophen und von verkehrten Methoden der Wissenschaft handeln. Im falschen Studiertrieb wird das Eulengeschlecht abgewiesen, das sich zu dem Lichte der Wahrheit drängt. Die Philosophien so wie mein Glaube belehren uns, daß allen philosophieschen Spsemen Eine Philosophie, und allen besondern Glaus benssormen Eine wahre Religion zu Grunde liege.

"Belche Religion ich bekenne? Reine von allen, Die bu mir nennft! "Und warum feine?" Aus Religion".

Ein Wahlspruch, welcher, wie Tied im Vorwort zur fünften Auflage von Novalis' Schriften meint, überhaupt wohl der Glaube eines jeden freien Mannes sein dürfte. Wenigstens spricht Leffing's Fabel von den drei Ringen dasselbe aus. Aber eine noch größere Stlaverei ist es, wenn sogar Philossophen die temporelle Erscheinung der Wahrheit in einem Spstem der ewigen Wahrheit im Menschengeist vorziehen, oder

<sup>1</sup> Leben Schiller's von Frau von Bolzogen, Theil 2, S. 42.

<sup>2</sup> Schiller's Berfe in G. B., S. 1031. 1. u. (Dftavausg. B. 10, S. 424).

wenn sie, im Wiberspruch mit Schiller, sagen, daß in allen Philosophien zusammengenommen die wahre Philosophie entshalten sei. Ueber die schlechten Wahrheitssäger spottet er in ben Forschern und schildert dann ihr unglückliches Bemühen im Almanach weiter durch folgende Distiden:

#### Die Versuche.

Dich un greifen, ziehen fie aus mit Negen und Stangen; Aber mit leifem Eritt fchreiteft bu mitten hindurch.

#### Die Quellen.

Ereffliche Kunfte banft man ber Noth, und banft man bem Bufall, Rur gur Biffenschaft hat teines von beiben geführt.

#### Empiriker.

Daß ihr ben sicherften Pfab gewählt, wer möchte bas laugnen? Aber ihr tappet nur blind auf bem gebahntesten Pfab.

#### Cheoretiker.

Ihr verfahrt nach Gefegen, auch wurdet ihr's ficherlich treffen, Bare ber Oberfat nur, ware ber Unterfat wahr!

## Lette Buflucht.

Bornehm ichaut ihr im Glud auf ben blinben Empirifer nieber; Aber feib ihr in Noth, ift er ber belphische Gott.

## Die Spfteme.

Brachtig habt ihr gebaut. Du lieber himmel! Wie treibt man, Run er fo foniglich crft wohnet, ben Irrthum heraus?

Welche Methode des Philosophirens bleibt also übrig, da auch die, welche die Wahrheit aus dem äußern Objekt entwickeln will, nichtig ist 2? Reine andere, als die kritisch anthrozpologische.

Dieser metaphysischen Abtheilung muß ich ein Epigramm religiösen Inhalts beifügen, nämlich: Unsterblichkeit. Daß unser Ibealist dem Glauben an eine personliche Fortdauer nicht gewogen war, weil ihm berselbe nur eine Stimme bes Eigennußes und ber Sinnlichkeit zu sein schien, wissen wir

<sup>1</sup> Ramlich: Wahrheit.

<sup>2</sup> Siehe Theil 3, S. 101.

"Was läge mir an meiner Geburt", ruft er an einer andern Stelle aus t, "wenn ich nicht zur Freude geschaffen wäre?" Auch sonst wird die Furcht als ein niedrigeres Motiv bezeichnet, von dem sich der Mensch zur Freude erhebe? Endlich wendet er sich noch mit der Bemerkung "an die Mystiker", daß sie nicht nöthig hätten, frömmelnd an ersonnene Geheimnisse zu glauben, denn das wahre Geheimnis umgebe sie stets, liege sedem immer vor Augen, werde aber von keinem Mystiker als solches anerkannt. Wie unendlich Vieles in der innerlichen, geistigen, so wie in der körperlichen Natur ist dem Menschen zu begreisen unmöglich! Wir werden seiner inne, wir fühlen es, aber kein Wort, kein Begriff vermag es zu kassen. Wie Goethe sagt:

"Und brangt nicht alles Rach Saupt und Gerzen bir, Und webt in ewigem Geheinmiß Unfichtbar fichtbar neben bir?"

Bu biesen psychologischen, theoretischen Sinngebichten gehören eine Anzahl, welche von Pseudophilosophen und von verkehrten Methoden der Wissenschaft handeln. Im falschen Studiertrieb wird das Eulengeschlecht abgewiesen, das sich zu dem Lichte der Wahrheit drängt. Die Philosophien so wie mein Glaube belehren uns, daß allen philosophis schem Spsemen Eine Philosophie, und allen besondern Glaubenssormen Eine wahre Religion zu Grunde liege.

"Belche Religion ich bekenne? Reine von allen, Die bu mir nennft! "Und warum feine?" Aus Religion".

Ein Wahlspruch, welcher, wie Tied im Vorwort zur fünften Auflage von Novalis' Schriften meint, überhaupt wohl der Glaube eines jeden freien Mannes sein dürfte. Wenigstens spricht Lessing's Fabel von den drei Ringen dasselbe aus. Aber eine noch größere Stlaverei ist es, wenn sogar Philosophen die temporelle Erscheinung der Wahrheit in einem System der ewigen Wahrheit im Menschengeist vorziehen, oder

<sup>1</sup> Leben Schiller's von Frau von Bolzogen, Theil 2, S. 42.

<sup>2</sup> Schiller's Berte in G. B., S. 1031. 1. u. (Dftavausg. B. 10, S. 424).

wenn sie, im Wiberspruch mit Schiller, sagen, daß in allen Philosophien zusammengenommen die wahre Philosophie entshalten sei. Ueber die schlechten Wahrheitstäger spottet er in ben Forschern und schilbert bann ihr unglückliches Bemühen im Almanach weiter burch folgende Distiden:

### Die Versuche.

Dich : ju greifen, ziehen fie aus mit Regen und Stangen; Aber mit leifem Tritt schreiteft bu mitten hindurch.

#### Die Quellen.

Ereffliche Kunfte banft man ber Roth, und banft man bem Bufall, Rur gur Wiffenschaft hat teines von beiben geführt.

### Empiriker.

Daß ihr ben ficherften Pfab gewählt, wer möchte bas laugnen? Aber ihr tappet nur blind auf bem gebahnteften Pfab.

#### Ebeoretiker.

Ihr verfahrt nach Gefegen, auch wurdet ihr's ficherlich treffen, Bare ber Oberfat nur, ware ber Unterfat mahr!

# Lette Buflucht.

Bornehm schaut ihr im Glud auf ben blinden Empirifer nieber; Aber feib ihr in Noth, ift er ber belphische Gott.

# Pie Spfteme.

Brachtig habt ihr gebaut. Du lieber himmel! Bie treibt man, Run er fo foniglich erft wohnet, ben Brrthum heraus?

Welche Methode des Philosophirens bleibt also übrig, da auch die, welche die Wahrheit aus dem äußern Objekt entwickeln will, nichtig ist 2? Reine andere, als die kritisch anthropologische.

Dieser metaphysischen Abtheilung muß ich ein Epigramm religiösen Inhalts beifügen, nämlich: Unsterblichkeit. Daß unfer Ibealist bem Glauben an eine persönliche Fortbauer nicht gewogen war, weil ihm berselbe nur eine Stimme bes Eigennußes und ber Sinnlichkeit zu sein schien, wissen wir

<sup>·</sup> Ramlich: Wahrheit.

<sup>2</sup> Siebe Theil 3. S. 101.

fcon i. Daber forbert er auf, "im Gangen gu leben", b. b. unfer Inbivibuum gur Gattung zu fleigern, benn bas Gange bleibe, auch wenn wir langft babin feien. Er fubstituirt alfo bem gewöhnlichen Unfterblichkeiteglauben eine rein ethische 3bee. So rubmt er es an ber Rant'ichen Lebensphilosophie, baß fie burch ftete Hinweisung auf allgemeine Besetze bas Gefühl für unsere Individualität entfrafte, und im Bufammenhang bes großen Bangen unfer fleines Selbft uns verlieren lebre 2. Hieran reiht fich, wie schon oben erwähnt, bas Sinngebicht: Pflicht fur Jeben. Es rath une: Entweber mache aus bir ein icones, vollenbetes Gange burch harmonische Bilbung aller beiner Rrafte; ober wenn bu biefes nicht vermagft, "wie es benn unter Taufenden, bie barnach ftreben, faum Ginem gludt," fo ichließe ale bienenbes Blieb an irgend eine Gemeinschaft von Menfchen bich an, welche in Berbindung ein Ganges zu erreichen trachten. Dann genügt es, einen Theil beiner Unlagen zu entwideln - bu felbft bift aber freilich nur ein fleines Bruchftud beiner Gattung, welches nur burch feine außere Beziehung einen Werth hat. Der trefflichte Rommentar Diefer Gnome ift ber fechete Brief über bie afthetische Erziehung bes Menschen.

Steigen wir nun von diesen abstrakten höhen herab und gruppiren die Sinngedichte ästhetischen Inhalts! hier sinden wir, daß der Dichter fast sein ganzes poetisches Geschäft in Distichen gebracht hat. Die Verse an die Muse preisen vorab den Werth der Dichtsunst mit einem polemischen Seitenblick, wie überhaupt viele dieser Epigramme schon auf die Xenien hindeuten. Diesem Stücke schließt sich ein anderes aus dem Musenalmanach an:

# Pas Göttliche.

Ware fie unverwelflich, die Schonheit, ihr könnte nichts gleichen! Richts, wo die göttliche blüht, weiß ich der göttlichen gleich. Ein Unendliches ahnet, ein Höchftes erschafft die Vernunft fich, In der schonen Gestalt lebt es dem Grzen, dem Blick.

In einem andern Epigramm wird in ber dichtenden Kunft die wahre Quelle einer steten Berjüngung gefunden.

<sup>·</sup> Siehe Theil 2, S. '383.

<sup>2</sup> Schiller's Berte in E. B., S. 1175. 1. m. (Oftavausg. B. 11, S. 536).

Unfer Freund hatte bieß an fich felbft auf's lebendigfte erfabren. In ben afthetischen Briefen wird fur bie Sconbeit ber Name einer zweiten Schöpferin bes Menfchen wiffenschaftlich in Anspruch genommen t. Ueberall und vielgeftaltig fehrt ber Gebanke wieder, "daß ein burch bie Schonbeit veredeltes Gemuth in fich felbft eine innere unverflegbare Fulle bes Lebens trage, und daß ber erhaben geftimmte Beift mit tem reinen Damon in unferm Bufen verfebre". Bu bem innern Werth ber Poefie fommt, bag fie, wie es in ber Gunft ber Mufen beißt, ihre Lieblinge in Mnemosynens Schoof tragt, mabrend mit bem Philifter fein Ruhm ftirbt. Gins ber wenigen Gebichte, in benen bes Nadruhms, über welchen weit binaus Schiller's Streben in seinen mannlichen Jahren ging, gedacht wird 2. Auf bas Bervorbringen des Kunftwerfes beziehen fich dann die herrlichen Diftiden: ber Benius und Genialitat. Der Berfand fann bas in ber Natur unmittelbar Gegebene nur in allgemeinen Formeln wiederholen; will die Bernunft über die Natur binausgeben, fo baut fie ins Leere -

"Du nur, Benius, mehrft in ber Ratur bie Ratur."

Ober wie es an einer andern Stelle heißt: "Nur dem Genie ift es gegeben, die Natur zu erweitern, ohne über sie hinsauszugehen"; und die Produkte dieses Genius sind so klar und dennoch auch so unendlich tief, wie der Aether, offen dem Auge und doch dem Verstande ihrem innersten Wesen nach ewig verborgen. Hieran schließen sich einige später untersbrückte Sinngedichte:

### Perstand.

Bilben wohl fann ber Berftand, boch ber tobte fann nicht befeelen, Aus bem Lebenbigen quillt alles Lebenbige nur.

# Phantafie.

Schaffen wohl tann fie ben Stoff, boch bie milbe fann nicht gestalten, Aus bem harmonischen quillt alles harmonische nur.

<sup>1</sup> Schiller's Berfe in E. B., S. 1210. 2. (Oftavausg. B. 12, S. 106).

<sup>2</sup> Bergl. Theil 1, S. 113.

<sup>3</sup> Schiller's Berte in G. B., S. 1233. 2. und (Oftavausg. B. 12, S. 213).

### Bildungskraft.

Dag bein Leben Beftalt, bein Gebante Leben gewinne, Lag bie belebende Kraft ftete auch bie bilbenbe fein.

Der Nachahmer und der Benius.

Gutes aus Gutem, das fann jedweber Berfiandige hilben, Aber ber Genius ruft Gutes aus Schlechtem hervor. An Gebilbetem nur barfft bu, Nachahmer, dich üben, Selbst bas Gebilbete ift Stoff nur bem bilbenben Geist.

### Witz und Verstand.

Der ift zu furchtfam, jener zu fuhn; nur bem Genius warb es, In ber Ruchteruheit fuhn, fromm in ber Freiheit zu fein.

Solche ganz in Bergeffenheit versunkene Distiden wieder an's Tageslicht zu ziehen, möchte nicht ganz unverdienstlich sein. Sie beweisen wenigstens ihres Urhebers unerschöpflichen Reichsthum an Ideen!

Wie in ben eben angeführten Stüden, wird in mehreren bie poetische Bildungsfraft in Gegensatzu andern Geistesversmögen gestellt. Der gelehrte Arbeiter, früher der Phislister betitelt, spricht der bloßen Gelehrsamseit nur die mühsselige Zucht des Baumes zu, dessen Früchte allein der Gesichmack genieße. Ein von Schiller schon in der Jugend gehegster Gedanke! Doch gilt ihm der Philister noch mehr, als der Schöngeist:

"Jener mag gelten, er bient boch als fleißiger Anecht noch ber Wahrheit; Aber biefer bestiehlt Wahrheit und Schönheit zugleich;"

und der Schöngeift wird vom schönen Geift sogleich fehr treffend unterschieden:

"Nur bas Leichtere tragt auf leichten Schultern ber Schongeift; Aber ber ichone Geift tragt bas Gewichtige leicht."

Die Unterscheidung ift so scharf und richtig, daß die Synonymit diese Berse zu Grunde legen könnte. Uebrigens ist es merkwürdig, daß das zusammengesetze Wort nicht selten die schlimme Bedeutung annimmt, wie sich auch leichter Sinn

<sup>1</sup> Siehe Theil 1, S. 235. Bergl. Theil 2, S. 213 und Theil 8, S. 9 und 10.

und Leichtsinn, hoher Muth und hochmuth von einsander unterscheiden. Die schwere Berbindung belehrt und, warum sich Geschmad und Genie so selten vereinigen, und lehnt sich an eine Reihe von Epigrammen an, die manscherlei Kunstideen enthalten. Das Naturgeset erinnert an die Worte: "Unbekannt mit den Regeln, den Krüden der Schwachheit und den Zuchtmeistern der Verkehrtheit, bloß von der Natur und dem Instinkte, seinem schüßenden Engel, geleitet, geht das Genie ruhig und sicher durch alle Schlingen des salschmackes!". An einer andern Stelle wird die Regel die Trösterin aller Schwachen genannt2, welche ihre Jöglinge nur zustußen, aber die Menschheit nicht in ihnen weden könne 3. Iwischen den bekannten Epigrammen Korzrektheit, Wahl und Dilettant stehen in dem Almanach noch andere, von denen ich zwei mittheile.

# Sehre an den Kunstjünger.

Daß bu ber Fehler schlimmften, bie Mittelmäßigkeit, meibest, Bungling, so meibe boch keinen ber anbern zu früh!

# Pelikateffe im Cabel.

Bas heißt gartlicher Tabel? Der beine Schwache verschonet? Rein, ber beinen Begriff von bem Bollfommenen ftartt.

Ein Grundsat, welchen Schiller besonders bei seiner Beurtheslung Bürger's dis zum Uebermaß angewandt hatte. In diese Sphäre gehört endlich noch: die drei Alter der Ratur. Sollte es nicht statt "Natur" vielmehr "Poesie" heißen? Zuerst sinden wir die naive hellenische Dichtung, welche aus der Mythe ("der Fabel") emporwuchs; es folgte das Alter des einseitigen französischen Geschmack ("der Schule"), welcher sie entseelte; aber die vollendete philosophische Bilbung ("die Bernunft") gibt ihr das ursprüngliche Leben wieder erhöht zurück: die Zeit der sentimentalischen Dichtung. Uebrigens mußte der Gegensat zwischen dem regelrechten französischen Geschmack und dem freithätigen Genie der

<sup>1</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 1233. (Oftavausg. B. 12, S. 213).

<sup>2</sup> Ebenbaf. S. 1186. 2. v. (Oftavausg. B. 11, S. 588).

<sup>\*</sup> Ebenbaf. S. 1149. 2. m. (Oftavausg. B. 11, S. 417).

englisch beutschen Poesie unsern benkenden Dichter um so mehr beschäftigen, weil er sich selbst durch seine eigene Naturanlage in benfelben verwickelt fand.

Der Vergleichung ber Dichtfunst mit andern Kunsten schiller sein Nachdenken nicht besonders gewidmet zu haben; er stand ihnen zu fern. Bloß die Conkunst preis't er in einem gleichnamigen Epigramm. Bon der deutschen Dichtung rühmt er in dem Liede die deutsche Muse, übereinstimmend mit Klopstock, daß sie nicht (wie in Rom und Paris) an dem Strahl der Fürstengunst erblüht sei, sondern aus eigener Kraft ihren Werth sich selbst geschaffen habe. Und

"Aus eig'ner Fulle muß fie fich entfalten; Sie borget nicht an irb'icher Majeftat."

Frei quillt fie dem Deutschen aus ben Tiefen des Bergens, und svottet der Regeln Zwang.

Auch auf ben äußern Ausbruck beziehen sich einige Epigramme. In Sprache wird es sehr schön beklagt, daß der Geist dem Geiste nicht unmittelbar erscheinen könne. Nur aus körperlichen Zeichen rathen und schließen wir auf geistiges Leben in Andern. So ist, wie es in den Distichen an den Dichter heißt, die Sprache, welche die Seelen verbindet, zugleich das, was sie trennt. Vortrefflich ist auch das Stück der Meister, über dessen Inhalt schon früher Dalberg an Schiller geschrieben hatte, indem er sich auf den Ausspruch Boltaire's berief: le secret d'ennuyer est de tout dire. Ich süge noch die todten Sprachen bei, welches Stück im Musenalmanach neben dem wohlbekannten deutschen Gentus steht:

"Tobte Sprachen nennt ihr bie Sprache bes Flaffus und Pindar? Und von beiben nur kommt, was in ber unfrigen lebt."

Und so prägte er auch Gebanken über bas Metrische epigrams matisch aus, wie die treffenden Distiden ber epische Berasmeter, bas Distidon und die achtzeilige Stanze beweisen, denen er noch einige andere schildernde Doppelverse unter dem gemeinschaftlichen Namen Kleinigkeiten beifügte.

<sup>1</sup> Schiller's Leben von Frau v. Bolgogen, Theil 2, S. 145.

Wahrhaftig allerliebste, Nassische Kleinigkeiten, die durch ihre vollendete Form und ihren beziehungsreichen Sinn dennoch wieder Größe baben.

Dann berichten einige Distiden über die Wirksamkeit ber Poesse und die Aufnahme von Kunsterzeugnissen im Publikum. In diesen Kreis gehören die Kunstischwäher: "Gutes in Künsten verlangt ihr?" u. s. v. Im Musenalmanach stehen unter den Botivtafeln noch einige andere, von denen es sedoch ungewiß bleibt, ob sie alle Schillern angehören:

### Der berufene Michter.

Ber ift zum Richter bestellt? Rur ber Beffere? Rein, wem bas Gute Ueber bas Beste noch gilt, ber ift zum Richter bestellt.

Unter dem "Guten" ift hier das absolut Gute, das Ideal zu verfteben.

### Pie Unberufenen.

Tabeln ift leicht, erschaffen so schwer; ihr Tabler bes Schwachen, Sabt ihr bas Treffliche benn auch ju belohnen ein herg?

# Pie Belohnung.

Bas belohnet ben Meister? Der zart antwortenbe Nachflang, Und ber reine Rester aus ber begegnenben Bruft.

# Pas gewöhnliche Schickfal.

Saft bu an liebenber Bruft das Kind ber Empfindung gepfleget, Einen Bechfelbalg nur gibt dir ber Lefer gurud.

# Der Weg zum Auhme.

Gludlich nenn' ich ben Autor, ber in ber Sohe ben Beifall . Finbet; ber beutsche muß nieber fich buden bagu.

In andern Spigrammen wird die äfthetische Beurtheilung von der moralischen geschieden.

### Bedeutung.

"Bas bebeutet das Bert?" fo fragt ihr ben Bilbner des Schönen. Frager, ihr habt nur die Magd, niemals die Göttin gesehen. Hoffmeifter, Schiller's Leben. III.

### An Die Moralisten.

Lehret! bas ziemt euch wohl, auch wir verehren bie Sitte, Aber bie Muse läßt sich nicht gebieten von euch. Nicht von dem Architekt erwart' ich melodische Weisen, Und, Moralist, von dir nicht zu dem Epos den Plan. Vielsach sind die Kräfte des Menschen; o daß sich doch jede Selbst beherrsche, sich selbst bilde zum Herrlichsten aus.

Diefe beiben Epigramme haben mahricheinlich Goethen jum Urheber, und bas lettere fonnte auf hermann und Dorothea bezogen werben. Dagegen pragte Schiller in andern Studen feine und Rant's Lebre vom Erhabenen darafteriftifc genug aus. Am Ende ber Abhandlung über die nothwendigen Grenzen beim Gebrauche schöner Formen lefen wir die Worte: "Der ununterbrochen gludliche Menich fieht bie Pflicht nie von Angeficht, weil feine gesehmäßigen und geordneten Reigungen bas Gebot ber Bernunft immer anticipiren, und feine Berfuchung jum Bruch bes Gefeges bas Gefeg bei ihm in Erinnerung bringt. Einzig burch ben Schonbeitefinn, ben Statthalter ber Bernunft in ber Sinnenwelt, regiert, wird er ju Grabe geben, ohne bie Burbe feiner Bestimmung ju erfahren. Der Ungludliche bagegen, wenn er zugleich ein Tugenbhafter ift, genießt ben erhabenen Borgug, mit ber gottlichen Majeftat bes Gesets unmittelbar zu verkehren, und ba feiner Tugend teine Reigung hilft, bie Freiheit bes Damons noch als Menich zu beweisen". Der ungludliche Tugenbhafte alfo ftellt uns bas Göttliche bar. Dief fagt uns bie Theophanie:

"Beigt fich ber Gludliche mir, ich vergeffe bie Gotter bes himmels; Aber fie fteh'n vor mir, wenn ich ben Leibenden feh'".

Die Petersfirche, an die Aftronomen und aftronomische Schriften sinden in Schiller's Aufsägen über das Erhabene ihre Aufhellung. Man denke nur an Stellen, wie folgende: "Weil den Gegenständen eigentlich nichts Erhabenes zukommt, ware es schicklicher, sie erhebend zu nennen"?. "Der Gegenstand, welcher mich selbst zu einer unendlichen Größe macht, heißt erhaben. Das Erhabene der Größe ift

<sup>1</sup> Siehe Theil 2, Rapitel 20.

<sup>2</sup> Schiller's Berte in E. B., S. 1183. 2. n. (Oftgraneg. B. 11, S. 576).

also keine objektive Eigenschaft bes Gegenstandes, bem es beis gelegt wird; es ist bloß die Wirkung unseres eigenen Subzielts auf Veranlassung jenes Gegenstandes". So tragen wir also in unsern Urtheilen über die Peterskirche und über den Sternenhimmel das Prädikat des Erhabenen aus uns selbst in diese äußern Gegenstände hinüber. Mit den Aftronomen scheint er überhaupt nicht zufrieden gewesen zu sein, wie man schon aus einem in seiner Jugend hingeworfenen Worte entznehmen könnte. Dafür spricht auch das Epigramm:

# Die Vielmiffer.

Aftronomen feib ihr und fennet viele Gestirne: Aber ber horizont bedet manch Sternbild ench ju.

Bei euerm niedrigen Standpunkt, will er wohl sagen, sucht ihr in dem Sternenhimmel, was in euch selbst liegt. Euer Geschickteis beschränkt sich auf einen Theil der materiellen Welt; alles Geistige ist euch verborgen.

Wir gehen weiter in eine reichere Lanbschaft, und bestrachten die epigrammatischen Sprossen, welche in dem Boden des Sittlichen und Menschlichen wurzeln. Lassen wir uns in dieses große Gebiet durch eine Schilderung der Lebensalter und der Geschlechter einführen!

Da sehen wir benn, wie Schiller ernst sinnend vor bem Rinde in der Wiege steht — wir wollen annehmen, es sei sein süngst geborner Sohn Ernst gewesen — und wie er ihm in überwältigendem Gefühl: "Gläcklicher Säugling!" und die folgenden Worte zuruft. Der Anblick des Kindes bringt ihm lebendig den ungeheuern Abstand seines eigenen Daseins von der naiven Natur ins Bewußtsein. Nun tritt er vor seinen ältesten, zweisährigen Sohn Karl, vor den Knaben, der spielt in der Mutter Schoof, wie auf einer heiligen Insel, wo ihn der trübe Gram, ihn die Sorge nicht sindet. Und auch siest umfängt ihn das elegische Gefühl der Drangsale der Kultur, der Mühen des männlichen Lebens mit dessen Pflichten, Zweden und Arbeit.

<sup>1</sup> Schiller's Berte in E. B., S. 1185. 2. u. (Ottavausg. B. 11, S. 585).

<sup>2</sup> Siehe Theil 2, 6. 6.

Diese Epigramme hat Schiller felbft in feinen afthetischen Briefen meisterhaft erlautert 1: "Besonders ftart und am allgemeinsten außert sich die Empfindsamkeit für Ratur bei Beranlaffung folder Gegenftande, welche in einer engern Berbindung mit und fteben, und uns ben Rudblid auf und felbft und bie Unnatur in uns naber legen, wie g. B. bei Rinbern und findlichen Bolfern. In bem Rinde ift bie Anlage und Bestimmung, in une bie Erfüllung bargeftellt, welche immer unendlich weit hinter jener zurudbleibt. Das Rind ift uns baber eine Bergegenwärtigung bes 3beale, nicht zwar bes erfüllten, aber bes aufgegebenen. Dem Menichen von Sittlichfeit und Empfindung wird ein Rind ein beiliger Begenftand fein" u. f w. Schiller's Bewußtsein umspannte die außerften Enden ber Menfcheit und in feinem Bergen nahrte er eine ewige Sehnsucht von bem gefünftelten Buftand ju bem ursprunglichen bin. Aber balb, in bem Epigramm ber Bater, fohnt er fich wieber mit feinem Schidfale aus, weil er fich als Bater burch bie Ratur an bas All gefnüpft fühlt. Wer möchte auch, wie der philoso= phische Egoift, fich felbstgenügsam bem schönen Ring entziehen,

"Der Gefchöpf an Gefchöpf reiht in vertraulichem Bunb?"

Der Rnabe wird Jungling, und biefem ruft bas Epigramm Jugenb qu:

"Einer Charis erfreuet fich jeber im Leben; boch fluchtig, Salt nicht bie himmlische fie, eilet bie irbifche fort".

Wenn ber Jüngling ins Unenbliche strebt, beschränkt ber weiseste Mann, wie es im men schlichen Wirken heißt, seine Thätigkeit auf ben engsten Kreis. "Daburch allein", erstlärt sich Schiller 2, "daß wir die ganze Energie unseres Geistes in Einem Brennpunkt versammeln, und unser ganzes Wesen in eine einzige Kraft zusammenziehen, setzen wir dieser einzelsnen Kraft gleichsam Flügel an, und führen sie künstlicher

<sup>\*</sup> Schiller's Werte in E. B., S. 1230. 2. u. f. (Oftavausg. B. 12, S. 200 ff.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenbaf. S. 1198. 2. o. (Oftavausg. B. 12, S. 28).

Weise über die Schranken hinaus, welche die Natur ihr gesett zu haben scheint". Doch mährend des Birkens und Rämpfens bleichet sich dem einen die Lode, wie dem andern. Dieß ift das gemeinschaftliche Schickfal. Mußschon der Mann Nagen:

"Bie wenig, ach! hat fich entfaltet. Dieg Benige, wie flein und farg!"

o stehen gegen bas Ende bes Lebens Erwartung und Ersfüllung in einem noch größern Misverhältniß:

"Still, auf gerettetem Boot treibt in ben Safen ber Greis".

Und ber Naturfreis schließt sich auch hier, und "es kehret zum Kinde der Greis kindisch und kindlich zurud". Der Tob ift da — von dem der Epigrammendichter sagt, er sei so äfthetisch doch nicht, als der Genius mit der umgekehreten Fackel lieblich aussehe.

So ift die Babn bes mannlichen Dafeins burchlaufen. Aber auch bas weibliche Leben wird in Diftiden gezeichnet. Schiller's Berherrlichung bes Weibes ift nicht etwas Erfunfteltes noch ein Tribut ber Sinnlichkeit. 3hm mar es vergonnt, die weibliche Ratur rein, voll und mabr zu erfaffen. Er glaubte ja an lautere, beilige Gefühle, an eine uneigennugige Liebe. Wie boch er die unmittelbare Ratur ftellte, ju welcher uns alle Wiffenfchaft auf einem funftlichen Wege wieber zurudführen folle, fo innig und warm fonnte er bas Leben ber Frauen preisen. Die sittliche Frage: worin bas eigentlich Menschliche liege? und bie afthetische: was bas Be= fentliche ber Schonbeit fei? mußten ihn gleichmäßig auf bas Weib verweisen. Denn bier fand er die freie harmonie ber finnlichen und fittlichen Natur, welche Uebereinstimmung gugleich seine Moral und Mefthetit fur bas Bochfte hielten. Die fcone Seele und die Unmuth, fo wie die volle Menfcheit traten ibm bier vor Augen, und barein eben legte er bie Burbe ber Frauen in bem gleichnamigen Gebichte. Babrend ber Mann feine Burbe nur im Rampfe fparlich erringen und behaupten fann, haben die Frauen die ihrige unverfummert icon aus ben Sanben ber Natur erhalten.

Frauenwürde ift Seelenschönheit und Anmuth. Dieß sagt auch bas Epigramm Macht bes Beibes. Das Beib entaudt unmittelbar, abfichtelos burch ben rubigen Bauber feiner Gegenwart. Schon in ber Abhandlung über Anmuth und Burbe wird bem weiblichen Geschlechte biefe Grazie vorzugs= weise zugeschrieben, benn bie Schonbeit bes Baues finde fich vielleicht mehr bei bem mannlichen 1. Diese Anmuth ift baber "bie weibliche Schonbeit". Bom Manne bagegen erwartet er "bes Gefetes Burbe", bie Burbe, welche ber Ausbrud einer erhabenen Gefinnung ift; und er folieft von bem fconen Beschlechte auch "bie Macht ber Thaten und bes Beiftes" aus. "Denn felten wird fich ber weibliche Charafter zu ber bochten Ibee sittlicher Reinheit erheben, und es felten weiter als gu affektionirten Sandlungen bringen ". Gegen bie Belebrsamteit der Weiber batte fich Schiller schon früher in der Epiftel eines Chemannes an einen andern, in ber berühmten Frau, mit Laune ausgesprochen. Gin mit fraftigen Bugen, und frifdem, lebendigem Rolorit gezeichnetes Bilb, gegen welches bas angeführte Epigramm nur eine fcmache Andeutung ift! In einem Auffage 2 wird nachgewiesen, wie bas Weib feiner Ratur und ichonen Bestimmung nach mit bem Manne nie bie Wiffenfchaft, aber burch bas Medium einer geschmadvollen Darftellung berselben mit ihm die Bahr= heit theilen konne. Daber bestrebte fich Schiller, auch abftratte Wahrheiten burch einen schonen Stil in bas Reich ber Einbildungefraft und Empfindung binuber zu zieben, "wo bas Weib zugleich Mufter und Richterin ift". In ber miffen= ichaftlichen Form und in ben Grunden fei feine Bereinigung möglich, aber bie Schonheit vereinige bie Gefchlechter in ben Resultaten und in der Materie ber Babrbeit. Doch befitt bas Weib, muß man hinzufügen, noch ein anderes Medium, ber Babrheit inne zu werden, als biefes fünftliche und geliebene, nämlich ein ursprünglich inwohnendes Organ für biefelbe. Dieg ift ber allen gemeinfame, unmittelbare Bahr= beitefinn, burd welchen bas Weib bas Rechte meift feiner

<sup>.</sup> Schiller's Berte in E. B., S. 1154. 1. u. (Oftavausg. B. 11, S. 438).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenbaf. S. 1226. 1. u. f. (Oftavausg. B. 12, S. 179).

und sicherer erfaßt, als ber Mann burch die wissenschaftliche Reservion.

Anmuth alfo ift ber Ausbrud einer fconen Seele, und eine icone Seele ift vorzugeweise bie Tugenb bes Beibes. Babrend ber Mann im Rampfe mit ben Menfchen und bem Schickfale mehrerer Borguge bebarf, genügt bem Beibe biefe einzige innere, ben gangen Menschen umfaffenbe Tugenb. Daber vermögen Frauen nie bes Mannes einzelne Thaten au richten, aber ihr Urtheil ift triftig, wenn es auf ben gangen Rann felbft gebt. Die außere 3medmägigfeit einzelner Sandlungen beurtheilt ber Verstand, über bie harmonie bes Gangen entscheibet ein harmonisch gestimmtes Gemuth. Dieg ift bas Forum bes Beibes. Der Grunde ihres Ausspruches wird fich, wie bas Epigramm weibliches Urtheil lehrt, bie Krau nicht bewußt, und weil fie durch ihr Gefühl enticheibet, fpricht fich ihr Urtheil ftete burch Liebe ober Abneigung aus. Gefühle verschwistern fich mit Bergensregungen, und in ber Reigung ift bas Urtheil enthalten. Aus biesem allem ergibt fich bem Dichter bas weibliche Ibeal, weldes er an die Amanda in Wielands Oberon fnupft 1. Die freie innere Sarmonie, indem die Sittlichkeit immer auf der Seite ber Reigung ift, die gludliche Bollendung bes Gangen, welcher fich alles Einzelne bienend unterordnet, und ber flare, ftillsiegende Ausbrud biefer Seelenschönheit, welcher, bie fconfte Ericheinung fagt, bie Freude verklart und fich felbft in ber Wolfe bes Grames nur herrlicher malt - bief ift bas Sochfte, worin "bem weiblichften Beib immer ber mannlichfte Mann weicht ". In allen biesen Epigrammen wird die weibliche Natur mit ber mannlichen immer in Rontraft geftellt.

Treten wir jest, nachdem wir uns an dieser epigrammatischen Gallerie in dem Borhofe geweidet haben, in das heiligthum des Sittlichen und der humanität selbst ein, so sehen wir zuerst allgemeine Gesetze der Weisheit neben einander geordnet, und erst weiter im hintergrund sind mehr ins Besondere gehende Lehren und Sprüche in getrennten Räumen auf Tafeln in Gruppen zusammengestellt.

Bon ihr fpricht er auch S. 1171. 2. (Oftavausg. B. 11, S. 520).

Die erste Botivtafel sonbert Beisheit und Klugheit von einander. Wer die erhabensten Höhen der Beisheit erfliegen will, muß sich der Gefahr aussetzen, von der Klugheit verlacht zu werden. Das zurücksliehende Ufer, welches die kurzsichtige allein sieht, veranschaulicht die Idee auf eine herrliche Beise. Das Stüd erinnert an Kolumbus — "Steure, muthiger Segler!" — welcher ja auch die Bürgschaft des jenseitigen Ufers nur in sich selbst trug. Dieß ist gleichsam die Ueberschrift zu Schiller's eigenem Leben.

"Du mußt glauben, bu mußt magen, Denn bie Gotter leihen fein Unterpfand",

ruft er sich selbst zu. Ein ideales Bertrauen erfüllte ihn, und nie nahm er mit der klugen Berechnung eine kleinliche Rücssprache. Eine andere Tafel nennt und die zwei Tugendswege, von denen der eine sich dem Menschen eröffnet, wenn sich ihm der andere schließt. Der Glückliche kann seine keben handelnd schön ausbilden, der Leidende kann ihm duldend eine erhabene Gestalt geben?; "das Erhabene verschafft uns einen Ausgang aus der sinnlichen Welt, worin uns das Schöne gern immer gefangen halten möchte"?. So erheben wir uns, betrachtend oder handelnd, auf idealem Wege zur Freiheit, zu welcher uns nur noch der Tod entführt. Denn das irdische Leben ist der Naturnothwendigkeit unterworfen. Dieß ist das Thema der idealischen Freiheit. Ein sers nerer bedeutungsvoller Denkspruch ist das Höchste:

"Siehft du bas Sochfte, bas Größte? Die Pflanze fann es bich lehren. Bas fie willenlos ift, fei bu es wollend — bas ift's".

Bu diesem Ausspruche habe ich schon oben im siebenten Kapitel sten Schlüssel geliesert. "Bei dem Thiere und der Pflanze", heißt es in Unmuth und Würde , "gibt die Natur nicht bloß die Bestimmung an, sondern führt sie auch allein aus. Dem Menschen aber gibt sie bloß die Bestimmung, und

<sup>1</sup> Siehe Theil 3, S. 40.

<sup>2</sup> Schiller's Berte in E. B., S. 1265. 1. u. (Oftavausg. B. 12, S. ).

<sup>3</sup> Siehe Theil 3, S. 142.

<sup>4</sup> Chiller's Berfe in G. B., S. 1148. 2. u. (Dftavausg. B. 11, S. 414).

überläßt ibm felbft die Erfüllung berfelben. Dieg allein macht ibn jum Menschen. Wie bie Ratur mit ber Pflanze burch eine phyfifche Nothwendigfeit ihre Bestimmung erreicht, fo foll die seinige der Mensch selbst durch seine moralische Kreibeit ju erreichen suchen". Wie folche Raturgegenftanbe, wie bie Bflange, als Darftellungen unferer bochften Bollendung im 3beale aufgefaßt werben tonnen, bat ber Deifter im Anfange feiner Schrift über naive und fentimentalische Dichtung nachgewiesen. Gine verwandte Lebensregel enthalt bie Aufgabe: "Es sei Jeber vollendet in fich!" Dadurch behauptet Beber feine Eigenthumlichfeit gegen Andere und ift boch augleich bem Sochsten gleich, welches immer vollendet ift und fic nur burch feine Bollenbung von allem andern unterscheis bet. Die größte Ibealität, ausgeprägt burch eine gang charafteriftische Perfonlichkeit, ift die Aufgabe für ben Tugendfreund - wie für ben Runftler. Wie erreichen wir biefe perfonliche Bollendung? Wir haben, feber in feiner Beife, bie fubjettis ven Eigenschaften auszubilden, ohne die feine Tugend möglich ift - bie Rraft, Lebendigfeit bes Beiftes und Besonnenheit. Darin besteht unsere Große. Dann sollen wir uns mit reinem bergen bem Sittengesetze unterwerfen. Das macht unsere Bute aus. Es gibt nur zwei Tugenden, eine objektive, absolute und eine subjeftive, relative: Bute und Große. "D waren fie immer vereinigt!" fugt ber Dichter bingu. Eins biefer nothwendigen Sulfsmittel gur Tugend, die Rraft, wird in Beus ju Berafles mit Recht noch besonders bervoraeboben:

"Deine Botterfraft war's, die bir ben Rektar errang".

Bon der sittlichen Güte, der menschlichen Reinheit sondert er auf's bestimmteste alles Gemeine, wie z. B. in Liebe und Begierde.

"Denn nur bas reiche Gemuth liebt, nur bas arme begehrt".

In ber Abhandlung über Anmuth und Würde erklart er fich weiter 1: "Bon der Liche kann man fagen, fie neigt fich ju ihrem Gegenstand; von der Begierde, fie ftürzt auf den

1 Chiller's Berte in E. B., G. 1159. 1. v. (Oftavausg. B. 11, S. 460).

ihrigen. Bei ber Liebe ift bas Objekt sinnlich , und bas Subjekt bie moralische Ratur. Bei der Begierde sind Objekt und Subjekt sinnlich. Die Liebe allein ist eine freie Empsinsbung; benn ihre reine Quelle strömt hervor aus dem Sis der Freiheit: aus unserer göttlichen Natur". In der relativen Tugend, der Größe, liegt mein Können, in der absoluten, der Güte, mein Sollen. Und da heißt es in Freund und Keind, daß mir diese beiden zu nügen vermögen.

"Beigt mir ber Freund, was ich fann, lehrt mich ber Feind, was ich foll".

Das was ich kann, weiß ich auch, wenn ich mich selbst kenne. Bu dieser schweren Selbstkenntniß, so wie zur Menschenkenntsniß gibt Schiller ben Schlussel:

"Billft bu bich felbst erkennen, so fieh', wie bie Anbern es treiben; Willst bu bie Anbern verstehn, blick in bein eigenes Gerg".

Worauf gründet sich diese Regel? Auf die gleiche Grundbesichaffenheit und den ähnlichen Entwidelungsgang des Geistes in allen Menschen. Was helfen aber Sittengesetze und geistige Kräfte ohne konsequente Durchführung? Die Ausdauer ist das Unwandelbare im menschlichen Leben. Indem wir durch ein beharrliches Streben nach Einem Ziele die Verganzenheit in die Gegenwart ihrem Inhalt nach immer mit hersübernehmen, legen wir der Zeit ewige Fesseln an. Die Zeit "sucht das Veständige. Sei getreu!"

Bandeln wir weiter und betrachten wir die Botivtafeln von einem mehr motivirten Inhalt!

Zuerst fallen uns die Sinngedichte ins Auge, welche sich auf bas Berhältniß ber äußern Handlungen zu der innern Gesinnung beziehen. "Bei einer schönen Seele", sagt er, und wir erinnern uns hierbei dessen, was wir oben über das Weib anmerkten, "sind die einzelnen Handlungen eigentlich nicht sittlich, sondern der ganze Charakter ist es. Die schöne Seele hat kein anderes Verdienst, als daß sie ist". Hierauf ruhen die Sprücke Unterschied der Stände und das Werthe

Bielmehr: rein menschlich.

<sup>2</sup> Schiller's Berte in G. B., S. 1153. 2. u. (Oftavansg. B. 11, S. 437)

und Burbige. Gemeine Raturen fonnen nur gesehmäßig handeln, edele find selbst sittlich gut und menschlich schon. Diese achten und lieben wir, jene bezahlen wir ab. Die einen haben etwas, die andern find etwas. Dahinter soll sich aber die Scheinheiligkeit nicht versteden, die da spricht:

"Gott nur fiehet bas herz." — " Drum eben, weil Gott nur bas herz fieht, Sorge, bag wir boch auch was Erträgliches feben".

So antwortet das Xenion Inneres und Aeußeres. "Die Trefflichkeit eines Menschen", sagt Schiller, "beruht ganz und gar nicht auf der größern Summe einzelner rigoristisch-moralischer Handlungen, sondern auf der größern Kongruenz der ganzen Naturanlage mit dem moralischen Gesetse — und es gereicht einem Bolke oder Zeitalter eben nicht so sehr zur Empfehlung, wenn man in demselben so oft von Moralität und einzelnen moralischen Thaten hört; vielmehr darf man hossen, daß am Ende der Kultur, wenn ein solches sich überhaupt nur gedenken läßt, wenig mehr davon die Rede sein werde". Nur mit andern Worten drückt denselben Sinn auß: meine Antipathie.

""Wie? du haffest die Tugend?"" — "Ich wollte, wir übten fie alle, Und fo fprache, will's Gott, ferner tein Mensch mehr von ihr".

Jest aber burchlaufen wir eine Reihe epigrammatischer Bilber, bie uns bas Berhältniß bes Guten und Schönen, ober, was bei Schiller beinahe basselbe ift, bes Sittlichen und humanen vergegenwärtigen. Zuerft zieht ber moralische und schöne Charafter unsern Blick auf sich:

"Reprafentant ift jener ber gangen Geistergemeine, Aber bas icone Gemuth gablt fcon allein fur fich felbft".

Der moralische Mensch stellt uns nur das allgemeine Sittengesetz dar; die Seele, welche sich durch Aufnahme des Guten in ihre Gesühle und Neigungen selbst veredelt hat, gilt uns durch sich selbst. Hieran schließt sich die moralische Kraft. Ber die Humanität in sich nicht hervorzubilden vermag, dem

<sup>1</sup> Schiller's Werfe in E.B., S. 1262. 1. m. (Oftavausg. B. 12, S. 342).

<sup>2</sup> Siehe Theil 2, S. 318 ff.

bleibt doch immer übrig, im Widerstreit mit seinen Triesben, als Geist vernünftig (d. h. nach dem Gesetze der praktissischen Bernunft) zu wollen. "Schon der bloße Wille erhebt den Benschen über die Thierheit, der moralische erhebt ihn zur Sottheit". Eine Anzahl Epigramme vertheidigen Schiller's uns genugsam bekannte Lehre der Seelenschönheit gegen Kant's moralischen Rigorismus oder bestimmen sie näher. So die Xenien Gewissens oder bestimmen sie dung, welche letztere räth, daß man seine Freunde — zu verachten suchen solle, um ihnen alsdann mit Abscheu zu diesnen, wie die Pslicht es gebiete. Kant wies sa die Neigung von der Pslicht völlig zurück?! Ich theile aus dem Musensalmanach noch folgende polemische Sinngedichte mit, welche keiner Erläuterung bedürfen.

# Moralische Schwätzer.

Wie sie mit ihrer reinen Moral uns, die schmutigen, qualen! Freilich, der groben Natur durfen sie gar nichts vertrauen! Bis in die Geisterwelt mussen sie sliehen, dem Thier zu entlausen, Menschlich können sie selbst auch nicht das Menschlichste thuu. Hätten sie kein ffen, und sprache die Pflicht nicht so heilig, Wahrlich, sie plunderten selbst in der Umarmung die Braut.

Per Strengling und frömmling. Iener fordert durchaus, daß dir das Gute mißfalle, Dieser will gar, daß du liebst, was dir von Herzen mißfällt. Muß ich wählen, so sei's in Gottes Namen die Tugend, Denn ich kann einmal nicht lieben, was abgeschmackt ist.

#### Cheophagen.

Diefen ift alles Genuß. Sie effen Ibeen und bringen In das himmelreich felbst Weffer und Gabel hinauf.

# Moral der Pflicht und ber Liebe.

Bebe, wohin ste gehört! Erhabene Seelen nur kleibet Bene, die andere steht schönen Gemuthern nur an. Aber Widriger's kenn' ich auch nichts, als wenn sich durch Bande Barter geistiger Lieb, Grobes mit Grobem vermählt, Und verächtlicher nichts, als die Moral der Damonen In dem Munde des Bolks, dem noch die Menschlichkeit fehlt.

<sup>&#</sup>x27; Schiller's Werke in E. B., S. 1155. 1. v. (Oktavausg. B. 11, S. 442).

<sup>2</sup> Ebenbas. S. 1152. 2. f. (Oftavausg. B. 11. S. 431).

Bie konnte Schiller sein humanitätsprinzip schärfer bezeichnen und fraftiger in Schus nehmen?

Der Mann tritt handelnd ins Leben und es find einige Denkworte, welche diese Wirksamkeit näher charakteristren. Die verschiedene Bestimmung sagt uns aber sogleich, daß sich zwar Millionen beschäftigen, die Gattung zu erhalten, die Menschheit sich aber nur durch Wenige fortpslanze. Die erskern werden mit den tausend Reimen verglichen, die, ohne Früchte zu tragen, zum Element zurücklehren —

"Aber entfaltet fich auch nur einer, einer allein ftreut Gine lebenbige Welt ewiger Bilbungen aus".

Fortgepflanzt wird die Menschheit durch bas Gute und bas Shone. Wer Gutes wirft, nahrt baburch ber "Menfcheit gottliche Pflanze", daß er dem beiligen Sittengeset bie Dberhand zu verschaffen sucht; wer Schones bilbet, ftreut Reime jener göttlichen Pflanze aus, weil fich aus bem Schonen bas Bute entwidelt, weil ber Weg gur Sittlichfeit burch bie icone Menschlichkeit geht . Dieg ift ber Inhalt ber ameierlei Birfungsarten. Daber ift bas Belebende bas Schone. Rur an "bes Lebens Gipfel" entgundet fich neues Leben in ber organischen, wie in ber empfindenden Belt. Des Lebens Gipfel ift bort bie Blume - hier bie Seelenschonheit, in welcher allein die volle Menschheit enthalten ift. Der Dichter wirft eindringlicher, als ber Moralprediger und ber Philosoph. Bie bu aber auch thatig fein magft, fo foll bein Wille bimmelwärts zum Ibeale ftreben, und beine That foll abwarts in unaufhaltsamer Richtung mitten burch bas leben bringen. Dieß ift symbolisch burch ben Benith und Rabir ausgebrudt. Dag wir aber ja nicht auf schnelle Erfolge unseres Birtens rechnen, rath und ber Saemann. 3ch mochte biefe Diftiden mit einer Pflanze vergleichen, beren Blume und Blatter lieblich auf ber Oberfläche bes Waffers ruben, beren Stengel aber aus unfichtbarem Abgrunde bas Leben gieht. Das Gleich= niß lehrt uns, was wir immer am fpateften und ichwerften lernen — Resignation. "Der reine moralische Trieb ift auf's

¹ Siehe Theil 3, S. 25 ff.

Unbedingte gerichtet; für ihn gibt es keine Zeit, und die Zustunft wird ihm zur Gegenwart, sobald sie sich aus der Gegenwart nothwendig entwickln muß". "Es ist ein Kennzeischen guter und schöner, aber sederzeit schwacher Seelen, immer ungeduldig auf Eristenz ihrer moralischen Ideale zu dringen, und von den Hindernissen derselben schwerzlich berührt zu werden".

Ų.

ij

Wer durch Wort oder That wirken will im Leben, trifft mit Andern zusammen, mit allerlei Menschen sehr verschiede=nen Schlags. Wer möchte sie alle nennen! Aber des Aufpasse serwähnt Schiller, des Auspassers, der auf seine Fehler merkt, wie sein Gewissen, den er aber auch immer geliedt hat, wie — sein Gewissen. Dann weist er einen Judringlichen (An \*) von sich weg, welcher nicht, was er hat, mittheilen, sondern ohne selbst etwas zu sein, sich selbst geben will: "Dasmit verschone mich, Freund!" Ein dritter (An \*\*) will Wahres lehren — aber der Dichter will nicht die Sache durch ihn, sondern ihn durch die Sache kennen lernen. Aber wen nimmt er sich zum Freunde?

"Dich erwähl' ich zum Lehrer, zum Freund. Dein lebenbiges Bilben Lehrt mich, bein lehrendes Wort ruhret lebenbig mein Berg".

Wie ift bas Lettere möglich? Daburch, daß dieser Freund so anschaulich und seelenvoll lehrt, wie Schiller schreibt 3. Und bieses Freundes wird auch in Uebereinstimmung gedacht. Dieser sucht die Wahrheit außen im Leben, Schiller innen —

"In bem Herzen, und so findet sie Jeder gewiß. Ift das Auge gesund, so begegnet es außen dem Schöpfer; Ift es das Herz, dann spiegelt es innen die Welt".

Wer fieht nicht, daß Schiller bei beiden Epigrammen Goethen vor Augen hatte? daß er Goethe's Eigenthümlichkeit caraktesriftren und ihn als den Mann feiner Wahl bezeichnen wollte? —

Eine kleine Anzahl kulturhistorischer Epigramme spare ich für eine andere Stelle auf, und so blieben nur noch die

<sup>&#</sup>x27; Schiller's Werke in E. B., S. 1196. i. (Oftavausg. B. 12. S. 40).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendas. S. 1264. 1. o. (Oftavausg. B. 12, S. 35).

<sup>3</sup> Chenbaf, S. 1225. 2. (Oftavausg. B. 12. S. 175).

volitischen übrig. Die meiften frühern zeigen und die Belt in ibealem, poetischem Lichte, biefe führen uns wieber aus bem Tempel, ben wir bisher burchwandelt, in bas gang reale Leben zurück. Welche schwerere Realität gabe es auch, als die Blitif? Wie Platon, legte auch Schiller lange bie bochften und liebsten Eraume und hoffnungen feiner Ethit in eine vernunftgemaße Gestaltung bes öffentlichen Lebens. baben aber ichon fruber bemerkt, wie fich feine Ideale von bem Politischen loslöften und in bas Innere gurudzogen. Giner fittlich und menschlich afthetischen Welt trat bie gemeine, erfahrungsmäßige gegenüber. "Der 3bealift", fagt er felbft, "bentt von ber Menschheit so groß, bag er barüber in Gfabr fommt, bie Menfchen gu verachten". Das Spiel bes lebens führt uns in dieg wirkliche leben ein. hier berrichen einzig und allein die Naturgesete - wie auch in ber Beschichte 1.

> "Ein jeglicher versucht fein Glud, Doch schmal nur ift die Bahn zum Rennen; Der Wagen rollt, die Achsen brennen, Der helb bringt voran, der Schwächling bleibt zurud, Der Stolze fällt im lächerlichen Kalle, Der Kluge überholt sie Alle".

Es ist dieselbe nüchterne reale Ansicht, wie sie auch in ben Beltweisen vorsommt und überhaupt, seit Schiller in die mannlichen Jahre getreten war, die Eine Seite seiner Weltbetrachtung ausmachte:

"Im Leben gilt ber Starke Recht, Dem Schwachen trott ber Kuhne, Wer nicht gebieten kann, ift Knecht, Sonst geht es ganz erträglich schlecht Auf dieser Erbenbuhne".

Achnliche Worte rief uns ja schon bas Ibeal und bas Leben zu! Glud, Kuhnheit, Stärke, Muth und andere naturliche Kräfte sind es, die allein sntscheiden, ohne welche der hätige Mann, der rohe, harte Repräsentant der Wirklickeit,

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 2, S. 211.

nichts ausführen fann. Diefer Welt barf man nicht zu nabe tommen -

"Ihr mußt fie bei ber Liebe Rergen, Und nur bei Amore Fadel feh'n".

Der "ästhetische Schein", ben ber Wensch aus seiner ibealen Ratur über die Dinge gießt, kann ihm diese allein genießbar machen! Und nur eines ist es, was uns mit diesem plankosen Spiel des Lebens einigermaßen versöhnen kann:

"Die Frauen seht ihr an den Schranken stehn, Mit holdem Blid", mit schönen Händen Den Dank dem Sieger auszuspenden ".

In ihren züchtigen Busen hat sich alles gestüchtet, was ebel und sittlich ift, und nur noch der Sänger gehört nicht senem gemeinen Mannesseben an, wie es in Würde der Frauen charafterisitt wird, sondern ihn und die Frauen soll ein "ewiges zartes Band umstechten". Sie beide allein bewahren die schöne Menschlichkeit.

Beben wir tiefer in dieses wirkliche Leben ein. Die Majeftas populi meint, dag die Majeftat der Menfchennatur nur bei einzelnen Wenigen wohne, bie Uebrigen alle feien blinde Rieten. Früher hatte er öfters gang ohne Ironie von einer Majestat des Bolfs gesprochen. So fommt noch im breifigfabrigen Rrieg ber Ausbrud vor: "jest. ba bie Nation ihre Majeftat zurudgenommen hatte" 1. Den= felben Sinn bat bas Ehrwürdige, welches nicht bas Bange (bas gange Bolf), fonbern nur Gingelne geachtet miffen will, benn bas Gange (bie gange volle Menschheit) fei immer nur in Einzelnen zu erbliden. Der Spruch an bie Gefengeber fatt, daß wenn fie auch voraussegen wollten, bag ber Menic im Allgemeinen das Rechte wolle, fie doch nicht in einem beftimmten Fall barauf rechnen burften. In ben Diftichen an einen Beltverbefferer 2fceibet Schiller nach feiner Beife \* bie Menschheit, von ber man nie groß genug benten tonne,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schiller's Berke in E. B., S. 922. 1. v. (Oktanausg. B. 9, S. 102).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Theil 3, S. 55.

<sup>\*</sup> Siehe Theil 1, G. 285 f.

von den wirklichen Menfchen. Dem Einzelnen, der uns im leben begegnet, will er dann eine bulfreiche hand gereicht haben —

"Rur für Regen und Thau und für's Bohl ber Menschengeschlechter Lag bu ben himmel, Freund, forgen, wie gestern, fo heut".

Ran glaubt Gothen zu boren! In bem Munbe Schiller's fonnen biefe Borte nur fpeziell von ben fosmopolitischen Ginwirfungeversuchen eines Unberufenen verftanben merben. Die politische Lehre will, daß man dafür forge, daß alles, was man thue, recht fei, und bag man bas Beftebenbe vervolltommne. Das genuge aber bem falichen Gifer nicht, welcher alles zu verwirklichen fuche, was an fich vollkommen und gut fei. Schiller erflart biefe wichtige politische Maxime felbft : "Es ift etwas gang anderes, ob wir ein Berlangen nach iconen und guten Gegenständen fühlen, ober ob wir blog verlangen, bag bie vorhandenen Gegenftande icon und gut feien. Das Lette tann mit ber bochften Freiheit bes Bemuthes bestehen, aber bas Erfte nicht. Dag bas Borhandene foon und gut fei, fonnen wir forbern , bag bas Schone und Bute vorbanden fei, blog munichen. Diejenige Stimmung bes Gemuthes, welche gleichgultig ift, ob bas Schone und Bute und Bollfommene existire, aber mit rigoriftischer Strenge verlangt, bag bas Eriftirenbe gut und icon und vollfommen fei, beißt vorzugeweise groß und erhaben, weil fie alle Realitaten bes iconen Charaftere enthalt, ohne feine Schranfen Die befte Staatsverfassung nennt er biejenige, welche Jebem gut gu benten erleichtert, "boch nie, bag er fo bente, bedarf". Ift unter bem aut benten bie anhängliche Gefinnung ober bie Intelligeng ber Staatsburger zu verfteben? Weber ber einen noch ber anbern wird eine Staatsform entbehren tonnen, fanft ift auch bie befte unwirffam und ephemer. Tenophon mußte in feiner Cyropabie die Perfer zu einer Beerde willenlofer Sflaven machen, um benselben Gebanken auf ben Thron zu heben. Staat foll, wie bie befte Frau, baran erfannt werben, bag man von beiben nicht fpricht. Borausgefest, muß man bingubenfen, baff man von jenem eben fo frei, wie von biefer

<sup>1</sup> Schiller's Berte in E. B., S. 1264. 1. o. (Ditavausg. B. 12, S. 350). Soffmeiker. Schiller's Leben, IH.

sprechen barf. Aber selbst bann könnte bas Epigramm Korrektheit noch auf ben Staat angewendet werden. Ueberhaupt gehören Bergleichungen des Politischen mit dem Häuslichen, um mit Schiller zu reden, nur entweder vor den Anfang oder an das Ende der Kultur, in den patriarchalischen
Zustand der Unschuld oder in das ächt menschliche Zeitalter
der Freiheit. Schiller aber weis't in senem Xenion wohl nur
die politische Kannengießerei ab, wie ihm sa auch das
Schwäßen über die Tugend verhaßt ist. Hier mögen endlich
noch zwei Epigramme aus dem Almanach ihre Stelle sinden.

### Wurde bes Menfchen.

Nichts mehr bavon, ich bitt' euch. Bu effen gebt ihm, zu wohnen, Sabt ihr bie Bloge bebeckt, gibt fich bie Wurbe von felbft.

Peutschland und feine fürften.

Große Monarchen erzeugtest bu, und bift ihrer würdig, Den Gebietenben macht nur ber Gehorchenbe groß. Aber versuch' es, o Deutschland, und mach' es beinen Beberrschern Schwerer, als Könige groß, leichter, nur Menschen zu sein ".

Es könnten endlich noch einige Gelegenheitsepigramme genannt werben, die schon zu ben Xenien hinüberlangen. Der homeruskopf ist eine gar schöne Phantasie. Zwischen Sängern und Liebenden ist sa ein ewiges Band! Einem Freunde ins Album wurzelt seinem Inhalt nach in den Epigrammen der Genius und in der Quelle der Berjuns gung. Das Epigramm: in das Folio=Stammbuch eines Runstfreundes ist satyrischer Art. Das Geschenk, welsches Gedicht für Rheinweinslaschen dankt, die ein Geistlicher übersschicht, ist vermuthlich an Dalberg gerichtet. "Die Muse schicht bich" konnte er deswegen von "dem dreimal gesegneten Trank" sagen, weil Dalberg selbst Dichter und Kenner der Kunsk war.

Dieß sind die Votivtaseln Schiller's! Er hat seine Weltsanschauung als Philosoph, Historiser, Dramatiser und Lyriser, er hat sie aber auch epigrammatisch in einzelnen körnigen, kräftigen Gnomen ausgesprochen. Welche andere Epigrammensammlung könnte an Umfang des Inhalts, an Tiefe der

<sup>1</sup> Mufenalmanach für 1797, S. 33 und für 1796, S. 53. Beibe find "Schiller" unterzeichnet.

Ibeen, an feiner Beobachtung mit dieser verglichen werden! In leichtem Spiele berührt sie alles Höchste und Theuerste im Menschenleben. Der Deutsche ergreift in diesen Sprückwörtern den Geist, der ihm dunkel in der Sprache und im eigenen Bewußtsein lebt. Trefflich könnten sie Borträgen über wissenschaftliche, sittliche und ästhetische Gegenstände, z. B. Shulreden, zu Grunde gelegt werden. Sie sind reine Frückte des philosophischen Denkens und ruhen somit auf gleichem Fundament mit Schiller's Ideenpoeste. Diese löste sich in viele einzelne Gedanken und Einfälle auf und wurde epigrammatisch. Phantasie und herz blieben zurück und eine Dichtung des Berstandes trat hervor. Um sich zu stärken und weiter auszubilden, verließ dann dieses allgemeine Epigramm seinen abstrakten Boden und zog aus dem realen Leben solibe Bestandtheile an sich. Es entstand die Xeniendichtung.

# Gilftes Rapitel.

Die Zenien. Allgemeine Beurtheilung ber Schiller'fchen Epigramme.

Wenn uns die allgemeinen Spigramme Schiller's Denkweise vor Augen führen, so machen uns die Xenien mit seiner Ansicht und seinen Urtheilen über die Zeitgenossen und Tagessliteratur bekannt. Den wenigsten Lesern möchten diese kritischen Spigramme vor Augen gekommen sein 1. Es liegt uns schon deswegen der Versuch nahe, von ihnen wenigstens ein ungefähres Bild zu geben und die ganze Sammlung durch Mittheilung einzelner Stücke einigermaßen zu veranschaulichen. Im vorigen Kapitel versenkten wir uns in Schiller's geistiges Leben, seht machen wir einen weiten Spaziergang an der Hand des Schriftstellers, indem wir stets unsere Blicke von den äußern Gegenständen, die er beurtheilt, auf ihn selbst zurüdwenden.

Bas die Xenien wollen, fagen fie felbft in einigen Diftichen :

Bemiffen gefern.

Biele Bucher genießt ihr, bie ungesalzen; verzeihet, Daß dieß Buchelchen uns überzusalzen beliebt.

<sup>2</sup> Eine mit ben notbigen\_hiftorifchen Erlauterungen versebene, febr forgfaltige Ausgabe erschien befanntlich 1833 in Dangig.

und an einer andern Stelle fragt Martial:

"Zenien nennet ibr euch? 3hr gebt euch fur Ruchenprafente? 3ft man benn, mit Bergunft, fpanifchen Pfeffer bei euch?"

#### Tenten.

Richt boch! aber es fcwachten bie vielen wäßrigten Speifen So ben Magen, bag jest Pfeffer und Wermuth nur hilft.

Die Tenien haben ben weiteften Spielraum. Sie erheben fich jum himmel, indem fie durch ben literarischen Bobiafus ftreifen:

"Jeho, ihr Diftichen, nehmt euch zusammen, es thut fich ber Thiertreis Grauend euch auf; mir nach, Kinber! wir muffen hindurch".

Später werden die deutschen Gauen durchwandert und die einzelnen Flusse mit Xenien beschent. Endlich steigen bieselben sogar in die Unterwelt binab —

### Tenten.

Dufe, wo führft bu uns bin? Bas? gar zu ben Manen hinunter? Gaft bu vergeffen, bag wir nur Monoftichen finb?

### Mu fe

Defto beffer! Geftügelt wie ihr, bunnleibig und luftig. Seele mehr, als Gebein, wischt ihr als Schatten hindurch.

Und wie sie ihre Feinde überall hin verfolgen, so lassen sie keinen Zustand, keine Erscheinung der Zeit unberührt, denn das Literarische verzweigt sich ja in alle Berhältnisse, und wer sich irgend wie auf eine tadelnswürdige Weise bemerkbar gemacht hatte, konnte der Geiselhiebe gewärtig sein.

"Den Philifter verbrieße, ben Schwärmer nede, ben heuchler Quale ber frobliche Bers, ber nur bas Gute verehrt".

Besonders mußten die Zeitschriften ein strenges Strafgericht über sich ergehen lassen, und von allen damaligen Literaturblättern, Monatschriften, Taschenbüchern kamen außer den horen vielleicht nur die Allgemeine Literaturzeitung und der Merkur ohne Rüge davon. Etwa sechszehn solcher periodischer Blätter wurden der bittersten Censur unterworfen.

Bon ber Bibliothet fconer Biffenschaften, "ber Leipziger Geschmadsherberge", welche Weiße und Dyt herausgaben, bieß es:

"Jahre lang schöpfen wir schon in bas Sieb und bruten ben Stein aus; Aber ber Stein wird nicht warm, aber bas Sieb wird nicht voll ".

Das Stud ift jest verallgemeinert und Danaiben betitelt. Der von bem gothaischen hofrathe Zacharias Beder, bem Berfasser bes bekannten Roth = und Hulfsbuchleins 1, herausgegebene "Reichsanzeiger" wird burch folgende Zeilen gespriesen:

"Ebles Organ, burch welches bas beutsche Reich mit fich felbft fricht, Geiftreich, wie es hinein schallet, fo fcallt es heraus!"

Die Zeitschrift Urania, von Ewalb in Detmold, nachherigem Ministerialrathe in Karlbruhe, herausgegeben, ward burch ihren Namen gerechtfertigt.

#### Mrania.

"Deinen heiligen Namen kann nichts entehren, und wenn ihn Auf fein Subelgefäß Ewald, der frommelnde, schreibt".

Der Pfarrer Schmidt bei Berlin gab "ben Kalender der Musen und Grazien" heraus, und ward mit folgendem Xenion beschenkt:

"Mufen und Grazien! oft habt ihr euch schredlich verirret; Doch bem Bfarrer noch nie felbst bie Berude gebracht".

Die Allgemeine deutsche Bibliothek von Nikolai bekam das Motto:

"Behnmal gelef'ne Gebanken auf zehnmal bedrucktem Papiere, Auf zerriebenem Blei ftumpfer und bleierner Big ".

Und über das Archiv ber Zeit und ihres Geschmades verlaustete das ominose Wort:

"Auf bem Umschlag fieht man die Charitinnen, doch leiber Rehrt uns Aglaja ben Theil, ben ich nicht nennen barf, ju".

Schiller hatte ihn bei feinem Aufenthalt in Rubolftabt 1788 in bem Lengenfeld'schen Saufe kennen lernen. Beder faste, wie Frau von Wolzogen sagt, eine herzliche Juneigung für Schiller, bie er nach bessen Tobe ber trauernben Familie burch bie thatigste Theilnahme bewies.

Noch bitterer find bie Xenien auf Personen, und unter biefen werben namentlich Ritolai, Reichardt und Manfo burch bie Erbe, ben himmel und bie Unterwelt verfolgt, und auf alle erbenfliche Beife genedt, verhöhnt und gequalt. Der Buchhandler und Schriftsteller Nitolai von Berlin gilt feitber für ben Repräfentanten alles Seichten und Flachen, und wird als folder von Manden bespottelt, bie fich bei weitem nicht mit ihm meffen konnen. Nifolai hatte icon vor Jahren in einer eigenen Schrift Goethe's Werther perfiffirt, batte in feiner Allgemeinen beutschen Bibliothet manche Ausfalle auf Boethe und Schiller gethan, und namentlich in feiner weitichweifigen Reisebeschreibung burch Deutschland und bie Schweig. bie horen und bie Anwendung ber Kant'ichen Philosophie angegriffen. Belch eine gunftige Gelegenheit jur Rache gaben jest bie Xenien. Diese regneten in Stromen auf ibn berab, ju mehreren Dugenben. Sein Reisewert war bis jum - eilften Banbe angewachsen. Da traf ibn bas Tenion :

"Ritolai reifet noch immer, noch lange wird er reifen, Aber ins Land ber Bernunft findet er nimmer ben Beg ".

Bir fügen noch zwei andere Xenien bei:

# per Quellenforscher.

Nifolai entbedt bie Quellen ber Donau! Belch Bunber! Sieht er gemöhnlich boch fich nach ber Quelle nicht um!

### Derfelbe.

Richts fann er leiben, was groß ift und machtig; brum, herrliche Donau, Spaht bir ber Baicher fo lange nach, bis er feicht bich ertappt.

Im Musenalmanach ift er auch noch besonders durch eine Fabel gezüchtigt.

# Per fuchs und ber Kranich.

# Un Fr. Nicolai.

Den philosophischen Berftand lub einft ber gemeine zu Tifche, Schüffeln, fehr breit und flach, feht er bem hungrigen vor. Hungrig verließ die Tafel ber Baft, nur burftige Biglein Faßte ber Schnabel, ber Birth schludte die Speifen allein. Den gemeinen Verstand lub nun der abstrakte zu Weine, Einen enghalfigten Krug sest' er dem durstigen vor. "Trint' nun, Bester!" So sprach und mächtig schlürfte der Langhals, Aber vergebens am Rande schnuppert das thierische Maul.

Schiller konnte nicht mube werden, biesen verhaßtesten Feind in allen Formen, an allen Orten, mit allen Wassen bis auf ben Tod zu verfolgen. Dem ehemaligen Kapellmeister Reischardt von Berlin zürnte Goethe wegen seiner bemokratischen Gesinnung, und weil dieser "soisbisant Freund" es sich hersausgenommen hatte, ihn einmal zu tadeln. "Hat er sich emancispirt, so soll er dagegen mit Rarnevals-Gyps-Drageen auf seinen Büsselrock begrüßt werden, daß man ihn für einen Perüdenmacher halten soll". Unserm Schiller war die ganze Eristenz dieses Menschen zuwider. "Ich habe heute die Bestanntschaft des Reichardt aus Berlin aus stehen müssen", schrieb er schon 1789 in Weimar. Es gibt fatale Menschen, an die nur zu benken, uns schon martern fann, auch wenn wir mit ihnen nicht in Berührung sommen. Daher ruft ber Dichter auf ber Reise durch den Thiersreis den Xenien zu:

# Beichen bes Scorpions.

Aber nun fommt ein bofes Infeft aus Giebichenftein ber, Schmeichelnb naht es: ihr habt, flieht ihr nicht eilig, ben Stich.

Anderswo wird seiner Musik vorgeworfen, daß fie fure Denten sei. "So lang man fie bort, bleibt man eiskalt". Goethe geißelt seinen Democratismus, ben er in seinen beiden Zeitschriften "Deutschland" und "Frankreich" zu verbreiten suchte:

# An mehr als Einen.

Erft habt ihr bie Großen beschmauf't, nun wollt ihr fie fturgen; Gat man Schmaroger boch nie bantbar bem Birthe gesehen.

Bulest fertigen ihn folgende zwei Tenien Schiller's ab:

# Pas 3 fichtige ger 3.

Bern erlaffen mir bir bie moralifche Delicateffe, Benn bu bie gehn Gebote nur fo nothburftig befolgft.

Musenalmanach für bas Jahr 1797. 3. Auflage, S. 142.

### Abideu.

Derdier, ferne von mir! Befonbere bu wibriger Beuchler, Der bu mit Grobheit glaubft Falfcheit ju beden und Bift.

Hatte ber verdienstvolle Gymnasialbirektor Manso zu Breslau nicht durch absprechende Kritiken unsere Dichter beleidigt, er hatte bester für seine Ruhe und seinen Ruhm gesorgt. Er übersette Tasso's erobertes Jerusalem, und erhielt hierfür diese Gabe:

Caffo's Jerufalem von Manfo.

Ein asphaltischer Sunnpf bezeichnet hier noch bie Statte, Bo Jerufalem ftanb, bas uns Torquato befang.

Er schrieb ein Gedicht in brei Gefangen, " die Runft zu lieben," und mußte es alsbald entgelten:

Die Runft gu lieben.

Auch jum Lieben bebarfft bu ber Runft? Ungludlicher Manfo, Daß die Natur auch nichte, gar nichte für bich noch gerhan.

Der Schulmeifter gu Breslau.

In langweiligen Berfen und abgeschmadten Gebanten Lehrt ein Praceptor une bier, wie man gefällt und verführt.

Amorals Schulkollege.

Bas bas Entfehlichfte fei von allen entfehlichen Dingen? Ein Pedant, ben es judt, loder und lofe zu fein.

Per zweite @ vid.

Armer Rafo, hatteft bu boch wie Manso geschrieben, Rimmer, bu guter Gesell, hattest bu Tomi gefehen.

Jest war auch die Zeit gefommen, den Grafen Friedrich Leopold von Stolberg für seine Berunglimpfung der "Götter Griechenlands" zu bestrafen, zumal da er und sein Bruder sich durch ihre Frömmelei den Teniendichtern überhaupt langst verhaßt gemacht hatten. In seiner "Reise nach Italien" hatte er sich mit christlich-mystischer Sentimentalität über alte

<sup>!</sup> Siehe Theil 2, S. 140.

Aunstwerke ausgelassen, und fogar in ber Borrebe einer Uebersetzung des Platon auf Christus eine Lobrede gehalten. Diese ganze Richtung, die bekanntlich mit dem Katholicismus endigte, durfte nicht ungeahnet bleiben!

# Dialogen aus bem Griechischen.

Bur Erbauung andächtiger Seelen hat Friedrich Stolberg, Graf und Boet und Chrift, diese Gespräche verbeutscht.

### Der Erfat.

Als bu bie griechischen Gotter geschmäht, ba warf bich Apollo Bon bem Barnaffe; bafür gehft bu ins himmelreich ein.

# Sochfter Bweck ber Runft.

Schabe furs ichone Talent bes herrlichen Kunftlere! D hatt' er Aus bem Marmorblock boch ein Krucifix uns gemacht.

Im Thierfreis treffen die Xenien die Stolberge als die Zwillinge, und in der Unterwelt werden sie mit den Dioskuren verglichen.

### Deiden ber Bwillinge,

Rommt ihr ben 3willingen nabe, fo fprecht nur: Gelobet fei Jesus Chriftus! "In Ewigfeit!" gibt man jum Gruß euch jurud.

#### Dioskuren.

Einen wenigstens hofft' ich von euch hier unten gu finden; Aber beibe feib ihr fterblich, brum lebt ihr gugleich.

Wie hatte aber in biefer frommen Gefellchaft Lavater vers geffen werden können ?

#### Per Prophet.

Schabe, daß die Natur nur Einen Menschen aus dir schuf, Denn zum würdigen Mann war und zum Schelmen ber Stoff.

## Pas Amalgama.

Alles mifcht bie Ratur fo einzig und innig, boch hat fie Ebel - und Schalffinn bier, ach! nur zu innig vermischt.

Für die meisten übrigen Dichter und Schriftsteller ist in den Xenien Lob mit Tadel vereinigt, aber der Tadel überwiegt doch bei weitem. Schlichtegroll, der bekannte Herausgeber bes "Retrologs merkwürdiger verstorbener Deutschen", wird bas trächzende netrologische Thier genannt, welches sich nur auf Radaver setze. Ramler kommt ebenfalls schlimm weg. Der Keniendichter begegnet ihm in der Unterwelt:

'Unvermuthete Bufammenkunft.

Sage, Freund, wie find' ich benn bich in bes Tobes Behaufung, Ließ ich boch frifch und gefund bich in Berlin woch jurud ?

### Der Leichnam.

Ach! bas ift nur mein Leib, ber in Almanachen noch umgeht, Aber es fchiffte fcon langft über ben Lethe ber Geift.

Bigig ift bas Xenion auf ben literar-historischen Schrifts steller, Leonhard Meister, von bessen vielen Buchern "bie Charafteristif beutscher Dichter" bas bekanntefte geworben ist:

"Deinen Ramen lef' ich auf zwanzig Schriften, und bennoch 3ft es bein Ranien nur, Freund, ben man in allen vermißt".

Bortrefflich ift bas Bort auf Moses Menbelsohn. Der Dichter begegnet ihm in ber Unterwelt und hier entspinnt sich folgendes Zwiegespräch.

"Ja, bu fiehft mich unfterblich! "" Das haft bu uns ja in bem Phabon Langft bewiefen "". — Dein Freund, freue bich, bag bu es fieh ft".

Eine besondere Bitterkeit mußte der Professor und kaiserlich russische Staatsrath von Jakob in Halle erfahren, welcher die Kantische Philosophie für das große Publikum bearbeitete, und "die Annalen der Philosophie" herausgab.

#### 3 akab.

Steil wohl ift er, ber Beg gur Bahrheit, und fchlupfrig zu fteigen, Aber wir legen ibn boch nicht gern auf Efeln gurud.

### Annalen der Philosophie.

Beche für Woche zieht ber Bettelfarren burch Deutschland, Den auf schmugigem Bod Jakob, ber Ruticher, regiert.

Bon Jean Paul heißt es, daß er der Bewunderung werth ware, wenn er seinen Reichthum ju Rath ju halten mußte.

Rlopftod ift nur in einem Tenion berührt, wegen seiner Borsliebe für die frangösische Revolution, und eben so herber wegen seiner Berehrung des "Berstorbenen und Bermoderten in der Literatur". Dem Bater Wieland, "der zierlichen Jungfrau von Weimar", wird zum Geburtstag gewünscht:

"Doge bein Lebensfaben fich gieben, wie in ber Profa Dein Beriobe, bei bem leiber! bie Lachefis folafit".

hochverehrt wird Leffing:

### Adilles.

Bormals im Leben ehrten wir bich, wie einen ber Gotter; Run bu tobt bift, fo berricht über bie Geifter bein Geift,

und von Bog, bem wadern "Gutinischen Leuen", wird in Bezug auf seine Louise gerühmt:

"Wahrlich, es fullt mir Wonne bas herz, bem Gefange zu horchen, Ahmt ein Sänger, wie ber, Tone bes Alterthums nach".

Auch ber unvergefliche Garve ift nicht vergeffen:

"Hör' ich über Gebuld bich, ebler Leibenber, reben, D wie wird mir bas Bolf frommelnder Schwäger verhaßi ".

Ueber die beiden Schlegel kommen unter andern folgende bebenkliche Worte vor. Lessing erkundigt sich in der Unterwelt:

#### fraat.

Du, verfundige mir von meinen jungen Nepoten, Ob in der Literatur beibe noch walten, und wie?

#### Antwort.

Breilich walten fie noch und bebrangen hart die Trojaner, Schießen manchnal auch wohl blind in bas Blaue hinein.

Shiller machte sich nachber im Briefwechsel mit Goethe barüber lustig, daß Schlegel die jungen Repoten nicht herausbekommen konnte. Aber nicht allein die Kritiker, auch das Treiben der Grammatiker war ein Gegenstand des Spottes. Campe wurde unter andern mit diesem Geschenk beehrt;

# Per Jurift.

Sinureich bift bu, bie Sprache von fremben Worfern gu faubern, Run fo fage boch, Freund, wie man Bebant une verbeutscht.

Und für ben sonderbaren Wolfe, welcher seinen Fleiß auf die Bereinfachung ber beutschen Orthographie verwendete, wurde im Namen der Afademie der nüplichen Wissenschaften die Preisfrage aufgestellt:

"Bie auf bem U fortan ber theuere Schnörfel ju fparen ? Auf bie Antwort find breißig Dufaten gefest".

Auch die homerische Frage, die Friedr. Aug. Wolf damals an die Tagesordnung brachte, daß die Iliade und die Odyssee aus Gesängen verschiedener Dichter zusammengesest seien, bes schäftigte die Satyrifer. Es mag nur ein Epigramm ansgeführt werden:

### Der 100 olfische Komer.

Sieben Stabte gantten fich brum, ihn geboren zu haben, Run ba ber Bolf ihn gerriß, nehme fich jebe ihr Stud.

Schiller hatte sich schon früher bieser berühmten Hypothese in bem Epigramm Ilias abgeneigt erklärt, und indem er sie auf einen philosophisch universalhistorischen Gesichtspunkt zurücksührte, sie gleichsam als untergeordnet und geringfügig dargestellt. Was liegt im Grunde daran, ob die Ilias Einen Berfasser oder mehrere hat! Das Wesen des Gedichts wird dadurch nicht verändert; denn die verschiedenen Sänger gelten in dem letzern Falle doch nur für einen Einzigen.

"Jumer zerreißet ben Kranz bes Homer, und zählet bie Bater Des vollenbeten ewigen Werks! Hat es boch Eine Mutter nur, und bie Juge ber Mutter, Deine unfterblichen Juge, Natur".

Die politischen Xenien sind in aristokratischem Sinn und meist, wie es scheint, von Goethe verfaßt. Sie sind von geringerm Belang. Die auf Eramer aber zeichnen sich burch ihre Schärfe vortheilhaft aus. Karl Friedrich Eramer nam-lich, ber Sohn des berühmten Ranzlers, Johann Andreas

Eramer, hatte als enthusiastischer Bewunderer der französischen Revolution seine Professur in Kiel niedergelegt und war nach Paris gezogen, wo er eine Buchhandlung und Druckerei ersöffnete. In einem der folgenden Xenien wird er mit dem Baron von Cloop aus Cleve verglichen, welcher sich unter dem Namen Anacharsis Cloop unter den französischen Revoslutionsmännern hervorgethan, aber endlich unter der Guillotine geendigt hatte.

## Der Saufirer.

In, bas fehlte noch zur Entwicklung ber Sache, Daß als Krämer fich nun Kramer nach Frankreich begibt.

Peutschlands Revande an frankreid.

Manchen Laten verkauftet ihr uns als Mann von Bebeutung. Gut! Bir fpebiren euch hier Kramer als Mann von Berbienft.

## Anadarsis ber zweite.

Anacharsts bem ersten nahmt ihr ben Kopf weg; ber zweite Wandert nun ohne Kopf flüglich, Pariser, zu euch.

Diese Auszüge mögen hinreichen, um einen Begriff von bem ganzen originellen Werke zu geben. Wie unklug war es von Schiller, beim Beginn seiner zweiten poetischen Laufsbahn mit der ganzen Schriftftellerwelt zu brechen! Aber glücklich ift berjenige, welcher sich einer kleinlichen Klugheit entschlagen barf.

Ghe ich zu einer Beurtheilung ber Schiller'schen Episgrammatik überhaupt übergebe, mache ich noch bie Stude namhaft, welche sich aus ben Xenien jest in seine Werke aufsgenommen finden, und füge Einiges zu ihrer Erläuterung bei.

Der Zeitpunkt ift eins von ben Xenien, welche eine allgemeine Beziehung haben, wie bas Stud, welches ursprün- lich barauf folgte:

# Goldenes Beitalter.

Db die Menschen im Ganzen fich beffern? Ich glaub' es, benn einzeln Suche man, wie man auch will, fieht man boch gar nichts bavon.

Berwandt ift die jegige Generation, für welches urfprünglich nicht in der Xeniensammlung fiehende Stud ich bisher keine Stelle finden konnte. Es wird in ihm für die damalige Zeit eine Behauptung aufgestellt, welche man vielleicht mit noch mehr Recht für die unfrige geltend machen könnte:

"Bar es immer, wie jest? Ich fann bas Gefchlecht nicht begreifen. Rur bas Alter ift jung, ach! und bie Jugend ift alt".

Lebte Schiller in unseren Tagen, wie wurde er bie Zeit preisen, welche er tabelt! Die Flusse sind aus sechszehn Diftischen zusammengezogen. Sie waren ursprünglich burch folgende zwei eingeführt:

## Dus beutsche Meich.

Deutschland? Aber wo liegt es? Ich weiß bas kand nicht zu finden; Wo das gelehrte beginnt, hort das politische auf.

## Peutscher Mationalcharakter.

Bur Nation euch zu machen, ihr hoffet es, Deutsche, vergebens; Bilbet, ihr kount es, bafür freier zu Menschen euch aus.

Bei Donau in Deftreich ftand noch bas Xenion-

# Donau in Baiern.

Bacchus ber Inftige fuhrt mich und Romus ber feite burch reiche Triften, aber beschäunt bleibet bie Charis jurud.

Das herbe biefer Rritik ber beutschen gander ift zulest burch bie Zeilen einigermaßen gemilbert:

# An ben Cefer.

Lies uns nach Laune, nach Luft, in truben, in frohlichen Stunden, Wie uns ber gute Geift, wie uns ber bofe gezeugt.

Die Buchhanbleranzeige bezog sich auf Joh. Joach. Spalbing's Schrift über bie Bestimmung bes Menschen. Die Biffenschaft ift eines von jenen allgemeinen Epigrammen, welche in die besondern eingestreut sind, um den Blick über das Individuelle ins Weite zu erheben. Kurz vorher gehen solgende zwei Distichen, von denen das erste tief aus Schiller herausgenommen ist:

## Wiffenschaftliches Genie.

Bird ber Boet nur geboren? Der Bhilofoph wird's nicht minder. Alle Wahrheit julest wird nur gebilbet, geschaut '.

#### Die bornirten Köpfe.

Etwas nüget ihr boch; bie Bernunft vergift bes Berfiandes Schranten fo gern, und bie stellet ihr redlich uns bar.

Kant und seine Ansleger verspottet des großen Denkers zahlreiche Erklärer, z. B. den Professor von Jakob. Natursforscher und Transcendental = Philosophen bezieht sich wahrscheinlich auf Schelling, welcher damals zuerst als Privatdocent in Jena die Naturphilosophie ausbrachte. Es folgte noch das Distichon:

An die voreiligen Verbindungestifter.

Beber manble fur fich und wiffe nichts von bem andern; Banbeln nur beibe gerab', finden fich beibe gewiß.

Die Prophezeihung ift nicht eingetroffen. Durch Unalogienfpiele ber Phantafie erhascht man bas Befen ber Natur eben fo wenig, ale burch beutige Begriffstombinationen ber fogenannten Bernunft. Die Sache mar bamale noch ju neu. Beide Diftiden icheinen übrigens mehr Goethen anzugeboren, welcher wegen feiner fymbolifirenden Naturbetrachtung zu Schelling febr hinneigte. G. G. (b. b. gelehrte Gefellichaften) zeigt, wie frei und heiter unser Professor über seinen Stand urtheilte, welcher ibn eben fo wenig beschränfte, ale eine überlieferte Meinung. Die gefährliche Rachfolge, bag man fich bedenken folle, die tiefere, fuhnere Wahrheit laut gu fagen, weil man fie uns fogleich auf ben Ropf ftelle, ift wieber ein herrlicher Griff, gebort aber eigentlich unter bie Botivtafeln. Auf Diefes Renion folgten Die Sonntagsfinber, aus zwei Epigrammen bestehend, von benen bas Befdwindschreiber, bieg. Bas Schiller noch fonft gegen bie Behandlung ber Wiffenschaft auf bem Bergen bat, bas bat er jum Theil in ber Satyre bie Philosophen gusammengefaßt, welche aus neunzehn Tenien besteht und eigentlich ein

<sup>\*</sup> Ciehe Theil 3, S. 99 f., S. 114 und 105 f.

Gespräch in ber Unterwelt war. Des Cartes, Spinoza, Berkeley, Leibnis, Rant, Fichte, Reinhold, hume, Puffenborf werben nacheinander mit ihren Lehrmeinungen aufgeführt und zulest wird noch besonders der Rant'sche Rigorismus verspottet.

Drei Xenien haben Lavatern zum Gegenstand. Der erhabene Stoff ging auf bessen "Jesus Messias, ober die Evangelien und Apostelgeschichte in Gesängen". Der moralische Dichter persistirt vornehmlich Lavater's: "Pontius Vilatus, ober ber Mensch in allen Gestalten, ober höhe und Tiese der Menscheit, oder die Bibel im Kleinen und der Mensch im Großen, oder ein Universal Ecce Homo oder Alles in Einem". Auch das Berbindungsmittel geht auf den eiteln Propheten, welcher überhaupt in den Xenien eine so bedeutende Rolle spielt. Der Kunstgriff ist wohl auf Joh. Timotheus Hermes zu beziehen, dessen Buch: "Für Töchter edler Abfunst, eine Geschichte", in dem vorhergehenden Lenion durchgenommen wird:

Bur Cochter edler Abkunft.

Tochtern ebler Abtunft ift bieß Werf gu empfehlen, Um gu Tochtern ber Luft fchnell fie beforbert gu febn.

Griechheit, aus brei Xenien fombinirt, galt ursprünglich vornehmlich ben Schlegeln und Manso. Es folgte noch ein viertes Stud:

"Daß ber Deutsche boch alles zu einem Aeußersten treibet, Für Natur und Bernunft felbft, für bie nüchterne, schwärmt".

Dieß wird aber ein Nationalfehler ber Deutschen bleiben, bis wir eine praktische Nation sein werden. Handelnd läutert, mäßigt, belehrt und verständigt sich ein Bolk. Das rechte Handeln ruft die Spekulation von den weitesten Abschweifungen immer wieder zum rechten Denken zurud. Wo der Mensch nicht handelt, ist der brütenden Mystif und der leeren, vorsnehmen Scholastif Thur und Thor geöffnet. Der Einstuß des Lebens auf die Wissenschaft ist überall unendlich größer, als die Rüdwirkung der Wissenschaft auf das Leben. Wir aber stehen zur Zeit noch auf dem Standpunkt, daß wir das Praktische schlechthin als das Gemeine ansehen, während

daffelbe doch der vollste Ausdruck und lette Beziehungspunkt bes menschlichen Wesens ist.

Das beutsche Luftspiel hat auch im Musenalmanach teine speziellere Beziehung, gilt aber für jest noch eben so sehr, als für damals. Jeremiade, aus zehn Xenien zussammengesett, war ursprünglich Jeremiaden aus dem Reichsanzeiger (welchen, wie schon früher bemerkt, der gothaische Hofrath Beder herausgab) überschrieben. Statt bes wiederholten ersten Distichons las man ursprünglich die Berse:

## Peutiiche Profa.

. Alte Profa, komm wieber, die alles so ehrlich heraussagt, Was sie denkt und gedacht, auch was der Leser sich benkt.

Die homeriben (früher "bie Rhapsoben") find wie bie "Philosophen" eine Scene in ber Unterwelt. Sie geben auf die schon oben erwähnte Wolfsche hypothese, welcher heyne von Göttingen nicht beistimmte. Im Musenalmanach folgen noch zwei fernere Distiden nach:

Ciner aus bem Chor (fangt an zu recitiren).

"" Bahrlich, nichts Luftigeres weiß ich, als wenn bie Tifche recht voll find Bon Gebadnem und Fleisch, und wenn ber Schente nicht faumt"".

# Worfdlag jur Gute.

Theilt euch, wie Brüber! Es find ber Burfte gerabe zwei Dugend, Und wer Afthanax fang, nehme noch biefe von mir.

Schiller hätte, bunkt mich, weit gewichtigere Stude in seine Werke aufnehmen können, als es gerade die homeriden sind. Der Dichter trifft endlich in der Unterwelt auch Shakspeare, "den gewaltigen herfules". Wegen Tiresias, b. h. wegen Lessing, sagt er dem Schatten, habe er hinadzemußt, um den Seher zu fragen, "wo er den guten Geschmad fände, der nicht mehr zu sehn" — und nun berichtet er über den Zustand der Tragodie in Deutschland. Das ist alles in der Parodie, Shakspeare's Schatten, zusammengeset, welche aus drei und zwanzig Kenien besteht. Auf eine meisterhafte Art hat er in dieser ernsten, strafenden Satyre die erhabene

Befinnung ausgesprochen, mit welcher er fich anschidte, feinen Ballenftein zu bichten.

Wenn die erste Beranlassung zu den Xenien auch ganz äußerlich war, so gingen sie doch aus Schiller's höchsten Bestrebungen hervor. Der Haß stand im Dienste einer Joee. Luther verbrannte die papstliche Bannbulle und Schiller schried die Xenien. Beibe riffen sich unwiderruslich von ihrer Zeit los und steuerten einem Ufer entgegen, welches sie nur im Geiste schauten. Dem gemeinen oder befangenen Urtheil erscheint ein solches Beginnen als Uebermuth und Wahnsinn; der tiefere, freie Blid erkennt darin ein erhabenes Bertrauen und die reinste Kraft.

Früher sahen wir Schillern zuerst eine politische, bann eine Polemik gegen religiöse Dogmen und Einrichtungen üben. Belche andere blieb ihm jest noch übrig, als die literarische Polemik? Deren Inhalt sind die Xenien. Bei seinem Wiedererscheinen auf dem Schauplat der Poesse fühlte er das Bedürfniß, es auf das nachdrücklichte zu sagen, was er nicht wolle, damit man an seine nachfolgenden positiven Leistungen nicht den alten Maßstab lege.

Alles Unrecht kann bei solchem revolutionären Rieberreißen nicht vermieben werben. Bei ber allgemeinen Flucht
aus ben angemaßten Besithümern muß mancher auch ein Gütchen im Stiche lassen, bas wirklich von Nechtswegen sein war. Aber bie Folgezeit sett bie Beeinträchtigten wieber in ihr Eigenthum ein. Sie weiß ben obsektiven Gehalt ber gefällten Richtersprüche von ihrem subsektiven Beisate rein abzulösen.

Ein Mensch, der nicht von sittlichen Ideen heftig bewegt ift, läßt andere gewähren, indem er es seinen Leistungen zustraut, daß sie sich schon von selbst mit der Zeit Eingang verschaffen werden. Der sittliche Ernst dagegen ist ungeduldig, die Erfolge zu sehen; er will das Schlechte vertilgen, um dem Guten Spielraum zu verschaffen. Aus dieser sittlichen Leidenschaft gingen eigentlich die Xenien hervor. Wenn der Idealist mit der Wirklichkeit zusammentrifft, wird er sich entweder in elegischer Stimmung aus ihr hinausstückten, oder er wird sie in herber Strenge in ihrer Nichtigkeit hinstellen. In den

Kenien wandte fich Schiller noch einmal zur Polemit zurud, worauf feine lyrische Dichtung für immer einen fraftigen elegischen Charafter annahm.

Um die Verwandtschaft der allgemeinen Epigramme und der Xenien kennen zu lernen, geben wir von der Leffing'schen Theorie aus.

"Das Epigramm ift ein Gedicht, in welchem nach Art ber eigentlichen Aufschrift unsere Ausmerksamkeit und Reugierbe auf irgend einen einzelnen Gegenstand erregt und mehr oder weniger hingehalten werden, um sie auf einmal zu befriedigen. Dasselbe hat also zwei Theile: die Erwartung und den Aufschluß. Die Erwartung wird immer durch einen einzelnen Fall, Gegenstand oder Menschen erregt; der Aufschluß geschieht durch einen all gemeinen Gedanken. Das Epigramm hebt also mit der Anschauung an und schließt mit einer Verstandesoperation, oft mit einem Witz, einem Scherz, einer Zweideutigkeit. Rur eine solche Bersstandesthätigkeit vermag ihm seine Spige zu geben".

Diese Theorie paßt aber nur auf Schiller's Xenien, im Durchschnitte nicht auf seine andern Sinngedichte. Den lettern fehlt der einzelne Gegenstand, der anschauliche Theil, den Lessing die Erwartung nennt. Sie sind ihrem Wesen nach der metaphysischen Dichtung angehörig. Rommt auch manches Anschauliche darin vor, so dient es nur als Hüsse mittel und macht keinen besondern, selbstständigen Bestandetheil aus, wie dieß bei den Xenien der Fall ist. Diese ersbeben sich nämlich wirklich in der Regel von einem einzelnen Gegenstand aus zu dem Allgemeinen.

In ben allgemeinen Epigrammen verflüchtigte sich ber poetische Geift so sehr als möglich; indem sie aber sich einer realen Existenz bemeisterten, nahmen sie eine konfrete ästhetische Form an. So ward Schiller in seiner stetigen Entsaltung von dem Allgemeinen, welches ihm unter seinen handen all-mählig zu verschwinden drohte, zum Anschaulichen, von der metaphysischen Ideenpoesie zu einer mittlern Gattung hingessührt, in welcher das Ideale und Reale sich das Gleichgewicht hielten. Er stand von nun an wenigstens mit Einem Fuße im Konfreten, in welchem die ächte Poesie einheimisch ift.

Aber Schiller bedurfte einer fo bringenden Beranlaffung und eines folden Mitarbeiters, wie er beibe fand, um endlich fein Dichten an feine eigene Birtfamfeit, an bie reale Begenwart angutnupfen. Gewaltsam mußte er in die Belt gejogen werden, bie nun feine fittliche und fritische Beiffel empfinden follte. Sogleich zeigte fich jest burch bie Ausbebnung, welche er bem Unternehmen gab, fein immer gum Großen und Gangen ftrebenber Beift. Seine Dichtung erfubr eine wohlthätige Umbiegung. Wie er bisber jum Allgemeinen bas Besondere suchte, so ging er bei der Xeniendichtung vom Individuellen jum Ibealen über. Und wenn er früher burch Befühl und Empfindung feine Bedichte allzusehr fentimental gefarbt hatte; fo wurde ibm bier eine Enthaltsamfeit aller tiefern Bergenbergießungen auferlegt, welche ibn balb zu einer flaren, mehr objektiven poetischen Darftellung führen sollte. So war bie Xenienbichtung ber Uebergang ju einer bobern Stufe und eine treffliche, fraftigende Uebungofcule.

Beil diese Dichtung mit dem Talent Schiller's so zusammensiel und gerade den rechten Moment traf, leistete er in ihr Borzügliches. "Bei Erwähnung der Xenien", erzählt Edermann 1, "rühmte Goethe besonders die von Schiller, die er scharf und schlagend nannte, dagegen seine eigenen unschuldig und geringe. Den Thiertreis, sagte er, welcher von Schiller ift, lese ich stets mit Bewunderung". Goethen sehlte das logisch Bestimmte, welches Schiller seiner rationellen Berstandesbildung verdankte. Er konnte seinen Epigrammen häusig keinen befriedigenden "Ausschluß" geben. Sie sind ganz Anschauung ohne allgemeinen Gedanten. Das vier und fünfzigste venetianische Epigramm z. B. heißt:

"Tolle Beiten hab' ich erlebt, und hab' nicht ermangelt,.
Selbst auch thoricht zu fein, wie es die Beit mir gebot ".

Man kann biesen individuellen Einfall schwerlich ein Sinngebicht nennen. Daher konnte Schiller auch eine Anzahl solcher Goethe'schen Epigramme unter dem Namen "die Eise bahn" zu einem elegischen Gedicht vereinigen 2, welches die Sphäre der Intuitiven nicht sehr verläßt. Wenn aber Goethe

Befprache mit Goethe, Theil 1, S. 195.

<sup>2</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 2, G. 157.

vom Allgemeinen ausgebend (mas eigentlich feiner Ratur guwider war) Sinngebichte verfertigen wollte, fo fehlte ihm bas Geschick, fie zu beleben : er batte fich in ber Ibeendichtung nie geubt. In Bezug auf folde allgemeinen Epigramme fpricht er daber, daß fie gang profaisch seien, "was, ba ihnen keine Anschauung zu Grunde liege, bei feiner Art wohl nicht andere fein fonnte"1. Beldes Urtheil fallt er bagegen von Schiller's allgemeinen Epigrammen! "Ihre Diftiden find außerorbentlich foon und fie werden gewiß einen trefflichen Effett machen. Benn es möglich ift, bag bie Deutschen begreifen, bag man ein guter tuchtiger Rerl fein tann, ohne gerade ein Philifter ober Mag zu fein, fo muffen Ihre Spruche bas gute Berf vollbringen, indem die großen Berhaltniffe ber menschlichen Natur mit so viel Abel, Freiheit und Ruhnheit bargeftellt find". An ben unbezweifelt von Goethe berrührenden Studen, 3. B. an benen auf Newton, ift es erfichtlich, bag Goethe in bieser gangen Gattung febr nachstand, und weil er feine eiges nen Tenien wirklich für unbedeutend erfannte, bat er fie spater auch nicht in seine Gebichtsammlung aufgenommen. Schiller's Epigramme bagegen geboren zu bem Borzüglichften, was er gedichtet hat, und find ohne Zweifel die besten, bie wir in unserer Literatur besigen.

Die Hauptvorzüge ber Schiller'schen Epigramme möchten sich auf bes Dichters Ibeengehalt und auf seine beutliche Verstandeserkenntniß gründen. Durch sene Eigenschaft sind sie alle gehaltvoll, tief, oft erhaben, und gehen beinahe immer auf ein ernstes, würdiges Ziel, selbst wenn sie satyrisch und persissirend sind. Durch den andern Vorzug haben sie im Ausbruck die größte logische Bestimmtheit und alle die Tugenden, welche mit dieser verbunden zu sein pslegen, oder durch welche sie logische Vestimmtheit ausspricht. Hieraus muß man es sich auch erklären, daß die allgemeinen Epigramme Schiller's in entgegengesetzter Weise von vielen Goethe'schen sehlerhaft sind, nämlich dadurch, daß ihnen keine Anschauung zu Grunde liegt, daß ihnen der erste Theil, "die Erwartung", sehlt. Das Epigramm wird oft innerhalb des Verstandesgebietes

<sup>1</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 2, S. 18.

fowohl begonnen, ale vollendet. Ift es auch bes unbestimmt Einzelnen theilhaftig, fo fehlt ibm boch meift bas bestimmt Einzelne - bas Individuelle 1. Der hauptvorzug ber Schiller'schen Epigramme beruht aber auf ber Berftanbesoveration ber Entgegensegung. Wenn man fie ber Reibe nach prüfend burchlief't, wird man in ben meiften einen Gegenfat, gewöhnlich zwischen bem erften und zweiten Theil finden. biefer Begenfat fehlt, find fie meiftene von untergeordnetem Werth; und beinahe alles Scharfe und Schlagende entspringt aus eben biefer Entgegenstellung. Weil burch bas gange Beiftesleben Schiller's ber Begenfat ging, welcher fich in feinem eminenten Unterscheidungsvermogen benfend ausprägte 3, begwegen war er jum Epigrammendichter geboren und erzogen. Die Gegenfage in feinen Sinngebichten find nicht allein burd feinen Scharffinn gebilbet, fonft maren fie leicht leer und spielend; sondern weil Schiller's ganges Befen nach bem Gegensat angelegt war, beswegen konnte er mit feinem gangen Wefen bei ber epigrammatifchen Dichtung gegenwärtig fein. Die antithetische Form, in welcher fich biese Berftanbespoeffe ihrem Wefen nach immer bewegt, war ihm gewiffermaßen nothwendig, und aus feiner urfprünglichen Naturanlage flog ihr alles Ernfte, Wahre und von Grund aus Gebiegene gu. Er hatte gut, immer von neuem auf die bedeutungevollfte Beise in Gegenfagen zu fpielen - feine ganze Weltbetrachtung mogte ja im Gegenfage. Er wurde auch biefe Sattung vielleicht nie mehr verlaffen baben, wenn fie fein Ibeenvermogen mehr befriedigt und feinen Genius in feinen zu engen Rreis gebannt batte. War boch bie gange lprifche Dichtung nicht im Stande, einen Schiller feftzuhals An dem Epigrammenspiel, so viel Ernft und Burbe er bineinlegte, war seine Neigung balb gang und für immer erschöpft.

Der Umftand, daß nach der Verabredung mit Goethe jedes Xenion nur aus Einem Distichon bestehen sollte, trug eben-falls dazu bei, manchen biefer Gedichte eine von der Lessing'schen

<sup>·</sup> Siehe Theil 3, S. 157.

<sup>2</sup> Ebendafelbit S. 110.

Theorie abweichende Geftalt zu geben. Erftlich bienen manche Epigramme zu blogen Ginleitungen, Erganzungen, Uebergangen, und haben fur fich gar feine felbftftanbige Bedeutung. Dann gehören häufig zwei, brei und mehrere aufeinanderfolgende Kenien zusammen, und bilden ein einziges, fo bag Schiller und Goethe bie burchgangige außere Gleichformigfeit aller einzelnen Stude nur jum Schaben ber Sache und nur icheinbar erreicht haben. Wenn man von folden Zenien bie Ueberschriften wegwirft, fie jufammenzieht und ihnen Gine allgemeine Ueberschrift gibt, fo hat man bas eigentliche Xenion. So hat Schiller g. B. in ber Jeremiabe mehrere im Musenalmanach urfprunglich getrennte Diftiden zusammengezogen aber gerade bierburch boch nicht mehr als ein Afterepigramm erhalten, benn es fehlt ihm bie Spige, es ift blog Befdrei-Endlich find auch baburch viele biefer Xenien über bie rechtmäßige Grenze binausgetrieben worben, daß Schiller, um eine Abwechslung bervorzubringen, auch Dialogen in Xenien Doch vielleicht burfen biefe Produfte überhaupt nicht gang nach ber Leffing'ichen Theorie beurtheilt werden, benn fo originell find diefelben in jeder Sinficht, daß fie feinen fremben Maßstab zu ertragen, sondern die Theorie felbst zu erweitern icheinen. So macht es Leffing jum Gefet, bag bas Epigramm auch ohne feine Ueberschrift verftanblich fein folle. Unfere Xeniendichter beachten auch biefe Befdranfung nicht.

Bas die Unterscheidung der Schiller'schen von den Goethe'schen Xenien betrifft, so äußert sich hierüber Goethe selbst bei Edermann folgender Maßen: "Freunde, wie Schiller und ich, Jahre lang verbunden, mit gleichen Interessen, in täglicher Berührung und gegenseitigem Austausch, lebten sich in einander so sehr ein, daß überhaupt bei einzelnen Gedanten gar nicht die Rede und Frage sein konnte, ob sie dem einen gehörten oder dem andern. Wir haben viele Distischen gemeinschaftlich gemacht, oft hatte ich den Gedanken und Schiller machte die Berse, oft war das Umgekehrte der Fall, und oft machte Schiller den einen Bers und ich den andern. Wie kann nun da von Mein und Dein die Rede sein! Man müßte wirklich selbst noch tief in der Philisterei steden, wenn man auf die Entscheidung solcher Zweisel nur die mindeste

Bichtigkeit legen wollte". Deffenungeachtet mochte nach ben Radrichten, die wir jest über die Tenien besigen, und nach den oben angegebenen allgemeinen Gesichtspunkten bas Chorisontengeschäft nicht mehr sehr schwierig sein.

Die Xenien stehen mit der Kritif in einem engen Berbältniß. Sie sind selbst ein großes kritisches Auto da sée über die Tagesliteratur. Wie also durch die Ideendichtung und die allgemeinen Spigramme die ästhetischen Aufsäge Schiller's überhaupt fortgesetzt werden, so reihen sich die Xenien namentlich an die vielen kritischen Urtheile in der Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung an. Aber damalsschried Schiller auch eine Reihe trefflicher Beurtheilungen über den zu dieser Zeit erscheinenden Wilhelm Meister, in welche er eben so viel Liebe und Bewunderung legte, als in die Kenien Haß und Bitterkeit,

# Zwölftes Rapitel.

Schiller's liebergang zu einer mittlern und zur reinen Gattung ber Lyrif. Charafteriftif biefer Formen und ber lyrifchen Poeffe ber ganzen Periobe.

"Es ist ein großer Unterschied, ob der Dichter zum Allgemeinen das Besondere sucht oder im Besondern das Allgemeine schaut. Aus jener Art entsteht die Allegorie, wo das Besondere als Beispiel, als Exempel des Allgemeinen gilt. Die letzte ist aber eigentlich die Natur der Poesie; sie spricht ein Besonderes aus, ohne ans Allgemeine zu denken und darauf hinzuweisen. Wer nun dieses Besondere lebendig fast, erhält zugleich das Allgemeine mit, ohne es gewahr zu wers den oder erst spät".

So urtheilt Goethe mit Bezug auf Schiller 1. Das, was er hier Allegorie nennt, haben wir oben als Ibeendichtung und allgemeines Epigramm näher bezeichnet.

Shiller's Theorie nahm, wie wir wissen, bisher biese allgemeine Dichtung in Schut. Das Bebeutenbe, bas acht Menschliche, bas Ibeale suchte er in dem Allgemeinen, und

<sup>1</sup> Goethe's Werke, Ausgabe lepter Sant, B. 49, S. 96.

bas Individuelle verwarf er als etwas Zufälliges und Beringfügiges. Darin beftand fein Sauptirrthum. "In einem Gebicht, fagte er (noch im Jahr 1794 1), muß Alles wahre Ratur fein, benn bie Einbilbungefraft geborcht teinem andern Gefete und ertragt feinen andern 3mang, ale ben bie Ratur ibr vorschreibt; in einem Gebichte barf aber nichts wirkliche (historische) Natur sein, benn alle Wirklichfeit ift mehr ober weniger Beschränfung jener allgemeinen Raturwahrheit". Er verlangte vom Dichter, bag berfelbe burch reine Scheidung beffen, was im Menfchen bloß menfchlich ift, ben verlornen Buftand ber Ratur wieder berftelle 2. Bon einer eigenthumlichen Lage, meinte er, fei bas Unibeale ungertrennlich, und er behauptete, ber Dichter burfe eine gewiffe Allgemeinheit in ben Gemuthebewegungen, bie er ichilbere, nicht verlaffen . Alles, was nicht reine Menschheit ift, war sein Spruch, ift aufällig an bem Menichen - und was ging ben philosophiichen Dichter bas Bufällige an?

- Als er mit dieser Theorie im Jahr 1795 zur Poesie zurücklehrte, ist es zu wundern, daß diese einen universellen, metaphysischen Charakter annahm? Humboldt bestärkte ihn in solchen Ansichten. Bon der Macht des Gesanges z. B. urtheilt derselbe, dieses Gedicht wirke um so stärker, weil hier schlechterdings nicht, wie in den Idealen und der Resignation eine Empsindung des Individuums, sondern der reine Dichtergeist vorwalte. In diesem Fall würde die Ode gewiß schwächer wirken, weil das Besondere naturgemäß lebendiger ergreift, als das Allgemeine. Was am meisten Merkmale enthält, macht den mächtigsten Eindruck: ein individueller Dichtergeist hat aber mehr Merkmale, als der allgemeine.

Durch die Xenien riß sich Schiller von dieser abstrakten Dichtung zuerft auf eine entschiedene Weise los. Er gelangte aber hierdurch noch nicht unmittelbar zu ber andern Gattung,

<sup>·</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 1285. 1. u. (Oftavausg. B. 11, S. 666).

² Cbendafelbft €. 1275. 1. u. (Oftavausg. B. 12, S. 402).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Evendaselbft S. 1277. 1. 0. (Dftavausg. B. 12, S. 410).

Briewechsel zwifchen Schiller und Bumbolbt, S. 205.

welche, wie Goethe in ber angeführten Stelle sagt, das Allgemeine ganz im Besondern schauen läßt. Zwischen beiden liegt nämlich noch eine dritte Weise, in welcher Anschauung und Resterion, Schilderung und Betrachtung als zwei selbstständige, noch getrennte Bestandtheile mit einander vereinigt sind. Nach den Begriffen des Allgemeinen und Konfreten hat die Poesie drei Hauptarten. Die Ideendichtung (welche Goethe Allgevie nennt) stellt das Allgemeine mittelst des Konfreten dar; die mittlere Dichtung verbindet Allgemeines und Konfretes als verschiedene Bestandtheile mit einander; die reine Poesie ergreift das Allgemeine ganz im Konfreten. Im ersten Kall denst der Dichter, im dritten schaut er an, im mittlern halten sich Densen und Anschauen in seiner Seele das Gleichzewicht.

Das Epigramm hat aber megen feiner Rurge und weil es gang im Berftanbesmäßigen, im Dibattifchen ober Polemis fchen, befangen ift, im Reiche ber Poeffe wenig Bedeutung. Es war für Schiller nur eine Borübung. Nach bem Mufter ber Tenienpoefie tonnte er bie allgemeine Betrachtung auch ohne epigrammatische Buspigung in freier Beise mit einer Empfindung, einer Wahrnehmung, einem individuellen Buftand ju einem größern poetischen Bangen ausarbeiten, ober er fonnte seine Ideen an die geschichtliche und mythische Ueberlieferung anknupfen. So entstanden lyrifche und epische Stude von subjektivem Geprage. Als Schiller fich mittelft ber Zenienbichtung von feiner Ibeenpoeffe loswand, als ber Poet fich reiner vom Philosophen ablöfte, um jum Unmittelbaren überjugeben, nahm er noch bebeutenbe ibeelle Beftanbtheile mit Wie hatte er fich fogleich von feiner Gebankenwelt gang befreien konnen? Aus biefem Busammentreffen ibeeller und realer Bestandtheile, welche sich noch gegen einander hielten und nicht verschmelzen wollten, entftand bann bie eigenthumliche Dichtweise, von welcher ich hier rebe.

Sein Uebergang von der abstrakten Ibeenbichtung zu dies ser lebensvollern Gattung war ein großer, aber natürlicher und gleichsam abgenöthigter Fortschritt. Die Ausübung hatte die sich selbst misverstehende Theorie i hinter sich gelassen.

<sup>·</sup> Siebe Theil 3, G. 79.

Bon da scheint es aber nur eine furze Strede zur reinen, objeftiven Dichtung zu sein.

Diefe lettere ift bie Poefie, von welcher Goethe fagt, baß fie ein Besonderes ausspreche, ohne ans Allgemeine zu benfen und barauf bingumeisen; wer biefes Besondere lebenbig faffe, erhalte zugleich bas Allgemeine mit, ohne es gewahr zu werben ober erft fpat. Das Allgemeine ift bier namlich felbft jum Individuellen geworben und ftellt fich uns gar nicht anbere bar, benn ale foldes. Bie an einem Erzeugnig ber Natur ober einer Erscheinung bes wirklichen Lebens, wird an einem folden Stude bas Allgemeine nur burch Refferion bemerft und burch Abstraftion von bemfelben losgetrennt. Diefes ift bie naive Form ber Poefie, welche Goethe mit Recht allein als achte Poeffe gelten laffen wollte, ihr Inhalt mag nun naiv ober sentimental fein. Wenn in ein foldes gang anfcaulich gestaltetes Gebicht auch manche allgemeine Bedanken, Raifonnemente und Bemerfungen eingeflochten find und daffelbe burch bie Gefühle und sittlichen Affette bes Dichtere noch besonders erwärmt ift; so gehört boch das alles nicht als wefentliche Bestandtheile jum Stude felbst und tommt baber nicht in Frage, wenn über beffen Berth geurtheilt werben foll, wogegen die Bedeutung ber beiben andern Dichtweisen entweber gang auf allgemeinen 3been rubt ober boch nicht ohne Rudficht auf biefe bestimmt werben fann. Bei biefer reinen Darftellung verschwindet bie Sauptibee gang in die Form.

Ein ungebildeter Geschmad und eine unreise Aesthetit und Philosophie werden Mühe haben, ja es wird ihnen vielleicht unmöglich sein, gerade diese ursprüngliche Gestalt als die ächte gelten zu lassen. Selbst das Lob über anerkannte Kunstwerke beckt häusig genug nur den niedrigen Standpunkt derer auf, welche es ausgesprochen. Was sittlich anregt, setzen sie über das, was ein freies ästhetisches Wohlgefallen hervorbringt. Sie halten sich an den Inhalt, und sehen die Form, welche doch gerade das Wesentliche, ja man kann mit Recht sagen das Innerliche, bei einem Kunstwerke ist, als etwas Zufälliges und Aeußerliches an. Das Stück, welches sich am besten in Begriffe bringen und — worüber sich am meisten reden läßt, ist ihnen das liebste. Hierbei wird die reine Dichtung als

ideenlos, leer, kalt, flach zur Seite geschoben und ben beiden andern Dichtweisen, besonders der vom Allgemeinen ausgeshenden, der alleinige Preis zuerkannt. Diese lassen doch eine tüchtige Gesühlsaufregung und einen massiven Denkstoff im Leserzurüd — aber wo wäre der keusche Sinn, der an einem anspruchslosen ästhetischen Bild, welches zunächst nur in sich gelten will, eine reine, innige Freude fände? Was bedeutet den Meisten das, was sie nicht auf sich selbst, auf ihre subjektiven Bedürfnisse denkend und fühlend beziehen können? Wenn sie sich selbst in dem Kunstwerke wiedersinden, wenn es nicht allein zu ihnen, sondern auch von ihnen redet, dann heißen sie es willsommen.

Inbem ber naive Dichter gang in ber Unfchauung lebt, befümmert er fich nicht um bie allgemeine 3bee, aus welcher Die poetifche Schöpfung geheimnigvoll bervortritt. Er verfabrt im Moment bes Schaffens bewußtlos. Aber bie Grundibee vermag auch ber Lefer häufig nicht anzugeben. Man fann bie Einheit folder Gedichte oft nur anschauen und fühlen, fie entgiebt fich bem Begriffe und Berichte, fie ift ber Erflarung und bem Schluffe unzuganglich. Dergleichen Gebichte, die reinften Bluthen bes Genius, haben ihre Bedeutung gang burch ihre äfthetische Geftalt, in welche fich ihre logische Form und ihr Behalt gleichsam aufgelof't haben. Eben weil fie unendlich viel bedeuten, überfteigen fie jeden bestimmten Begriff. gleichen barin gang ben Raturgegenftanben, beren Schonbeit und Erhabenheit uns ja auch unbeschreiblich erfreut und rührt, ohne daß wir aus ihnen bestimmte Ibeen ju entwideln im Stande maren. Alles, mas wir über fie fagen, entrathfelt ben Eindrud nicht, bie fie auf uns machen. Berabe biefe naive, individuelle Dichtung und feineswegs bie mehr ober weniger jum Allgemeinen auffteigenbe, ftellt und irgend eine Ibee am inhaltvollften und in ihrer gangen Fulle bar. gang Unichauung ift, enthalt einen folden Reichthum von Beftimmungen, bag fein Gehalt burch ben Berftanb nicht erschöpft werben fann. Das Allgemeine bat fein felbftftanbiges Dafein - es eriftirt nur in unferm Borftellungsvermogen.

<sup>1</sup> Siehe Theil 3, S. 88.

Nur das Einzelne ift wirfich vorhanden. Will uns daher bie Poefie Repräsentanten bes wirklich Eristirenden vorführen, so muß sie uns durchgängig sinnlich bestimmte, d. h. individuelle Sestalten liefern. Sonst gibt sie uns unsere Gedanken, unsere Begriffe von den Dingen, nicht diese selbst.

Ein aus ber Anschauung emporgestiegenes aftbetifches Bebilbe wird daber unferm Denten einen oft unerschöpflichen Stoff barbieten und viele Mube machen. Es wird ihm ichwer beizukommen fein, wie irgend einer Naturerscheinung. gen ftellt uns bie fich im Allgemeinen haltenbe Dichtweise beinahe nur die Aufgabe, bem Dichter nach zubenten, welcher uns beutlich vorbachte. Die Erflarung hat hier ein ziemlich leichtes Spiel. Bei einem naiven Runftwert bagegen mußfie immer febr viel gurudlaffen. Die Auslegung muß baufig bie Soffnung aufgeben, bie alles überflügelnbe afthetische Ibee, gleichsam bie Seele bes Gebichts, in eine bestimmte Begriffsform einzuzwängen; fie fann bas, was eine unendliche Rulle bat, nicht auf bas Mag eines Grundgebantens gurudführen. Deffen ungeachtet vermag bann bie wiffenschaftliche Betrachtung noch immer bas Grundmotiv feftaufegen, burd welches fich ber Dichter begeiftern und leiten ließ. 3ch fage bas Grundmotiv, weil ihn bei ben einzelnen Theilen feines Werfes auch besondere Motive im Darftellen führen muffen, durch welche alle jenes Grundmotiv hindurchgebt, inbem es fie beherricht. Das bestimmte Biel, welches ber Dichter vor Augen batte, ber einzelne Gegenstand, ben er barguftellen beabsichtigte, bas besondere Gefühl, welches ibn begeifterte, tury bas tontrete Moment, welches ihn bei feinem Schaffen antrieb, und in welchem fich ber Ginbrud feines Runftwertes auf uns koncentrirt, bieß macht bas Grundmotiv eines fpraclichen Gebilbes aus.

Ich ordne also das Grundmotiv der Grundidee zur Seite. Jenes ist etwas Besonderes und Einzelnes, diese etwas Allgemeines. Jenes sindet bei der naiven, diese bei der sentimentalen Form statt, von welcher die Ideenpoesse und die mittlere Weise Arten sind. Der naive Dichter verfährt nie nach einer Grundidee, aber diese mag sich auch bisweilen dem sentimentalen Dichter entziehen, so daß ihm dann, wie dem andern ein seinem Gegenstande inwohnendes Motiv vorschweben muß. Man kann daher den Ausdruck Grundmotiv in Bezug auf ben erzeugenden Künstler allenfalls auch ganz allgemein gesbrauchen; der beurtheilende Leser aber wird diese Begriffe einander nebenzuordnen und hierdurch beiderlei poetische Geswächse ihrem Ursprung nach von einander zu unterscheiden haben. Die Erkenntniß des einen oder der andern ist für sedes Erzeugniß der schönen Kunst überhaupt der Lichtpunkt, von welchem aus sich Klarheit über das Ganze rerbreitet. Ob eine poetische Darstellung richtig ausgeführt und von welcher Art und Beschaffenheit der entsprechende Eindruck ist, den sie auf uns macht, können wir uns allein von diesem Standpunkt aus deutlich bewußt werden.

Wenn wir die beiben erften formen, welche ber Schiller'iche Genius burchlief, burch bie Ausbrude bes Refleftirten, Mit-Sentimentalen und Subjeftiven bezeichnen, fo beißt bie lette Battung die individuelle, unmittelbare, naive, reine, objektive ober plaftifche Darftellung, ober fie wird nach bem Borgange Goethe's auch furzweg bie Darftellung genannt. Sie ift unmittelbar, weil fie ohne Dazwischentreten bes wieberholenden verallgemeinernden Begriffe aus ber Anschauung erwachsen ift, und fich auch geradezu an bas Anschauungevermogen und afthetische Gefühl bes Lefers wendet. Wir ichauen, genießen und befigen ein foldes Erzeugnig, ehe wir es eigentlich verfteben. Wenn wir es begreifen wollen, muß ber Berftand fich nachber gur Unichauung berablaffen. Aus gleichem Grunde nennen wir biefe Darftellung rein. Sie ift nämlich rein von einer unrechtmäßigen Betheiligung bes Begriffe, burch welchen fie allgemein, mittelbar und reflektirt wird, und von einer Einmischung bes fittlichen Intereffes, burch welches fie ber Dichter in fentimentaler Farbung in fich felbft verftrict ober in rhetorischer Saltung abfichtlich auf ben Leser einwirken Durch ben überwiegenden Ginflug ber verallgemeis nernden Reflexion und bes fittlichen Intereffes wird bie Darftellung überhaupt mehr ober weniger subjeftiv. Die naive Darftellung beginnt und vollenbet fich gang im Ronfreten und

Bergl. Theil 2, S. 207, S. 130 und Theil 3, S. 115 ff.

blidt weber burch Rhetorif auf ben Lefer hin, noch erinnert sie durch Sentimentalität an ben Berfasser. Sie ist ganz in sich und will nichts anderes, als sein. Aus demselben Grunde ift diese Darstellung auch objektiv ober, nach einem aus der bilbenden Kunst entlehnten Ausbrucke, plastisch.

Die Borter subjeftiv und objeftiv find in diefer Berbindung bloß von der Form zu verfteben. Der Stoff mag genommen fein, woher er will, aus ber außern Erfahrung, geididtlichen Ueberlieferung ober bem innern Leben bes Dichters - biefer verichiebene Urfprung bes Gegenstanbes macht die poetische Darftellung felbst weber subjektiv noch objektiv. Es fommt allein auf die Bestaltung bes Stoffes an, und ba fann ein aus ber eigenen Bruft geschöpfter Segenftand objeftiv, b. b. ohne Ginfluffe ber Reflexion und des fittlichen Intereffes gang anschaulich gestaltet fein, und ein aus ber Außenwelt hergenommener Inhalt gang ine Subjektive bineingezogen werben. Siervon ift ber subjeftive und objeftive Dichtftoff burdaus verschieben und fommt bei ber afthetischen Beurtheilung nur in untergeordneter Beife in Frage. Für das tiefere Berftandniß einer Dichtung ift es allerdings nothwendig, ju wiffen, woher ihr Stoff ihrem Berfaffer gugefloffen fei, aber bie Entscheidung über ihren poetischen Werth bangt bauptfächlich von ihrer afthetischen Form ab, welche eben in ber naiven, individuellen Geftaltung liegt 1. In einer Gefdichteergablung nennen wir bas, was mit ber hiftorifchen Wahrheit übereinstimmt, objektiv, und bas von biefer Abweichende, fub-Das eine und bas andere bem blogen Inhalte nach. Run fonnte ein Dichter in einer Ballabe ober in einem Drama uns burchaus nur hiftorifche Wahrheit anbieten, ohne beghalb im mindeften eine objektive poetische Darftellung ju liefern; und ein anderer bagegen fonnte großentheils ober gang von ber Hiftorie abgeben, ohne seiner Dichtung als folder etwas ju vergeben, ja jum Bortheil biefer. Die treueste Biebererjählung einer Geschichte ift noch teine poetische Form und ein fubjeftiv gang umgeanbertes Faftum fann Gegenftand eines vollendeten Runftwerfes fein. Wenn auch bas Abgeben von

Giehe Theil 3, S. 87 f.

Doffmeifter Schiller's Beben, III.

bem Geschichtlichen besonders in unserem fritischen Zeitalter manches Bedenkliche hat, so ift doch ein Berstoß gegen die Historie noch kein Fehler gegen die Aestbetik, und die geschichtliche Wahrheit ist von der poetischen ganzlich verschieden.

Die subjektive und die objektive Darstellung find also im Augemeinen von der subjektiven und objektiven Beschaffenheit und Quelle ihres Stoffes gang unabhängig. Gin Bebicht, beffen Inhalt und Charaftere aus bem eigenen unmittelbaren Leben feines Berfaffere geschöpft find, fann eben fo viel Werth haben, als ein Stud, beffen Stoff bie außere Erfahrung zuführte - aber immer hat die objeftive Darfiellung einen unbedingten Borgug vor ber subjektiven. Und genauer betrachtet, ift eigentlich feber Stoff ber Poefie subjeftiv, inbem bie andern Menschen, von benen ich ihn entlehnen fann, ja auch nur Subjefte meiner Gattung find. Die Dichtfunft ift auf bas erfahrungemäßige Menschenleben angewiesen, weldes jeder in fich eben fo mohl und noch unmittelbarer mabrnimmt, ale außer fich. Die außere Erfahrung bat fur uns nur burch bie innere, Sinn und Bichtigfeit. "Der Dichter", fagt Schiller fehr mahr, "behorcht die Menschheit in seiner eigenen Bruft, um ihr unendlich wechselndes Spiel auf ber weiten Buhne ber Belt zu verftehen"1. Er anticipirt die Erfahrung aus fich felbft, und alles Meugere fnupft er an irgend eine Erscheinung seines innern Lebens. Er vervollftanbigt jebe fremde Andeutung aus eigenem Schape. Darin aber ift bas individuelle Menschenleben, welches ber Runftler in fich felbft mahrnimmt, von bem ihm außerlich gegebenen Stoffe bedeutend unterschieden, daß jenes ungleich schwerer objeftiv aufzufaffen und barzustellen ift, ale biefer - namentlich einer folden Ratur, wie unfer Schiller mar, welchem die außere Bahrnehmung und Ueberlieferung ju Gulfe fommen mußten, wenn er ein bon ber Reflexion und von eigenen sittlichen Intereffen freies Bebilde organifiren wollte.

Schiller naherte sich biefer reinen Form, ohne sie vollfommen zu erreichen, und hierin, also gerade im Besen ber Dichtung, behauptet Soethe einen entschiedenen Borzug, welcher

<sup>1</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 1227. 2. m. (Oftavausg. B. 12, S. 194.)

allein ichon, wenn man beibe Manner nur als Dichter vergleicht, bei weitem alles aufwiegt, was Schiller fonft vor Goethe voraus bat. Dabei tritt aber ein wichtiger Unterfoied ein. Sonft ift gewöhnlich bie Darftellung beffwegen zu lofe gewoben, weil es ihren Urhebern an Bildungefraft ober an Rultur fehlt. Die Schiller'iche Schreibart ift nicht wegen eines Mangels zu wenig reell bestimmt und objeftiv lebendig 1, fondern wegen eines Ueberfluffes auseinandergebenber Rrafte Seine Bruft umschloß wahrlich mehr, und Intereffen. Eine Belt! Der Denfer, ber Mensch und ber Dichter ftritten fich um feinen Stil wie um feine Perfon, und ba feiner ben andern verdrängen fonnte, ließen fie fich endlich alle verföhnt neben einander nieder und brachten burch in einander greifendes Busammenwirken bas zu Stande, mas fonft, aber in anderer Weise, icon die einzelne Kraft für sich ausführt. Thatiafeit bes poetischen Talents betheiligten fich auch seine übrigen Rrafte. Seine Darftellung gibt und nicht immer bie volle Sache, aber fie enthält meiftens ben gangen Schiller.

Nach dem Xenienjahr, gur Beit ber Abfaffung bes Wallenftein, warfer fich auch in ber Lyrif, feiner bisberigen Manier überdruffig, mit Leidenschaft auf die fonfrete Form , boch fpater machte feine gewaltige Ratur gegen bie Goethe'ichen Ginfluffe ihre Rechte wieder geltend und er febrte in bem legten Luftrum feines Lebens in den meiften lyrifchen Erzeugniffen zur fentimentalen, subjeftiven Behandlung gurud. Er überschritt die Gattung, welche ich oben bie mittlere genannt habe, nur in einzelnen Darftellungen. Das, mas Goethe in fo außerorbentlichem Grade besaß, ber Sinn für bas Mannigfaltige, wurde bei ibm burch seinen immer auf bas Beset, auf die Ginheit, auf bas Wefen ber Dinge gerichteten Geift beschränft, und ba uns biefes nur mittelbar burch bie Reflexion jum Bewuftsein fommt, fo erhielt seine Dichtung felbst ein überwiegend reflektirtes, mittelbares Beprage. Der wie humbolbt bieg ausbrudt: "Sein Dichtergenie mar auf bas engfte an bas Denken in allen seinen Boben und Tiefen gefnüpft; es tritt gang eigentlich auf bem Grunde einer Intellektualität bervor,

Siehe Theil 3, S. 109 und 115 f.

ergrundend spalten und alles verfnupfend zu einem Ganzen vereinen möchte".

Aeußere Stoffe konnte Schiller am leichtesten von einem subjektiven Beisate frei halten, baher sinden wir objektiv gestaltete Naturschilderungen, Balladen und Dramen bei ihm, und viele historische Personen und Justände sind wahr und mit fester Hand gezeichnet. Doch streift eine sentimentale, restektirte Farbe, wie ein leichter Nebel, auch über viele dieser Sebilde hin. Dagegen sind die meisten aus der innern Welt geschöpften Gedichte mehr oder weniger gedacht und allgemein gehalten. Hier war es ihm beinahe unmöglich, den innern Justand, getrennt von der Betrachtung dieses Justandes und ohne Beziehung auf sein Ideenvermögen, in individueller Wahrheit darzustellen.

hieraus entspringen einige ber Borzuge und alle Mangel In Betreff ihrer Berber Schiller'ichen Lprif überhaupt. ftandesform i in bobem Grade vollendet, lagt nur ihre afthetifche Bestalt einiges ju munichen übrig. Es zeigt fich in ihr bie größte Bestimmtheit, aber es ift boch mehr bie Bestimmtheit bes deutlichen Denfens, als die ber individuellen Anschauung. Alle Gedichte find bewundernswürdig durch ihre Ginheit, den Bufammenhang ibrer Theile, die ftrenge Ausscheidung alles Fremdartigen, und besigen in fo fern allerdings ben Anftrich einer - wie humboldt fich ausbrudt - "Rothwendigfeit athmenden (!) Form". Denn die Forderung der Nothwendigfeit ift eigentlich eine Berftanbesforberung. Aber ben logisch so volltommen gestalteten Bebichten fehlen häufig die Eigenschaften, durch welche fie eine leicht fagliche Gestalt für bie Phantasie werben. Berftand die Form biefer Gedichte auch als nothwendig beurtheilen, fo treten fie boch nicht als etwas Birfliches nabe genug an die Ginbilbungefraft. Die Runft bat fie ber Ratur nicht genug angenabert. Much feine plaftifchen Gemalbe baben Luden fur die Phantafie, ober man fühlt ihnen die Un= ftrengung an, mit welcher fie gufammengefest find. Bur Darftellung bes burchgangig individuell Bestimmten bat fich Schiller's Welt umspannender Charafter beinabe nie beruntergelaffen.

<sup>1</sup> Siehe Theil 3, S. 88.

In diesem Falle hatte er ja auch vieles aufnehmen muffen, was der Berftand als zufällig und außerwesentlich beurtheilt.

Das produftive und refleftirende Bermogen betbeiligten fich beinahe gleichmäßig bei feinem Dichten. Aus biefem innern Biberftreit zwischen Berftand und Ginbilbung, zwischen Begriff und Anschauung mochte ich einen Theil ber Rraft und Racht ableiten, mit welcher und feine Poeffe ergreift. Bir seben in ihr einen Selben, ber fich burch bartnäckige Feinde zu feinem Biele hindurdringt, ohne bag er es gang erreicht. Bir ringen mit ibm - und mochten in unserer fittlichen Aufgeregtheit diefem boben Streben mehr Werth beilegen, als bem ruhigen Befit und freundlichen afthetischen Genug. In Schiller's Darftellung ftromte bie burch entgegengesette Rrafte gesteigerte Energie ber gangen ftrebenden Seele. mußte, wenigstens langere Beit, jebes Gebicht einem innern Biberfacher abgewinnen: Seine Phantafie bevölferte gander, bie noch fein Voet betreten hatte. Rur burch Steigerung ber Produftionefraft fonnte bie Reflexion überboten werden.

Erwägen wir noch die Einfluffe seiner sittlichen Ratur! Bie seine Theorie das Schone und die Poesse aus einem harmonischen Jusammenwirken aller menschlichen Bermögen bersvorgehen ließ, so dichtete er selbst mit allen seinen menschlichen Kraften.

Sein sittliches Prinzip trug dem Allgemeinen, auf welches sein Geist immer gerichtet war, erst den rechten Gehalt zu Das Absolute und Nothwendige, welches er suchte, steigerte sich ihm hierdurch zu dem Idealen, welches immer sittlicher Art ist. Er selbst wurde durch dieses überwiegende ethische Interesse zum Idealdichter, oder, damit ich mich seines eigenen Ansbruckes bediene, zum sentimentalischen Dichter. Er bestügelte seinen Genius durch den Heroismus und die Humanität seiner Seele. Die sittlichen Ideen waren ihm aber nicht allein ein Gegenstand seiner spekulirenden Vernunft, sondern zugleich die lebendigste Angelegenheit seines Herzens. Deswegen dichtete er auch immer zugleich mit dem Herzen, und ersetzte das, was seinen Gedichten an plastischer Anschaulichseit abging, möglichst durch die Gewalt der Gefühle, die er in sie ausgoß. Seine poetischen Erzeugnisse haben nicht immer die Lebendigseit,

welche aus einer gang individuellen Beidnung bes Begenftandes hervorgeht, aber fie find burch bas warme Gemuth ihres Urhebers befeelt. Das oft bunne, burchfichtige Gewebe ber objektiven Darftellung wird bicht burch bie golbenen Faben, bie ber Sanger aus feiner eigenen Seele fpinnend in baffelbe einträgt. Wie feine Bedichte aus einem fittlich geftimmten und geweihten Bemuthe entsprangen, fo üben fie auf jebes unverdorbene Befühl einen munberbaren Bauber aus. Biele, die meiften berfelben find ichwer verftanblich und mußten baber wenige Lefer haben, wenn nicht eine andere geheime Macht aus ihnen wirkte. Durch bas in fie bineingelegte befte Berg find fie fo angichend und ergreifend. Dem geoffenbarten Gefühl bes Dichtere begegnet bochentzudt bas mächtig erwedte Gefühl bes Lefers. Babrlich! nicht allein ber Ropf, auch bas Berg icon verfteht, und es mare ichlimm um die begeisterte, Liebe bestellt, wenn fie ben langfamen Begriff abwarten mußte! Bon "bes beutschen Barben Sochgefang" fagt Schiller:

"Und aus Bergens Tiefen quellenb, Spottet er der Regeln 3mang".

Den Frangofen, welche bie Runftichage wegichleppten, ruft er gu:

"Der allein befigt bie Mufen, Der fie tragt im warmen Bufen! Dem Banbalen find fie Stein";

und im Abschied vom Lefer fagt er in Bezug auf feine Muse:

"Nur wem ein Berg, empfanglich fur bas Schone, Im Bufen fchlagt, ift werth, bag er fie frone".

Wegen dieses Gewichtes, welches er auf das herz legt, ist er ja auch der Dichter der Frauen — ist er der Dichter der Deutschen! Die Worte, die er in dem Liede Mädchen von Orleans über sein gleichnamiges Orama fagt:

"Dich fchuf bas Berg, bu wirft unfterblich fein ",

fonnte er beinahe über jedes feiner Erzeuguiffe aussprechen. Die Barme, bas Keuer bes Bergens ichien ihm bon einer

wahrhaft dichterischen Anlage unzertrennlich; das herz war ihm die Stimme des höchsten im Menschen. Das herz werde, sagt er i, nur durch die Ideen der Bernunft gerührt. In seinem eigenen herzen allein treffe der Dichter sein Ideal an 23 und dieser wolle die Einbildungskraft nur deswegen in ein bestimmtes Spiel sezen, um bestimmt auf das herz zu wirken 2. Nur wenn der Dichter Geist mit herz verbindet, will Schiller es ihm erlauben, auch die nackte sinnliche Natur darzustellen 4. Solche und ähnliche Ansichten, durch welche er die humanität, von der er selbst durchdrungen war, aussprach, vertheidigte und verherrlichte 3, erwärmten ihn bei der Ausübung. Der edelste Mensch empsiehlt bei uns den Künstler, und die freudige Liebe bahnt der Berehrung den Weg.

Schiller spricht in seiner Dichtung, besonders der lyrischen, beinahe nie eine vorübergehende Laune, sondern immer seine volle Ueberzeugung aus. Immer ist es ihm Ernst mit der Sache. Den Erzeugnissen, die gelegentlich in ihm hervorgerusen wurden, sieht man ihre Beranlassung nicht mehr an. Die Erklärung muß solche Gedichte auf ihre bestimmten Anslässe zurücksühren, und die Kritik wird sich hüten, an das, was ein Ausspruch des vollen Menschen ift, allein den ästhetischen Maßstab zu legen .

Aus der Beledung seiner Gedichte durch die Gefühle des Herzens leite ich es großentheils ab, daß jene nicht eigentlich didaktisch sind. Großentheils, denn auch seine Theorie schützte ihn vor diesem Abwege, indem er jede bestimmte Tendenz auf Belehrung oder Besserung unter der Bürde der Dichtkunst hielt? Bill man viele derselben wegen ihres Ideengehalts und ihrer Mittelbarkeit didaktisch nennen, so sind sie es wesnigstens in einer höhern, von dem gewöhnlichen Begriffe ganz verschiedeneu Bedeutung des Wortes. Das Element

<sup>·</sup> Schiller's Werte in G. B., S. 1253. 2. (Dftavausg. B. 12, S. 303).

<sup>2</sup> Ebendaf. S. 1255. 2. (Oftavausg. B. 12, S. 312).

<sup>3</sup> Ebendaf. S. 1285. 1. v. (Ditavausg. B. 12, S. 447. f.)

<sup>.</sup> Ebendaf. S. 1247. 1. (Dftavausg. B. 12, S. 273.)

s Siehe Theil 2, S. 101.

<sup>·</sup> Siche Theil 1, S. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schiller's Berfe in E. B., S. 1211. 2. u. (Oftavausg. B. 11, S. 111).

ber Empfindung ift zu übermächtig, als daß fie mit anbern Lebrgebichten zusammengeftellt werben fonnten. Sie wenden fich mehr an unfer Berg, als an unfern Berftanb. Ueberall ift eine sittliche Richtung, beschränfte moralische Ruganwendungen finden fic nirgends. Um meiften ift bie ideelle Dichtung belebrend, und bie allgemeinen Epigramme muffen allerdings bis battifc genannt werben. Bu bemerten ift auch, bag Schiller gewöhnlich folche Stoffe mablte, Die eine pathetische Bebandlung begunftigten. Raber lag es feiner fentimentalen Dichtweise in bas Rhetorifde ju verfallen, wenn er fich nicht burch feine wiffenschaftliche Selbftverftanbigung ziemlich über biefe Manier feiner erften Periode erhoben batte. Ginen gewiffen rhetoris ichen Anflug haben indeffen feine meiften Bebichte bennoch. Schiller will immer bas Bochte im Menfchen ergreifen, wahrend Goethe jedes poetische Erzeugnig, wie ein Raturproduft, in feiner eigenthumlichen Beife wirfen lägt und fich um biefe Birffamteit nicht weiter befummert; Schiller bat immer ben Lefer im Auge und ber Lefer fieht ihn im Gebichte, mabrend Goethe, felbft wenn er eigene Buftanbe barftellt, gang in ber Sache verschwindet und fich und ben lefer vergißt. Man fieht ben rhetorischen Zug auch an ben vielen Anreben an ben Lefer, bie beinahe in allen feinen Bebichten vortommen. Er benft fich immer bem Publifum gegenüber; biefes lieft ibn nicht, sondern ift fein Buborer. Siermit zusammenbangend fagt Goethe von feinem Freunde: "Er fab feinen Gegenstand gleichsam nur von außen an; eine fille Entwidelung aus bem Innern mar feine Sache nicht. Sein Talent mar mehr besultprisch. Defiwegen mar er auch nie entichieden und fonnte nie fertig werden". Die Unentichies benbeit aber fam wohl von seiner vorwaltenden Reflexion ber, welche fein poetisches Talent auch besultorisch machte, inbem fie mitten zwischen die anschauliche Bildung baufig bineingriff, fo baf bas Total unterbrochen und zerftudelt murbe.

Bon ber Burbe ber Dichtfunft hatte, wie wir wiffen, nicht leicht Jemand einen erhabenern Begriff, war nicht leicht Jemand tiefer burchbrungen. Man erinnere fich nur an ben neunten Brief über bie afthetische Erziehung bes Menschen,

und unter fo vielen Bedichten an die Runftler und bie Racht bes Gefanges.

Um fich biefem boben Ideale ju nabern, um ber begeifternbe Ganger feines Jahrhunderts werben ju tonnen, ichien es ihm vor allem nothwendig, fich felbft wiffenfchaftlich und fittlich ju lautern, und nicht eber, ale er biefes große Bert vollbracht, fehrte er jum Dichten gurud. Sein Inbivibuum, wie er fagt, in fich auszulofchen und fich gur Battung ju fteigern, feine Empfindungen, von allem Zufälligen gereinigt, ju allgemeinen und reinmenschlichen Gefühlen ju lautern, den idealischen Menschen in sich zu entwickeln und zu verwirklichen, bieg war bie Aufgabe, bie er bem neuern Dichter ftellte, die er an der hand ber Lebensphilosophie zu lösen fucte, "welche burch ftete Sinweisung auf allgemeine Gefete bas Gefühl für unsere Individualität entfraftet, im Busammenhang bes großen Gangen unfer fleines 3ch uns verlieren lebrt und une baburch in ben Stand fest, mit und felbft, wie mit Fremdlingen umzugeben"2. Schon in ber Recension Burger's batte er es, mit unverfennbarer Begiebung auf fich felbft, als bas wichtigfte Geschäft bes (fentimentalischen) Dichters genannt, feine Individualität fo febr als möglich zu veredeln und gur reinften Menschheit binaufgulautern, ebe er es unternehme, die Trefflichsten feiner Beit gu rubren. Alle Beisbeit und Bildung bes vorgeschrittenen Jahrhunderts muffe ber in fich aufgenommen haben und in fich jum 3beale verklaren tonnen, welcher burch feine Dichtfunft einen veredelnden Ginfluß auf baffelbe ju gewinnen hoffen burfe. Er muffe ber verfeinerte Bortführer ber Bolfsgefühle fein und benfelben einen reinern und geistreichern Text unterlegen; er muffe als Borlaufer ber bellen Erfenntnig bie gewagteften Bernunftwahrheiten in reizender Sulle ihre leife Macht an ben Bergen beweisen laffen, ebe fie gur Ueberzeugung bes Ropfes murben; er muffe aus bem Jahrhundert felbft Mufter fur bas Jahrbundert erschaffen 3. Der Runftler, fagt er bann an einer

<sup>&#</sup>x27; Schiller's Berte in G. B., S. 1190. 1. m. (Oftavausg. B. 12, S. 12).

<sup>2</sup> Cbentafeibft 6. 1175. 1. m. (Oftavausg. B. 11, 6. 536).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendafelbft S. 1274. 2. v. (Oftavausg. B. 12, S. 398).

andern Stelle, sei nur der Sohn, aber nicht der Zögling ober gar der Günftling seiner Zeit; nur den Stoff seiner Schöpfungen nehme er von der Wegenwart, die Form entlehne er von einer edlern Zeit und von der absoluten, unwandelbaren Einbeit seines Wesens. Hier, aus dem innern Aether seiner dämonischen Natur, rinne die Schönheit herab, unangestedt von dem Verderbniß der Geschlechter und Zeiten, welche tief unter ihr in trüben Strudeln sich wälzen.

Aus diesem erhabenen, universellen Standpunfte ift bie Reinheit, ber Ernft, Die Tiefe, Die Grofartigfeit, ber 3deenreichthum feiner Poefie begreifbar. Rur von bem reifen und vollfommenen Beifte fonne im Aefthetischen, wie im Sittlichen bas Reife und Bolltommene ausfliegen, und fein noch fo großes Talent vermöge bem einzelnen Runftwerte zu verleiben, was feinem Schöpfer gebreche — bas war feine fefte Uebergeugung. Als Saupterforderniß bes Dichters fah er ben Charafter an, gegen welchen felbft bas Talent ihm nur bie Bedeutung eines Mittels ju haben ichien, und originell find feine Werte mehr noch burch feinen Charafter, als burch fein poetisches und philosophisches Talent. Daber fagt er auch (1797) in Bezug auf Goethe: "Wenn es einmal einer unter Tausenden, bie barnach ftreben, babin gebracht bat, ein schones vollendetes Ganges aus fich zu machen, ber tann meines Erachtens nichts Befferes thun, als bafür jebe mögliche Art bes Ausbruck zu suchen; benn wie weit er auch noch fommt, er fann boch nichts Soberes geben ". hatte nach biefer Selbftvollendung je mit einem beiligern Ernft geftrebt ?

Welch ein gründliches Studium ber Dichter anwenden muffe, um zur Bollendung zu gelangen, hat Schiller in dem Auffate über die nothwendigen Grenzen beim Gebrauche schösner Formen mit offenbarem Rüchblick auf sich selbst, trefflich geschildert. "Wer etwas Großes leisten will, muß tief einsbringen, scharf unterscheiden, vielseitig verbinden und standhaft beharren. Selbst der Künstler und Dichter, obgleich beide nur

<sup>·</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 1195. 2. (Oftavausg. B. 12, S. 38). Siehe Theil 3, S. 27.

für das Wohlgefallen bei ber Betrachtung arbeiten, konnen nur durch ein anstrengendes und nichts weniger als reizendes Studium bahin gelangen, daß ihre Werke uns spielend ergößen." 1.

Bir haben ibn ben mubfamen Pfab, welchen er uns in biefen und den folgenden Worten beschreibt, felbft wandeln feben. Er beging bei seinem wiffenschaftlich-sittlichen Bervollfommnungegeschäft für feine funftlerische Laufbahn nur ben Kehler, daß er bie Mannigfaltigfeit ber Dinge aus ben Augen verlor und felbft gering ichatte. Indem er ale Denfer und Menfc unabläffig nach bem Allgemeinen und Rothwendigen trachtere, bufte er bie Achtung vor bem Individuellen und Anschaulichen ein, welches für bie afthetische Rultur gerade bas Wesentliche ift. So ift es benn flar, daß bie wiffenschaftliche, die sittliche und die funftlerische Bildung ihre besondern Rechte gegen einander behaupten und bag jede eine eigenthumliche Pflege verlangt, wie febr fie auch in einander greifen mogen. Mit ber Befanntschaft Goethe's beginnt Schiller's praftifch afthetifche Lauterung. Aber feine Geiftesform mar burch Raturanlage, Charafter, Spefulation, Alter und Gewöhnung icon zu fest bestimmt, ale bag er fich ber objeffiven Darftellung vollfommen batte bemächtigen fonnen, ungeachtet er ben Sauptirrthum feiner Theorie, als gebe es neben ber naiven eine eigene sentimentalische Form, welche fich um bie Individualisirung nicht zu befümmern habe 2, bald erfannt ober gefühlt zu haben scheint.

Vergleichen wir diese allgemeinen Angaben mit dem fünften Kapitel dieses Theiles unserer Schrift, wo wir Schillern als Prosaifer charafterisiten, so sehen wir, daß dieselben Grundfräfte seine lyrische Poesse und seine Prosa gestalteten 3. Wie hätte es anders sein können, da die intellestruelle, poetisse und sittliche Kraft, welche die eigenthümliche Organisation seines Stils emportrieben, zugleich die Grundelemente seines geistigen Lebens selbst waren? Richt allein im Inhalt, sons bern auch in der Form des Ausbrucks sinden wir das wieder,

<sup>1</sup> Schiller's Werfe in E. B., S. 1227. (Oftavausg. B. 12, S. 184).

<sup>2</sup> Siehe Theil 3, G. 76 ff.

<sup>3</sup> Ebendafelbft S. 107 ff.

was in der Seele ift. Daher hat sowohl seine Poesie, als auch seine Geschichtschreibekunft einen sentimentalischen Charafter und sieht im Gegensat mit dem naiven Stil der alten Zeit. Ja auch seinen poetisch belebten und sittlich erwärmsten philosophischen Bortrag wird man unbedenklich in gleischem Sinn sentimentalisch nennen, wenn man ihn z. B. der rein wissenschaftlichen Sprache des Aristoteles entgegenhält. Es ist eine durchgängige Gleichartigseit in der Schreibart Schiller's. Alles, was wir mit senem Ausdruck bezeichnen, sließt aus dem eigenthümlichen Jusammenwirken seines dreissachen Lebensprinzipes. Aber die sentimentalische Behandslung konnte dem geschichtlichen und philosophischen Stil, so wie der epischen und dramatischen Poesie, nicht so gefährlich werden, als der lyrischen Dichtung.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 2, S. 223.

# Dreizehntes Kapitel.

Enrische Gebichte bieser Beit, zugleich als Beispiele ber eben aufgestellten Theorie.

Die im vorigen Kapitel bargelegte allgemeine Charafteristik der Schiller'schen Lyrif wird ihr Licht auf die bisher erlauter= ten Stude gurudwerfen und andererseits foll fie uns auf unferer Reise durch bas fernere Leben bes Dichters für bie noch zu erflärenden Produtte ein Leitstern fein. Alle Bebichte, welche unmittelbar aus seinem Denken bervorgingen und diefee nur poetisch weiter fortspannen, bis es endlich in ben Epigrammen in einzelne Sentenzen auseinanderfiel, habe ich im Frühern zusammengefagt und feiner spekulativen Periode. möglichst so nabe gerückt, als sie ihr wirklich liegen. Erzeugniffe ber mittlern und objeftiven Battung, ju benen Schiller jest überging, konnen, weil fie baufig in einander überspielen, nicht mehr ftrenge gesondert, und weil fie weit aus einander gestreut find, nicht alle zusammengereiht werden. 3ch werbe baber jedesmal in ber Zeit ihrer Entstehung von ihnen reben; nur einige Bersegungen feien mir erlaubt, um bas bem Inhalt nach Zusammengehörige nicht allzusehr zu trennen. Dies ift die Methode des Botanikers, welcher die Pflanzen an Ort und Stelle aufsucht, wo sie emporwachsen, was ohne Zweisel die vollste Anschauung, so wie die natürslichte und erfreulichte Erkenntnis verschafft.

Bon biesen Erzeugnissen, in benen die Anschauung vorswaltet oder allein herrscht, sind einige lyrischer Art, andere, deren Stoff das Geschichtliche oder Mythische ist, gehören der epischen Dichtung an. In diesen lettern Kreis wird uns das nächste Jahr einführen. Jest betrachten wir sogleich die lyrischen Gebilde des so außerordentlich fruchtbaren Jahres 1796, in welchem unsere Biographie noch weilt, zu denen wir alle verwandte Sprößlinge der nächtliegenden Zeit mit hers übernehmen.

Binfictlich bes Bebichtes, ber Abend nach einem Bemalbe, fann man bas Urtheil unterschreiben, Sumboldt fällt. "Es herricht in ihm ein fehr einfacher und reiner Ton, das Bild malt fich fehr gut vor dem Auge bes Lefers, und bas Bange entläßt ibn, wie man fonft nur von Studen ber Griechen und Romer icheibet". Den Moment, welchen ber Maler allein barftellen fann, bat ber Dichter in eine Reihe von Begebenheiten auseinander treten laffen. Phobus fentt ben Bagen, Die Meergottin Tethys - benn so und nicht Thetis batte Schiller ichreiben follen, ba nur von ber erftern, nicht von biefer, ber Mutter bes Achilles, ergablt wird, daß fie ben Phobus empfange I - Tethys, welche bier als die Geliebte bes Gottes erscheint, winkt ihm lieblich ladelnd, er springt vom Wagen berab in ihre Arme, Rupido ergreift ben Baum, die Roffe halten und lofchen ihren Durft, bie Nacht zieht am himmel allmählig berauf. Die Worte: "ibr folgt bie fuge Liebe", icheinen nicht mehr zu bem Gemalbe, fondern jum Folgenden, jur Unwendung ju gehoren.

<sup>&</sup>quot;Auserwählte Stude beutscher Dichter von H. Biehoff (Emmerich 1838) B. 2, S. 241. Die gediegenen Arbeiten bes feinfinnigen Biehoff, so wie des gründlichen, verdienstvollen Göginger sind, wie es sich von selbst versteht, von mir möglichst benutt, ober wenigstens berückschtigt worden. Herr Göginger wird hausig meinen Dant und überall meine Achtung zwischen den Zeilen lefen.

Sie richten sich an den Leser. Denn im Gemälde ist die Liebe ja schon gegenwärtig durch den Kupido dargestellt und folgt nicht erst der Nacht nach. Die Schlusverse geben dem Ganzen eine gute und leichte Abrundung. Das wohlgelungene Stück ist auch seiner äußern Form wegen merkwürdig. Mit Ausnahme der in Hexametern und Pentametern geschriebenen Gedichten ist es das einzige, dessen Metrum Schiller den anstifen Bersmaßen nachgebildet hat. Humboldt hatte ihn früher einmal dazu aufgefordert.

Weit mehr Subjektives ift in ber Elegie Dompeji und Berfulanum - und bennoch ift fie weit objeftiver geftaltet. Sie gewährt ein foliberes Bilb. Das, mas ber Dichter aus fich in feine materielle Schilberung einfliegen lägt, ift nicht Reflexion, Begriff, befdrantende fittliche Theilnahme, fondern es ift unmittelbares inneres Erlebnig, ein lebenbiger Buffanb bes Gemuths. Das Meugere und bas Innere burchbringen fich zu Einer Thatsache, welche eben uns bargestellt wird. herrlichfeit ber alten Welt wird burch ben Ginbrud verfinnlicht, ben bie Betrachtung ber untergegangenen Stabte auf ben Dichter macht, und ber Ginbrud wird an bie Gegenftande gefnüpft, die fich bem Muge barbieten. Alles ift Unschauung, Phantasiegebilde, ober Empfindung; nirgends im gangen Bebichte ein allgemeiner Gebante, eine abgesonberte 3bee. Die Leichtigkeit ber Auffaffung' wird noch burch bie naturliche, geschickte Anordnung befördert. Rachdem ber Dichter einen Blid auf bas Bange ber wiebererftanbenen Stabt gethan, erblidt er ben Portifus, bas Theater, ben Triumphbogen, bas Forum, tritt bann in ein Saus, wo ihm die inneren Ginrichtungen, Gemalbe, Gerathichaften und fonftige Einzelnbeiten bis zu bem Schmudfaften berab ins Auge fallen; bann fieht er im Mufeum Bucherrollen, Griffel und wachserne Tafeln; und endlich ftellen fich die Penaten und wahrscheinlich in einem Tempel, beffen aber nicht ausbrudlich ermahnt wird, auch bie übrigen Gotter vor Augen und ihre Altare fteben noch jum Opfer ba. Wahrlich eine große Mannigfaltigfeit von Gegenftanden, welche bie erregte Phantafie mit Bewohnern jeder Art bevölfert, und burd welche fich ein einziges entzudtes Gefühl, daß bie alte Welt wieder erstanden

fei, hindurchzieht. Bir find mit ber Gebankenökonomie Schiller's vertraut genug, um bas Grundmotiv biefes Gebichtes angeben und bierdurch beffen Stellung genau bezeichnen gu tonnen. In ben Gottern Griechenlands hatte er feine Sebn= fucht nach ber Sellenenwelt rübrend und erschütternd ausgegoffen; in milberer Rlage batte er in ben Sangern ber Borgeit ben entidwundenen Boltefinn für Schönbeit und Runft gurudgewunicht. hier, in Pompeji und Bertulanum, bewillfommnet er freudig bas Gefdlecht und bie Beit als neuerstanden, beren Berluft er fruber beweinte. Das ift bie Bebeutung bes Gebichtes. Und barum ift bas Entzuden gang rein burchgehalten von Anfang bis ju Ende, und bie Muffon ber Phantaffe nicht am Schluß bes Gebichtes ber Wirklichkeit zur Beute gegeben. Die Romposition ware burch einen elegischen Ausgang abgeschwächt worben; bie Dacht biefes Phantafiebilbes befteht eben barin, bag fie uns bas wirkliche leben gang vergeffen und gerabe ben Schein zu etwas Birklichem macht. Die Götter, welche früher ber Dichter herbeirief, find mit ber alten Beit wiedergekehrt, find gegenwartig - wir werben zum Opfer aufgeforbert:

> "Die Altäre, sie stehen noch ba, o kommt, o zündet, Lang schon entbehrte der Gott, zündet die Opfer ihm au".

Uebrigens treffen wir hier auf eine Eigenthümlichkeit, welche wir auch noch später zu bemerken Gelegenheit haben werden. Soethe stellt selten andere Gegenstände dar, als die er mit eigenen Augen gesehen hat; Schiller weiß sich durch Studien und seine lebhafte Phantasie ein so wahres Bild von den Dingen zu schaffen, daß niemand die unmittelbare Ansicht vermissen wird. Es ist der Triumph der Produktionskraft, wenn sie die Sinneswahrnehmung ersehen kann. Ein Bereherer richtet aus Pompeji selbst ein Gedicht an Schiller, welches mit den Worten schließt:

"Und was bem Bilger felbft im ganbe fcweiget, Du haft es unferm trunfnen Aug' gezeiget " 1.

<sup>&#</sup>x27; Schiller's Album, S. 44.

Bie in biefem Bebicht die Freude über einen "felbstftanbigen (b. b. ber Realitat fich entschlagenben) Schein" : berricht, so lebt in ben Ibealen eine fich in rubige Kassung auflofende Wehmuth über die Birtlichkeit. Bas in ben Ibealen beklagt wird, ift von dem Ideal, ju welchem fich ber Dichter in 3deal und leben empor arbeitet, ganglich verschieben. In ber lettern Dbe erhebt er fich aus ber Erfcheinungswelt ju ber ihr entgegengesetten Ibeenwelt, bie ein nothwenbiges Erzeugniß unserer Vernunft und baber von obiettis ver Gultigfeit ift. Die Aufgabe unseres Rlagliedes bagegen ift bem Gegenstand nach niedriger, und mehr fubjektiv und . individuell. Es find bier nur bie Ideale ber Jugend und eines bestimmten Individuums gemeint, namlich Schiller's felbit, wie fie bis ju feiner wiffenschaftlichen gauterung in ihm lebenbig waren. Die erfte Strophe betrauert es, bag bes Lebens goldne Zeit verschwunden - mit berfelben find aber augleich ihre Ibeale gerronnen:

> "Erloschen find bie heitern Sterne, Die meiner Jugend Pfad erhellt".

Und diese Jugendibeale, sind sie vielleicht Geburten bes forschenden Verstandes? Im Gegentheil, sie sind Gefühle, Kräfte bes Gemüthes und Willens, Drang der Seele, Entwürse, Phantasien und Wünsche. Die Ideale sind es, die "einst das trunk'ne herz geschwellt"; sie sind "Wesen, die der Traum gebar"; wie Pygmalion seine Marmorsäule belebte, heißt es dann nach Schiller's tiefster Auffassung der äußern Welt 2, so— um mit den Worten der ersten Ausgabe fortzusahren

"So schlangen meiner Liebe Knoten Sich um die Saule der Natur, Bis durch das starre Herz der todten Der Strahl des Lebens zudend suhr, Bis warm von sympathetschem Triebe Sie freundlich mit dem Freund empfand, Mir wiedergab den Kuß der Liebe, Und meines Herzens Klang verstand";

<sup>1</sup> Schiller's Werfe in E. B. , S. 1218. 1. m. (Oftavausg. B. 12, S. 140).

<sup>2</sup> Siehe Theil 8, S. 148. f. und fonft.

Soffmeifter, Schiller's geben. III.

in machtigem Streben erweiterte fich bie Bruft zu einer Belt, welche in jeder Geftalt ins Leben treten wollte : gludliche, fich felbft vertrauende Jungling glubte von Entwürfen, benen nichts zu boch, nichts zu fern war und bie Bufunft umgautelte ihn mit ben Bilbern ber Liebe, bes Gluctes, bes Ruhmes und ber Babrheit. Die Fulle und Barme bes jugendlichen Lebens, aus welcher nicht allein die julest genannten Phantafien emporftiegen, fondern mit ber auch ein gewaltiger Bilbungebrang verbunden war, fie ift es eigentlich, beren Berluft ber Dichter beflagt und am ausführlichften bar-Bas er fonft auch gewonnen haben mochte, bie begeifterte Rubnheit, die lebendige Gluth, von welcher er fich früber burchbrungen fühlte, vermißte er jest um fo ichmeralicher, ba er am wenigsten ohne jene Rrafte wieder Dichter werben fonnte. Bas raubte ibm aber biefen ibealifirenden Trieb des Bergens? Bor allem maren es feine fritischen, philosophischen Studien, welche ibn aus biefem Reich bes unbewußten Bilbens und unmittelbaren Fühlens vertrieben. Daber heißt es nicht allein: "Des Wiffens Durft blieb ungeftillt", fonbern in ber urfprunglichen Ausgabe lefen wir auch die Worte:

> "Des Ruhmes Dunftgestalt berührte Die Weisheit, ba verschwand ber Trug";

## und an einer andern Stelle:

"Er ift bahin, ber schöne Glaube An Wesen, die mein Traum gebar, Der feindlichen Bernunft zum Raube, Was einst so schön, so herrlich war".

So reiht die harakteristische Art der Klage dieses Gedicht senen Erzeugnissen an, in denen er die Philosophie von sich abweis't, welche ihm von nun an hinderlich war 1. Was ift es aber, wodurch er sich beruhigt? Die Beschäftigung ist ihm geblieben, und die Freundschaft, welche zur Beschäftigung ans treibt, "die gern sich mit ihr gattet". Von der letten Strophe,

<sup>·</sup> Siehe Theil 3, S. 164 ff.

aus welcher biese Worte genommen sind, urtheilt humbolbt mit Recht, daß sie auf eine überaus eigenthümliche Beise Schiller's unermüblich fortschreitende Geistesthätigkeit bezeichne, so wie überhaupt das ganze Gedicht einen sehr nahen Bezug auf ihn habe'. Die Berse sagen, außer der Freundschaft stehe ihm troftend zur Seite die

"Befchäftigung, die nie ermattet, Die langsam schafft, boch nie zerstort, Die zu bem Bau ber Gwigfeiten 3war Sandforn nur für Sandforn reicht, Doch von ber großen Schulb ber Zeiten Minuten, Tage, Jahre ftreicht".

"In bem Ropfe bes Junglinge", erklart fich Schiller an einer anbern Stelle 2, "arbeiten bunfle Ibeen, wie eine werbende Belt, und er beeilt fich, bas auszugießen, mas in ihm lebenbig ift. hat er aber auch Gefallen an feinen Geburten, fo will ibm bes Renners Urtheil bas Zeugniß ber warmen Selbftliebe nicht bestätigen. Mit ungefälliger Rritif gerftort biefer bas Gaufelwert ber ichwarmenden Bilbungefraft und leuchtet ihm in ben tiefen Schacht ber Biffenschaft und Erfahrung binab, wo, jedem Ungeweihten verborgen, ber Quell aller wahren Schonheit entspringt. Schlummert nun achte Beniusfraft in bem Jungling, fo wird er zwar anfange ftugen, aber ber Muth bes mabren Talents wird ibn balb ju Bersuchen ermuntern". Rury bie Periode ber Runftbichtung beginnt, in welcher er mit Beringschätzung, wie Schiller, auf seine Jugenbarbeiten jurudblidt. "Er unterwirft nun bie uppige Phantafie ber Disciplin bes Gefcmades und lägt ben nuchternen Verstand bie Ufer ausmessen, zwischen welchen ber Strom ber Begeisterung brausen foll. 3hm ift es wohlbefannt, bag nur aus bem unscheinbar Rleinen bas Große erwachft und Sandforn für Sandforn tragt er bas Bunbergebäube gufammen, bas uns in einem einzigen Eindruck jest schwindelnd fagt". Go bringt biefe von ber

<sup>.</sup> Schiller's und humbolbt's Briefwechfel, S. 172 und 174.

<sup>2</sup> Schiller's Werte in E. B., S. 1227. 2. (Oftavausg. B. 12, S, 184 f.).

Freundschaft unterflüste, unabläßige Arbeit bes achten Runfsgenies allmählig "Bauten ber Ewigkeiten" zu Stand, und indem sie bas ganze Leben an bleibende Werke sest, trägt sie bem kommenden Geschlecht einen Theil ber großen Schuld ab, welcher bem vergangenen nicht mehr entrichtet werden kann i. Und diese Aussicht ist wahrlich bei aller Entsagung ein hinzreichender Ersas für den trüben Bildungsbrang der jugendlischen Naturpoesie, von dem Schiller doch selbst sagen muß:

"Wie wenig, ach! hat fich entfaltet, Dief wenige, wie flein und farg"!

Ein Kritifer tadelt es, daß Schiller "die unerbittliche Flucht der Ideale so tief betrauere und bennoch aufruse, in des Herzens heilig stille Räume zu sliehen, wo ja doch eben die Ideale zu Hause seien". Gewiß nicht eben dieselben! Die Ideale, in welche der sittlich und wissenschaftlich geläuterte Mann sich aus dem Weltwesen zurückieht, sind ganz verschieden von denen, welche den leidenschaftlich träumenden Jüngling ins Leben reißen. Aber dennoch verlangt uns ewig nach jenem dämmernden Bewußtsein der vollsten Gefühle, das Licht der Freiheit ersetz uns nie, was uns die dunkte Naturfraft freiwillig gewährte und verhieß, und wir fühlen uns arm und vereinzelt, seitdem wir denken und streben!

So interessant dieses Gedicht bem Biographen burch seinen Inhalt, eben so merkwürdig ift es bem Runstrichter durch seine Behandlung. Die eigensten, unmittelbarsten Empfindungen des Verfassers drängten sich in diese sein ganzes Leben umspannende Elegie zusammen, aber ihre Geburt fällt in das Jahr 1795, also in die Zeit der allgemeinen und mittelbaren Iveendichtung. So kamen Inhalt und Korm mit einsander in Widerstreit, und weder Humboldt noch Schiller wußten dieses Gedicht, in welchem sich ein konkreter Gehalt so charakteristisch hervorstellt, mit ihrer Verallgemeinerungstheorie zu vereinigen, in welcher sie die reine-Korm suchten. Humboldt

¹ Schiller's Werfe in E. B., S. 1035. 1. o. (Oftavaneg. B. 10, S. 440).

<sup>2</sup> Kannengießer's Bortrage über Goethe's Iprifche Gebichte, G. 127.

<sup>3</sup> Ciehe Theil 3, G. 137 ff.

außert fich, auch bie ftrengfte Rritif muffe gefteben, bag es ein febr fcones Gebicht fei, und eben bieß fage ihm auch fein Befühl; es icheine ibm aber bie Wirfung weniger auf feinen bichterischen Borgugen als auf bem Interesse zu beruhen, welches eine so menschliche und bas Gefühl so ftart ergreifende Stimmung nothwendig mit fich führe; er zweifle, ob bas Rührende bes Stude nicht auf eine zu überwiegende Beife aus bem Stoff und weniger aus ber Form entspringe. Er ichließt mit "Ueber feines Ihrer Gedichte ift mir bas ben Worten: Uribeil fo fcwer geworden, und boch, wie ich felbft fuble, fo migrathen. 3ch ftebe in Streit mit mir felbft". Satte ber Dichter alle Buge ausgeloscht, die auf ihn felbft hindeuten, hatte er feine Empfindung gang gu einer allgemeinen fteisgern fonnen — bann hatte bas Stud wohl in ben Augen humbolbt's bie reine Form gehabt, und hatte gar nicht mehr burch seinen Inhalt gewirft. Die individuelle Bahrheit ftand seinem Syftem ftorend im Weg, und boch sprach aus biefer ein lebendiges Gefühl, welches einen unmittelbaren, nicht wegjulaugnenden Gindrud machte. Schiller felbft vertheibigt feine Produttion unter anderm in folgenden Worten: "Ueberhaupt ift dieses Gedicht mehr als ein Naturlaut (wie Berber es nennen wurde) und als eine Stimme bes Schmerzes, ber funftlos und vergleichungeweise auch formlos ift, ju betrachten. Es ift gu fubjeftiv (individuell) wahr, um als eigentliche Poefie beurtheilt werden zu fonnen, denn das Individuum befriedigt babei ein Bedürfniß, es erleichtert fich von einer laft, anftatt bag es in Gefangen von anderer Art vom innern Ueberfluß getrieben bem Schöpfungebrange nachgibt. Die Empfindung, aus der es entsprang, theilt es auch mit, und auf mehr macht es, feinem Geschlecht nach, nicht Unspruch". Shiller war also mit biefem Produtt einmal aus seiner Begriffsbichtung, wie er fie icon von Burger forberte 1, heraus. getreten. Er war wenigstens von individuellen Stimmungen und Buftanden ausgegangen, wenn er auch fein Wert nicht innerhalb bes Gebietes bes Anschaulichen vollendete, und eben beswegen ift bas Gebicht ju loben, weswegen seine Theorie

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 2, S. 297.

es tabeln muß, welche fein unfügsamer Genius bier offenbar Doch bas beffere Gefühl läßt fich nicht überflügelt bat. weglangnen, und fo fügt Schiller fogleich bei naberer Befinnung bie mit feinem Spftem ichlechterbings nicht zu reimenben Worten bei: "Db ich gleich mit Ihnen einig bin, diesem Bebichte mehr eine materielle, als formelle Rraft jugugefteben, fo ift boch etwas barin, was es bichterischer macht, als alle übrigen"1. Worte, welche begwegen unendlich merkwürdig find, weil wir aus ihnen feben, febr es unferm Schiller außer allem andern auch burch feine Theorie erschwert wurde, gur reinen Darftellung gu gelangen. Dagegen gab Goethe ben Ibealen vor allen gleichzeitigen Erzeugniffen, bem Genius, ber Dacht bes Gefanges und bem Tang, ben Borgug. Sumbolbt meint, aus bem Grunde, weil niemand fich bes Befiges bes Gutes, beffen Berluft Schiller beflage, fo ruhmen fonne, ale er! 2 Bie wenn Goethe nicht immer ftrenge nach bem objeftiven Runftwerth geurtheilt batte, felbft bann, wenn er auch nur ben subjeftiven Ginbrud wieber-Diefer war immer rein afthetisch.

Wenn wir eben ber Selbftfritif Schiller's nur in ber Beurtheilung eines Faktums nicht beiftimmen fonnten, fo muffen wir endlich in dem fraglichen Gedichte einen anderen Punft laugnen, ben er als Thatfache annimmt. Die 3 de a le find feineswegs ein funftloser, und vergleichungsweise auch formloser Raturlaut. 3m Gegentheil, fie find allzusehr in bas Reflektirte und Begriffemäßige gezogen, und hierdurch gefünftelt geworben. Wie viel einfacher, naturlicher und ansprechender ift 3. B. ber Ausbrud in ben abnlichen fpatern Erzeugniffen, in ber Sebnsucht und in dem Pilgrim! Mit Recht hat man an ber erften Balfte bes Bedichtes, besonders in feiner ursprünglichen Beftalt, die Ueberladung an Gleichniffen und bas Springen von einem Bilbe ins andere getabelt - Eigenschaften, Die unlaugbar eine Folge ber allgemeinen Saltung bes Gebichtes find. Die individuellen Bezüge find verdedt, und bie Befenntniffe eines Individuums find zu Befenntniffen bes Menfchen

Briefwechsel zwischen Schiller und humbolbt, S. 171 ff. und S. 186 ff.

<sup>2</sup> Chendaj. G. 204.

überhaupt gemacht. Selbst die Wehmuth, welche sich in der Elegie ausdrückt, ist ganz verallgemeinert, sie haftet an keinem bestimmten Fall, ist durch keinen ganz besondern Gemüthszuskand, keine eigene Zeit motivirt. Die Schmerzgefühle sind nur gegen den Willen des Dichters konfret, sie schwanken zum Theil auf allgemeinen Borstellungen oder brechen sich nur mit Gewalt eine freiere Bahn. Der Trost in den Schlußstrophen aber und hierdurch der Eindruck des Ganzen ist unbefriedigend, weil der tiefe Gehalt dieser Verse, welchen wir oben nachwiesen, mehr unbestimmt angedeutet, als in lebendiger Wahrheit durchgeführt ist.

So reprasentirt uns dieses Gedicht auf eine glanzende Beise die poetische Darstellung, welche wir oben als die mittere bezeichnet haben, und unsere ausführlichere Analyse moge

auch hierin eine Entschuldigung finden.

In den Idealen lebt ein wehmufbiges, in der Die. thyrambe, ober bem Befuch, wie bas Lied urfprunglich bieg, ein frobes Gefühl. In Schiller war, feit er fich von ber ruftigen Polemif abgewandt batte, neben bem erhabenen tragischen Pathos eine sanfte elegische Empfindung vorberrfcend . Diefer Grundzug fpricht fich baber in feinen meiften Iprischen Studen ber britten Periode aus; nur bie eigentlichen bidaftischen Erzeugniffe und die allgemeinen Epigramme aeboren nicht bieber, und in ben Xenien febrte bie fede Bolemit in verfüngtem Magftab noch einmal gurud. Das tiefe, ernfte Gefühl verschwifterte fich am liebsten mit, seinem philosophiichen Denken und sittlichen Streben. Daber find auch in bie meiften Gedichte, in welchem fich eine elegische Stimmung ausbrudt, ideelle Bestandtheile aufgenommen. Dagegen fonnte Die seltene, vereinzelte Freude auch ohne einen fremdartigen Bedankenftoff als reines, unmittelbares Gefühl bargeftellt werben. Rurg, bie elegischen Gebichte find subjettiv, bie froblichen obieftiv gehalten. In ber Dithyrambe, wie in Domveil und Berfulanum, brudt fich lebendig und bestimmt eine freudige Empfindung bes Augenblide aus. Sie grundet fic ibrem außern Begenftande nach in beiben Gebichten auf eine

<sup>·</sup> Siehe Theil 2, S. 95.

Bisson; das eine Mal glaubt der Poet ein untergegangenes Geschlecht wieder ausleben zu sehen, das andere Mal bewillstommnet er die himmlischen Götter. Er erhebt sich nicht, wie er es früher in einer eigenen Idpsle zu thun vor hatte 1, in den Olymp, sondern die Himmlischen selbst steigen zu dem Glücklichen herab, sie alle treten zu ihm ein, erfüllen die irdische Halle. Aber womit kann der Erdegeborne sie bewirten? Er bittet die Unsterblichen um ihr göttliches Leben, denn

## "Die Freude, fie wohnt nur In Jupiters Caale!"

Und Jupiter befiehlt ber Hebe, ihm die Schale best unsterblich machenden Reftars zu reichen, und seine Augen mit himmlischem Than zu benegen, damit sich ber Sänger dunken moge, einer der Ueberirdischen zu seine. Das schöne Bild ist also eine Weihe, eine Apotheose des Dichters, und die Worte, welche Zeus zu Herakles sagt:

"Richt aus meinem Neftar haft bu bie Gottheit getrunfen, Deine Gotterfraft mar's, bie bir ben Neftar errang",

gelten auch hier. Dieß ist die Wahrheit der Göttererscheinung: nur den Göttlichen erscheinen die Götter. Wie nach einem Epigramme die Quelle der Jugend, so rinnt auch "die himms lische Quelle" — "wirklich und immer in der dichtenden Kunst".

Amor, "ber lächelnde Knabe", welcher in der Dithyrambe ebenfalls beim Dichter zum Besuch ift, möge uns zu einigen neuen Gestalten hinüberführen, welche alle uns die Liebe verherrlichen. Aber Amor ist bei Schiller nicht der lächelnde Knabe mehr, sondern, im Sinne der Hellenen, ein ernster, gestankenvoller Jüngling.

Die Gefänge, die wir hier zu betrachten haben, führen uns, charafteristisch genug, ersonnene Situationen zu, während spätere Gedichte ber gemischten und reinen Gattung sich gern an wirkliche Anlässe schließen. Bestimmte erdichtete Situationen

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 3, S. 140.

bilben eine Mittelftufe zwischen bem Abstrakten und Wirklichen, welchem lettern sich ber Dichter also allmählig näherte. Ich weiß wenigstens die Lieber, an Emma, die Erwartung, die Begegnung und bas Geheimniß ihrem Inhalte nach mit bem Leben bes Dichters in keinen nahern Bezug zu setzen. Sie scheinen Nachahmungen Goethe'scher Erzeugnisse zu sein.

In den Versen an Emma "Weit in nebelgrauer Ferne" harmt sich ein Leidender ob der Geliebten, welche ihrer früshern Neigung nicht mehr eingedenk, den Schmerz des treuften Freundes unbeachtet läßt. Wäre sie gestorben, dann besässe sie doch sein Rummer und sie lebte seinem Herzen! In der letten Strophe fügt sich eine allgemeine Idee bei. Kann denn der Liebe süßes Verlangen vergänglich sein? gehört sie in das Gebiet der Dinge, von denen man sagen kann, daß sie dahin sind und vergangen?

"Ihrer Flammen himmeleglut, Stirbt fie wie ein irbifch But?"

Bergleichen wir unser Stud mit den Strafworten an Minna aus der ersten Periode, so sehen wir es recht, daß ein durch Kultur veredeltes und gemäßigtes Gefühl in ihm athmet; die Empfindung in dem Jugendgedicht dagegen ist momentan und daher eindringlicher.

Die Erwartung "Hör' ich das Pförtigen nicht gehen?" gehört gewiß zu den vollendetsten Gedichten, die wir von dem Meister besigen. Im daktylischen Maße sindet die frohe, rasche Erwartung des Harrenden, daß jest, jest die Geliebte nahe, einen Ausdruck; in Trochäen sinkt der Hossende immer wieder von seinem geträumten Glück herab und lös't sich seine Täusschung auf; und in der Stanze "der zärtlich schmachtenden, die breimal schamhaft sliehet und dreimal verlangend zurücksehrt", ist dann die innigste, weichste Sehnsucht des in Liebe schmelz zenden Herzens ausgegossen. Diese Gestalt des Gedichts wiesderholt sich regelmäßig die zum lesten Bers der lesten Stanze. Die süßen, indrünstigen Liebesträume haben dem Bewußtsein des Berlangenden endlich die Außenwelt weggespült: er.

entschlummert: "Und in das Leben tritt der hohle Traum". "Und leise", fahrt der Dichter fort —

"Und leif, wie aus himmlischen Sohen Die Stunde des Glückes erscheint, So war fie genaht, ungesehen, Und weckte mit Kuffen den Freund".

Diese Borte enthalten ben ibeellen Bestandtheil bes Gangen. Das Glud ift unsern Bitten unzugänglich; "bie Freude ruft nur ein Gott auf fterbliche Bangen "1. Das, wornach wir Jahre lang trachteten, wird uns, wie bas Epigramm Dbyffens lehrt, im Schlummer zu Theil. Jede Stanze hat ihren eigenthumlichen Gehalt, und boch ift jede nur ein leifer Sauch, ein burdfichtiger Klor bes verschmachtenben Bergens. geiftig ift die berrliche Rede gewoben, daß fie beinahe felbst Seele ift, und von allen unendlichen Sprachzeichen find dem Sanger die garteften und ebelften zugefloffen, um biefer Pfoche Bestalt zu geben. Wie bier ber Sehnsuchtsvolle die Geliebte, ermartet übrigens in ber Braut von Meffina Beatrice ihren Don Manuel 2. Bare bie Erwartung fpater gefchrieben, fo könnte fie als ein Nachftud biefes Monologs angeseben werben 3. Der Liebende barrt in einer Laube, Beatrice in einem Barten, und in beiden Scenen neigt fich die Sonne ihrem Der Liebende glaubt bas Pfortchen geben, den Riegel flirren zu hören und muß fich antworten:

> "Rein, es war bes Bindes Behen, Der burch biefe Pappeln fcmirrt".

Und fo auch ruft fogleich im Anfang bie getäuschte Königestochter fich ju:

"Er ift es nicht — es war ber Binbe Spiel, Die burch ber Binie Bipfel fausenb ftreichen".

Beide laffen fich durch ihren Bunfch wiederholt irre führen — Auge und Dhr der Liebenden find ja im herzen. Die Nacht

<sup>&#</sup>x27; Schiller's Werfe in E. B., S. 89. 1. (Oftavausg. B. 1, S. 436).

<sup>3</sup> Ebenbaf. S. 510 (Dftavaueg. B. 5, S. 445).

<sup>3</sup> Und find bie Erwartung und an Emma nicht vielleicht fpatern Urfprunge? Sie finden fich weber in bem Mufenalmanach noch in ben horen.

bricht herein, welche die üppige Sluth des einen herbeisleht, vor der die rathlose Furcht der andern zurückbebt. Zwei so verwandte Lagen muffen wohl auch, bewußt oder unbewußt, in der Seele ihres Urhebers in einander gegriffen haben!

In den nicht minder trefflichen Stanzen die Begegnung rührt und gewinnt der arme, bescheibene, heilige Sänger das herz der hochgebornen, reichen, herrlichen Jungfrau. hier ist der Triumph der Liebe des Genius über das "rohe Glud". Bie der Glaube Berge versegen kann, so stürzen an der ewigen Liebe alle hergebrachte, erfundene Weltverhältnisse ein, und wie der Glaube seinen Gott hat, so gewiß sindet die treue Liebe ihren Gegenstand — die Gegenliebe. Das etwas vornehm gefaßte Geständniß der Fürstin erhebt sich und das ganze Gebicht zulest zu einer allgemeinen Idee:

"Nur Liebe barf ber Liebe Blume brechen; Der ichenfte Schat gehört bem Berzen an, Das ihn erwiebern und empfinden fann".

Ich will, fagt fie, meine Liebe ("ben schönften Schap") nur bem herzen schenken, welches fie auch zu empfinden und zu erwiedern fähig ift, und was das Schickfal dem Edeln vorent- hielt, will ich ihm gewähren.

Wiffe lleberlegenheit aus, und der Mann, es ift nicht zu läugnen, steht hier vor dem Weibe zurud. Uebrigens ist der Liebende in allen diesen Gesängen Eine Person, und die Empfindung bleibt sich ziemlich gleich. Auch dieselbe Geseierte erscheint in den beiden legten Gedichten wieder, obgleich wohl jedesmal eine andere gemeint ist. In der Erwartung heißt sie die anmuthstrahlende, in der Begegnung ist sie die herrlichte im Kranze ihrer Weiber und wie eine Sonne anzuschauen. Auf seine Rüancirung der Charaftere und geistiger Justände hat sich Schiller nicht eingelassen; um einen schönen Herzenseindruck ist es ihm mehr zu thun, als um ein volles Bild. Die Liebe ist hier in höhere Kreise der Gesellschaft gelegt, in welche die dramatischen Arbeiten den Gedankengang des Dichters damals eingesührt hatten.

Aus ber Welt ber Tragodie ift auch bas Geheimniß "Sie tonnte mir fein Wortden fagen" genommen. Es ift bas Berhaltnig bes Mar gur Thefla im Ballenftein. Dic Liebenden muffen ihr Beheimnig vor ben Laufdern verbergen, und die Freundin bescheibet ben Beliebten burch einen Blid zu einer gebeimen Aufammentunft unter einer icon belaubten Buche. Sier wiegt fich bas Berg bes Wartenben in Betrachtungen über bas Blud, die unferm Dichter fo fehr geläufig find. Der Gebante, bag ber Menfch burch feine faure Arbeit bem barten Simmel nur farge Loofe abzugewinnen vermoge, bag bas Glud aber fonber Dube aus bem Schofe ber Gotter berabfalle, ift rubrend icon ausgeführt. Bir fennen biefes bemuthige, religiofe Lebensgefühl ber Uebermacht bes Schickfale über ben Menschen ichon aus ber Symne an bas Glud . Ach! mit welcher innern Bewegung boren wir einem Manne zu, beffen Geiftesfraft und Billensenergie wir in bobem Grabe bewundern fernten, wenn er von der Ungus länglichkeit unferes Bermogens fpricht! Rur ber barf von ben Schranfen bes Menichlichen reben, welcher benfend, fublend und ftrebend die Sphare des Menschlichen ausfüllt! Die Demuth fleidet den Belben allein, und bas lob der Demuth wollen wir nur aus dem Munde des Starfen vernehmen! --Mit diefer Ueberzeugung, daß das Glud eine freie Gabe bes himmels fei, bangt bann bas Gefühl zusammen, bag wir bas Glud ber Liebe gebeim halten muffen vor ben Denfchen:

> "Die Belt wird nie bas Glud erlauben, Als Beute wird es nur gehafcht ".

Eben fo fpricht Thefla zu Max (Piccolomini Aft 3, Scene 5):

"Bir haben uns gefunden, halten uns Umschlungen, fest und ewig. Glaube mir! Das ift um vieles mehr, als sie gewollt. Drum laß' es uns wie einen heit'gen Raub, In unfers Gerzens Innerstem bewahren. Aus himmelshöhen fiel es uns herab, Und nur bem himmel wollen wir's verbanken".

Giehe Theil 3, S. 146.

Diefelbe Ansicht theilt Max (Ballenstein's Tob, Aft 3, Scene 18):

"Bozu es noch verbergen? bas Geheimniß If für bie Glücklichen! Das Ungluck braucht, Das hoffnungslose, keinen Schleier mehr, Frei unter taufend Sonnen kann es wandeln".

Don Manuel in ber Braut von Meffina 1 führt bieß weiter aus;

"Geftügelt ift bas Glück und schwer zu binden; Rur in verschloff'ner Labe wird's bewahrt. Das Schweigen ift zum hater ihm gesetzt, Und rasch verstiegt es, wenn Geschwähigkeit Boreilig wagt, die Dede zu erheben".

So sehen wir das neue Sonnenbild bes Schiller'schen Dramas jum voraus im ätherischen Dunsttreis seiner Lyrik emporsteigen.

Man wird das Poetische dieser Gebichte recht inne werben, wenn man sie mit Macht des Weibes, Tugend des Beibes, ja auch mit Bürde der Frauen vergleicht, welche Stüde ganz in restektirtem, ideellem Boden wurzeln. hier ist gar kein bestimmter, besonderer Anlaß; es sind allgemeine Gedanken, die so gut es gehen mochte, versinnlicht sind. Die Macht des Beibes ist, von der metrischen Form abgesehen, beinahe Prosa. Dagegen bedarf es bei den eben erörterten Erzeugnissen der künstlichen Beranschauungsmittel gar nicht. Die Anschauung ist schon von vorn herein vorhanden. Ift der Fall auch erdichtet, immerhin! Sie gehen doch von einem bestimmten Fall aus und gewähren daher ein begränzeteres Bild.

Diesen Liebern der Liebe füge ich endlich noch ein Gelesgenheitsgedicht von bemselben Jahr bei, das hochzeitlieb für Dem viselle Slevvigt. Es fann als Gegenstäd jenes Epithalamiums angesehen werden, welches er als Jüngling in Bauerbach dichtete 2. Er hat sich zwar fürzer zusammensgesaft und seinen Gegenstand schillicher und zarter behandelt. Aber wenn er in unserm Gedichte von " bes Kranzes ern fter

<sup>1</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 507. 2. o. (Oftavausg. B. 5, S. 432).

<sup>2</sup> Schiller's Leben von Frau von Bolzogen Theil 1, S. 133. Siehe Theil 1, S. 197.

- Bier" und von "hymens ernfter Fessel" rebet, so richtete er schon an die Braut in Bauerbach die Worte:

"Darf fich in beinen Jubeltagen Auch ernfte Beisheit ju bir magen?"

Diesen Ernst, ber im Jüngling so gut, wie im Manne lebte, bestätigt er sogleich in ber letten Strophe. Bas halt ben hochzeitlichen Kranz immer grun und unzerriffen?

"Es ist bes herzens reine Gute, Der Anmuth unverwelfte Bluthe, Die mit ber holben Scham sich paart, Die gleich bem heitern Sonnenbilbe In alle herzen Bonne lacht; Es ist der fanste Blick ber Milbe, Und Burde, die sich selbst bewacht.

Er hält ber Jungfrau am Tag ihrer Bermählung sein Ibeal weiblicher Tugend vor — wodurch in das Gedicht, welches nicht nur aus der Seele der mütterlichen, sondern auch im Namen von fünf schwesterlichen Freundinnen, der Angabe nach, verfertigt ist, freilich etwas Unpassendes kam. Die Anmuth, "die mit der holden Scham sich paart", ist ein häusig wiederskehrender Gedanke. In den Geschlechtern stellt er die weibliche Natur überhaupt, im Gegensat der männlichen, unter den Begriff der Scham:

"Und von ber holben Scham trennet fich feurig bie Rraft".

In dem Epigramm: der Gürtel, wird die Scham als "der Reize Geheimniß" bezeichnet. Schön sind auch die Berse in einem eben erklärten Liede:

- "Da fah ich in ben engelgleichen Bugen Die Liebe ringen mit ber holben Scham" '.

Und so moge am Ende bieses Kapitels und des Jahrs 1796 bes Abschiedes an ben Leser, "Die Muse schweigt", noch Erwähnung geschehen, womit ursprünglich die verschiedenen Gebichte bes Musenalmanachs für daffelbe Jahr schlossen.

<sup>1</sup> Schiller's Werfe in E.B., S. 47. 1. m. (Oftavausg. B. 12, S. 342).

humbolbt fdrieb bieruber: "In Ihren Stangen berricht eine unnachahmliche Anmuth und Bartheit, und bas Gleichnif in ber britten gibt einen überaus poetischen Schlug" . Böginger balt biefes Bebicht fur eines ber iconften in unferer gangen Literatur. Die Erscheinungeweise ber Mufe vor bem Lefer, um ihr Urtheil ju empfangen, brudt bie Befinnung Schiller's und ben gangen Beift feiner Poefie aus. Das Dichtergenie ift, um mit feinen eigenen Worten gu reben, ichamhaft, weil biefes bie Ratur immer ift, es ift bescheiben, ja blobe, weil bas Benie immer fich felbft ein Geheimnif bleibt, und es ergiebt in ber ichamhaften Stille bes Gemuthes bie fiegenbe Babrheit. Aber ber Genius ift nicht furchtfam, benn er felbft ift hocherhaben über bem beurtheilenben Gefdmad einer verborbenen Beit. "Lebe mit beinem Jahrhundert, aber fei nicht fein Gefcopf; leifte beinen Beitgenoffen, aber mas fie bedurfen, nicht was fie loben". Bon wem alfo will er feine Bebichte gewürdigt wiffen? Bon dem allein, welcher ihren innern Gehalt zu erkennen im Stanbe ift, und ein human gebilbetes Berg mit gur Beurtheilung bingubringt. Dieg ift ber Inhalt ber erften Strophe. Die Saupttenbeng ber gangen Shiller'ichen Poefie aber ift Menschenveredlung. " Wo bu beine Beitgenoffen findeft, umgib fie mit ebeln, mit großen, mit geiftreichen Formen, fcbließe fie ringeum mit ben Symbolen bes Bortrefflichen ein, bis ber Schein die Wirflichkeit und bie Runft bie Natur überwindet 2". Saben die Poeffen biefe verebelnbe Wirfung hervorgebracht, bann haben fie ihren 3med erreicht, bann mogen fie felbft untergeben. Denn an und für fich wollen fie nichts bedeuten; ihr Endzwed liegt außer ihnen, in ihrer Birtfamfeit auf ben Denichen. Dieg bat Schiller felbft noch ftarfer burch bie Worte ausgebrudt:

"Bur fernen Rachwelt wollen fie nicht fcweben, Sie tonten, fie verhallen in ber Beit".

Aber bas Abschiebslied bezog sich ja ursprünglich nur auf eine fleine Anzahl Schiller'scher Gebichte, welche mit benen

Bergleiche Theil 3, S. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schiller's Berte in E. B., S. 1233. 2. f. und S. 1195. 2. f. (Oftavo ausgabe B. 12, S. 214 und S. 41. f.).

anberer Berfasser untermischt waren. Und sie leben auch wahrhaft, und nicht allein dem Namen nach, sogar in der fernen Nachwelt fort, wenn sie fortwirken. Nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Werke des Menschen ist da die wahre Unsterblichkeit, wo die That lebt und weiter eilt, wenn sie selbst auch hinter ihr zurückleiben. "Sib der Welt, auf die du wirkst", ruft Schiller dem Freund der Wahrsheit und der Schönheit zu, "zib ihr die Richt ung zum Guten! Diese Richtung hast du ihr zegeben, wenn du bildend das Nothwendige und Ewige in einen Gegenstand ihrer Triebe verwandelst". Dieses ist Schiller's unsterbliches Werk, zu welchem ihm seine übrigen Werke nur als zeitliche Mittel erschienen. Diese ebenbürtige Betrachtungsweise ist der Schlüssel zu den zwei letzen Strophen unseres Gedichtes.

\* Schiller's Werfe in G. B., S. 1035. 1. m. (Oftavausg. B. 10, S. 442).

## Vierzehntes Rapitel.

Lebensvorfalle im Jahr 1797. Die Malthefer und Ballenftein. Enticheibung für ben lettern. Quelle ber Ballaben.

Im Jahr 1797 finden wir unsern Freund in seiner alten Einsamkeit. Goethe war Anfangs Januar auf vierzehn Tage nach Leipzig gereist, und führte ihn nach seiner Jurücklunft durch Beschreibungen wieder in die Welt ein, welcher er sich so entfremdet fühlte, daß er ihr nicht mehr anzugehören glaubte, da er seiner Kränklichseit wegen, außer der humboldt'schen Familie, mit Niemanden Umgang hatte. Das war ein Labsal, von welchem nur der sich einen Begriff machen kann, welcher, geselligen und hingebenden herzens, wie Schiller, eine lange Zeit auf sich und sein einförmiges Geschäft besschränkt war!

Eine unwiderstehliche Luft nach dem Land und Gartens leben, erzählt Goethe, hatte damals die Menschen ergriffen. Bieland hatte sich in Ofmanstädt angesiedelt; Goethe beabssichtigte ein Freigut in der Nachbarschaft, bei Rosla an der

Ilm, anzukaufen. Schiller ging schon lange bamit um, seinen bisherigen Wohnort ganz zu verlassen. Wenn die humboldt'sche Familie, wie nächstens zu erwarten stand, abgereist war, hatte Jena für ihn und seine Frau allen Reiz verloren. Wir kennen seine unauslöschliche Liebe für die Natur; die Sehnsucht nach ihrem stillen Genuß und reinen Glück erwachte von neuem in ihm. Die Natur wollte er-als eine Gesellschafterin mit sich verbinden, welche nie von ihm wiche und ihn doch stets allein ließe. Jena aber mit Weimar zu vertausschen, war schon längst seine Absicht. Da dachte er nun sich in der Nähe dieser Stadt ein Gartenhaus aufzusuchen, welches Sommers und Winters bewohnt werden könnte, und hierdurch beibe Wünsche auf einmal zu befriedigen.

Goethe's Gartenhaus stand leer. Schiller fragte ihn, ob er ihm basselbe nicht förmlich vermiethen könne, zumal da seine Erkundigungen nach einem andern erfolglos gewesen seien. Aber Goethe antwortete, das Gartenhaus wäre nicht geräumig genug, dazu habe er die Waschüche und den Holzstall weg-brechen lassen. Auch später that Schiller noch einmal eine ähnliche Fehlbitte. Er ersuchte ihn, seinem nach Weimar zies henden Schwager und bessen Familie, die das von diesem gesmiethete Haus frei werde, jenes Gartenhaus auf einige Wochen bis nach Oftern zu überlassen. Damals waren Waschüche und Holzstall vermuthlich wieder hergestellt, aber es handelte sich jest um die Frist der Benusung. Goethe erstlärte, er wolle das Gartenhaus dis Oftern, aber freilich nur die dahin und im äußersten Nothfall gerne (?) hers geben — empfahl aber zugleich ein anderes Logis.

Für bie abschlägige Antwort erhielt Schiller ben guten Rath, bas Schmidt'sche Gartenhaus in Jena anzufausen, und zugleich bot Goethe sein Gutachten zu Diensten an, wenn in demselben etwas zu bauen wäre. Wirklich kauste er den Garten mit dem Hause für etwa tausend zweihundert Thaler. Nun konnte er kaum mehr das Frühjahr erwarten, so groß wurde seine Sehnsucht, Luft und Lebensart zu verändern. Er meinte, es in seinen "verwünschten vier Wänden" nicht länsger aushalten zu können. Die Arbeit, die er unter händen batte, wollte ihm nicht mehr von statten geben.

Ueber bas landgut bes horaz find Schriften gefchrieben worden. Go fei es erlaubt, auch einige Borte über ben Schiller'ichen Garten ju fagen. Er lag unfern vom Beffelhöft'iden Saufe, vom Jenaer Markiplage aus fühmeftlich bei ber Stadt, zwischen bem Engelgatter- und Reuthore, an einer Solucht, burch welche fich ein Theil bes Leutrabaches um bie Stadt giebt. Jest beißt er wegen bes baselbft eingerichteten Observatoriums ber Garten ber Sternwarte. Die Stelle ift febr anmuthig, gefund und ruhig. Auf bem gegenüber gelegenen Berge jogen fich Felber bis jur außerften Spige empor. Das Wohnhaus lag vorn in ber Mitte bes Gartens, und hatte im obern Stod eine weite, fcone Aussicht. An ber obern Ede nach ber leutra ju, ließ er fich ipater noch ein fleines Sauschen bauen mit einem einzigen bochgelegenen Bimmer, wo er wahrend ber Sommermonate oft bis tief in bie Racht hinein arbeitete. "Ich liebe es febr", pflegte er ju fagen, "wenn bie Sauswirthichaft ordentlich geht; aber ich mag bas Anarren ber Raber nicht boren". Dieg Bauschen ftebt fest nicht mehr, boch befindet fich nicht weit von bem Orte, wo es ftand, in einer in ber Mauer angebrachten Rifche, eine Urne jum Anbenfen bes Dichters 1.

Soethe kam im Februar wieder auf einige Zeit nach Jena, und benutte den Hausarrest, den ihm ein starker Katarrh auflegte, um Hermann und Dorothea dem Ende nahe zu führen. Er meinte, wenn der Schatz nur einmal gehoben sei, so sinde sich alsdann das Poliren von selbst. Schiller und Humboldt nahmen an der Kunstvollendung des Wertes ein großes thätiges Interesse. Humboldt verließ endlich gegen Ende April Iena, um eine große zweisährige Reise anzutrezten: es war sein Plan, nie einen sesten Wohnort zu haben, sondern zwischen einem solchen und dem eigentlichen Reisen die Mitte zu halten. "Das ist wieder ein Verhältniß", klagte der Jurückblickende, "das als beschlossen zu betrachten ist und nicht mehr wiederkehren kann. Denn zwei Jahre, so ungleich verlebt, werden gar viel an uns und also auch zwischen uns verändern". Wie wahr hatte er geurtheilt! Während

<sup>1</sup> Döring's Leben Schiller's, S. 184.

für Schiller eine tiefe und klare Kunstbildung eigentlich erst jest begann, beharrte Humboldt zeitlebens bei den unvollsoms menen Grundansichten, in denen er bisher mit ihm durch Gespräche und Briefwechsel einmal übereingekommen war. Er hat den Standpunft von 1795, welcher für Schiller nur eine Stufe war, im Wesentlichen nie verlassen. Von dieser Zeit an, wo Humboldt sich meistens im Auslande aufhielt, wurde auch der Briefwechsel seltener, und ein gleichmäßiges Fortsschreiten beider Männer im Aesthetischen durch Gedankenausstausch hörte auf.

Am zweiten Mai 1797 hielt er ben Einzug in sein Gartenhaus. Ein gefährliches Blatternsieber seines kleinen Ernst hatte die Wohnungsveränderung so lange verschoben. "Ich begrüße Sie", schreibt er an Goethe, "aus meinem Garten, in den ich heute eingezogen bin. Eine schöne Landsschaft umgibt mich, die Sonne geht freundlich unter und die Nachtigallen schlagen. Alles um mich herum erheitert mich, und mein erster Abend auf dem eigenen Grund und Boden ist von der fröhlichsten Vorbedeutung."

Er erhielt damals einen Besuch von dem Fürsten von Rudolstadt. Die Art, wie er in einem Briefe hiervon spricht, zeigt am besten, wie erhaben er über die Eitelseit war, welche bisweilen auch große Männer gar klein macht. "Ich bindurch den Besuch des Rudolstädter Fürsten am Beantworten Ihrer beiden lieben Briefe gestört worden, und wie ich von die sem befreit bin, erhalte ich eine andere Biste." Manscher hätte eine solche Ehrenbezeugung eines Fürsten in ganz andern Ausdrücken angekündigt! Wie seine Dichtung das Individuum zum reinen Menschen zu steigern suchte, so galt ihm in irgend einer Person auch nur der Mensch.

Bis in ben August dieses Jahres verschlimmerte sich seine Gesundheit wenigstens nicht. Das nahm er schon für ein gutes Zeichen. Er meinte im Uebelbesinden eine ordentliche Fertigseit erlangt zu haben. Schlastose Rächte kamen noch häusig vor, und er erwähnt es als etwas Großes, daß er einmal auf einem langen Umweg von Jena zu Fuß nach seinem Garten gegangen sei, und daß er in demselben bei Wind und Wetter manche Stunde mit Spazierengeben zubringe

und fic babei boch wohl befinde. Er burfte es fich im Juli gutrauen, Goethen auf acht Tage in Beimar gu besuchen, welcher in bem vorhergebenden Monat wieder einige Beit in Beng gemesen mar, um in ber beliebten Ginsamteit auf bem Schloß hermann und Dorothea zu vollenden und fich burch fleinere Bedichte und Arbeiten ju erheitern. Das Berbaltniß zwifden ben gleichstrebenden Bunftgenoffen wurde immer bebeutsamer und fruchtbarer. Schiller erfreute fich nicht nur bes frifden Genuffes ber vollenbeiften Erzeugniffe bes Boethe'fchen Benius, fondern auch ber erwedenden Stimmung, in welcher fich ber Meifter befant, fo oft er bichtete ober ein Stud vollendet hatte. Jenes Epos hielt Schiller fur ben Bipfel ber Goethe'fchen und unferer gangen neuern Runft. "Ich babe es entfteben feben," fdreibt er an Beinrich Mever, "und mich fast eben fo febr über bie Art ber Entftebung, als über bas Werf verwundert. Bahrend wir andern mubielia sammeln und prufen muffen, um etwas Leibliches langfam bervorzubringen, barf Goethe nur leife an bem Baume foutteln, um fich bie iconften Fruchte, reif und ichwer, gufallen zu laffen. Es ift unglaublich, mit welcher Leichtigkeit er fest die Früchte eines wohlangewandten Lebens und einer anhaltenden Bildung an fich felber einarndtet, wie bedeutend und ficher jest alle seine Schritte find, wie ibn bie Rlarbeit über fich felbft und über bie Begenftanbe por jedem eitlen herumtappen bewahrt." Er hielt diefes Bedicht fur noch vorzüglicher, ale ben Wilhelm Meifter. Er fonnte nicht mube werben, baffelbe immer wieber zu lefen; und er las es ftete mit bem erften ungeschwächten Gindrud und mit neuer Bewegung. "Ihr Bermann," fcbreibt er an ben Berfaffer, "führt mich, und zwar bloß durch feine reine poetische Form, in eine gottliche Dichterwelt, ba mich ber Meifter aus einer wirklichen nicht gang beraus läßt."

Goethe war gegen seine Gewohnheit, während er an hermann und Dorothea arbeitete, mittheilend, und Schiller gestand, daß er in der Welt nichts wisse, wobei er mehr gelernt hatte, als durch jene Kommunikationen, durch die er recht in's Innere der Kunst hineingeführt worden sei. Einen wahren poetischen heiland hatte unserm Freunde

ber gutige himmel zur Seite gestellt und lebenslänglich vers bunben!

Balb barauf reif'te Goethe nach ber Schweiz ab, bem von Italien gurudfehrenden Freunde Beinrich Meyer entge-Wie lieb mar es bem Jenenser Ginfiedler, bag ber andere wegen der Kriegsunruben die Reife nicht weiter, nach Italien, fortfegen tonnte, bag er vor bem Winter icon wieder nach Weimar jurudfehren wollte. "Je mehr Berbaltniffen ich jest abgeftorben bin, einen befto größern Ginfluß haben bie wenigen auf meinen Buftand, und ben ents scheibenbften bat Ihre Gegenwart. Die letten vier Wochen baben wieder vieles in mir bauen und grunden belfen. Sie gewöhnen mir immer mehr bie Tendens ab (bie in allem Praftischen und besonders Poetischen eine Unart ift) vom Allgemeinen jum Indivibuellen zu geben und führen mich umgefehrt von einzelnen Fällen zu großen Gefegen fort. Puntt ift immer flein und eng, von dem Sie auszugeben pflegen, aber er führt mich in's Weite und macht mir baburch in meiner Natur wohl, anstatt bag ich auf bem anbern Weg, bem ich, mir felbst überlaffen, fo gern folge, immer vom Weiten in's Enge tomme, und bas unangenehme Befuhl habe, mich am Ende armer zu feben, als am Anfang." Man fann bie Berichiebenbeit beiber Raturen nicht icharfer Jest endlich befreite ihn feine Theorie von der bezeichnen. fich im Allgemeinen haltenden ideellen Dichtung, und er wandte fich wenigstens einige Beit lang möglichft zur individuellen Beftimmtheit.

Goethe hatte seine Reise noch nicht lange angetreten und nahm seinen Weg wohlgemuthet über Franksurt und Stuttsgart, da fühlte Schiller durch die drückende Siese des Tages . und die fast ununterbrochenen Gewitter des Nachts seine Rerven wieder so heftig angegriffen, daß er starkes Fieber bekam und in eine ernstliche Krankheit zu fallen fürchtete. Ein Ratarrhalsieber und ein heftiger Husten hinderten ihn am Arbeiten, sogar am Briefschreiben. Er hatte sich lange nicht so schlecht befunden. Die wenigen leidlichen Augensblicke, die ihm blieben, nahm der Almanach in Anspruch.

"Sold eine Befdaftigung," bemerft er hiebei, "bat burch ihren ununterbrochenen und unerbittlichen gleichen Rhythmus etwas Boblthatiges, ba fie bie Billfur aufbebt und fic ftrenge, wie die Tageszeit, melbet. Man nimmt fich gufammen, weil es fein muß, und bei bestimmten Forberungen, bie man fich macht, geschieht bie Sache auch nicht schlechter." Doch bald fühlte er fich wieder erleichtert. In ber übrigen leibenofreien Zeit biefes Jahre mar unfer Freund febr thatig. Die Redaktion ber horen, beren geringerer Abfat fest eine Berminberung bes Sonorare nothig machte, befcaftigte ihn fortwährend, die bes Almanach's viele Monate. in biefem Jahre gingen Abhandlungen und Gedichte von allen Weltgegenben bei ihm ein, liefen Briefe nach allen Seiten bin von ihm aus. Nachbem ber Cellini abgebrudt war, bearbeitete er einen Auszug ber Dentwürdigfeiten bes Bieilleville für bie Monatschrift, von welcher Biographie wir fon fruber Recenfcaft abstatteten . Doch biefe verichiebenartigen und mehr außerlichen Geschäfte maren nur Rebenfache. Seine Seele weilte bei Ballenftein, neben welchem bie Ballaben für ben Almanach ber liefen.

Es ist schon früher erzählt worden, wie sich im Jahr 1790 an die Geschichte des dreißigsährigen Krieges der Plan des Dramas Wallenstein anschloß, wie aber dessen Aussührung durch Krantheit und philosophische Studien von Jahr zu Jahr verschoben wurde, ungeachtet Schiller schon 1792 hand ans Werk legte, und wie er endlich während seines Aufenthalts in Schwaben, in heitern Stunden, einige Scenen in Prosa zu entwerfen suchte 2.

Rach seiner Ruckehr in Jena drangten bie Arbeiten für die horen und den Almanach ben Wallenstein in den hintergrund. hatte die Monatschrift den beabsichtigten Erfolg gehabt und behalten, so ware vielleicht der Dramatiker in Schiller erstickt worden. Er mußte an jenem ganzen Unternehmen verzweifeln, um sich zu einem andern größern zu rüften. Nun trat aber, vorübergehend, ein neuer dramatischer Plan an die Stelle des alten.

<sup>·</sup> Siehe Theil 2, S. 193.

<sup>2</sup> Siehe Theil 3, S. 248, S. 269 und S. 289.

Durch Bertot's Geschichte ber Malthefer war er mit biefem Orben naber befannt geworben, und berfelbe ichien fich ibm vortrefflich zu einer bramatischen Bearbeitung zu eig-"Es liegt etwas febr Ungiebenbes für mich in folden Stoffen," fdreibt er, "welche fich von felbft ifoliren und eine Welt für fich ausmachen. Richt nur, daß bieser Orben eigentlich ein Individuum gang sui generis ift, so ift er es im Moment ber bramatischen Sandlung noch mehr. Alle Rommunifation mit ber übrigen Welt ift burch bie Blofabe abgeschnitten, er ift blog auf fich felbft, auf bie Sorge für feine Erifteng toncentrirt, und nur bie Gigenschaften, bie ibn ju bem Orben machen, ber er ift, tonnen in biefem Moment seine Erhaltung bewirken. Dieses Stud wird eben so einfach behandelt werden muffen, ale ber Ballenftein tomplicirt ift, und ich freue mich jum voraus in bem einfachen Stoff alles zu finden, mas ich brauche, und alles zu brauchen, mas ich Bebeutenbes finde. 3ch tann ihn gang in ber griechischen Form und nach bes Ariftoteles Schema, mit Choren und ohne Afteneintheilung, ausführen und werde es auch thun 2."-Ein foldes einfaches Sujet, wie er es fucte, meinte er an ben Malthefern gefunden gu haben, und den 28. Oftober 1794 fdrieb er an Goethe, er bente wohl Enbe bes Bintere mit bem Stude fertig ju fein, wenn fich feine Befundheit halte.

Aber diese schwankte beständig und noch mehr schoben dringende Arbeiten, unerbittliche Redaktionsgeschäfte diesen schönen Plan zur Seite. Ein innerer Grund kam hinzu. Damals, in dem Moment, wo er von der Philosophie zur Poesie zurücktreten wollte, stand sein Geist noch ganz und gar nicht in dem gehörigen Verhältniß zum Drama überhaupt. Das Schauspiel, er mochte es so lyrisch halten, als er wollte, war immer ein ungeeignetes Organ für die Ideenmasse, die sich in ihm abgelagert hatte. Er mußte erst durch die ideelle, bidaktische, epigrammatische Lyris und die Xeniendichtung hins durchgegangen sein, sehe er, von seiner philosophischen Bürde

<sup>&#</sup>x27; Giehe Theil 2, S. 176 f.

<sup>2</sup> Briefmechfel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, G. 353. — Bergeliche Theil 2, S. 246.

entladen, mit freierm, reinerm Auge und festerm Schritte, beim Drama anlangte. Bor bem Jahre 1796 also konnte er baffelbe beinabe nur in Aussicht ftellen. Mittlerweile bemachtigte fich feiner wieber bie Gestalt bes Ballenftein, und in biefer Unentschiedenheit, bem troftloseften Buftande fur eine fraftige Seele, verlor er bas Butrauen gu beiben Studen, ju fich felbft. 3m Jahr 1794 fdrieb er in einer folden muthlofen Stimmung an Körner. "Bor bem Ballenftein ift mir orbenflich angft und bange, benn ich glaube mit jedem Tage ju finden, daß ich eigentlich nichts weniger vorftellen tann, als einen Dichter, und bag bochftene ba, wo ich philosophiren will, ber poetifche Beift mich überrafcht. Bas foll ich 3ch wage an biefe Unternehmung fieben bis acht Monate von meinem Leben, bas ich Urfache habe, febr gu Rathe zu halten, und fege mich ber Gefahr aus, ein verungludtes Produft zu erzeugen. Bas ich im Dramatifchen gur Belt gebracht, ift nicht febr geschickt, mir Muth zu machen. 3m eigentlichen Sinne bes Worts betrete ich eine mir gang unbefannte, wenigstens unversuchte Bahn; benn im Poetischen habe ich feit drei bis vier Jahren einen völlig neuen Meniden angezogen."

In diesen Anwandlungen von Berzagtheit zog er dann, wie wir wissen 1, seine Freunde über sich zu Rath, Körnern, Dalberg, Humboldt. Nur, wie es scheint, Goethen nicht, denn dieser würde ihm vielleicht ablehnend gesagt haben, daß man seine geistige Kraft, wie sedwede Naturkraft, walten und schalten lassen musse, und sie nur kennen lerne, wenn man sie versuche und ansübe. Oder meinte Schiller, der Realist könne dem Idealisten, "weil er ihn niemals zu bez greisen vermöge 2", auch keinen Rath geben? — Bei diesem Iweiseln saste er denn wieder bisweilen seine frühern epischen Plane auf, so daß der Ungewisseit kein Ende war. Mit blutendem Herzen mochte er sich nach der Zeit zurücksehnen, wo er noch mehr bewustlos und nach augenblicklichem Untrieb seinem Genius folgte. Er fühlte sett nur den Jammer der

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 2, S. 247 f. und Theil 3, S. 61.

<sup>2</sup> Siehe Theil 3, S. 84.

Kultur, ohne ihre Früchte zu arndten, und in rührenten Tönen strömte, wie oben nachgewiesen wurde, biese ganz eigenthümliche Grundstimmung, welche bamals in ihm lebte, in seine Lieber aus.

Durch bas Belingen feiner erften poetischen Berfuche und ben Beifall, ben fie bei bewährten Richtern fanden, aufges muntert, fagte er endlich ben Entschlug, fich bauernd ber Dichtfunft zu widmen. Er verhandelte über Diefe Lebensfrage weitläuftig mit humboldt im Oftober 1795. Voefie werde auf jeden Kall fein Beschäft fein, die Frage fei blog, ob bramatifc ober epifch im weitern Sinne bes Borts? Einerseits treibe ibn nämlich ein recht ungebulbiges Berlangen, fogleich an feine Malthefer gu geben; in Diefem Sujet traue er fich bisweilen noch am meiften ju; benn es fei mit Choren verbunden, so bag es sich auch ichon eher an feine jegige lyrische Stimmung anschließe, es enthalte eine einfache beroifche Sandlung und eben folche Charaftere, die jugleich lauter mannliche feien, und fei babei Darftellung einer erhabenen 3dee, wie er fie liebe. Unbererfeits mochte er gerne einem lang gehegten Wunsche nachgeben und fich zugleich in einer neuen Sattung versuchen, in einer romantischen Erzählung in Berfen, wozu er icon ben roben Stoff habe. In fo vie-len Fächern und Formen habe er gedichtet, daß die Frage entstehe, ob er ben Kreis nicht vollenden folle. Auch sei bas Publifum, wie es ihm vorfomme, auf biefe Mannigfaltigfeit bei ihm aufmerksam geworben, und fie fei eine Ingredieng ber Borftellung, unter welcher er ben meiften Lefern ericheine. Auf diesem Wege scheine also ber Krang zu liegen, welcher für ibn zu erringen fei. Doch fürchte er, biefem Plane, ber am Ende boch nur eine Grille fei, einen großen Zeitaufwand widmen zu muffen. Was folle er thun? Er bat feinen Freund humboldt, ftrenge über ihn nachzudenten.

Sumbolbt feste in einem etwas schwerfälligen Stil auseinander, Schiller's Bestimmung sei offenbar die Tragodie.
Denn die Tragodie sei die lebendige Darstellung des Menschen in einem einzelnen Kampf mit dem Schickfal, und
ihre Lösung nur durch das Erhabene möglich. Doch werde
er sich auf die einfache und heroische Gattung zu beschränken

haben, ba Charafter - Tragodien 1, wie bie Stude Goethe's, für ibn große Schwierigfeiten haben würden, weil er feine Charaftere mehr aus dem Ibeal und aus fich felbft als unmittelbar aus ber Natur fcopfe. Sumboldt gab baber für ben Moment ben Malthesern ben Borgug, obgleich Ballenftein an fich bei weitem größer und tragischer fei. Mit bem Drama muffe jest wieder begonnen werben, mit ber fdmerern Aufgabe nach ber langen Frift. Epischer Dichtungen fonne Schiller fur bie Folgezeit icon gewiß fein. Uebrigens fei Schillern auch bas Epische, besonders in ben weiten Grenzen, die er ihm gebe, und in ber Gattung, die er fic felbft feit ben Göttern Griechenlands und ben neuern Gebichten geschaffen habe, vollfommen eigen, und vereinige mit allem Reichthum objektiver Schilberungen ben bochften lyris iden Sowung, fo daß baffelbe burch biefen boppelten Ginbrud auf Die Phantafie und Empfindung ben Geift zu tiefen und überrafchenden Bahrheiten führe.

Indessen ließen ihn, wie er ansbrücklich sagt 2, seine Arbeiten für die Horen damals nicht an das Trauerspiel kommen, weil ihn seine meisten Mitarbeiter schlecht unterstüten. Da war die Noth groß sogleich vom Ansang an, so daß Goethe Recht hat zu sagen: "Bas kann heiterer sein, daß es beinahe komisch wird, als die Briefe mit der pomposen Ankündigung der Horen ansangen zu sehen, und bald darauf Redaktion und Theilnehmer ängstlich um Manuskript verlegen. Das ift lustig anzuschauen, und doch wäre das mals der Trieb und Drang nicht gewesen, alles den Augensblic aufs Papier zu bringen, so sähe in der deutschen Litesratur alles anders aus. Schiller mußte sich manisestiren "4. Rachdem aber für den Augenblick die Horen befriedigt waren, machte, wie wir wissen, der Almanach für 1797 seine unabs weisbaren Anforderungen.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 2. S. 293.

<sup>2</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und humbolbt S. 291.

<sup>3 3</sup>wifden Goethe und Schiller.

Briefwechsel zwischen Goethe nud Schult in Rheinischen Dufeum fur Philologie. Sahrgang 4. Geft 3.

Endlich war für den Xenien Mimanach gesorgt, und jest erst trieb der Sprößling der freien, ächten Dichtung. Goethe ermuntertz und begeisterte zu neuem positivem Schaffen. "Alle unsere Oppositionsmänner, die sich auf's Negiren legen, und gern dem, was ist, etwas abrupfen möchten," so schrieb er, "sind wie jene Bewegungsläugner zu behandeln; man muß nur unablässig vor ihren Augen gelassen auf und abgehen." Und an einem andern Orte erklärt er den Sinn dieses bedeutsamen Wortes: "Nach dem tollen Wagestück mit den Xenien müssen wir uns bloß großer und würzbiger Kunstwerke besteißigen und unsere proteische Ratur, zur Beschämung aller Gegner, in die Gestalten des Edlen und Guten umwandeln."

Das mar Schillern aus ber Seele gesprochen! Er bedurfte eines neuen lebendigen Intereffes und fühlte eine unendliche Luft ju frifder Thatigfeit, trot ber ungunftigften Umftanbe. Denn bie Erfahrungen, welche er feit ber Berausgabe ber Boren über bas Publifum gemacht hatte, waren nichts wenis ger als ermuthigend. Der Glaube an feine Zeitgenoffen war ihm eingefunken. "Mir wird ber ftarte Gegenfas meiner Natur gegen die Beit und gegen bie Maffe bas Publifum nie jum Freunde machen tonnen. Es ift nur gut, bag bieß so gar nothwendig auch nicht ift, um mich in Thatigfeit gu fegen und zu erhalten." Lob und Tabel feiner Zeitgenoffen fonnten fein Magftab feines Thuns fein. Die Aufgabe, die er bem Runftler überhaupt ftellte, galt vornehmlich ihm felbft: "Das Ibeal prage ber Runftler aus in Taufdung und Wahrheit, prage es in die Spiele feiner Einbildungefraft und in ben Ernft feiner Thaten, prage es aus in allen finnlichen und geiftigen Formen und werfe es schweigend in Die unendliche Beit !".

Im Marz 1796 entschied er sich — nicht für bie Maltheser, sondern für den Wallenstein?. "Ich bin fest wirflich und in allem Ernst bei meinem Wallenstein," benachrichtigt er seinen Freund, "und habe die letzen fünf Tage dazu

<sup>■</sup> Schiller's Berfe in G. B., S. 1195, 2. u.

<sup>2</sup> Briefwechfel mit humbolbt, S. 429, und Briefwechfel mit Goethe, Tpeil 3, S. 38.

angewendet, die Iteen zu revidiren, die ich in verschiedenen Perioden über den Wallenstein niederschrieb. Groß war freislich der Fund nicht, aber auch nicht ganz unwichtig, und ich finde doch, daß schon dieses, was ich bereits darüber gedacht habe, die Keime zu einem höhern und achtern dramatischen Interesse enthält, als ich je einem Stude habe geben können."

Warum raumte er aber biefer Tragodie boch endlich ben Borzug vor ben Malthefern ein? warum mußte bie junge, frische Ibee, für welche wir ihn noch im Jahr 1795 glüben sahen, schon in Jahresfrift einem, wie es scheint, veralteten

und abgeschwächten Plane weichen?

Diefes Phanomen bestätigt auf eine leuchtende Beife unfere Darftellung von bem Bange bes Schiller'ichen Beiftes. batte er fich im Jahr ber ibeellen Poefie 1795 überhaupt icon für bas Drama bestimmen fonnen, fo mare feine Babl ficher bei ben Malthefern fteben geblieben. Aber im Jahr 1796 nach ber Xenienzeit hatte er sich ja aus seiner bisberigen Dichtweise gang berausgearbeitet. Go lag bamale nur ber realiftifche Ballenftein in feiner Beifteerichtung, nicht bie Malthefer, bie eine lyrifch ibeelle Behandlung erforberten. Er war an bem Bebiete angetommen, auf welchem Boethe ftand, und befliß fich gerade jest, aus feinem bisherigen Stil in ben entgegengefesten überfchlagend, eine Zeit lang einer objektiven Darftellung, fo weit ihm biefelbe möglich war, bis ihm erft fpater ein unwiderftehlicher naturdrang wieder die Bewegung jum Ibeellen bin gab. In bem damaligen Entwidelungemoment mußte ber Preis bem Ballenftein gutommen. "Der Wallenftein und was ich fünftig von Bebeutung hervorbringen mag," fcrieb er gleichzeitig an Goethe, "foll bas gange Syftem besienigen, mas bei unferm Rommercio in meine Ratur hat übergeben fonnen, in Ronfreto zeigen und enthalten." Roch triftiger läßt es fich aus feinen Worten an humbolbt beweifen, daß bie Beife wie Ballenftein eben aus bem Entwidelungsgang feines Berfaffers abgeleitet wurde, die einzig richtige ift. "Daß Sie mich auf biefem neuen und mir nach allen vorhergebenben Erfahrungen fremben Wege mit einiger Beforgnig werben wandeln feben, will ich wohl glauben. Aber fürchten Sie

nicht zu viel. Es ist erstaunlich, wie viel Realistisches schon die zunehmenden Jahre mit sich bringen, wie viel der anshaltende Umgang mit Goethe und das Studium der Alten, die ich erst nach dem Don Karlos habe kennen lernen, in mir entwickelt haben. Daß ich auf dem Wege, den ich nun einschlage, in Goethe's Gebiet gerathe, und mich mit ihm werde messen müssen, ist freilich wahr; auch ist es ausgesmacht, daß ich hierin neben ihm verlieren werde. Weil mir aber doch auch etwas übrig bleibt, was mein ist, und er nicht erreichen kann, so wird sein Vorzug mir und meinem Produkt keinen Schaden thun, und ich hosse, daß die Rechung sich ziemlich heben soll. Man wird uns, wie ich in meinen muthvollsten Augenblicken mir verspreche, verschieden specisiciren, aber unsere Arten einander nicht unterordnen, sondern einem höhern Gattungsbegriffe subordiniren."

"Borbem," außert er fich weiter in Bezug auf fein neues Stud, "legte ich bas Gewicht in die Mehrheit bes Einzelnen; jest wird alles auf die Totalitat berechnet, und ich werbe mich bemüben, benfelben Reichthum im Einzelnen mit eben fo vielem Aufwand von Runft zu verfteden, als ich fonft angewandt, ibn zu zeigen, und bas Ginzelne recht vordringen zu laffen. Wenn ich es auch anbers wollte, fo erlaubte es mir die Ratur ber Sache nicht; benn Ballenftein ift ein Charafter, ber - ale acht realistisch - nur im Gan= gen, aber nie im Gingelnen intereffiren fann. 3ch habe bei biefer Belegenheit einige außerft treffende Beftatigungen meis ner Ibeen über ben Realism und Ibealism befommen, Die mich zugleich in Diefer Dichterischen Komposition gludlich leiten werden. Bas ich in meinem letten Auffat uber ben Realism gefagt, ift vom Wallenftein im höchften Grade wahr. Er bat nichts Ebles, er erscheint in feinem einzelnen lebens= aft groß, er hat wenig Burbe und bergleichen; ich boffe aber nichtsbestoweniger auf rein realistischem Wege einen bramatisch großen Charafter in ihm aufzustellen, ber ein achtes Lebensprinzip in fich bat. Bordem babe ich, wie im Vosa und Rarlos, die fehlende Babrheit durch schöne 3bealität

<sup>·</sup> Ueber naive und fentimentalische Dichtung, S. 1256 ff. (Oftavausg. B. 12, S. 314 ff.).

zu ersetzen gesucht, hier im Wallenstein will ich es probiren, und durch die bloße Wahrheit für die sehlende Ibealität (die sentimentalische nämlich) entschäigen. Die Ausgabe
wird dadurch schwerer und folglich auch interessanter, daß
der eigentliche Realism den Erfolg nöthig hat, den der ibealische Charafter entbehren kann. Unglücklicher Weise aber
hat Wallenstein den Erfolg gegen sich, und nun erfordert es
Geschicklichseit, ihn auf der gehörigen Höhe zu erhalten.
Seine Unternehmung ist moralisch schlecht und sie verunglückt
physisch. Er ist im Einzelnen nie groß, und im Ganzen
kommt er um seinen Iweck. Er berechnet Alles auf die
Wirfung und diese mißlingt. Er kann sich nicht, wie der
Idealist, in sich selbst einhüllen 1, und sich über die Materie
erheben, sondern er will die Materie sich unterwersen und
erreicht es nicht 2."

Es ift flar, bas ein solcher realistischer Charafter auch eine sich bem Goethe'schen Stil annähernde realistische Beshandlung zur Folge hatte. Rur ein ideeller Stoff konnte unsern Schiller zu einer sentimentalen Darstellung verführen. So geschah es denn durch einen eigenthümlichen Entwickslungsgang, daß die am meisten subsettive Tragödie, der Don Karlos, eine beinahe ganz obsettive, freilich nach einer langen Zwischenzeit, zur Nachfolgerin hatte. Die Maltheser aber waren hierdurch nur hinausgeschoben, nicht aufgegeben. Bei veränderter Geistesverfassung trat, wie wir später sehen wersben, dieser dramatische Plan wieder an den Tag.

Einen gleichen Charafter mit dem Wallenstein nahmen aber auch seine kleineren Gedichte an, die er damals vom Mai 1797 an — denn früher beschäftigte er sich ausschließlich mit dem Drama — für den Musenalmanach des Jahres 1798 ausarbeitete. Höchst merkwürdig ist die strenge Konsequenz in dem Geistesleben Schiller's. Schon längst hatte er die Idee gefaßt, ein Epos zu schreiben, und noch vor Kurzem stritt sich diese Idee mit dramatischen Planen. Was aber in

<sup>&#</sup>x27;Bon Bofa heißt es am Ende der Briefe aber Don Karlos: "Er hullte fich in die Große feiner That."

<sup>2</sup> Briefwechfel zwischen Chiller und humbolbt, G. 429 ff.

<sup>3</sup> Siehe Theil 2, S. 244.

ber Tiefe bes Beiftes entsprungen und in uns fich bestimmt ausgebilbet bat und einheimisch geworben ift, bas geht nicht fpurlos vorüber. Jest vollführte er biefen Lieblingsplan neben feinen bramatifchen Arbeiten, nur in beschränfterer Weise. Er bichtete nämlich, in einem poetischen Wettstreit mit Goethe, Ballaben. Go ichloffen fich nun feine große bramatische Produktion sowohl, als feine kleinern poetischen Darftellungen gleichmäßig an bie Ueberlieferung an. Er war bes innern Stoffes, ben er bisber fo vielgestaltig ausgeprägt hatte, endlich mude; und indem fich ber Philosoph von bem Dichter jurudzog, ftellte fich fogleich ber Siftorifer bei biefem ein und reichte ibm feine Schate gur Bearbeitung bar. Wie aber schon seine historische Darstellung durch ihre bestimmtere Charafteristif ausgezeichnet ist 1, so fonnte er auf geschichtlichem Relbe am leichteften aus fich felbft heraustreten und bie reinften poetischen Bluthen brechen.

Es ift höchft mahricheinlich, bag zuerft Schiller, und nicht Goethe, auf ten Plan verfiel, Balladen zu bichten. Er bittet fich am zweiten Dai von Goethe ben Text zum Don Juan aus, um eine Ballabe baraus zu machen 2. Das ift im Briefwechsel bas erfte Bort zu biefer Ibee, aus welcher bie trefflichften Gebichte in unserer Literatur bervorgingen. Goethe fand jenen Bedanken febr gludlich, benn bie allgemein betannte Fabel, burch eine Behandlung, wie fie Schillern gu Bebote ftebe, in ein neues Licht gestellt, werbe einen guten Effett machen. Unterbeffen blieb ber Bedante in Bezug auf Don Juan unausgeführt. Goethe aber bichtete, mahrend feines zweiten Besuches in Jena, neben hermann und Doros thea, außer andern fleinern Studen, Die Braut von Rorinth. Schiller nannte biefe Ballabe fo mufterhaft icon und rund und vollendet, daß er recht dabei gefühlt habe, wie auch ein fleines Banges, eine einfache Idee, burch bie vollfommene Darftellung den Benug bes Bochften gewähren fonne; es fei ordentlich recht fentimentalisch schon. In heiterer Beise fügte er diefem Rob ben Bunfc bei, daß bie fcone Mufe, bie bei

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 2, S. 215 f. . .

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, S. 93.

Tage und wachend Goethe begleite, fich gefallen laffen moge, ihm Nachts, in der nämlichen, aber forperlichen Schönheit fich zuzugesellen.

So aufgemuntert und innerlich getrieben bichtete Schiller fieben, im nächften Rapitel mit einigen andern Erzeugniffen berfelben Urt naber zu betrachtende Balladen.

Mit biefen und einigen lprifchen Studen, 3. B. bem Reiterliebe aus bem Ballenftein, und foftlichen Früchten ber Goethe'ichen Mufe, fo wie mit manchem werthvollen Liebe anderer Dichter ausgerüffet, ging ber neue Almanach für 1798 in die Welt. 3m Allgemeinen wurde vom Bublifum zwar nichts fo febr gewunscht, als wieder eine Ladung Renien, und man mochte, wie ihre Berfaffer fich ausbruden, betrübt fein, bie Befanntichaft mit biefen Bofewichtern, auf bie man fo febr gescholten batte, nicht erneuern ju fonnen; benn wer auch felbst getroffen war, freute fich boch im Stillen, dag bes Rachbars Saus brannte. Aber Belter batte jum voraus eine beffere Meinung von bem Dichterpaar: er wettete, baf biefer Almanach feine Zenien enthalten wurde, und gewann feche Flaschen Champagner, - für welche fefte, aute Ueberzeugung fie ibm eben fo viele Bouteillen foulbig ju fein verficherten. Der Almanach machte aber auch ohne bie Xenien eine allgemeine Sensation. Die ftarte Auflage von zweitausend zweihundert Eremplaren mar bald vergriffen, und es ichien eine zweite nothig zu werben. alanzenbern Triumph konnten bie Berausgeber über Reiber, bie bas Glud bes vorigjährigen Almanache bloß ben Spiegruthen ber Xenien jufdrieben, nicht bavon tragen, und Schiller's Bertrauen gum beutschen Publifum fich, weil fie beffen Intereffe, auch ohne Bermittelung irgend eines gemeinen Uffette, durch bie Bewalt ber Poefie gu feffeln gewußt batten.

Unterdessen verließ Schiller, als der Winter anbrach, sein einsames Gartenhaus und bezog das alte Logis im Griesbach'schen Hause wieder. Der Plan, diesen Winter schon in Weimar zuzubringen, kam nicht zur Ausführung. Bei seiner geschwächten Gesundheit hielt er den Umzug im Januar oder Februar, in welchen Monaten er schon zweimal

von einer Lungenentzündung heimgesucht worden war, für zu gefährlich, da ihm die leichteste Erkältung dieses llebel wieder zuziehen konnte. An ein Ausgehen in Weimar war während des Winters ohnedies nicht zu benken.

Raum hatte er aber Anfangs Oftober ben Almanach hinter fich, fo manbte er fich wieder jum Wallenftein, benn bie horen, in biefem ihrem "weiblichen Beitalter", wurden folecht bedacht. Um 26. Januar 1798 benachrichtigte er feis nen Freund, bag er bas Tobesurtheil ber brei Gottinnen Eunomia, Dite und Irene formlich unterschrieben babe. Cotta habe für ben Jahrgang 1797 nur eben feine Roften wieber berausbekommen, und er felbft febe feine entfernte Doglichfeit, bie Monatschrift fortzusegen, weil es gang und gar an juverläffigen Mitarbeitern fehle; auch habe er bei ber Rebaktion ohne eigentlichen Gelbgewinn nur ewige Sorgen und fleinliche Geschäfte gehabt. Die Erscheinung bes zwölften Studes vom letten Jahrgange (1797) verzögerte fich begwegen auch bis jum Marg bes folgenben Jahres. bas Blatt mit einem gewiffen Eflat aufhore, hatte Schiller ben Einfall, in biefes zwölfte Stud "einen tollen politifchreligiofen Auffag" einzuruden, wenn er nur einen folden befommen fonnte, welcher ein Berbot ber Soren veranlaffen follte. Aber etwas ber Art war nicht im Geschmade bes Ministere Goethe. Er antwortete ibm nicht einmal barauf.

## Fünfzehntes Rapitel.

Die Früchte bes Ballabenjahres.

Die ideelle Poesse, das allgemeine und persönliche Epigramm, und eine eigenthümliche Dichtung, welche oben die mittlere genannt wurde, waren die Stufen, auf welchen Schiller von seinen metaphysischen Höhen sich zur reinen Darstellung hersabließ. Die mittlere Gattung prägte er bisher nur in einisgen Produkten aus, indem sich alles vereinigte, ihn schnell zur objektiven Form hinüberzuziehen. Aber auch in dieser Art konnte er erst jest das Höchste leisten, wo sein poetisches Bilden sich an die Ueberlieserung hielt. So nehmen die Hauptentwickelungsmomente der Schiller'schen Poesse eben so viele auf einander folgende Jahre ein: das Jahr der ideels len Dichtung 1795, das der Epigrammen 1796, und das Balladensahr, wie er das Jahr 1797 selbst nennt.

Als einen vereinzelten Borganger dieser Poefie haben wir die deutsche Treue zu nennen, seit "Sberhard dem Greiner von Würtemberg" wohl das erste Gedicht dieser Art. Aber

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 1, S. 110.

wie unenblich fteht an Lebenbigfeit und Frifche bas polirte Stud von 1795 hinter bem berben Rriegelied von 1782 gurud! Es ift eine blog referirende Ergablung, fein finnliches Bilb. Die befannte Begebenheit, wie ber von Ludwig von Baiern aus feiner Saft entlaffene Friedrich von Deftreich feinem Worte gemäß fich wieder im Gefängniffe ftellt und fich ibn burch biefe Ehrenthat jum innigften Freunde macht, ift, feltsam genug, im elegischen Beremaße vorgetragen. Schiller batte für biefes Metrum eine folde Borliebe gefaßt, baß nur wenige Gedichte ber beiben erften Jahre nach feiner Rudfehr gur Poefie in einem andern geschrieben find, und bag er fich in ihm wohl auch, wie bier, an einem unpaffenben Wegenstande versuchte. In bem Stoffe liegt aber unendlich mehr, als er aus ibm gemacht bat und in ben wenigen Di= ftichen machen fonnte. Wie fehr mare g. B. die That Fried= rich's burch ben Umftand hervorgehoben worben, bag ber auf Ludwig ergrimmte Papft, Johann XXII., ihm die Rudfehr fogar unter Androhung bes Rirchenbannes unterfagt batte! Wie fest bie Begebenheit eingefleibet ift, bat fie gang eine epigrammatische Ausprägung, und bie Worte am Ende:

"" Wahrlich! So ift's! Es ift wirklich fo. Man bat mir's geschrieben. ""
Rief der Bontifer aus, als er bie Kunde vernahm,"

sind gleichsam die Pointe dieses historischen Sinngedichts. Für eine lebendige epische Darstellung war Schiller in den Jahren der ideellen und epigrammatischen Poesse durchaus nicht in der gehörigen Gemüthsverfassung. Wie aber häusig in dem Missungenen das Bollsommnere zum voraus angeseutet ist, so scheint mir in dieser Erzählung derselbe Gesschtspunkt, wie in der Bürgschaft, genommen zu sein. Hier hält der Feind dem Feinde, in der spätern Ballade der Freund dem Freunde sein Wort, indem Friedrich von Destreich sowohl, als Möros, sein Versprechen höher anschlägt, als die physische Wohlfahrt. Die Stellung des Papstes zur That Friedrich's ist der des Tyrannen zur Selbstausopferung des Möros ganz ähnlich. Der Tyrann läßt die Freunde vor den Thron führen, "blicket sie lange verwundert an," und bestennt es ihnen endlich, daß ihr Beispiel ihn zwinge, an Liebe

und Treue zu glauben. So betheuert es auch der Pontiser sich oder andern, welche sich über die Begebenheit wundern und sie bezweiseln, daß das Ereignis wirklich vorgefallen sei. Er sucht denen, an welche die Worte gerichtet sind, ihren Unglauben an menschliche Tugend auszureden, durch die Thatsache selbst an seinem System irre gemacht. Denn diesen Sinn hat doch die wiederholte Bersicherung:

"Wahrlich! Go ift's! Es ift wirflich fo. Man hat mic's gefchrieben."

Er kann es nicht bezweifeln und kann es sich doch eben so wenig reimen. Er ist im Zustand des Berwunderns, wie der Tyrann, doch hat dieser vor dem Pontifer die, wenn auch nur momentane menschliche Rührung voraus. Ohne Zweifel würde der Gehalt, welcher in der deutschen Treue liegt, zu einer, der Bürgschaft ähnlichen und sehr großartigen epischen Komposition ausgebildet werden können.

Bon dieser epigrammatisch gehaltenen Erzählung ift eine sehr große Kluft zu den eigentlichen Balladen, welche aber durch dramatische Studien und Borarbeiten ausgefüllt ist. Schiller's Hauptbeschäftigung mußte auf die kleinern gleichzeitigen Gedichte sedesmal entscheidend zurückwirken. So lernten wir eine Anzahl lyrischer Stücke kennen, die ganz im Kreise der Räuber liegen, in dem Kampf fanden wir die Ansichten über die Ehe wieder, welche im Don Karlos dargestellt sind, und in dem Geheimniß begegneten wir der Liebe des Max und der Thekla. Nun sehen wir an das große Drama des Wallenstein sich eine Keihe kleinerer Dramen anschließen — die Balladen.

Den Stoff zu benfelben hat Schiller immer aus der Gesschichte ober Mythe genommen. Da nun häufig Ein Gegensstand oft sehr verschiedenartig überliesert und behandelt ift, so hat es für den Literarhistoriser ein großes Interesse, diese abweichenden Sagen, Geschichten und Bearbeitungen einer Begebenheit zu erforschen und mit einander zu vergleichen, damit die Entwicklung und Umgestaltung derselben bei verschiedenen Bölkern, Zeiten und Dichtern lebendig erfannt werde. Mir

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 1, S. 106, S. 282 und Theil 3, S. 268.

fceint aber biefes Berfahren, fo höchft verbienfilich es in anderer Sinficht fein mag, von einem bestimmten Bedichte bie Aufmerksamteit eber abzuleiten, als zur wahren Ginficht und jum Genuffe beffelben etwas beigutragen. Goethe macht über Berber, welcher in Bezug auf ben Taucher gegen Schiller äuferte, bag er bier nur bie Geschichte eines Rifolaus Besce verebelnd umgearbeitet babe, biefe Bemerfung: "Wenn unfer alter Freund bei einer folden Bearbeitung fich noch ber Chronit erinnern fann, bie bas Geschichtden erflart, wie foll man's bem übrigen Publito verbenten, wenn es fich bei Romanen erkundigt: ob benn bas alles fein mahr fei? " wie viele Chronifen aber erinnert ber gelehrte Erflarer nicht erft, welcher alle Quellen und frubere Bearbeitungen bes poetischen Stoffes aufführt auch wenn ber Dichter biefelben nicht tannte? Begrabt eine folde Methobe bas Aefthetische nicht burch bas Literarifche? Den Erflarer als folden geht ber Stoff in allen seinen übrigen Gestalten nichts an, fonbern nur in ber Einen Form, in welcher ihn ber Dichter vorfand, und aus welcher er ihn nahm. Rur in biefer Beschräntung auf bas Wesentliche werben wir bie Schiller's ichen Balladen im Folgenben erörtern.

Die erste Ballabe ist der Taucher, welche in ber ersten hälfte des Juni zu derselben Zeit entstand, wo Goethe mit dem "Sott und der Bajadere" wetteiserte. "Es ist nicht übel," schried Goethe, "da ich meine Paare in das Feuer und aus dem Feuer bringe, daß Ihr held sich das entgegenzgesette Element aussucht." Wir sehen aus, ihrem Briefswechsel, daß Schiller sorgfältige Studien für diese Dichtung machte und über einen halben Monat an ihr arbeitete. Die erste Ballade mochte ihm verhältnismäßig so schwer werden, als das erste Drama. Im Briefwechsel ist von zwei gelieshenen "Fischbüchern" die Rede, welche Goethe zurücksordert. So können wir vermuthen, woher der Dichter seine genaue Renntniß der Fische hat, des stachlichten Rochen, des Klippenssisches, des ungestalten hammers, des entsessichen hai's und der andern "Larven" des Meers. Aber nicht nur diese

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, S. 196.

Ungethüme mußten in Kenntniß genommen, sondern es mußte auch das ungeheure Phanomen des Strudels der Charpbbe fludirt werden. Und hier zeigte sich wieder Schiller's wunderbare Kunst, das Gelesene gleichsam in die Natur selbst wieder zurüczusehen. Ift es nicht, als ob der Dichter sene Naturerscheinung von Jugend auf gesehen hatte, als ob er mit dem Taucher in den Abgrund gestiegen ware? So steht das Element des Meeres vor unsern Augen:

"Und es wallet und flebet und braufet und gischt, Wie wenn Waffer mit Feuer fich mengt. Bis zum himmel sprizet ber bampfende Gischt, Und Kiuth auf Fluth sich ohne Ende brangt, Und will sich nimmer erschöpfen und leeren, Als wollte das Meer noch ein Meer gebaren."

Beld ein mahres Gemalbe! "Balb hatte ich vergeffen," fdrieb Goethe aus ber Schweig an Schiller, "Ihnen gu fagen, baf ber Bers: es wallet und fiebet und braufet und gifcht zc. fich bei bem Rheinfall trefflich legitimirt bat; es war mir febr merkwürdig, wie er bie hauptmomente ber ungebeuern Erscheinung in fich begreift. 3ch babe auf ber Stelle bas Phanomen in seinen Theilen und in feinem Gangen, wie es fich barftellt, ju faffen gefucht, und bie Betrachtungen, die man babei macht, fo wie die 3been, die es erregt, abgefondert bemerkt. Sie werben bereinft feben, wie fich jene wenigen bichterischen Zeilen gleichsam wie ein gaben burch biefes Labyrinth burchschlingen 1." Schiller antwortete bierauf: "Es freut mich nicht wenig, bag nach Ihrer Beobachtung bes Strubels meine Schilberung mit bem Phanomen übereinstimmt. 3ch habe biefe Ratur nirgenbe, ale bei einer Mühle fludiren fonnen, aber weil ich homer's Beschreibung von ber Charybbe 2 genau flubirte, fo bat mich biefes viel= leicht bei ber Ratur erhalten." Welch ein glanzendes Beugniß fur die Bahrheit ber Dichtung, daß fie ein Goethe fogar jum Leitstern seiner Naturbeobachtung gebrauchen konnte !

Die Darftellung bes Rheinfalls, in Goethe's Berte B. 43, S. 152 ff. "Das Meer gebiert bas Meer. Benn man fich bie Quellen bes Occans bichten wollte, fo mußte man fie fo barftellen."

<sup>3</sup> Somer's Dopffee, Buch 12, Bers 234 ff.

Der Ballabe liegt die Geschichte eines berühmten ficilianischen Tauchers ju Grunde, welcher wegen feiner großen Befdidlichfeit im Schwimmen ben Ramen Bescecola b. b. Ritolaus ber Fisch, führte. Athanafins Rirder ergablt in feinem Buche über bie unterirbifde Belt i bie Gefdichte mit manden Bugen, bie wir in unferm Gedichte wieber erfennen, bas Meifte aber bat Schiller für feinen poetischen 3med umgeandert. Pescecola lebte jur Zeit eines Roniges Kriedrich von Sicilien 2. Bon Jugend auf an's Meer gewöhnt und im Schwimmen Jedem überlegen, beschäftigte er fic nur mit Auffuchen von Auftern und Korallen, aus beren Berkauf er seinen Lebensunterhalt gog. Oft verweilte er vier bis fünf Tage auf bem Meere, indem er fich von roben Kifden nahrte, und er foll mehr als einmal nach ben lipa= rifden Infeln geschwommen fein. Als ber Ronig Friedrich einft nach Meffina tam, ließ er ben Taucher, von bem er fo viel Unerhörtes vernommen, vor fich erscheinen, und ergriff biefe Gelegenheit, um bas Innere ber Charybbe burch ibn erforschen zu laffen. Eine goldne Schale, bie er mit bem Berfprechen, fie folle ibm geboren, wenn er fie wieder beraufbringe, in's Meer warf, fpornte ibn an, fich in ben Strubel zu fturgen. Rach brei Biertelftunden wurde er burch bie heftige Strömung wieder emporgetrieben. "Er hielt die

<sup>·</sup> Siehe Goginger's beutsche Dichter, Theil 1, G. 162 ff.

<sup>2</sup> Schmibt (Tafchenbuch beutscher Romangen S. 164) und nach ihm Go-Binger (beutsche Dichter Th. 1, G. 164) feben biefen Ronig Friedrich von Sicilien fur ben Ronig Friedrich von Reapel an, welcher von Ludwig XV. von Frankreich und Ferhinand bem Ratholischen von Spanien im Jahr 1501' feines Reiches beraubt wurde, und Goginger macht überdieß Diefen fcmählich hintergangenen Ronig zu einem Friedrich ben 3weiten. Aber jener Friedrich, von bem Schmidt und Goginger reben, war nur Ronig von Reapel und ber erfte und lette feines Ramens. Der Ronig Friedrich von Sicilien, unter welchem unfer Taucher lebte, muß alfo entweber ber erfte ficilianifche Ronia aus bem aragonifchen Saufe, ber Bruber bes Roniges von Aragonien Jakob's II. namlich Friedrich I. (von 1295 bis 1336 regierenb) ober es muß beffen Gufel Friedrich II. (ftirbt 1377) gewesen fein. Die fonnte auch Alexander ab Alexandro, von 1461 bis 1528 lebend, fagen: "Bur Beit unferer Bater foll ju Ratana ein Mann Rolan, genannt ber Fifth, gelebt haben," wenn biefer Taucher gur Regierungszeit Friedrichs von Reavel, von 1498 bis 1504, lebte, alfo fein Beitgenoffe mar ?

hineingeworfene Schale im Triumrh in bie bobe." Nachbem er fich burch Speise und Trant in bem Pallafte erquidt batte, wurde er wieber vor ben Ronig geführt, und machte nun von bem Abgrunde eine, von Rircher mitgetheilte Befdreibung, welche unläugbar mit bem Schiller'ichen Bemalbe bie größte Aehnlichkeit hat. Auch hier bleibt die Schale an einem Felfen hangen, und bas unten liegende Deer ift fo tief, baf fich bem Muge nur eine faft timmerifche (bei Schiller purpurne) Finfterniß barbietet. In den naben Felfengrotten aber wimmeln Saifiche, Polypen und andere Fifche von ungeheurer Große. Nifolaus ließ fich burch einen mit Gold gefüllten Beutel und eine in ben Strudel geworfene Schale abermals verführen, fich hineinzustürzen, aber er erschien nicht wieder. Bei diefer Aehnlichkeit ift es auffallend, bag Schiller, wie man aus einem Briefe an Goethe fieht 1, ben Descecola, und alfo auch Rircher's Erzählung nicht fannte. schöpfte baher, wie Göginger vermuthet, aus irgend einer nach Rircher bearbeiteten Novelle, in welcher er ben Stoff feiner Ballade wohl ichon veredelt vorfand.

Nach ber ursprünglichen Erzählung ist ber Taucher ein rober, halb thierischer Mensch, eine Art von Amphibium, ben nur gemeine Habsucht treibt; bei Schiller ein fanster und fühner, ein herrlicher Jüngling<sup>2</sup>, ben die edeln und starfen Triebfebern, Ehre und Liebe, begeistern. Galt es boch schon beim ersten Wagniß nicht den goldnen Becher, wie man aus den Worten des Königs vermuthen möchte:

"Wer mir ben Becher fann wieber zeigen, Er mag ihn behalten, er fei fein eigen."

Bie könnte sonst der König benfelben Becher nacher wieder in den Strudel hinabschleudern? Dieser Lohn des ritterlichen Siegers ist nur das Zeichen des ächten Preises, der Ehre. Mit ihr kann sich zur Wiederholung der fühnen That nur die Liebe verbinden. Ehre und Liebe überwinden alle Schrecknisse der Ratur, um den Jüngling in's Verderben zu reißen:

<sup>&#</sup>x27; Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, G. 196.

<sup>2</sup> Eben fo "mild und muthig" - ein fo "herrlicher Sunge", wie ibn bie Leichenphantafie beklagt; fiehe Theil 1, G. 115.

Er bort die Jungfrau mit schmeichelndem Munde für ihn fleben, er sieht sie für ihn erröthen, erbleichen und hinsinken: der Preis seiner Rühnheit steht vor ihm. "Da ergreists ihm die Seele mit Himmelsgewalt" zc. Diesen Motiven tritt eine höhere Idee in den Weg, welche aber von ihnen überwunden wird. Sie ist dem helden der Ballade wohlbekannt, er spricht sie selbst aus:

"Lang lebe ber König! Es freue sich; Wer da athmet im rosigen Licht; Da unten aber ist's fürchterlich, Und ber Mensch versuche die Götter nicht Und begehre nimmer und nimmer zu schauen, Was sie gnäbig bebeden mit Nacht und Grauen."

Dieses seines bestern Gefühls, wie eines rettenden Engels, ist er uneingedenk: und das bringt ihm den Untergang. Es ist eine religiöse Scheu, welche dem Menschen das Uebermässige als etwas Gottloses bezeichnet. Ein Uebertreten aus unserer Sphäre ist ein Eingriff in göttliche Rechte, heißt die Gottheit auf die Probe stellen und sich ihrer Rache aussesen. Dieser Idee ist das ganze Gedicht zugerichtet; und sie wird auch durch den Verfasser selbst warnend angedeutet:

"Bas die heulende Tiefe da unten verhehle, Das erzählt keine lebende gludliche Seele."

Daß der Mensch sich überhaupt auf den ihm von der Gotts beit gezogenen Kreis zu beschränken habe, dieses Gebot wird speziell dadurch ausgedrückt, daß er sich mit der gemeinschaftslichen Erde begnügen solle, auf deren Oberstäche er angewiesen ist. So tritt auch in dem spätern Alpensäger der das gequälte Thier schüßende Geist dem verwegenen Jüngling entgegen-, und weist ihn von der grausamen Verfolgung in seine Schranken zurück:

"Raum für alle hat bie Erbe! Bas verfolgst bu meine Deerbe?"

Unsere Ballabe ift gleichsam ein fleines Drama in zwei Aften, und das Meerphanomen bes Berschlingens und Ausspeiens ber Semaffer ift mit ber menschlichen Sandlung in

Eins verwebt. Als bie Charybbe bie Rluth gum erftenmal einschlürft, wirft ber Ronig ben Becher in bas Meer; bann, wo ber Jüngling an ben Felsenhang vonschreitet, gibt fie eben brullend bie Waffer wieder von fich, und in bem Augenblid, wo ber gahnenbe Spalt jum zweitenmal binunterflaft, befiehlt ber Jungling Gott feine Seele. Siermit folieft fic ber erfte Aft, und mabrent es nun fille wird über bem Bafferschlund, tritt an geeignetem Orte ber Dichter felbft in bie Sandlung ein und fleigert bie Angft ber Erwartung, inbem er fie binhalt. Unterbeffen wird, wie wir nachber erfabren, ber Jungling abwarts geriffen, bis eine aus einem Relfen bringende Fluth ihn im Rreife wirbelt, fo bag er fich nur burch bas Ergreifen eines Felsenriffes rettet. In ber Befahr, von einem Polypen erfaßt gu werben, läßt er fic los, und ber gerabe jest jum anbern Dal nach oben treibenbe Strudel reift ihn jum Tageslicht hinauf. Die fich wieberbolende Ericeinung bringt füglich auch bie Berfe gurud, burch welche sie schon bas erste Mal geschildert wurde: "Und es wallet und fiebet 2c." Die Wieberfunft bes Junglings ift uns bann eben fo anschaulich, als rührend vorgemalt, und nach all bem Wilben und Furchtbaren, worauf bieber unfer Blid rubte, thun und bie porausbeutenben Berfe besonders wobl:

> "Und der König der lieblichen Tochter winkt, Die füllt ihn mit funkelndem Wein bis zum Rande."

Der Knappe konnte aber dem Könige nur das erzählen, was er an dem Felsen hangend im sinstern Abgrund gesehen hatte, deswegen soll er noch Kunde bringen von des "Weerest tief unterstem Grunde." Jest steigert sich alles! Das weiche Gefühl der Königstochter löset ihr die Junge und sie bittet um Erbarmen; der karre Bater verspricht die Flehende selbst als Preis der That; dem Jüngling ergreist's die Seele mit Himmelsgewalt. Aber die leste Strophe führt uns zur Desmuth zurück, indem sie uns die Grundidee des Ganzen vorshält, ohne sie ausbrücklich zu wiederholen.

Die Ballabe stellt uns ben Kampf bes Menschen mit einer furchtbaren Naturfraft vor Augen, und trägt baber ben Charafter bes Erhabenen. In fühnen, ftarken, mächtigen

Tonen rauscht bie Geschichte an une vorüber, zwischen welden iebod auch viele einfache, naive Stimmen, bie bas Bebicht bem Bolfeton annabern, binburchflingen. Wie fcmudlos find fogleich bie-erften Strophen, bis fich allmählig mit bem Gegenstand Sprache, Rhythmus, Sangefüge und alles Undere bebt! Besonders wirksam ift es, bag überall bas Menfchliche gegen die fühllosen Naturwesen in Kontraft geftellt ift: "Unter Larven die einzige fühlende Bruft" 2c. Und ich mußte mich febr irren, wenn unferm Dichter bei ber Romposition diefes Runftwerts nicht feine frühern Studien über bas Erhabene gute Dienfte geleiftet hatten. Auffage vom Erhabenen i, weif't er nach, wie bie Ginfamfeit, bas Beheime, bie Finfterniß und bas Unbestimmte furchtbare Begenftande feien, und fich baber eigneten, bas Erhabene in uns zu erweden. "Auch bas Unbestimmte," fagt er bann, "ift ein Ingredienz bes Schredlichen und aus feinem anbern Grunde, ale weil es der Ginbildungefraft Freiheit gibt, bas Bild nach ihrem eigenen Gefallen auszumalen. ftimmte bingegen führt zu beutlicher Erfenntnig, und entzieht ben Gegenstand bem willfürlichen Spiel ber Phantafie, inbem es ihn bem Berftande unterwirft. Somer's Darftellung ber Unterwelt wird eben baburch, bag fie gleichsam in einem Nebel fdwimmt, besto furchtbarer, und bie Beiftergestalten im Offian find nichts, als luftige Wolfengebilbe, benen bie Phantafie nach Willfur ben Umrig gibt." Rann man fic aber eine furchtbarere Berlaffenheit, eine ichauerlichere Racht benten, ale die Meeresschlunde, in benen unser Taucher fcwebte, bie wirklichen Schredniffe, bie wuthenden Doppels ftrome, die ragenden Felespigen, die graulichen Ungeftalten nicht einmal mit gerechnet? Bon bem Unbestimmten aber hat ber Dichter, um ben erhabenen Gindrud gu fteigern, noch einen besondern Gebrauch gemacht. Er bezeichnet nämlich an mehrern Stellen bie wirfende Urfache gar nicht burch ein bestimmtes Subjett, fondern blog burch es, und lägt bierburch ber ichrechaft angeregten Phantafie einen unendlichen Spielraum. Besonders verdienen die Berfe bemerft zu werden:

Doring's Nachlese, S. 258 ff. Siehe Theil 2, S. 328.

"Und icaubernd bacht' ich's; ba troch's berau, Regte hundert Gelente zugleich, Will ichnappen nach mir,"

von welchen Zeilen Göginger fagt: "Das unbestimmte furchtbare Es hat immer eine Art Entfegen bei mir bervorgebracht." Der Dichter meint bier ben fabelhaften ungeheuern Polypen (Blaffifch) ber Alten, von bem Pescecola bei Rircher bem Ronig ergablt: "3ch habe einen gefeben, fein bloger Rumpf war größer, als ein Menfch, feine Fangarme wohl gebn Fuß lang, und hatten biefe mich gefaßt, bie bloge Umschlingung wurde mich getodtet haben." Aber biefe und jede andere Beschreibung, ift fie fo entseplich, ale bie Schiller'iche Darftellung, die den Gegenfrand felbft in Racht ftellt und ibn nur burch feine Wirkungen andeutet? Auch bas Es in bem Berse: "Da ergreift's ibm die Seele mit himmelsgewalt" ift bedeutungevoller und beziehungereicher burch die unbefannte Urfache; und felbft bas Befannte befommt einen icauerlichen Anftrich, wenn es burch bie Worte verbedt und jum Rathfelhaften gemacht ift. Man fühlt bies beutlich bei bem Berfe in ber letten Stropbe:

"Da budt fich's hinunter mit liebenbem Blid,"

welcher nur von ber Ronigstochter reben fann.

Wäre mir an der Ballade ein Tadel erlaubt, so würde er den Charafter des Königs betreffen. Dieser erscheint noch roher und grausamer, als die Ungestalten, zu denen er den Jüngling zweimal hinabtreibt. Wenn der Dichter des Königs Wunsch, die Abgründe des Meeres kennen zu lernen, als eine heftige Wißbegierde stärker hervorgehoben und bestimmter motivirt hätte, würde er diesen Charakter unserer Gattung menschlich näher gerückt haben.

Ein anderes unverwerfliches Beispiel, wie sich Schiller in das objektive Genre hineinarbeitete, liefert der hands schuh, welcher bald nachber, in der Mitte Juni 1797, entstand. Der Dichter fand die Anekdote in St. Foir's historisschen Bersuchen über Paris, wo es im ersten Bande unter der Ueberschrift: Rue des lions, près Saint-Paul, also heißt: "Diese Straße erhielt ihren Namen von dem Gebäude und

ben Hofen, wo bie großen und kleinen Lowen bes Ronigs eingesperrt maren. Eines Tags, als Frang I. fich bamit beschäftigte, einen Rampf feiner Lowen ju feben, ließ eine Dame ihren Sanbidub fallen und fagte au de Lorges: Wollt ihr, ich foll glauben, daß ihr mich fo febr liebet, als ihr mir alle Tage schwört, so hebt mir ben Sandichuh auf. De Lorges fleigt binab, bebt ben Sanbicub aus ber Mitte biefer ichredlichen Thiere auf, fteigt wieder gurud, wirft ibn ber Dame in's Geficht (au nez) und wollte fie nachber nie wieber feben, ungeachtet vieler Antrage und Redereien von ihrer Seite." Bon einem anbern Schriftsteller, Brantome, welcher biefelbe Begebenheit ergablt, wird bem Ritter be Lorges bas lob eines wadern Mannes ertheilt, ber in feiner Jugend einer ber muthigften und befannteften Sauptleute bei bem Aufvolfe gewesen sei.

Aus diesen dürftigen Nachrichten holte Schiller sein plastisches Bild. Es ift eine geschlossene bramatische Scene. Die Schilberung der Thiere ist ganz Eigenthum des Dichters. Im Manustript stand urspränglich der Bers: "Und ledt sich die Zunge." Da aber Goethe schrieb, man habe, als er die Ballade vorgelesen, den Zweisel erregt, ob man sagen könne, "ein Thier lede sich die Zunge," so änderte er: "Und redet die Zunge." Ein Beispiel, mit welcher gewissenhaften Sorgfalt der Dichter alles so richtig und gut machte, als es ihm möalich war.

Die erfte Ausgabe wich am Ende bes Gebichtes von beffen Quelle ab. Es hieß:

"Und ber Ritter, fich tief verbeugenb, fpricht: Den Dauf, Dame, begehr' ich nicht."

"Die kleine Abanberung im hanbschuh am Ende," schrieber an Böttiger, "glaubte ich der höslichkeit schuldig zu sein, obgleich das Faktum der Grobbeit mir von einem sehr eleganten französischen Schriftsteller St. Foix überliefert wurde, und ich anfangs geglaubt hatte, ein deutscher Poet dürfe barin so weit gehen, als ein französischer bel esprit." Nacher aber änderte er diese Zeilen doch im Sinne der überstommenen Nachricht:

"Und er wirft ihr ben Sanbidub in's Befichte "Den Dant, Dame, begehr' ich nicht.""

Warum fehrte er wohl zur Ueberlieferung gurud? Jene tiefe Berbeugung bes Rittere in Berbindung mit feinen nachfolgenben Worten fann boch nichts anderes, als eine falte Berbobnung ausbruden. Diese Rube ber gleichgultigen Berachtung pafit nicht in feine momentane Lage, unmittelbar nach bestandenem Wagniß. Die Raltblutigfeit ift mit ber Gefabr babin, und in bem Gelbftgefühl bes gerechten Borne befdimpft er bie Unmenschliche, bie ibn in ben Rampf, nicht

mit Menfchen, fonbern mit Beftien gejagt.

Schiller nennt ben Sanbiduh ein fleines nachflud gum Tauder, welchem Ausspruch Goethe feinen vollen Beifall gibt. Es mache ju bem Taucher wirklich ein artiges Nachund Seitenftud, fagt biefer, und erhobe burch fein eigenes Berbienft bas Berbienft jener Dichtung um fo mehr 1. beiben Geschichten gibt fich ber Belb einer überlegenen Raturfraft bin, aber ber Taucher fampft gegen fie und unterliegt ibr, bem Ritter brobt fie nur in ber Rabe. Daber bat blog bas erfte Stud einen tragifchen Charafter, und nur bas lette liegt innerhalb ber gemeinen Faffung, welche bem Erbabenen nie gewachsen ift. Den Taucher treiben liebe unb Ehre — und unfern be Lorges? Goethe fagt, bier fei bie reine That, ohne 3med, ober vielmehr im umgefehrten 3med (gegen bie vorige Ballabe), was fo sonberbar moblgefalle 2. Er verschmabt nämlich ben Preis, um beffentwillen ber andere handelt. Mit bem erften Schritt, ben er nach bem Löwengarten thut, ift er für immer aller Liebe ledig. Aber ift feine Ruhnheit begwegen icon gang zwedlos? Sat nicht Runigunde feine Chre verlett, indem fie fpottenber Beife etwas von ihm verlangt, was fie feinem Muthe nicht gutraut? Dieg Migtrauen, bag er ju feige fei, "bas Theuerfte an bas Sochfte gu fegen," war ehrenfrantend fur ben Ritter. Er befreit fich mit Ginem Schlag zugleich von biefem Berbacht und reift fich entschieden von feiner Liebe zu einer Unwürdigen

<sup>·</sup> Schiller's und Goethe's Briefwechsel, Th. 3, S. 123 und 128.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft S. 126.

los. Dieg ift die Triebfeber feiner That und bas Grundmotiv der gangen Dichtung.

Eine allgemeine Idee läßt sich bei diesem Stücke gar nicht angeben. Forderte er einen solchen höhern Grundgedanken vielleicht von jeder Ballade, und nannte er vielleicht deswegen ben Handschuh nur eine Erzählung, weil ihr derselbe fehlt? Eine solche Idee gibt einer Dichtung allerdings mehr Inhalt und Bürde, und hebt sie in ein höheres Gebiet. Bielleicht auch verlangte er von der Ballade regelmäßig wiederkehrende Strophen und sprach dieses Mangels wegen dem Handschuh den Namen einer Ballade ab. Der held der Fabel ist bessonders unbestimmt gehalten; außer daß er muthig ist, auf Ehre hält und liebt, fällt kein Licht auf diese Figur. Wenn er den Handschuh sich tief verbeugend überreichte, war er gewiß schon bei Jahren; wenn er ihn seiner Kunigunde in's Gesicht warf, ohne Zweisel jünger.

Am 23. Juni fündigte Schiller seinem Freunde schon wieder eine neue Ballade an, mit dem Zusap: "Es ist jest eine ergiebige Zeit zur Darstellung von Ideen," womit schon zum voraus ihr Charafter angedeutet war. Es ist der Ring des Polyfrates, als dessen Gegenstück Goethe die Kraniche des Ibysus liefern wollte.

Höchst merkwürdig ist, daß es noch zwei ähnliche Sagen gibt, in denen der Ring einen nahen Glückwechsel anzeigt, nämlich eine morgenländische vom Bezir Caverscha in "Taussend und Eine Racht" und eine holländische von der Jungsfrau in Stavoren, die sich in Grimms deutschen Sagen erzählt sindet. Unsere Geschichte lesen wir dei Herodot? Pozihtrates, des Acases Sohn, warf sich von 540 bis 523 vor Christus zum Tyrannen der Insel Samos auf. Einen seiner Brüder ließ er tödten, den andern, Sploson, vertrieb er. Nun machte er einen Bund der Gastfreundschaft mit Amasis, dem Könige von Aegypten, und in kurzer Zeit nahm seine Macht zu und ward berühmt durch Jonien und das übrige Hellas. Er herrschte zur See, bezwang Inseln und Städte des

Briefmechfel zwifden Schiller und Goethe, Theil 3, S. 141.

<sup>2</sup> Die Geschichten bes herobot, Buch 3, Rap. 39 bis 44 und Rap. 125.

Feftlandes, befiegte alle feine Feinbe, und jebe Unternehmung schling ihm wohl aus und feines Gludes ward immer mehr. Das angstigte ben Ronig Amafis, und er fchrieb an Polyfrates: "Es ift zwar fuß zu vernehmen, bag es einem lieben Gaftfreunde wohl ergebet, mir aber gefällt bein großes Blud gar nicht, ba ich weiß, wie die Gottheit fo voller Reid ift. Und mir ift es lieber, wenn mir und auch benen, fo mir am Bergen liegen, bas eine wohlgelinget, bas andere aber febl fcläget, und bag es mir in meinem Leben balb fo, balb fo ergehet, benn bag mir alles glude. Roch bab' ich von feinem gebort, ber nicht julegt ein tlägliches Ende genommen, wenn ihm alles wohl gelang. Du aber gehorche mir und thue wider bein Glud alfo: Sinne nach, was wohl unter allen beinen Gutern am meiften werth ift und beffen Berluft bir am meiften bie Seele betrube, bas wirf von bir, alfo bag nie ein Mensch es wieder zu seben bekommt." frates nahm fich biefen Rath ju Bergen. Er trug aber einen toftbaren Siegelring, in Golb gefaßt, von Smaragben-Stein, ein Werf bes Theodoros von Samos. Da ließ er einen Fünfzigruderer bemannen, fach in die bobe Gee, und warf bas Rleinod vor ben Augen ber gangen Schiffsmannschaft in Um fünften ober fechsten Tag barnach bringt bas Meer. ein Fischer einen großen, iconen Fisch jum Geschent. bie Diener ben Fifch gurichteten, fanden fie ben Siegelring in feinem Bauche und trugen ibn voller Freude gum Poly-Der Tyrann fdrieb alles an ben Ronig von Megypten. Ale Amafie ben Brief gelefen, ward er inne, "bag es unmöglich fei fur einen Menfchen, einen anbern Menfchen gu retten von bem, was ihm bevorfteht, und bag Polyfrates fein gutes Ende nehmen murbe, ba ihm alles fo mobl'ging, ber ba felbst wiedergefunden, mas er weggeworfen." Er fagte ibm alfo burd einen Berold die Gaftfreundschaft auf. Mit Polyfrates aber nahm es ein ichmabliches Ende; von Drotes, bem Unterfonig von Sarbes, in die Schlinge gelodt, ftarb er eines Todes, ben Berodot nicht einmal ergablen will, und warb an's Rreuz geschlagen.

Diese Begebenheit, bie ber Altvater ber Geschichte findlich und umftanblich ergablt, lagt unfer Meifter vor unsern

Augen geschehen. Seine Runft verwandelt bas Bergangene in bas Begenwärtige und faßt bas weit auseinander Liegenbe in einen Ort und in eine Beit gufammen. In bem Taucher ift ber Schauplas bas. Gestade bei Meffina mit bem Anblid bes Strudels, in bem Sandicube ein bober Balton vor bem Lowengarten, in bem Ring bes Polyfrates ein Standpuntt auf ben Giebeln (ben Binnen) bes foniglichen Pallaftes mit einer weiten Aussicht über bas Meer und bie Infel, und nur von ber brittletten Strophe an ift die Begebenheit nothgebrungen in ein anderes Lofal und eine fpatere Beit verlegt. Aber boch in eine möglicht nabe Beit, benn icon "bei bes nachften Morgen Lichte" überreicht ber Fifcher fein Gefchent. Auf bes Daches Binnen fiehen beide Ronige, und burch bie Unichauung will ber bethorte Polyfrates bem weisen Amafis bas Geftanbnig entreißen, bag er volltommen gludlich fei. Und fiebe! die gottliche Rugung vereinigte fich mit bem Berrfcher, um ben Ronig ju überzeugen, benn vor feinen eigenen Augen begründet und vollendet fich bas Glud bes Polyfrates. Ein nicht naber bezeichneter machtiger Samier, unter welchem vielleicht ber vertriebene Bruder Syloson gemeint ift, konnte an ber Spige anderer Flüchtlinge die Berrichaft bes Tyrannen fturgen und die Freiheit wieder herftellen. Da überbringt ein von Milet gesandter Bote das bluttriefende Saupt des überwundenen Feindes. Aber bie ausgesandte Rauffahrteiflotte fann burch Sturme gerichellen und fo ber Boblftand gu Grunbe geben, welcher feine herrschaft ftust. Da läuft bie Klotte, mit fremden Schagen reich belaben, in ben Safen ein. Aber ein außerer Feind - "ber Rreter maffentund'ge Schaaren," naht ichon und brobt Befahr. Da verfundet es ein Freudegeschrei von bem Ufer ber, bag ber Feind befiegt und bie gerftreute Flotte nachher vollende burch ben Sturm gertrummert worden fei 1.

Jest endlich muß Amasis an bas Glud feines Wirthes glauben — aber eben diese Ueberzeugung macht ihn für

<sup>&#</sup>x27;So die Worte verftanden, liegt kein Widerspruch barin, daß die Samier: "Sieg!" rusen, und nachher sagen: "Die Kreter hat der Sturm zerstreut." Die Bestegung und Zerstreuung kann ja nacheinander, ja miteinander stattsschen. Die Bestegung ist nicht weiter ausgeführt.

Polyfrates zittern, benn er fieht feinen unvermeiblichen Sturz voraus. Wie ist bieß möglich? Wie kann bas vollensbete Glud bas völlige Berzweifeln an allem Glud zur Folge haben?

Bei ben Sellenen batte fich ein allgemeines Menfchengefühl auf eigenthumliche Beife ju einer feften Beltbetrach. tung ausgebilbet 1. Sie glaubten, bag fich in bem leben eines ieben Menfchen Glud und Unglud bas Gleichgewicht halten muffen, und bag, wie in allem andern, fo auch in feinen Ansbrüchen an bas Glud, ber Mensch ein Dag zu halten Der größten Macht fei ein entsprechenbes leib beis gefellt, und wenn bas leben burdweg gludlich fei, fo folge ein ichredliches Enbe, fo wie umgefehrt ein jammererfülltes Dafein mit einem beneibenswerthen Tob foliege. Denn alles gleiche fich aus im menschlichen Leben. Wer die gange Rulle bes Gludes in fich vereinigen wolle, ja wer fich nur für vollfommen gludlich halte, ber trete übermuthig aus ber bem Menfchen bestimmten Schrante und ziehe fich ben Reib und bie Rache ber Gotter ju, bie felbft bedürftig und vielfach Welche Anmagung, nach Soberm ju trachbeschränft feien. ten, als bie Götter felbft befigen!

Dieses, jeden Uebermuth mäßigende, demuthige Lebensgefühl hat Schiller aus der Weltanschauung des Herodot heraus zart und wahr dargestellt. Es ist schon eine Uebershebung, daß sich Polykrates für vollkommen glücklich hält: "Gestehe, daß ich glücklich bin," — wie Herodot von Krösus sagt, daß ihn die Rache der Götter getrossen habe, weil er sich für den glücklichsten aller Menschen gehalten. Amasis will an dieß sein Glück nicht glauben — denn dann ware es sa gerade am schlimmsten mit ihm bestellt. Jede neue Bestätigung des Glückes steigert aus Besorgniß für seinen Freund seine Angst. Wenn der Bote ein wohlbekanntes Haupt vorweist, so geschieht dieß "zu der beiden Schrecken." Zu diessem physischen Schrecken kommt sogleich ein religiöser des Amasis: "Der König tritt zurück mit Grauen," nämlich

<sup>·</sup> Sittlich religiöse Lebensansicht bes herobotos von R. hoffmeister (Effen 1832) S. 21 ff.

mit Grauen vor biefem Bludezeichen. Ale bie Sanbeleichiffe anlangen "erftaunt ber fonigliche Baft," und bei ber Rachricht von ber Besiegung ber Rreter, bemachtigt fich feiner "Entfegen." Jest, wo er nicht mehr zweifeln fann, bat feine Angft ben bochften Grab erreicht, und er nennt als ben Grund feiner Furcht bie eben mitgetheilte fittlich religiofe Ueberzeugung und gibt feinem Freunde ben Rath, burch ein freiwilliges großes Opfer bas nothwendig nachfolgende Un-Polyfrates aber theilt mit Amasis icon glud ju mäßigen. vorher benfelben Glauben, wegwegen ibn bei beffen Worten fogleich "bie Furcht bewegt." Wollte man es nun auffallend finden, daß Polyfrates einen Ring für fein werthvollftes und liebstes Rleinob gehalten, fo fommt une bie Meinung ber Belehrten ju ftatten, bag es ein fostbarer Siegelring mit einem geschnittenen Stein gewesen, welcher fur ben funftliebenden Polyfrates von fo größerm Berthe fein mußte, bie Steinschneibefunft bamals erft im Entfteben mar. Reunt boch herobot ben Berfertiger biefes Ringes mit Ramen, und Plinius in feiner Naturgeschichte bemerkt, fo febr babe fich bas Unsehen ber Gemmen erhoben, bag Polyfrates burch freiwils ligen Berluft eines einzigen Ebelfteins eine binreichende Buge für fein übermäßiges Slud zu erlegen geglaubt batte. biesem Ring also saat er:

> "Ihn will ich ben Erinnen weihen, Db fle mein Glud mir bann verzeihen."

Die Erinnyen nämlich sind hier als Bollstrederinnen der Götterrache für das übermenschliche Glück vorgestellt. Als der Ring in dem Magen eines Fisches wieder gefunden wird, reis't Amasis schnell von seinem Gastfreunde ab, als von einem Menschen, dem nicht mehr zu rathen, noch zu helsen ist. Er fühlt "Grausen" nicht allein wegen des nahen Bersberbens, welches auch ihn mit dahinreißen kann, sondern auch weil Polystrates nun offenbar dem Neide der Gottheit verfallen ist. Es ist überall das schauerliche Gefühl einer geheimnisvollen, nah und furchtbar drohenden Göttermacht, welches in der ganzen Ballade die Seele des Königs bei dem

Anblide bes Gludes in fleigendem Grabe mit Erftaunen, Grauen und Entfegen erfüllt.

Schiller fonnte biefe bellenische Anficht fo treu barftellen, weil fie eigentlich, bis auf ben Gotterneib, fein Sefuhl, feine lehre war. Das tiefe, ftete Bewußtfein ber Abhangigfeit von einer bobern Dacht, beren wir gerabe bann am wenigften verfichert find, wenn wir in ihrem vollften Befis ju fein mahnen, ift ber religiofe Beift, welcher burch Shiller's fittlich-poetische Welt weht. Es ift eine tief bebeutende Anficht, welche, wie auch bie driftliche Borftellung von ber Erbfunde, felbft ba noch eine Schuld bes Menichen findet, wo ber Begriff feine mehr anerfennen fann. Uebermag an Macht, Reichthum, Glud folagt in Dunfel, Anmagung und Ueberhebung aus; bas acht Menfchliche gebeiht nur in enger Beschränfung. Polyfrates Lage gleicht übrigens ber bes Wallenstein furz vor feinem Tobe. Am Rande des Berderbens spricht dieser (Wallenstein's Tod, Att 3, Scene 4): "Wer nennt bas Glud noch falfch? Dir war es treu 2c." Der alte Gordon vertritt bier, wie Amafis, ben frommen Bolfsglauben:

> "Richt Coffnung mocht ich fcopfen aus bem langen Glud; Dem Unglud ift bie hoffnung zugefenbet, Furcht foll bas haupt bes Gludlichen umfcweben: Denn ewig wantet bes Gefcides Bage. "

Das ftellt ber ichidfalskundige Belb nicht in Abrebe:

"Bohl weiß ich, bag bie irb'schen Dinge wechseln, Die bosen Gotter forbern ihren Boll, Das wußten schon die alten Geidenvölker, Drum wählten sie sich selbst freiwilliges Unheil, Die eisersücht'ge Gottheit zu verfohnen, Und Menschenopser bluteten dem Typhon,"

Aber ihm fiel ja ber liebste Freund burch eigene Schuld; er hatte sich selbst ben größten Schmerz bereitet. Daber ift Wallenstein ruhig: "ber Neid bes Schickfals ift gefättigt."

In dieser Grundidee geben die Charaftere des Polystrates und Amasis gleichsam auf; sie find nur ihre Träger. Bir erfahren von ihnen sonft gar nichts, nicht einmal ihre

Namen! Bei diesem überwiegenden Ideengehalt wurde bas Stud eine (subjektiv gehaltene) Romanze fein, wenn die meisterhafte dramatische Behandlung ber Begebenheit sie nicht plastisch machte. Sierin liegt ihr Poetisches.

Ein Erklärer vermist es, daß der Dichter nicht auch den Tod des Polykrates in einer zweiten Ballade dargestellt habe. Goethe dagegen lobt gerade deswegen den Schluß, "weil er die Erfüllung in Suspenso lasse?." Das allein wird nicht erzählt, was die angsterfüllte Phantasie des Lesers, auch wenn er die Geschichte nicht kennt, mit Sicherheit voraussieht, und die Furcht steigert sich durch die Finsterniß. Das tragische Ende des Wallenstein verlegt Schiller hinter die Scene, das des Polykrates stellt er in die Schrednisse der dunkeln Nacht des Schickslaß.

In bem Stil biefer Ballaben ward bann Anfangs Juli ein Grablied gedichtet, nämlich bie naboweffische Tobtenflage. Die Natur jenes Bolferftammes follte in biefem und einigen nachfolgenden Liebern, die leiber ausblieben, burd mehrere Buftande hindurchgeführt werben. ift aus Thomas Carver's Reise burch Nordamerifa genom= men . Diefes Lied ift bie alleinige Frucht ber beliebten Lefture von Reisebeschreibungen. Bie Schiller überhaupt felt= famer Beife öftere bas am beften machte, was am weiteften pon feinem Empfindungezustande entfernt war, fo gelang ibm biese Todtenklage vortrefflich. "Das Todtenlieb, bas bier gurudfommt," fdreibt Boethe, "bat einen achten realiftifc= humoristischen Charafter, ber wilben Raturen, in folden Källen, fo mohl ansteht. Es ift ein großes Berdienft ber Poefie, une auch in biefe Stimmungen zu verfegen, fo wie es verdienftlich ift, ben Rreis ber poetischen Gegenftande immer zu erweitern 4." Auch noch langer nachber außerte fich Goethe außerft gunftig. "Sie feben," fagte er ju Edermann, "wie Schiller ein großer Runftler war, und wie er

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 3, S. 132.

<sup>2</sup> Briefwechsel zwifchen Schiller und Goethe, Thl. 3, S. 186.

Benbafelbft 6. 147.

<sup>.</sup> Ber bentt hierbei nicht an unfern herrlichen Freiligrath?

auch bas Objeftive zu faffen wußte, wenn es ihm als Ueberlieferung vor Augen tam. Gewiß die nadoweffische Tobtenflage gebort gn feinen allerbeften Gebichten, und ich wollte nur, bag er ein Dugend in biefer Urt gemacht hatte. Aber fonnen Sie benten, bag feine nachften Freunde ibn biefes Bebichtes wegen tabelten, indem fie meinten, es trage nicht genug von feiner 3bealitat ?" Unter biefen Freunden ift Bilhelm von Sumboldt gemeint. "An dem nadoweffischen Liebe," fdreibt Schiller am 23. Juli 1797 an Goethe, "finbet humboldt ein Grauen und mad er bagegen vorbringt, ift bloß von der Robbeit bes Stoffes bergenommen. " Fand boch Sumbolbt, um ein anderes feiner Urtheile, vom Jahr 1795, anguführen, fogar in Leben und 3deal "bie bochfte poetische Individualität und bie völlige sinnliche Rlarbeit 2, welches Lob Schillern nach feinem bamaligen Standpuntt ale ein großer Tabel gelten mußte. Gine pfpchologifche Unmöglichkeit und einen Wiberfpruch aber mochte bums bolbt's Behauptung von 1830 enthalten, "bag Schiller's Dichtung barum, bag fie an ben Bebanten gebunben mar, nicht weniger frei aus ber Anschauung und bem Gefühle bervorgeftromt fei." Den fenninigreichen Wilhelm von Sumboldt brachte eine unreife Spefulation jum Theil um bie Bortheile feiner ausgezeichneten flaffifden Bilbung.

Wir wenden uns von diesem acht poetischen Bilde zu der nächsten großen Produktion, den Kranichen des 3bystus. "Ich munsche, daß mir die Kraniche bald nachstiegen mögen!" schrieb Goethe, auch im Begriff nach "des Sudens Barme" — der Schweiz und Italien — zu ziehen, sehr artig nach Jena hinüber. Es war in der Mitte Juli 1797. Aber die Durchsicht fremder Gedichte, die Ausgabe der Agnes von Lilien und andere Arbeiten ließen Schillern längere Zeit an diese Idee nicht einmal benken, und als er für sie Muße geswann, fand er mehr Schwierigkeiten, als er anfangs erwartet hatte. Erst am 16. August konnte er die Ballade an seinen Freund nach Frankfurt nachschieden, aber die letzte Feile hatte er ihr noch nicht geben können. Dieser machte hier eine

<sup>&#</sup>x27; Edermann's Befprache mit Goethe, Thl. 2, S. 89 (2te Auflage).

Briefwechfel gwifden Schiller und humboldt, G. 147 f.

beinahe einzige Ausnahme. Während er sich sonst nur im Allgemeinen und andeutend über die im Manustript mitgestheilten Gedichte Schiller's aussprach, that er hier, da er selbst eine Anlage zu einer Ballade über denselben Segenstand entworfen hatte, einige aussührliche Verbesserungs-vorschläge. Darnach nahm der Künstler einige wesentliche Veränderungen vor. In dieser neuen Gestalt erhielt endlich Vöttiger die Ballade, ob er vielleicht in ihr einen Verstoß gegen das griechische Alterthum fände. Erst als ihm alles in dieser Hinsicht sehr befriedigend dargestellt schien, wurde das Stück als vollendet betrachtet.

Bu biefem großen Runstwerf fand Schiller bei ben alten-Schriftftellern nur burftige Rotigen. Nach Suidas wurde 3byfus, ber Sohn bes Phytius, aus Rhegium, in einer Bufte von Raubern angegriffen, und fagte, daß bie gerade über ibm binfliegenden Rraniche feine Racher fein murben. Giner feiner Morder rief, als er in ber Stadt Rraniche fab: "Siebe ba, bie Racher bes 3byfus!" Da bieß Jemand borte, forschte man bem Gefagten nach, und die Rauber geftanden ibre That ein. Bufolge eines Epigramms bes Antipater Sibonius in ber griechischen Unthologie wird Ibpfus an einfamem Meeresgestade ermordet, und ber Mord "in bes Sofphus Land" b. h. in Rorinth entbedt. Plutarch endlich in feiner Abhandlung über die Geschwätigfeit bemerft: "Da die Morber bes 3byfus im Theater fagen und Rraniche bergufamen, fo flufterten fie einander lachend qu: "Das find bie Rraniche bes Ibvfus!" Die baneben Sigenden borten es, und ba fcon lange vorber Ibpfus verschwunden mar und gesucht wurde, fo murben fie aufmertsam auf bie Worte und melbeten fie ber Obrigfeit. Go überführt, wurden jene bingerichtet, nicht von den Rranichen bestraft, sondern von ihrer eige= nen Schwaghaftigfeit, als wie von einer Erinnys ober Strafgöttin überwältigt, ben Mord beraus ju fagen.

Durch biefe bestimmtere Radricht feines frühern Lieblingeschriftstollers murbe Schiller mabricheinlich zuerft mit

Briefwechsel amischen Schiller und Goethe, Theil 3, S. 222 und S. 144. "Es war bie Ibee, worauf ich eigentlich meine Aussuhrung bauen wollte."

feinem Stoffe befannt. Denn icon lange vorher, ebe er fic ibm zu einer Ballade gestaltete, fcwebte ibm Diefer Begenfand por 1. Er legte ihm aber nicht bas gemeine Motiv ber Beidwäßigfeit unter, fondern in eigenthumlicher Befinnung eine bobere 3der. Ein anderer Dichter batte mohl bie Rraniche als Wertzeuge aufgefaßt, burch welche bie Borfebung bie Morber offenbar machte. Die Ballabe verfündigte uns bann bas planmäßige Eingreifen ber Gottheit in's Menfchenleben jum Behuf ber vergeltenben Gerechtigfeit. Gine folche religiose Beziehung, wie wir eine abnliche in bem Ring bes Polyfrates anerfennen mußten, finden wir in unferer Dichtung burchaus nicht. Sie ift gang in ben Bezirf bes Naturlichen eingeschloffen. "Meine Ausführung," fagt ber Dichter felbft, "foll nicht in's Bunderbare geben; der bloge naturliche Bufall muß bie Ratastrophe erflären; er führt ben Rranichzug über dem Theater bin 2c." Diefer fonderbare Bufall aber hat etwas Uhnungsvolles, wodurch bas religiofe Gefühl unmittelbar erregt wirb. Doch brauchen bie Rraniche, welche über bas Theater binfliegen, nicht bieselben zu fein, bie 3byfus ju Rachern feines Morbes anruft, und ibr gufälliges Biebererscheinen ift es nicht allein und hauptfächlich, mas bie Frevler verrath und verdirbt. Der Dichter bat nämlich jenes vorgefundene Naturphanomen mit einem neuen, eigenthumlichen innern Motiv, bem Chor ber Erinnyen, in Berbindung gebracht. Der Eindruck, ben ber furchtbare Chor auf bie Buschauer macht, führt vornehmlich bie Entbedung berbei. Daber ift auch bas Ericeinen ber Rachegottinnen mit einer fo großen Ausführlichkeit geschilbert, und ber Meister hat alle Flammen seiner Seele und alle Farbenpracht seines Pinsels in diese Mitte getragen und in ihr alle Theile ber Dichtung unter einer Ibee vereinigt, die felbft in ber Mitte feines Befens lag. Sier ift uns bie übermaltigenbe Birfung auf bas menschliche Gemuth bargeftellt, welche in der Macht bes Gefanges ber Dichtfunft nur im Allgemeinen zugeschrieben wird. Die unwiderstehliche, alles Erlogene und Ungefünstelte von unferm innern Denfchen

<sup>1</sup> Briefwechsel zwifchen Schiller und Bumbolbt, S. 20.

abstreifende Gewalt ber unergrundlichen Dichtfunft, seiner erhabenen Dichtfunft, sehen wir hier in einem einzelnen Falle. Benn Schiller fragt:

"Berbundet mit ben furchtbarn Befen, Die ftill bes Lebens Faben drehn, Wer fann bes Cangers Zauber lofen, Wer feinen Touen wiberfichn?"

und wenn er fagt:

"Und jebe Larve fallt, Und vor ber Bahrheit macht'gem Siege, Berfchwindet jebes Bert ber Luge,"

fo liefert er von diefer Wirkung ein Beispiel am Chorgesang ber Eumeniden, und ber Bufall fommt berfelben nur ju Sulfe. Der burch ben Reigentang und bie scenische Darftellung noch verstärfte Gesang verfinnlicht ben Buschauern im Theater bie furchtbare Macht ber vergeltenden Gerechtigfeit, welche bem Berbrecher auf eine geheimnigvolle Beife fein Schickfal bereitet, und welche ber Mensch ohne die Beranschaulichung ber Runft nur in feinem Innern vernimmt !. Aber bie Morber? Bier ift Schiller fein eigner Erflarer. "Der Gefang bat ben Morber, welcher beibe burch feinen Ausruf verrath, nicht eigentlich gerührt und gerknirscht, bas ift meine Meinnng nicht, aber er hat ihn an feine That und alfo auch an bas, was babei vorgefommen, erinnert; fein Gemuth ift bavon frappirt, die Erscheinung ber Rraniche muß alfo in biesem Augenblick ihn überrafchen, er ift ein rober, dummer Rerl, über ben ber momentane Eindruck alle Gewalt hat; ber laute Ausruf ift unter biefen Umftanben naturlich 2." Dag es feine betäubende Bergensangst ift, was ibm bas unbedachtsame Wort entreißt, fieht man aus bem ichnippischen Ton beffelben: "Sieb ba! Sieb ba zc." In einer andern Gemutheverfaffung wurden die Borer von biefer Stimme vielleicht nicht betroffen worden fein; jest aber, in dem Augenblid ber höchften innern Erschütterung, bei bem erhöhten Glauben an die Dacht ber

<sup>·</sup> So erflare ich bie 19. Strophe: "Und zwifchen Trug und Bahrheit ic."

<sup>2</sup> Briefwechsel zwijchen Schiller und Goethe, Thl. 3, S. 253.

Gottheiten, mußte ihnen ber theure Name bes jungst Ersichlagenen als eine Schidfalsstimme erscheinen, durch die sich der Sprechende selbst verrieth. Der Chor vermittelt daher als ein nothwendiges Glied die unbesonnene Exclamation, und die eigentliche Entdedung. Diese lestere ist also nur eine fernere Wirfung des Chorgesanges, welcher ja auch selbst jenen Schrei mit veranlaste. So ist denn das zur Bahrsheit geworden, was der Dichter schon vor acht Jahren, in seinen Künstlern, in einer Stelle, wo er von der Macht der Dichtfunst spricht, in diesen Versen rühmte:

"Bom Eumenibenchor geschrecket, Bieht fich ber Mord, auch nie entbedet, Das Loos bes Tobes aus bem Lieb;"

und er hat diese lang in ihm schlummernde Idee in der Ballade auf eine herrliche Weise dargestellt.

Da Schillern alles auf biefen feinen Sauptgebanken anfam, und er in feinem erften Entwurf bas gange Gedicht in Diefen mittlern Theil zusammen brangte, fo mar bie Erpofition anfange fabl und bas Ende allzu abgebrochen. Goethe erwarb fich burch feine Borfchlage bas Berdienft, bag bas gange mehr Gleichmäßigfeit und Rundung erhielt. Rach ber erften Anlage flogen nur einige Rraniche über ben 3byfus bin, als er ermordet wurde, und außerdem wurde ihrer nur noch am Ende bes Studes ermabnt. Goethe aber wollte aus biefen Bugvogeln ein langes und breites Phanomen gemacht wiffen, welches fich mit bem langen, verftridenden gaben ber Gumeniden aut verbinden follte. Nun begriff ber Berfaffer, wie er feine Dichtung baburch nur um fo mahrer und eindringlis der machen fonne, wenn er biefe Naturerscheinung in fie aufnehme. Danfbar und erfreut antwortete er dem Freund : "Es ift mir bei diefer Gelegenheit wieder recht fühlbar, mas eine lebendige Erfenntnig auch beim Erfinden fo viel thut. Dir find bie Rraniche nur aus wenigen Gleichniffen, ju benen fie Gelegenheit gaben, befannt, und biefer Mangel einer lebenbigen Anschauung machte mich bier ben iconen Gebrauch überseben, der fich von biesem Naturphänomen machen läßt. 34 werde suchen, biefen Rranichen, die boch einmal bie

Schidsalshelben fint, eine größere Breite und Bichtigfeit gu Rach Goethes Binten begleiten Schaaren biefer Bogel ben 3byfus auf feiner Seefahrt, etwa von Brundufium in ben Korinthischen Meerbufen. Undere Abtheilungen bes großen mandernden Beeres begrugt er auf feinem fußweg, vom Safen Lecheum ber fubwarts nach ber Sauptftabt ju, indem er fich, den Reisenden, mit ben ziehenden, fich, ben Baft, mit ben Gaften ruhrend vergleicht. Jest fullt biefe Naturerscheinung unsere Phantafie an; ber fterbenbe 3byfus wendet fich an die Rraniche, ale an "befreundete Schaaren", und wenn ihr bunfler Bug nachher über bem Theater wieber erscheint, so haben wir ihr "grauliches Geschwader" noch wohl in ber Einbildung. Den Ganger felbft hat uns Schiller burch einige gludliche Striche anschaulicher geschilbert, als einen andern feiner bisherigen Balladenhelben, und ibn und lieb gemacht, fo bag wir ihn wegen feines graufamen Schidfals innig bemitleiben. Wir theilen Die Rlagen bes Gaftfreundes und bringen mit bem jammernden Bolf auf Bestrafung bes schwarzen Thaters. Ein Sauptaugenmerk bes Dichters war aber, von vorn berein eine Stetigkeit in die Erzählung zu bringen. Bei Plutarch geben die Bunachftstenden, bie ben Ausruf boren, die Sache erft bann beim Prytanen an, ale Ibyfus icon lange Beit verfowunden mar und gefucht murbe. Schiller hat alles in ben fleinften Zeitraum jusammengefaßt, Die Theile ber Bandlung find fest verfnupft, die Uebergange unmerflic. - Wir borden ben zweifelnben Muthmagungen ber nach bem Morder forschenden, befummerten Menschen, und find mit ihnen in das Theater eingetreten, ebe wir es gewahr wurden. Run fteigt die ruhig fortschreitenbe epische Erzählung jum Dramatischen auf. Das griechische Theater felbft mit bem freien himmel über ihm, mit ben zahllofen Buschauern auf ben Sigen und bem Chor, ber jest eben in ber Droeftra erscheint, wird zur Scene ber Sandlung. Und mit ihrem Gegenstande, mit bem ungeheuern Schauplag, wachf't nun auch die Diftion ju einer feierlichen Pracht und verherrlicht fich endlich in ber Schilberung und in ber Beifterftimme ber Furien gu einer furchtbaren, graufigen Majestat. Die meiften Buge biefes

Befanges find aus einem Chor ber Eumeniben bes Aefchylus genommen, aber fo funftvoll in bie moberne Dichtungsform eingewoben, daß das Entlehnte zugleich neu ericheint und boch nichts von feiner urfprunglichen Große und Rraft eingebuft bat. Wenn nun aber unferm Dichter mit Recht vorgeworfen wird, er habe gegen die Ginrichtung bes alten Theaters gefündigt, bag er ben Chor, ber boch befanntlich immer in ber Orchestra anwesend blieb, aus dem Sintergrund bervortreten und wieder in ihn verschwinden ließ, fo fcheint er hierin mit Rleiß und nicht aus Unfenntnig abgewichen gu fein. Böttiger, bem er bie Ballabe ichidte, wird ibn boch wohl über bie Einrichtung des griechischen Theaters belehrt haben. Aus einem Briefe an Böttiger aber feben wir, bag er nur folche Berftoge angegeben haben wollte, bie man auch einem Dichter nicht verzeihen tonne 1. Er brachte bierdurch ben Chor unserer Borftellung von auf= und abtretenden Perfonen naber, wodurch er ihn feinen Lefern anschaulicher und verftanblicher machte, und er gewann burch bas Berfdwinden bes Chors einen leeren und fillen Zeitpunft, in welchem allein ber laute Schrei bes Mörbers von allen Anwesenben gebort werben fonnte. Denn ware, wie es Goethe vorfdlug, bie gaffenbe Bemerfung bes Morbers nur bem Rreffe ber Nachbarn vernehmlich gewesen, fo batten zwischen ihm und ben nachften Buichauern Sanbel entfteben muffen, und bierburch mare erft bas Bolf aufmertfam geworben. Bunfc Goethe's aber erflarte Schiller unmöglich gang erfullen gu fonnen, ungeachtet er noch zwei neue, ben Ginbrud bes Chors und ber Exflamation ichilbernbe Strophen 2 beis fügte. Laffe er bie Bewegung, entgegnete er mit Recht, nur unter ben nachften Buschauern entstehen und fich erft allmab. lig mit ihrer Beranlaffung bem Ganzen mittheilen, fo burbe er fich ein unintereffantes Detail auf, welches bie Daffe fdmache und die Aufmerkjamkeit vertheile. Sobald nur ber Beg jur Auffindung bes Mörbers geöffnet fei (und bas

R. Aug. Bottiger, eine biographische Stizze, von beffen Sohne (Leipzig 1837) S. 136.

<sup>2</sup> Nämlich die 19. ("Und zwischen Trug und Wahrheit schwebet") und bie 22. Strophe ("Und lauter immer wird die Frage").

leifte ber Ausruf, nebft bem barauf folgenben verlegenen Schreden) fo fei bie Ballabe aus; bas andere fei nichts mebr für ben Voeten. Ber mochte bierin unferm Schiller nicht recht geben? Er fügt noch folgende Borte bei: "Da ich ben Morber oben figend annehme, wo bas gemeine Bolf feinen Plat bat, fo fann er erftlich die Rraniche früher feben, ebe fie über der Mitte des Theaters ichweben. Dadurd gewinne ich, bag ber Ausruf ber wirklichen Erscheinung ber Rraniche vorhergeben fann, worauf bier viel ankommt, und baß alfo die wirkliche Erscheinung berfelben bedeutender wird. 3ch gewinne zweitens, bag er, ba er oben ruft, beffer gebort werden fann; benn nun ift es gar nicht unwahrscheinlich, daß ibn bas gange Saus fdreien bort, wenn gleich nicht alle feine Borte verfteben." Sierzu aber mußte ber Borhang gleichsam gefallen sein und eine augenblidliche Tobtenftille im Theater herrschen. Die Furien idealisirte er endlich, wie fpater bie Beren bes Matbeth, wenigftens barin, bag er biefen Ungeheuern, welche im alten Chor ausfvähend und bafcent babinfturmen , einen "langfam abgemeffenen Schritt" \_ andichtet.

Wenn wir biefe Produktion als ein geniales Werk bewunbern, werden wir nach bem bisher Ergablten auch ben fleiß und bie Befonnenheit zu achten haben, welche fur ihre Bollendung aufgeboten wurden. Rach biefer Unerfennung aber foll es nicht verhehlt werben, bag man über bie Unlage bes Stude boch auch ein anderes, weniger gunftiges Urtheil burchjuführen vermöchte. Früher, fonnte man fagen, wollte Schiller bie Eumeniden gur Grundlage bes Bangen machen, baber ließ er bie Rraniche gang gurudtreten. Durch Goethe's Einflug find biefe aber bie "Schickfalebelben" geworben, wie fie Schiller felbft nennt. Sie führen boch eigentlich bie Ents fcheidung berbei, wegwegen die Ballade auch nach ihnen benannt ift. Die Eumeniden find nur etwas Singufommendesund follten baber nicht fo ausführlich bargeftellt fein. biefe Parthie mar einmal gebichtet und blieb baber fteben, als ware fie ber Mittelpunkt bes Gangen. Die Ballabe vereinigt zwei Prinzipien, ein Schiller'iches und ein Goethe'iches, und wie man aus dem Briefwechsel beutlich fieht, wollten

biesen Stoff auch beide Dichter bearbeiten, bis Goethe benselben, nicht, wie er später sagt i, förmlich abtrat, sondern
endlich aufgab, nachdem er ihn anfangs bei seinen zerstreuenben Borbereitungen zur Reise nur zurückgelegt hatte. Denn
er konnte in der Darstellung des Chors nicht mit Schiller
wetteisern, "und da diese Wendung einmal erfunden ist", meinte
er, "so kann die ganze Fabel nicht ohne dieselbe bestehen, und
ich wurde, wenn ich an meine Bearbeitung noch denken mochte,
diesen Chor gleichfalls aufnehmen muffen"2. Eine solche Gewalt übten beide-Männer gegenseitig auf einander aus.

Der Ritter Toggenburg wurde gleichzeitig mit ben Kranichen des Ibykus oder schon vorher gedichtet. In dem Brieswechsel mit Goethe geschieht der Romanze nicht Erwähnung. Man hat die Geschichte dieses Gedichtes auf die heislige Ida bezogen, welche durch ihren Gemahl, den Grasen heinrich von Toggenburg in der Schweiz, von der hohen Burgmauer herabgestürzt ward, weil er argwöhnte, sie stehe mit einem seiner Dienstmannen in einem strasbaren Berhältnisse, die aber, auf eine wunderbare Beise gerettet, lange einsiedlerisch im Walde lebte, die sie endlich wieder aufgessunden und als unschuldig anerkannt wurde. Jest wollte sie sich aber mit ihrem Gemahl nicht mehr vereinigen, sondern ging zuletzt in das nahe gelegene Kloster zu Fischingen, und ward nach ihrem Tode von den Bischöfen zu Konstanz und später auch von einem Papste für eine heilige erklärt.

"Geli'ge bu, Unwerth bin ich ju berühren Deines Rleibes Saum, Dir ju richten muß gebühren Und ich hoffe taum.

<sup>&#</sup>x27; Goethe's Berfe in Duobez, Bb. 31, S. 187.

<sup>2</sup> Briefwechfel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, S. 217. Die Richtigkeit bes im Text Gefagten erhellt auch aus S. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schmidt's Taschenbuch bentscher Romanzen S. 214. Auch mein versehrter Freund, Dr. A. Simrock, beutet in seinen Rheinfagen unsere Rosmanze auf jene schweizerische Legende und schickt ihr in seinem Gebichte "Iba von Toggenburg" gleichsam eine erklärende Einleitung voraus. Nachdem die Einsiedlerin im Walbe entbeckt ift, fturzt der Graf zu ihren Füßen hin und seht:

Aber Böginger bemertt, bag hierdurch bem Gebicht eine gang falfche Beziehung untergelegt fei, wozu nur ber Rame Toggenburg verführt haben fonne. Der Gemabl ber beiligen 3ba fei weber in bas gelobte gand gezogen, noch habe er feine letten Tage als Ginfiedler verlebt; rubig fei er auf feiner Burg geblieben. In ber That, Die Borte ber Romange felbft icheinen biefer Auslegung zu wiberftreiten. Bie fann bie fomachvoll mighandelte 3ba bem Beinrich von Toggenburg boch noch "treue Schwesterliebe" - nur "feine andere Liebe" widmen ? Gewiß umgefehrt: entweder biefe andere wieder, ober gar feine mehr. Wie batte ber Pilger "an ibred Schloffes Pforte" antlopfen tonnen, ba bie beilige 3ba gar nicht mehr gur menichlichen Berrlichfeit gurudgefehrt war? Dann fagt une fein Wort in ber Romange, bag ber Ritter Reue empfunden und feines deutet eine erlittene Rranfung an. Wie reimt es fich mit biefer Unnahme, bag Toggenburg Jahre lang fag "barrend ohne Schmerz und Rlage?" Der Schmerz ber Liebe fann aussterben, aber auch ber Schmerz ber Reue? Rurg, es ift bier bie Sebnfucht eines reinen, und nicht bie Dual eines belafteten Bergens bargeftellt. unbenannte Fraulein weif't ben Bewerber ab, weil ihr rubiger, engelmilber (b. b. frommer) Sinn feiner irbifchen Reis gung jugefehrt ift, und um biefem ju genugen, gebt fie in ein Rlofter.

Der oben genannte Erklarer i fagt, daß Schiller eine tyrolische Sage (bekanntlich spielt auch eine ähnliche am Rhein, auf Nonnenwörth und Rolandsed) vor Augen gehabt habe. "Ich erinnere mich nicht mehr," sind seine Worte, "ob

Rannft bu bennoch mir vergeben, (Gelig ift verzeihn)
Als bein Diener will ich leben, Bill bein Rnecht nur fein.
Ja ich lef' in beinen Zugen,
Daß bu mitb vergibst,
Aber foll mir Gnabe taugen,
Eprich, ob bu mich liebst."

Dierauf antwortet die Gattin bann: "Ritter, treue Schwesterliebe" 16.

Gobinger's beutiche Dichter, Theil 1, S. 202.

ich sie einst gelesen ober nur habe erzählen hören. Möchten tyrolische Forscher Auskunft darüber geben! Die Scene spielt bei dem Kloster Wolkenviegt, wohin das Fräulein, welches sich dem Heiland frühe angelobt hatte, mährend der Abwesenheit des Ritters ging. Wolkenviegt aber liegt in der Nähe von Wolkenstein, und mit dem Ritter von Bolkenstein, seinem Verwandten, war Toggenburg in's heilige Land gezogen. Wenn Schiller diesen seine Mannen "im Lande Schweiz" beschicken läßt, so ist dies ein historischer Verstoß; denn die Grafschaft Toggenburg kam erst an die Eidgenossenschaft, als der letzte Graf, Friedrich, in seinem Testament sie derselben vermacht hatte, und in der Zeit, worein die Sage fällt, im zwölften Jahrhundert, gab es noch kein Schweizer-land."

Schiller icheint feines bieberigen plaftifchen und granbiofen Balladenstils mude gewesen zu fein, ober zur Abmedfelung ftellte er ein neues Benre auf. Sier nimmt er guerft bie Liebessehnsucht in eine Ballabe auf, und es waltet feine Brundidee, fondern nur ein Grundgefühl vor. Die frühern Balladen beschäftigen bie Anschauung mehr, biefe Romange fpricht gang jum Bergen. Richt nur bie Charaftere, fonbern auch die Begebenheit ift febr wenig motivirt; manches fann man Doch ift die, einer irdischen Reigung abgenur errathen. wandte Jungfrau beffer burchgeführt, als ber Ritter, von beffen heftigfeit und helbenmuth man es nicht begreift, wie biefe Eigenschaften in eine bewegungslofe Empfindsamkeit erfarren fonnten. Aber ift es ber Elegie nicht überhaupt eigen, baß fie allein die einsame, in fich befangene Empfindung bervorstellt und alles andere nur ichwach und flüchtig zeichnet ? Einen folden elegischen Ton aber bat unsere Romange, wie bie bisherigen einen tragifchen, und wenn biefe lettern Dramen zu vergleichen find ober fich boch bramatisch abschließen, fo endigt fich dieses Stud burch bas Stilleben bes Einfiedlers gleichsam in einer Idville. Da bier feine erhabene Ibee und fein Rampf bes Menfchen mit ber Ratur und bem Schickfal, ja nicht einmal eine Sandlung, fondern ein Gemutbozuftand vorgeführt wird, fo fann von Gedrangtheit, Energie und

Pracht ber Darstellung nicht die Rede sein. In schlichter, natürlicher Sprache hat der Dichter rein, wahr und rührend das sentimentale Gefühl einer Liebe niedergelegt, die, obgleich verschmäht, sich doch bis zum Tode getreu bleibt. Es wird dem Leser vielleicht nicht unlieb sein, noch das Urtheil eines bestannten Kunstrichters zu lesen: "Das reinste, klarste, bis in das Innerste vollendetste aller Schiller'schen Gedichte wurde von allen Kritisern übersehen. Ich meine die Ballade: der Ritter Toggendurg, ein Gedicht, das keiner besondern Bildungsstuse, sondern der Poesse selbst angehört, von deren reisnem, warmem Hauche er bis in das Tiesste durchdrungen ist. Es ist ein Kunstwerf, das, so lange die Heiligkeit der Liebe und der ewige Schmerz unerwiederter Neigung als wahr wird anerkannt werden, bleiben wird, unveraltet und zu allen Zeiten anerkannt."

Die lette und längfte Ballabe bes Jahres 1797 funbigte Schiller am 22. September seinem Freunde mit ben Worten an: "Der Bufall führte mir noch ein recht artiges Thema au einer Ballade gu, bie auch größtentheils fertig ift und ben Almanach, wie ich glaube, nicht unwürdig beschlieft. besteht aus vierundzwanzig achtzeiligen Strophen, und ift überschrieben: ber Bang nach bem Gifenhammer, wos raus Sie feben, daß ich auch bas Feuerelement mir vindicire, nachdem ich Baffer und Luft bereif't habe." Die Fabel, welche biesem Bedichte ju Grunde liegt, findet fich in verichiebenen Geftalten. Um nachften tommt ber Schiller'ichen Bearbeitung eine deutsche Ergählung, beren Beld am bof eines Ronigs bienet und bei ihm in Berbacht fommt, mit feiner Bemahlin im Einverftandnig zu leben. An ibm be= währt fich bas Spruchwort, "bag Rirchengeben nicht faume." Denn er geht in die am Wege nach bem Ralfofen fiebende Rirche, und mittlerweile wird fein Berlaumber, ber fich aus ungebulbiger Schabenfreube bei ben Ralfbrennern nach feinem Tobe erfundigen wollte, von diesen selbst in ben Dfen geworfen. Schiller hat aber feinen Stoff mabricheinlich aus einer

<sup>&#</sup>x27; Frang horn's Geschichte und Kritif ber beutschen Poeffe und Berebsam- feit, S. 223.

frangofifchen Quelle gefcopft, ba er ben Schauplat feiner Befchichte, Zabern im Elfagi, Saverne nennt.

Wenn ber Ritter Toggenburg nur burch bie einfache Sprache und Anlage im Bolfston liegt, mabrend bie bis jum Tod getreue Liebe für eine fich Berweigernde bie gemeine Empfindung boch überfteigt, fo gebort biefe Dichtung gang ber Bolfevorftellung an. Die Frommigfeit und Pflichttreue bes Fridolin, zwei gemeinverftandliche Begriffe, find bie Achfen bes Studes; Die fpruchwörtlichen Rebensarten: "Dem lieben Gotte weich' nicht aus, find'ft bu ihn auf bem Weg," und: "Das ift fein Aufenthalt, bas forbert himmelan," find recht aus bem religiofen Bolfefinn berausgegriffen; und die gange Ballade lehnt fich an bas Spruchwort an: Wer Anbern eine Grube grabt, fallt felbft binein. Da auch bier fein Ringen mit der Außenwelt, sondern nur eine Begebenheit bargeftellt wird, und bas tragifche Pathos fehlt, fo fliegt die Ergablung rubig, eben und in wunderbar einfacher Rebe babin. berricht eine fich gemächlich und in's Beite ausbreitenbe Entfaltung in ihr. Wenn der Ring bes Polyfrates und bie Rraniche des Ibufus eine Kenntnig des Alterthums und ber Taucher eine bobere Bilbung jum Berftanbnig vorausfegen, fo findet bas Bolt im Bang nach bem Gifenhammer feine Tugenden und feinen religiöfen Glauben auf eine eble Beife ausgesprochen. Die Ballade legt fich aber auch baburch naber, ale etwa bie burchaus objeftiven Bilber, ber Sanbicub und bie nadoweffische Todtenklage, an unfer Berg, weil die Unschuld bes Fridolin fo gar rührend und rein durchgeführt ift. Er ift burchaus arglos, er ahnet nicht bas ihm bereitete Berberben, und versteht nicht einmal ben Sinn ber Worte, welche bie Rnechte am Gifenhammer fprechen. Der Graf konnte ihn baber mit Recht in ber letten Strophe ein Rind nennen, mit bem Gott fei und feine Schaaren. Gine bobere Sand leitet ihn unversehrt am Abgrund bin, aber auf eine gang naturliche Beife. Eben baburd, bag fein Bunber ge-Schieht, ift die Darftellung nur um fo eindringlicher. Fridolin fteht fein Berlaumder in Kontraft, beibe find aber

<sup>1</sup> Die beiben andern Babern (Bergzabern und Rheinzabern) liegen in Rheinbaiern. — Das Ausführliche bei Göhinger, Thl. 1, S. 233 ff.

nicht nach Schiller's früherer Manier absichtlich in Gegensatz gestellt. Daher ist das Verbrechen dieses zweiten Franz Moor, der seinen Feind ebenfalls durch eine untergeschobene Handschrift flürzen will, nur so weit hervorgehoben, als es nothwendig ist. Daß er den Anschlag des Grafen kennt, ist nur angedeutet:

"Drauf Robert gum Gefellen fpricht Dit falichem' heuchelichein: "Frisch auf, Gefell, und faume nicht, Der herr begehret bein: ""

sein Untergang ist aber nur zu errathen gegeben, wie auch die Bestrafung des Polykrates für seinen Uebermuth und das Ende der Mörder des Ibysus. Die Schilberung solcher Mordscenen widerstrebte dem Zartgefühl des ideell gestimmten Sängers — "das ist nichts für den Dichter," sagt er selbst — und in allen diesen Fällen wäre hierdurch auch die Einsheit der darzustellenden Handlung überschritten worden. Und wiegen die Worte: "Und grinzend zerren sie den Mund" 2c. nicht ein gräßliches Gemälde auf, dessen Durchführung sie der Phantasse überlassen?

Unsere Ballade führt uns nicht sogleich mitten in bie Sandlung ein, wie ber Taucher, ber Ring bes Polyfrates, ber Sandicub, ber Ritter Toggenburg, fonbern fie bolt einfach ergablend weiter aus, indem fie und in den drei erften Stropben mit ber Sauptverson und feiner Lage erft naber befannt macht. Gine Form, welche wir bei feinem andern Gebicht biefer Gattung wiederfinden. Denn in ben Rraniden bes 3byfus wird es boch nur beiläufig gefagt, bag er ber Götterfreund mar u. f. m., und die Ballade beginnt ebenfalls mit ber Sandlung. Rach ber Ginleitung fpielt querft Robert von ber vierten Strophe an die Sauptrolle; dann übernimmt fie ber Graf, "Da ritt in feines Bornes Buth" 2c., und endlich von ber fechszehnten Strophe an ("Und jener fpricht: "Es foll geschehen") bis zu Ende ift Fridolin die hauptfigur. In den frubern Balladen, mit Ausnahme bes Ritters Toggenburg, nimmt bie Geschichte wenig Zeit ein: felbft 3bykus wird an bemfelben Tage getödtet, fein Leichnam aufgefunden und feine Morder bestraft.

Die handlung bieses Gebichtes muß sich wenigstens durch zwei Tage erstrecken, aber der Zeitablauf ist unmerklich gesmacht. Nur in Einem Punkte ist die Zeitdauer gleichsam dars gestellt. Statt es kurz und prosaisch zu sagen: Es versloß, während Frivolin in der Kirche war, eine geraume Zeit; stellt uns der Dichter sehr kunstvoll diese geraume Zeit selbst gleichsam vor Augen durch die vielerkei kirchlichen Verrichtungen, die er den Edelknecht als Sakristan verrichten läßt. Diese weitläusige Schilderung der Messe ist eine Scene, welche die Handlung vor unsern Augen scheindar aushält, damit sie hinter den Koulissen durch Robert weiter spiele und ihrem Ziele zueile. Die Messe ist hier ein solches, mitten in die Handlung gelegtes kleineres Ganze, wie der Eumenidenchor in den Kranichen des Ibysus, und beide dienen der Hand-lung, seue hemmend, dieser antreibend.

Die leidenschaftliche Luft, welche Schiller damals für die Darstellung äußerer Erscheinungen gefaßt hatte, ersieht man auch aus der vortrefflichen Schilderung des Eisenwerks: "der Funke sprüht, die Bälge blasen" ic. Dieses lebendige Gesmälde ist ein Gegenstück von der Beschreibung des Strudels im Taucher: "Und es wallet und siedet und brauset und zischt" ic. Als Goethe die letztere Darstellung durch die Nastur selbst bestätigt fand, schrieb ihm Schiller zurück: "Bielsleicht führt Ihre Reise Sie auch an meinem Eisenhammer vorbei; und Sie können mir sagen, ob ich dieses kleinere Phänomen richtig dargestellt habe".

Nach biesem vielfachen Lobe darf ein bedeutender Fehler unseres Gedichts nicht unerwähnt bleiben 1. Die Grafin trägt ihrem Diener auf, für sie, welche ihres franken Sohnes warsten muffe, die Messe zu hören:

"Und froh ber vielwillfomm'nen Pflicht, Macht er im Flug fich auf".

Aber als er jest zu ber Kirche gelangt, ba läßt er sich nicht burch ben Auftrag seiner Gebieterin, sondern burch ein Sprüchwort bewegen, in bas Gotteshaus zu treten:

<sup>&#</sup>x27; 3ch folge hierin (wie jum Theil auch in ber Beurtheilung ber Burg- fchaft) einer ichriftlichen Mittheilung meines unvergestlichen Freundes Rigler in Grejelb.

"Dem lieben Gotte weich nicht aus, Find'st bu ihn auf bem Weg "". Er fpricht's und tritt in's Gotteshaus".

In ber Rirche felbst aber ift er bes eigentlichen Zweckes, warum er hinein geben follte, gar nicht mehr eingedent; wenigftens wird es erft nachher nur beiläufig gefagt, daß er für bie Grafin gebetet habe, mas jum Theil mohl unter Bege nach ber Gifenhütte geschehen sein mochte. Go wird bie Rettung bes Unschuldigen ein Mal burch bie treue Befolgung ienes frommen Spruches und bas andere Mal durch bie Anbanglichkeit an seine Gebieterin bewirft. Es ift nicht zu laugnen, bag burch biefen Biberfpruch ber Motive ber Ginbrud ber Dichtung auf ben Lefer getrübt wird. Babrend Schiller bas eine Motiv, auf Beranlaffung ber Frommigfeit in die Rirche ju geben, in feiner Quelle vorfand, wollte er vermuthlich burch Aufnahme bes andern bie Grafin baburch, baf fie ben Auftrag ertheilt, mehr hervortreten laffen und jugleich ben Diensteifer Fribolin's in ein helles Licht stellen. aber beibe Untriebe, in die Rirche ju geben, nach einander aufführt, hangen fie nicht jusammen, fondern ichließen fic aus.

Endlich nehmen wir die Balladen des folgenden Jahres noch mit in dieses Rapitel herüber.

Den Stoff zur Bürgschaft verdankt der Dichter, wie er selbst sagt', dem Fabelbuche des Hyginus, welcher Nachericht er beisügt: "Ich bin neugierig, ob ich alle Hauptmotive, die in dem Stoffe liegen, glücklich herausgefunden habe. Denken Sie nach, ob Ihnen noch eins beifällt; es ist dieß einer von den Fällen, wo man mit einer großen Deutlichkeit versahren und gleichsam nach Prinzipien handeln kann". Bei hygin heißen die Freunde Möros und Selinuntios, und seine Erzählung kommt dem Inhalt unseres Gedichtes ziemlich nahe, ausgenommen, daß bei ihm nur der angeschwollene Strom den Möros zurüchfält; die übrigen Hindernisse hat Schiller selbst erfunden. Bei andern Schriftstellern sind die Namen beider Männer Damon und Phintias (welchen legtern der

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 4, G. 295.

Anetvotensammler Balerius Maximus in Pythias verwanbelte) und Damon stellte sich nach ben besten Nachrichten
für den andern als Bürgen nicht aus persönlicher Freundschaft, sondern weil es ihm die Ordenspslicht also gebot. Denn
sie waren Pythagoräer, benen es oblag, in sedem Fall der
Noth für einander zu stehen. Sehen so war Phintias durch
die strengen Gesetze des Ordens verpslichtet, sein gegebenes
Wort zu lösen. Mit Jamblichus und Diodor von Sicilien
ist anzunehmen, daß die Begebenheit unter dem jüngern Dionys
vorsiel, Schiller scheint sie mit Hygin unter den ältern Dionys
zu verlegen, welcher von 406 bis 368 vor Christus in Spratus tyrannisirte.

Die Ballade umfaßt drei Tage. Am ersten will Möros den Tyrannen ermorden, und der Freund stellt sich für ihn, der zweite Tag ist nur angedeutet, und den dritten nimmt die Rückreise ein. Die Zeiten dieses Tages sind durch die den Reisenden begleitende Sonne genau geschieden. "Ehe das dritte Morgenroth scheint" eilt er heim; "im Mittag steht die Sonne" als er bei dem übergetretenen Strom anlangt; am Nachmittag, als "die Sonne glühenden Brand versendet", sinken ermattet seine Kniee; der herankommende Abend wird durch die Worte versinnlicht:

"Und bie Sonne blidt burch ber 3weige Grun, Und malt auf ben glanzenden Matten Der Baume gigantische Schatten";

als von fern die Zinnen von Sprakus in des "Abendroths Strahlen" schimmern, kommt ihm Philostratus entgegen, und als endlich "die Sonne untergeht", sieht er am Thor der Stadt. Diese genaue Zeitschilderung verbindet die verschiedensartigen hindernisse, die Möros zu bestehen hat, mit einansber und gibt sedem seinen Rahmen.

Die zurüchaltenden Motive sind der angeschwollene Strom, die Räuber, der erschöpfende Durft, die zwei Wanderer und der entgegenkommende Philostratus. Borzüglich schön und glücklich sind die Räuber erfunden. Gegen das nächstfolsgende Motiv des Durftes aber wandte schon Goethe ein: "Es möchte physiologisch nicht ganz zu billigen sein, daß

einer ber fich an einem regnichten Tag aus bem Strome gerettet, vor Durft umfommen will, ba er noch gang naffe Rleiber haben mag. Aber auch bas Bahre abgerechnet und ohne an die Resorption ber Saut zu benfen, fommt ber Phan= taffe und ber Gemutheftimmung ber Durft bier nicht gang recht". Und es ift, fonnte man mit einem Erflarer bei= fügen, ein hinderniß, welches Moros gar nicht, wie tie übrigen, burch eigene Rraft besiegen, sondern welches nur burch ben Bufall gehoben werben fann. Es fommt noch baau, bag man bas plogliche hervorsprudeln bes Quelle aus bem Felfen nach ber gangen Darftellung, wenn auch gewiß gegen bie Meinung als eine Erhörung bes Bebetes bes Dichters bes Moros ansehen fonnte, wodurch die Erzählung in bas Bunderbare hinüberspielte und somit die Glaubwurdigfeit alles Uebrigen geschmächt wurde. Der erfte Tabler biefes Motivs aber, Boethe, mußte jum Erfat beffelben fein anderes ichid= licheres zu nennen, und fo ließ Schiller es fteben. Ronnte aber nicht, muß man fragen i, ftatt bes Durftes Moros auch burch bie Bitten feiner Schwefter, beren Glud er gegruntet, und burch bie übrigen Unverwandten gurudgehalten werben, wie einst Regulus burch feine Mitburger? Das lette bem= mente Motiv, ber entgegenfommente Philoftratus, bes Saufes redlicher Buter", bat noch ben besondern 3med, une in einer Strophe mit bem befannt ju machen, was fich mahrend ber Abwesenheit bes Moros mit seinem Freund in Sprafus ju= getragen, fo bag burch biefe Relation ber Saupthelb von Anfang bis gn Enbe immer auf ber Scene bleibt. ohne 3meifel mußte bas Entgegenkommen bes Sutere als ein absichtliches beffer motivirt werben. Denn er wandelt boch wohl nicht zufällig hier spazieren, gerade in ber Stunde, wo der Freund seines abwesenten Berrn bingerichtet wird, fondern er geht biefem mit Fleiß entgegen, um ihn von ber -Rudfehr abzuhalten. Dieg muß man aber errathen, befon= bere ba bie- Borte: "ber erfennt entfett ben Gebieter" por= auszuseten scheinen, Philostratus babe ibn nicht erwartet.

Der Hausverwalter entsett fich aus Besorgniß für scinen Gebieter:

<sup>·</sup> Coginger, tentiche Dichter, Theil 1, S. 244.

"Burud! bu retteft ben Freund nicht mehr, So rette bas eigene Leben!"

Diese Befürchtung theilt auch Moros: "Er schlachte ber Opfer zweie"; aber sie scheint in ber That ungegründet. Er hat, wenn er nach der Hinrichtung des Freundes sich stellt, nichts mehr zu befürchten. Der Tyrann würde seinem eigenen Zweck entgegenhandeln, wenn er dem Möros das Versprechen nicht hielte, ihm, wenn Selinuntios sterbe, die Strase zu erlassen. Er wollte ja an diesem Beispiel den praktischen Beweis liesern, daß die Treue ein leerer Wahn sei. Er mußte also, weil Möros ihm durch seine verspätete Ankunst Recht zu geben schien, triumphiren, und den steten Beweisssührer seiner Menschenverachtung am Leben erhalten. Und endlich müssen wir es gestehen, daß wir auch mit Göginger an den Schlußworten der Ballade:

"So nehmet auch mich zum Genoffen an, Ich fei, gewährt mir die Bitte, Ju euerm Bunde der dritte!"

einen Anftog nehmen. Der Tyrann fonnte mohl ben augenblidlichen Bunfch begen, in einen folden treuen Freundschaftsbund aufgenommen zu werden, bie ernftliche Bitte aber, bag biefes wirklich geschehen moge, konnte er fo schroff und ftarf nicht gegen zwei Danner aussprechen, von benen ibn ber eine hatte ermorten und er felbst ten andern hatte wollen hinrichten laffen. Dionys vergißt bei biefer Bitte gang feine Lage, und fallt auch aus feinem Charafter. Er fonnte ben treuen Freunden gegenüber nur fein eigenes Elend und bie Unmöglichfeit lebendig fublen, wieder gur Tugend gurudgutebren. Auch maren Diefe Borte in bem Munde bes immer noch empfänglichen, burch Platon angeregten jungern Dionyfius mabricheinlicher, als wenn fie ber altere Dionyfius, Diefer bluttriefende Unmenfc, ausfpricht. Aber auch von Diefer hiftorifden Babriceinlichfeit abgesehen, hatte Schiller in ber angebeuteten Beise bie Berrlichfeit ber That burch ben Ginbruck, ben fie auf ben Tyrann machte, bestimmt, zeichnen tonnen, ohne bag es nothig gewesen ware, bie poetische Wahrscheinlichfeit augleich zu verleten. Nehmen wir auch an, ber Tyrann habe die Bitte nur in einer augenblicklichen Aufwallung ausgestoßen, denn er fühlt ja eine menschliche Rührung und stimmt jest in jenen Spruch aus den Borten des Glaubens ein: "Und die Tugend, sie ist kein leerer Schall" — so mußte diese Bitte selbst, den Freunden, an die sie gerichtet war, doch beinahe lächerlich — und dem Leser muß sie eben daher widersprechend vorsommen. Schiller hätte den Tyrannen von irgend einer Seite würdig darstellen sollen, der dritte des Bundes zu sein, wozu ihn seine momentane Rührung und Bewunderung noch nicht befähigt. Dann wäre die Bitte aus seinem Charafter und seiner Lage heraus verständlich gewesen.

Ale bie Sauptperson ber Ballade nannten wir oben ben Moros, beffen Geelengroße icon burch bas fuhne Unternehmen, feine Baterftadt gu befreien, angebeutet, und burch bie Beharrlichfeit, womit er bie fich ihm entgegenstellenden Sinberniffe überwindet, um bem Freunde fein Wort ju lofen, auf bas glangenbfte bargeftellt wirb. Die Ballabe ift mobil beswegen so beliebt und besonders auch bei ber Jugend fo einheimifc, weil fie bei ihrem rafchen Bang und ihrer plaftischen Lebendigfeit die Dacht bes Gemuthes im Dienfte einer einfachen, gemeinverftanblichen 3bee fo rubrend und berrlich offenbart. Denn diese ideale Macht hat nicht allein den Erhaltungetrieb gang ausgelofcht, fondern triumphirt auch über alle außere hemmungen ber Ratur und gulegt noch über ben falten Sohn und Unglauben bes Tyrannen. Der Simmel beffegt bier nicht allein bas Irdifche, fonbern auch bie Bolle. Das Reale ift in ber Ballade trefflich mit bem 3bealen verbunden. Die Ginleitung icheint mir burch ihre abgeriffene, fühne Rurge bewunderungewurdig und gleichsam ben wortfargen und thatenreichen Charafter bes Moros in fich aufgenommen gu haben. Lafonismus charafterifirt eben fo febr thatfraftige Menichen und Bolfer, ale erhaben gestimmte Schriftfteller, beren große Denfungeart Die fleine Ausführung verschmabt. Da aber, wo in ber Ballabe ber eigentliche Gegenstand anfängt behandelt ju werden, von bier an bis an's Ende des Studes ift, weil das Ganze nicht in Eine Scene vereinigt werden konnte, eine Reihe bunter, fleinerer

Gemälde an einander gereiht, die alle in die verschiedenen Tageszeiten niedergelegt sind. Es ist ein wanderndes und sich immer verwandelndes Bild!

Belches aber ift die hauptibee, die uns auf diesem realen Grunde bargestellt wirb, welches ift ber Leitstern, ber ben Moros burch alle Sinderniffe bis ju feinem Biele führt? Offenbar Freundestreue 1. Denn es liegt am Tage, bag Schiller ben Moros von mehr ale bem Berlangen getrieben werden läßt, seiner Orbenspflicht gemäß bas gegebene Bort ju lofen. Er hat das Moment, daß beide Freunde Pothagoraer waren, gang aus feiner Darftellung ausgeschloffen, und scheint es überhaupt nicht einmal gewußt zu haben, bag einige Schriftsteller in ber That nur die erfüllte Ordenspflicht ber Treue bemerkenswerth finden. Bei ihm find Dloros und Selinuntios burch Bergensneigung vereinigte Freunde, ibr Bund ift auf ihre Personen begrengt. Richt bie Treue überhaupt, fondern die Treue eines Freundes gegen ben andern ift bas Pringip ber Ballabe. Aber wie? fcmacht und verdunkelt nicht von diesen beiden Ideen der Treue und Freundschaft eine die andere? Gein gegebenes Wort mußte Moros halten, auch wenn ber andere fein Freund nicht mar, und seine Pflichterfüllung verliert an Erhabenheit, wenn ibn bie Freundschaft bei berfelben unterftugt. Dagegen fann auch die Freundschaft in der That des Moros nicht in ihrem wahren, bellen Lichte glangen, wie etwa in bem Wettstreit bes Dreftes und Pylabes. Da von biesen einer ber Diana geopfert werben follte, wollte feber freiwillig für ben andern fterben. Moros aber handelt nicht mehr frei, er ift ja an fein gegebenes Bort gebunden und er leiftet bem Freunde nicht mehr, ale er auch bem Reinde zu leiften schuldig ware. Aber nicht allein die Freundschaft und Treue beeinträchtigen fich in ber Ergablung gegenseitig, fondern diese Bereinigung Schabet auch bem Ginbrud ber Dichtung. Die Ballabe fcwanft, ftrenge genommen , zwischen beiden Pringipien , wie ber Gang nach bem Gisenhammer zwischen ber Frommigfeit und ber Dienftpflicht und die Rraniche bes 3byfus zwischen diesen

<sup>&#</sup>x27; Biehoff's ausgewählte Stude, Br. 2, G. 188 f.

Jugvögeln und bem Chor ber Erinnyen. An einigen Stellen tritt die Treue, das strenge Worthalten, an andern die perssönliche Zuneigung, zum Theil ausschließlich hervor. Der Tyrann z. B. will nicht die innige Herzensneigung, sondern die stoische Tugend des Worthaltens auf die Probe stellen, daher sagt er: "Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn." In andern Stellen dagegen fällt die That unter die Kategorie der persönlichen Freundschaft, wie z. B. wenn es heißt: "Und der Freund mir, der liebende, sterbe," so wie auch die Verse:

"In ben Armen liegen fich beibe, Und weinen vor Schmergen und Freube,"

uns eine innige Freundschaft barftellen. Wo aber beibe Motive mit einander vereinigt find, sieht man recht, wie eines ben Einbrud bes andern schwächt, g. B. in ben Zeilen:

"Deß rühme ber blut'ge Tyrann sich nicht, Daß ber Freund bem Freunde gebrochen die Pflicht, Er schlachte der Opfer zweie, Und glaube an Liebe und Treue. "

Soll benn das der menschenverachtende Tyrann allein sernen, daß der Freund nur dem Freunde das Wort hält? daß nur innerhalb des engen Bezirles der Freundschaft die Pflicht nicht gebrochen wird? Gewiß, wenn er durch dieses Opfer die Macht der Liebe kennen sernt, wird er von der Allgemeinheit der Treue unter den Menschen überhaupt noch nicht überzeugt sein — und er wird sich nicht vor der Tugend beugen, weil er sie noch nicht in ihrer vollen Maschät gesehen hat.

Wegen der gerügten Mängel (das lästige Und, womit fünf und vierzig Berse anfangen, gar nicht einmal in Ansichlag gebracht) möchten wir das Urtheil, "daß die Bürgsschaft zu unsern vollendetsten Balladen gehöre," nicht unterschreiben. Aber allerdings spricht sich in des Möros Bürgerscholz und Pflichtgefühl und andererseits in seiner zärtlichen Freundschaft zugleich die heroische und die humane Natur unseres Dichters — also der ganze Schiller aus.

In berfelben Beit, in welcher die Burgichaft entftand, Enbe August und in ben erften Tagen bes folgenden Monats

1798, warb ber Rampf mit bem Drachen gebichtet. Schiller nahm biefen Stoff, fo wie ben Plan zu ben Malthefern, aus Riethammers Ueberfegung von Bertot's Geschichte bes Johanniterordens, ju welcher er eine Borrede geschrieben Die Geschichte, in beren Darftellung ber Dichter beinahe gang feiner Quelle folgte, fallt unter ben Belion von Billeneuve, ber von 1323 bis 1346 Grofmeifter bes Ordens Die ungeheure Schlange ober bas Rrofobil, welches großes Elend auf ber Infel verurfacte und felbft Den. ichen verschlang, lag in einer großen Felsenhöhle neben einem Sumpfe am Fuße bes Berges St. Stephan, zwei Meilen bon Rhodus. Der von dem Dichter gepriesene Ritter bieß Dieudonne (Deodat) von Gozon, nach einem Familienschloffe in ber Provenze. Rach Bertot brachten bie Ritter ben Beffeger bes Ungethums in ben Pallaft bes Grofmeisters, welcher ibn aber auf ber Stelle ins Gefangnig abführen ließ, und in ber hierauf zusammenberufenen Rathsversammlung auf ben Tod bes Siegers antrug. Doch begnügte fich bie Berfammlung bamit, ihm bas Ordensfleid ju nehmen. 216 burch biefe Strafe ber Orbenszucht genuge gethan mar, ichenfte ibm ber Grogmeister feine Gnade wieder; er gab ibm auf bringendes Bitten ber erften Romthure fein Rleid gurud und überhäufte ihn mit Bohlthaten. Endlich erhob er ihn fogar jum Komthur — was unfer Dichter burch die Schlugworte andeutet:

"Nimm biefes Rreug! Es ift ber Lohn Der Demuth, Die fich felbft bezwungen" -

und machte ihn zu seinem Statthalter auf der Insel. Das Saupt der Schlange befestigte man als Denkmal von Goszon's Siege auf einem Thore der Stadt. Als Helion von Billeneuve starb, ward er Großmeister und starb als solcher im Jahr 1353. Auf sein Grabmal setzte man die Worte: Dragonis Exstinctor.

Schiller schreibt, er habe sich bei ber Komposition bies ser Ballade die Unterhaltung verschafft, mit einer gewissen

<sup>1</sup> Siehe Theil. 2, S. 176. ff.

plaftifden Besonnenheit ju verfahren, welche ber Anblid ber Rupferwerte, bie Goethe bei ihm gurudließ, in ihm entwidelt habe 1. Diefe Worte find auf die Erlegung tes Drachens au beziehen, auf die langfte und prächtigfte Parthie, welche in ihrer Art ber Beschreibung ber Meerestiefe im Taucher und bem Eumenidenchor in ben Kranichen bes 3byfus ju vergleichen ift. Die Erzählung bes Ritters, wie er bie Schlange getöbtet, ift feine hiftorifche Relation, fondern eine Berfinnlichung ber Begebenheit; er macht uns gleichsam ju Augenzeugen, ja zu Theilnehmern feines Abenteuers. Dradenbild, welches er ben Runftler in feiner Beimath gufammenfugen läßt, um fein Rog und Doggenpaar an ben Rampf mit bem Ungethum ju gewöhnen, entfteht vor unfern Mugen, und ber Rampf mit ber Schlange ift mit meifterhafter Anschaulichfeit und Lebendigfeit gezeichnet. ftorifden Maffe, welche bem Dichter burch Bertot überliefert ward, bat die Poefie ein zweites erhöhtes und unfterbliches Leben gurudgegeben. Diefe gange Ergablung bes Dieubonne vor ben Rittern bes Spitale und bem nachgeftromten Bolf in bem Rlofter ift mit ben Borten bes Grofmeifters zu Giner Scene verschmolzen. Bas nach Bertot an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten geschah, bat ber Dramatifer an Einen Plat und in Gine Sandlung gufammengefaßt. gerftreut und weit auseinander Liegende ift in ein groffes Bemalbe vereinigt. Der Dichter wendet bier benfelben Runkgriff an, ben er im Taucher und in bem fpatern Grafen von habsburg gebraucht, wo fich ebenfalls burch eingeschobene Erzählung bie bramatifirte Sandlung erweitert. Gin neuer Borhang wird aufgezogen, und ein zweites bedeutungevolles Schausviel vereinigt fich mit bem Borbergrund ju Giner Scene; und bas neue Gemalbe, welches ber-Berichterftatter vor une aufrollt, ift fur bie barzustellende Saupthandlung ein bienendes Blieb. Auch ben epischen Stil, une fogleich mitten in die Sache ju verfegen, finden wir bei unferer Ballabe wieber, aber bei feiner anbern wird unfere Erwartung foon burch bie erften Berfe in gleichem Grabe gefvannt, und

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 4, S. 267.

nur noch ber Anfang bes Tauchers fann mit ber impofanten Ginleitung unferes Stude verglichen werben:

"Bas rennt bas Bolk, was wälzt fich bert Die langen Gassen brausend fert? Sturzt Rhodus unter Feners Flammen »?

So spannend der Anfang, eben so prägnant und bedeutungsvoll abrundend ist der Schluß der Vallade, wie wir ein ähns
liches rasches Ende auch im Taucher, im Ring des Polykrastes, in den Kranichen des Ibykus und andern Stüden sins
den. Da hier der Mensch wieder im Rampf mit einer übers /
legenen Naturkraft erscheint, wie im Taucher, so hat die
Darstellung einen pathetisch tragischen Charakter, und die
Sprache ist majestätisch und prachtvoll. Die gedrängte, Lüden
lassende Kürze, auf welche wir in der Bürgschaft ausmerksam
machten, sindet sich hier nur stellenweise, z. B. in den Bersen:

"Da flöste mir ber Geist es ein; Froh rief ich aus: Ich hab's gefunden. Und trat zu dir und sprach das Wort: "Mich zieht es nach der Heimath fort." Du, herr, willfahrtest meinen Vitten, Und glücklich war das Weer durchschnitten."

3m Allgemeinen herricht eine epische Ausführlichkeit vor, selbft in ber Ginleitung.

Die wohlüberlegte helbenthat bes Jünglings aber soll zuns eine Bernunftidee vor das Bewußtsein führen, vor welcher sich jene beugen muß. Der Zwed der Ballade ist es keineswegs, uns die Tödtung der Schlange zu schilbern, weßwegen der Dichter diese That, dadurch daß er sie, wenn auch weitläusig, nur erzählt werden läßt, in den hintergrund siellt und zu einem bloßen Mittel herabsest. Denn ehe wir den Kampf und Sieg selbst näher kennen lernen, wissen wir schon, daß der Ritter nicht hat kämpfen sollen, und um dieses Berbot schürzt sich der Knoten der ganzen Ballade. Der Gegensat zwischen dem Ritter und dem Großmeister tritt

<sup>&</sup>quot; "Und Gott empfehl' ich meine Seele" fagt Dieubonus. "Der Jungling fich Gott empfichit" heißt es im Taucher.

fogleich ale bie Sauptsache bervor und umfaßt bie Grunbibee bes Gangen. "Es follte mir lieb fein, außert fich Schiller über hiefe Ballabe i, wenn ich ben driftlich = mondisch = ritterlichen Beift ber Sandlung richtig getroffen, und bie bisparaten Momente berfelben in einem harmonirenben Bangen vereinigt hatte. Die Ergablung bes Rittere ift gwar etwas lang ausgefallen, boch bas Detail war nothig, und trennen ließ fie fich nicht wohl." - Beldes ift aber Diefer "driftlich = mondisch = ritterliche Beift," ben bie Sandlung barftellen foll ? Schiller felbft bat ibn in einer andern Stelle naber bezeichnet: "Gin feuriger Rittergeift verbindet fich in bem Johanniterorden mit zwangvollen Ordensregeln, Rriegsaucht mit Mondodisciplin, die ftrenge Sclbftverläugnung, welche bas Chriftenthum forbert, mit fühnem Solbatentrog, um gegen ben außern Feind ber Religion einen undurchbrings lichen Phalanx ju bilben, und mit gleichem Beroismus ihren machtigen Begnern von Innen, bem Stolz und ber Ueppigfeit, einen ewigen Rrieg ju fcmoren" 2. Go geben zwei Ibeen burch unfer Gebicht, Die ritterliche bes Belbenmuthes, welche ber Besieger bes Drachen barftellt, und bie driftliche mondische ber an einen geiftlichen Orben gefnupften Gelbftverläugnung, welche 3bee ber Grofmeifter vertritt. Doch macht fich ber helbenmuth bes Junglings bier nicht, ber einen Bestimmung bes Orbens gemäß, gegen Feinde bes driftlichen Glaubens geltenb. Daber entschuldigt er vor bem Meifter biefe fcheinbare Berirrung feines Muthes mit einem Blid auf bie Beroen bes "blinden Beibenthums":

> "Ift nur ber Saragen es werth, Daß ihn befampft bes Chriften Comerbt? Befriegt er nur bie falfchen Gotter? Gefanbt ift er ber Belt jum Retter!" u. f. w.

Aber sogleich fügt er einen zweiten, speziellen, Rechtsertis gungsgrund seiner That bei, durch welchen er sich in Gegensatz zu den fünf Ordensbrüdern stellt, die "des fühnen Muthes Opfer worden":

Briefwechfel zwifchen Schiller und Goethe, Theil 4, S. 294.

<sup>2</sup> Schiller's Berfe in E. B., S. 1140. (Oftavausg. Bb. 11, S. 375.)

"Doch feinen Muth muß Beisheit leiten, Und Lift muß mit ber Starte ftreiten,"

Diefe Borte führen ihn bann ungezwungen gur Erzählung ber umfichtigen Anftalten über, bie er traf, um nicht bas Schidfal feiner Borganger ju haben. Beil er bas Ungebeuer burch Lift und fluggewandten Ginn ju bestegen versuchte, meinte er gleichsam über bas Berbot bes Meiftere erhaben zu fein, welches nur für folde unbebachtfame Rampfer gelte, wie die frühern Ritter waren. Daber fpricht er getroft: "3d bab' erfüllt bie Ritterpflicht", muß aber boch errothen, als ber Meifter fragt, welches bie erfte Pflicht bes für Chriftus fectenben Ritters fei. Sein Sophisma fann fein richtiges Gefühl, daß er die driftlich bemuthige Selbftverlaugnung, auf welche ber Orben gegrundet mar, verlet habe, nicht übertauben. Dem fich felbft und ber eigenen Klugheit vertrauenden und Gebor gebenden belbenmuth gegenüber bebt nun, ale ber Jungling feine That ergablt bat, in ben brei letten Stropben, ber Grogmeifter bas "driftlich = monchifche Pringip", bie Grunbibee ber gangen Dichtung, auf eine vortreffliche Weise bervor. Es gibt nichts herrlicheres, ale bas Bilb:

> «Ein Feind fommst bu gurud bem Orben, Und einen schlimmern Burm gebar Dein Gerg, als biefer Drache war,"

ba die Bergleichung eben so unerwartet kommt, als sie nahe liegt, und sich auf eine Gestalt bezieht, die noch unsere ganz Seele erfüllt. Dieses Grundprinzip, welchem der blose Muth, diese "Mameluckentugend", weichen soll, stellt Helion de Bil-leneuve so allgemein und rein dar, als es sein Standpunkt immer erlaubt. Der Ungehorsam untergräbt nach seinen Borten nicht nur die Ordensdisciplin, sondern "der widerspenstige Geist" stellt sich ihm unter einen höhern Gesichtspunkt. Er ist's, welcher überhaupt "der Ordnung heilig Band zerreist" und "der die Welt zerstöret." Der Gehorsam ist nicht als eine äußere, enge, aufgezwungene Rechtspslicht aufgefaßt — ein solcher könnte sich bei dem Mamelucken eben so gut sinden, als der blose Muth — sondern er ist die in-nertiche und allgemeine religiöse Tugend des Christen. Er

ift bie Gefinnung, burch welche ber Chrift feine Willführ bandigt und fich bes eigenen Ruhmes entschlägt, um Chrifti Dienft allein gu leben, um nach feinem Beifpiel in fich felbft verläugnender Niedrigfeit bie Pflichten ber Rranfenpflege, ber Milbthatigfeit ju uben, wie wir fie die Soban= niter vollbringen feben. Diefen fich mit Gelbstaufopferung Chrifto unterwerfende Gehorfam nennt Die Ballade auch "De= muth, die fich felbft bezwinget." Da nun ber Jungling bem Befehle bes Meifters, ben Ordensschmud abzulegen, bereitwillig und ehrerbietig geborcht, fo beweif't er hieburch bie Dentweise, beren Mangel eigentlich burch bie Ausschließung aus bem Orben bestraft werben follte. Wegen biefer noch porhandenen Gefinnung wird ibm eine einzelne That, burch welche fie verlett murbe, verziehen. Go trieb Schiller die Geschichte, gang von seiner Quelle abweichend, in bas Innere bes Menfchen binein.

Sein großartiger Sinn hat bie gange Scene zu einer öffentlichen gemacht. Wie bie Erlegung ber Schlange, fo ift auch bas Gericht über ihren Besieger Bolfsfache. Aber Die Tugend, welcher alles in ber Ballade zugekehrt ift, wird baburch auch gewichtiger, bag ihr ber Preis ertheilt wird, ungeachtet auf ber andern Bagichale nicht allein bie Be= ! freiung von einer ichredlichen Candplage fieht, fondern auch bie Beifall jauchzende Menge und bie um Gnade flebenden Bruder. Die Ballade hat burch ihren ideellen Gehalt einige Aehnlichkeit mit bem verschleierten Bilb zu Sais. In ihr namlich ift die Tapferkeit, in dem Bild zu Sais die Bigbegierbe in Gegenfat ju einem bobern Gebot geftellt, und wie ber Taucher, so lehrt uns auch ber Rampf mit bem Dracen Bezwingung unseres Muthes im Angeficht einer gottlichen Macht. Die Charafteriftit ift wieber ber fcmachfte Theil ber Dichtung. Der Ritter und ber Grogmeifter geben in die Ideen auf, die fie vertreten. Schiller bat forgfältig alle individuelle Buge vermieben, und boch mußte er bamals schon die Abhandlung Sumboldt's gelesen haben, worin dieser richtig fagt: "Ibeal ift bie Darftellung einer Ibee in einem

<sup>1</sup> Schiller's Werfe in E. B., S. 84. 1. (Oftavaneg. B. 1, S. 416).

Individ uum. "1 Man könnte endlich fragen, warum er biese Ballade allein von allen andern Romanze genannt habe. Ich glaube, weil sie die Weltanschauung des Christenthums in dem Sinne ausspricht, wie sich dieselbe im Mittelalter ausgebildet hatte. Deswegen heißt auch die Jungfrau von Orleans eine "romantische Tragodie."

Wenn ber realistische Ballenftein, mit welchem Schiller bamals vorzüglich beschäftigt war, auf die plastische Geftaltung aller biefer Ballaben entschieben vortheilhaft einwirfte, fo ift bas lette fleine Bebicht, von bem wir noch einige Worte gu fagen haben, eigens für jenes Drama verfertigt. 3ch meine bes Dabdens Rlage, außer bem Ritter Toggenburg bie einzige Romanze biefer Zeit, welche von Liebe burchbrungen ift, und eben fo rubrend einfach und wunderbar ergreifend, wie jenes Gedicht. Des Mabchens Rlage läßt ben frifden Schmerg verschwundener Liebe gu unserer Seele bringen. Das Gefühl ift subjettiv, aber es ift,. wenn auch in leichter, garter Beichnung, objektiv gestaltet. Ein eigens motivirter Charafter bes Mabchens fpricht fich aber nicht aus, und ber Grundgebante bebt fich fichtbar aus bem Gedicht hervor. Das Mägblein, welches ihren Geliebten verloren hat, fist mit bethräntem Auge auf bem Rafen bes Ufere - ober, wie es im Wallenstein helft, fie "wanbelt an Ufere Grun" - und erleichtert fich burch Rlagen; wie ber Dichter fagt: "Und. Die feufst hinaus in bie finft're Racht". Die Welt ift leer fur fie, es bleibt ihr nichts mehr ju wunfchen übrig, mit ihrer Liebe ift ihr Leben bem Behalte nach beschlossen: "3ch habe gelebet und geliebet". Sie wendet fich betend himmelwarte: "Du Beilige, rufe bein Rind qurud". Die Beilige antwortet in ber britten Stropbe, bie Thrane ber Jungfrau fliege vergebens, und ihre Rlage wede bie Tobten nicht auf, aber fie moge bas nennen, was nach entschwundener Liebesluft bas Berg trofte und beile; bas folle

<sup>1</sup> Ueber hermann und Dorothea, S. 28. Bergleiche Theil 3.

<sup>2</sup> Doch ift zu bemerken, baß in bem Mufenalmanach für 1799 auch bie Burgschaft burch ben Ramen Romanze bezeichnet ift, wofür ich keinen Grund anzugeben weiß.

ihr gewährt sein. hierauf antwortet bie Schmerzerfüllte, wenn auch die Thränen und Rlagen vergeblich seien und ben Todten nicht wieder ausweckten, so wolle sie bennoch nicht aufhören, zu weinen, zu klagen. Denn

"Das fußefte Glud für bie traurente Bruft, Rach ber fußen Liebe verfcwundenen Luft, Sind ber Liebe Schmerzen und Klagen".

Das ift diefelbe Bahrheit, welche Goethe durch die Borte ausspricht:

"Trodnet nicht, trodnet nicht, Thränen ber ewigen Liebe! Ach nur bem halb getredneten Auge, Wie obe, wie tobt die Welt ihm erscheint!"

Und aus dieser psychologischen Wahrheit, die freilich nur der, welcher sie erfahren hat, als solche anerkennen wird, ziehen auch Schiller's Zeilen An Emma ihren tiefen Sinn. Der Liebende wünschte lieber, Emma wäre todt, denn treuslos, wie sie es war:

"Dich befäße boch mein Rummer, Meinem Bergen lebteft bu".

Der Ort endlich, in welchem die Ballade spielt, ist sinnig ausgewählt und paßt ganz zu ihrem trüben Inhalt. Der brausende Eichwald, die ziehenden Wolken, die sich mit Macht brechenden Wellen, die sinstere Nachwerfüllen uns schon zum voraus mit dunklen Bildern und Ahnungen, welche durch die nachfolgenden Klagen nur näher bestimmt werden. Das Ganze ist eine Nacht= und Todtenscene. Die zwei ersten Strophen singt Thekla im dritten Akt der Piccolomini zur Guitarre, wie wir dieß in der Erörterung des Wallenstein sinden werden, zu welchem ewig blühenden Werk uns die Romanze füglich hinüberführt.

## Sechszehntes Rapitel.

Schiller's Ringen mit bem Stoffe bes Ballenftein.

Wir betreten ein neues Reich und wandeln unter einem andern himmel. Die lyrische und epische Dichtfunst treibt von nun an nur noch vereinzelte, seltne Sprossen. Die Sonne des Dramas erhebt sich am horizont und erleuchtet die übrige Lebenszeit des Dichters. Er leistete und vollendete als Mann, was er als Jüngling versprochen und begonnen hatte.

Je mehr Schiller seine Ideen über die Dekonomie bes Wallenstein i berichtigte, besto ungeheurer erschien ihm die zu beherrschende Masse, so daß er betheuerte, ohne einen gewissen fühnen Glauben an sich selbst wurde er schwerlich fortsahren können. Den widerspenstigsten Stoff meinte er unter handen zu haben, dem er nur durch ein heroisches Ausharren etwas abzugewinnen vermöge. Er sehnte sich nur erst so weit zu kommen, daß er der Qualisistation des Wallenstein zu einer Tragöbie vollkommen gewiß wurde! Zu diesem aus dem Stoffe sließenden Zweisel kam noch ein aus sich selbst geschöpftes Beschenen. Der Gegenstand, von dem er ein objektives Gemälde bilden sollte, lag seiner eigenen Empsindungsweise fern, und

<sup>1</sup> Siehe Theil 3, S. 284 ff.

er fühlte fich fo unendlich unbeimisch auf biesem neuen Reld ber reinen Darftellung. Die lyrischen Stude bieses Stils und bie Balladen gingen biefer Dichtung nicht voraus, fonbern fallen mit ihr in diefelbe Beit gufammen. Gewaltsam mußte er fich über fich felbft binaus erweitern. Daber flagt er: "In ber That verliere ich barüber eine unfägliche Rraft und Beit, bag ich bie Schranken meiner gufälligen Lage überwinde und mir eigene Berfzeuge bereite, um einen fo fremden Begenftand, ale mir bie lebenbige und befonbere bie politische Welt ift; zu ergreifen". 1 Durch bie Rraft feines Beiftes ichien endlich bas lettere Sindernig zu ichwinden, und ber fentimentale Dichter läuterte fich jum naiven. "In Rudficht auf ben Beift", fcreibt er einige Zeit nachber, "in welchem ich arbeite, werben Gie wahrscheinlich mit mir gufrieden fein. Es will mir gang gut gelingen, meinen Stoff außer mir zu halten und nur ben Gegenftand zu geben. Beinahe möchte ich fagen, bas Sujet intereffirt mich gar nicht, und ich habe nie eine folde Ralte fur einen Gegenstand mit einer folden Barme fur die Arbeit in mir vereinigt. Sauptcharafter, fo wie bie meiften Nebencharaftere, traftire ich wirklich bis jest mit ber reinen Liebe bes Runftlers, bloß für den nachten nach bem Sauptcharafter, ben jungen Diccolomini, bin ich burch meine eigene Buneigung intereffirt, wobei bas Bange eber gewinnen als verlieren wird". Schiller ftand Goethen in biefer Beit fo nah, als möglich. Freund in Weimar hoffte auch, "bag fich nun Ballenftein felbft zu produziren anfange".

Der Dichter wollte sich vor der Arbeit, des zähen Stoffes durch einen vollftändigen Plan bemächtigen. Aber dieß war nicht in seiner Natur, wie wir von seinen philosophisschen Aufsätzen her wissen. Wein Ideenreichthum erschwerte ihm die Uebersicht über denselben, und da er immer so tief hinunterstieg, eröffneten sich ihm gewöhnlich Gänge, die er anfänglich selbst nicht geahnet hatte. Darnach ihat er sich denn auch dießmal nach dem ersten sichern Blick über das

2 Siehe Theil 3, S. 104 f.

Briefwechfel zwifchen Schiller und Goethe, Theil 2, S. 262.

Ganze feine Gewalt an, und so wurden, ohne bag er es eigentlich zur Absicht hatte, viele Scenen im ersten Aft so-gleich ausgeführt.

Mittlerweile rudte die Arbeit feit bem Oftober 1796. wo er fie wieder von neuem aufgenommen hatte, burd Rranklich. feit, Abhaltungen und bie Schwierigfeit ber Sache verzögert, langfam fort. Der traurige Winter war ohnebieß fein Freund nicht, und er meinte, wenn nur einmal ein Sonnenblick fame. wurde es mit der Arbeit icon beffer geben. Goethen aber wollte er nicht cher etwas zeigen, als bis er über alles mit fich felbft im Reinen ware; benn mit fich einig fonne er nur burd fich felbft werben, und ber rabifale Unterschied ihrer Naturen, in Rudfict auf bie Urt, laffe überhaupt feine andere recht wohlthätige Mittheilung ju, ale wenn bas Bange fich bem Gangen gegenüber ftelle; er muffe alfo feinen Ballenftein gang wenigstens in ber Geele haben. 2 Babrend er nun fo weiter bichtete, feine bramatifchen Pflichten grundlich erwog, ju feinem 3mede bes Ariftoteles Poetif flubirte, einige Stude von Sophofles und Shaffpeare las, und über viele intereffante Materien mit Goethe fonferirte, rudte bas Krubjahr 1797 beran, und er nahm fein angefangenes Stud mit in fein Gartenhaus. Er fam nun boch wieber barauf gurud, fich ein tabellarisches Scenarium bes gangen Wallenstein zu entwerfen, um fich, wie er fagt, bie Ueberficht ber Momente und bes Bufammenhangs auch burch bie Augen mechanisch zu erleichtern. Go wendete er feinen Begenftand bin und ber und fuchte ibm auf allen Wegen beizufommen! Aber burch bie Daffe bes Stoffes murbe bas Drama eben fo febr ausgebehnt, als burch bie Grundlichfeit ber Bearbeitung. Da rieth ihm Goethe, bem er gegen Ende Dai, wohl jum erften Dal, ben Anfang feines Berte vor= . legte, bas Bange in eine Reihe von Studen aus einanbertreten au laffen, weil ber Aufwand bes "Prologe" für ein. einziges Drama zu groß fei. "Da Gie einmal burch einen fonberbaren Bufammenflug von Umftanden biefe Epoche hiftorifc

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 2, S. 299.

<sup>&</sup>quot; Ebenbafelbft Theil 3, S. 13.

und dichterisch bearbeitet haben, so liegt Ihnen in divibu ell in der Hand, wonach man sich im Allgemeinen so weit umsieht: ein eigner Cyklus, in den Sie, wenn Sie Luft haben, auch Privatgegenstände hineinwerfen und sich für Ihre ganze dichterische Laufbahn alle Exposition ersparen können."

Jest aber machte wieder die Sorge für den Almanach bes Jahres 1798 und für die Horen eine große Diversion, und das Drama konnte erst im Oktober 1797 wieder aufgenommen werden.

Indem er nun bie fertig geworbenen Scenen wieder anfab, meinte er im Bangen wohl mit fich gufrieben fein gu fonnen. "Ich febe zwar noch eine ungeheure Arbeit vor mir, aber so viel weiß ich, daß es feine faux frais fein werben: benn bas Ganze ift poetisch organisirt, und ich barf wohl fagen, ber Stoff ift in eine reine tragifche Fabel verwandelt. Der Moment der Sandlung ift fo pragnant, daß alles, was jur Bollftandigfeit berfelben gebort, natürlich ja in gewiffem Sinne nothwendig barin liegt, baraus hervorgeht. E bleibt nichts Blindes barin, nach allen Seiten ift es geöffnet. Bugleich gelang es mir, bie Sandlung gleich von Anfang an in eine folche Pracipitation und Reigung zu bringen, bag fie in ftetiger und beschleunigter Bewegung ju ihrem Enbe eilt. Da ber Sauptcharafter eigentlich retardirend ift, fo thun bie Umftanbe eigentlich alles gur Rrife und bieg wirb, wie ich bente, ben tragifchen Gindrud fehr erhöben ". Rur an etwas flich er fich noch. Er meinte in ben fertigen Scenen eine gewiffe Trodenheit ju finden, Die er fich aber gang wohl erflaren und auch wegraumen gu fonnen hoffte. Sie fei nämlich aus einer gewiffen Furcht entftanben, in feine ebemalige rhetorifche Manier zu fallen, und aus einem angftlichen Bestreben, bem Objefte recht nabe ju bleiben. Run

Der Ausbruck, baß alles in sciner Fatel liege, was natürlich, ja in gewissem Sinne nothwendig bazu gehöre—zeigt wie Schiller in feinem afthetischen Urtheile feit 1795 fortgeschritten war, wo er immer gerabezu, von einer Nothwendigkeit ber Form gerebet hatte. Das Nothwendige ift als solches nie schon, und die schone Form ift als solche nie nothwendig. Aber als gleich am nothwendig tann bas Schone gar wohl ausgefaßt werben.

fei aber das Objekt schon an sich selbst etwas troden und bedürfe mehr, als irgend eines, ber praktischen Liberalität; es sei baber hier nöthiger, als anderswo, wenn beide Abswege, das Prosaische und das Rhetorische, gleich sorgfältig vermieden werden sollten, eine recht reine poetische Stimmung zu erwarten. I In diesem Konflikt mit der Wirklichkeit (um die er sich bisher nie sehr bekümmert) hatte er zum Behusseines Wallenstein schon früher geäußert: Es geschähe den Voeten und Künstlern schon dadurch ein großer Dienst, wenn man nur erst ins Klare gebracht hätte, was die Kunst von der Wirklichkeit wegnehmen oder fallen lassen musse. Schon in der Behandlung der Geschichte habe ihm der unbestimmte Begriff über diesen Punkt viel zu schaffen gemacht. 2

Inzwischen mußte bas unbeendigte Wert bei Beginn des Winters aus dem Gartenhaus auch wieder mit in die Stadt ziehen. Mit Weimar wollte er Jena jest noch nicht vertauschen; benn alles komme darauf an, daß er im Wallenstein nur erst recht fest size, alsbann schade ihm keine Verändberung der Existenz, die ihn sonst, bei seiner Unterwersfung unter die Gewohnheit, so leicht zerstreue. Also so weit war er nach so langer Zeit noch zurück, daß er im Wallenstein noch nicht einmal sest soch zurück, daß er im Wallenzwischen "den verwünschten vier Wänden," weiter arbeiten, aus denen er sich so eifrig fortgesehnt hatte; aber es ging sehr langsam, indem ihm die Wasse ungestaltbaren Stosses gar viel zu thun machte.

Bisher war ber Wallenstein in Prosa geschrieben; im Rovember 1797 verwandelte ber Dichter, wir wissen nicht zu sagen, aus welcher Beranlassung, die prosaische Sprace in die poetisch = rhythmische. Denn wir können es nicht glauzben, daß er diese Beränderung der Frau von Wolzogen zu-Gefallen getroffen habe, welche 1793 in Schwaben einmal äußerte, sie wurde das Gedicht lieber, wie den Don Karlos, in Jamben geschrieben sehen. 3 Noch im Dezember schreibt

<sup>&#</sup>x27; Ediller's und Goethe's Briefmechfel Theil 3, G. 288 f.

<sup>2</sup> Chenbafelbft S. 57, f.

<sup>&#</sup>x27; Chiller's Leben von Frau von Bolgogen, Theil 2, S. 105.

er an Goethe: "Ich bin nach reifer Ueberlegung bei ber lieben Profa geblicben, die biefem Stoffe auch mehr gufagt." Als er jest aber, etwa ein Jahr nach biesen Worten, jene Metamorphofe vornahm, überzeugte er fich augenscheinlicher, als je, wie genau in der Poefie Stoff und Form, felbft bie außere, jufammenhangen. Er befand fich, wie er ergablt, unter einer gang andern Berichtsbarfeit, als vorber, felbft viele Motive, die in der profaischen Ausführung recht gut am Plat zu fteben ichienen, fonnte er jest nicht mehr brauchen. Sie feien bloß fur ben gewöhnlichen Sausverftand gut gewefen, beffen Organ bie Profa gu fein icheine; aber ber Bers forbere ichlechterbings Beziehungen auf die Einbildungs. fraft und fo babe er in mehreren feiner Motive poetifcher werden muffen. Man folle überhaupt alles, mas fich über bas Gemeine erheben mug, wenigstens anfänglich in Berfen entwerfen, benn bas Platte fomme nirgenbs fo ans Licht, als wenn es in gebundener Sprace ausgesprochen werde. Der Rhythmus leifte bei einer bramatifden Produftion noch bieg Große und Bedeutende, daß er, indem er alle Charaftere und alle Situationen nach Ginem Gefet behandele und fie, trot ihres innern Unterschiedes, in Giner Form ausführe, baburd ben Dichter und feinen Lefer nothige, von allem noch fo darafteriftisch Berschiebenen etwas Allgemeines, rein Menfchliches zu verlangen. Alles folle fich in ben Befolechtebegriff bes Poetischen vereinen, und biefem Gefet biene ber Rhythmus fowohl jum Reprafentanten, als jum Bertzeug, ba er alles unter feinem Gefen begreife. Er bilbe auf biefe Beife bie Atmosphäre für bie poetische Schöpfung; bas Gröbere bleibe jurud, nur bas Geiftige fonne von biefem bunnen Element getragen werben.

Bei dieser Gelegenheit machte er noch eine andere geift volle Bemerkung. Es scheine, daß ein Theil des poetischen Interesses in dem Widerstreit zwischen dem Inhalt und der Darstellung liege. Sei der Inhalt sehr poetisch bedeutend, so könne eine magere Darstellung und eine bis zum Gesmeinen gehende Einfalt des Ausdrucks ihm recht wohl ansstehen, da im Gegentheil ein unpoetischer gemeiner Inhalt, wie er in einem größern Ganzen oft nöthig werde, durch

den belebten und reichen Ausbruck poetische Burde erhalte. Es ift dieß eigentlich derselbe Gedanke, weßwegen er für den großen und majestätischen Inhalt der Aeneide des Birgil in der Uebersetzung eine leichte und anmuthige Form verlangt hatte, welche wohl der lateinische, aber nicht der deutsche Hexameter gewähre.

So fnüpfte Schiller bier, wie überall, bas Korperliche an bas Beiftige, und wie er bie materiellen Dinge gern fombolifch auffagte, fo fuchte er fie auch als Mittel fur bas Sochfte ju behandeln. Es ift febem Menfchen natürlich, alles von feiner Beimath aus zu betrachten. Goethe aber antwortete bierauf, er fei nicht nur berfelben Meinung, sondern gebe noch weiter. "Alles Poetische follte rhythmisch behandelt werben! Das ift meine Ueberzeugung, und bag man nach und nach eine poetische Profa einführen tonnte, zeigt nur, baff man ben Unterschied zwifden Profa und Poeffe ganglich aus ben Augen verlor. Es ift nicht beffer, als wenn fich jemand in feinem Part einen trodenen Gee bestellte, und ber Gartenfunftler biefe Aufgabe baburch aufzulofen fuchte, bag er einen Sumpf anlegte. Diefe Mittelgeschlechter find nur für den Liebhaber und Pfuscher, fo wie die Sumpfe fur Amphibien. Indeffen ift bas Uebel in Deutschland fo groß geworben, daß es fein Menfch mehr fieht, ja, daß fie vielmehr, wie jenes fropfige Bolt, ben gesunden Sals fur eine Strafe Gottes halten. Alle bramatifche Arbeiten (und vielleicht Luftfpiel und Farce überhaupt) follten rhythmisch fein, und man murbe alebann eber feben, wer was machen fann. Jest aber bleibt bem Theaterdichter weiter nichts übrig, als fich ju affommobiren, und in biefem Sinne fonnte man Ihnen nicht verargen, wenn fie Ihren Ballenftein in Profa fdreiben wollten; feben Sie ibn aber ale ein felbftftanbiges Wert an, fo muß er nothwendig rhythmisch werden". "Auf alle Kalle", fügt er bann bingu, "find wir genothigt unfer Jahrhundert gu vergeffen, wenn wir nach unferer Ueberzeugung arbeiten wollen; benn fo eine Saalbaberei in Principien, wie fie im Allgemeinen jest gelten, ift wohl noch nicht auf ber Welt gewesen, und

<sup>1</sup> Siehe Theil 2, S. 243.

was die neuere Philosophie Gutes leisten wird, ift noch erst abzuwarten". Warum aber hatte Goethe diese seine entschiesenen Meinung seinem Freunde nicht schon vor einem Jahre zugerufen? Denn der angehängte Entschuldigungsgrund ist doch gar zu unhaltbar. Wo hätte ein Schiller sich se aktoms modiren wollen! Aber Goethe ergriff in solchen Dingen nie die Initiative und er förderte seinen Junftgenossen mehr durch seine und seiner Werte steige, stille Einwirfung, als durch Rath und Belehrung. Schiller brang viel tiefer in Goethe's Geist und Werte ein, als dieser sich um die seines Freundes besümmerte, und wenn Schiller im Poetischen schwanste, mußte er sich selbst helsen und konnte das Rechte von Goethe meistens nur abnehmen und errathen.

"Die erfte Scene zwischen Max und Thefla," fagt Sumboldt, "früher ausgearbeitet, als die ihr vorhergebenden, wiberftrebte bem profaischen Ausbrud; fie mar bie erfte in Berfen." Dieg ift aber unrichtig; benn biefe Liebesscene murbe icon im Februar 1797 entworfen und crft im Dezember beffelben Sabres, etwa einen Monat nach ber Beit, wo er bie rhuthmifche Bermandlung begonnen batte, in Berfe umgefest. 2 Er begann wohl bie metrifche Uebertragung von vornen. Sein pathetisches Intereffe an folden Scznen und. überhaupt am gangen Stud griff übrigens feinen franklichen, empfindlichen Rorper fo an, bag auch biefe Arbeit nur lange fam geförbert wurde. \* "Gewöhnlich muß ich, " fdreibt er am 8. Dezember 1797, "einen Tag ber gludlichen Simmung mit funf ober feche Tagem bee Drude und bee Leibene buffen. Bludlicher Beife, fest er bingu, alterirt meine Rrantlichfeit nicht meine Stimmung, aber fie macht, bag ein lebhafter Untheil mich ichneller ericopft uud in Unordnung bringt". Der forrespondirende Freund marf bei Beranlaffung biefer Nadrict eine febr bedeutende Frage auf: " Sollte es wohl auch einer von ben Borgugen ber Alten gewesen fein, bag bas bochfte Pathetifche auch nur afthetisches Spiel bei ihnen gemefen

<sup>&#</sup>x27; Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Thl. 3, S. 352.

<sup>2</sup> Ebendafelbit C. 360.

<sup>3</sup> Gbenbafelbft Theil 2, S. 279, und Theil 3, S. 352.

mare, ba bei une bie Naturwahrheit mitwirfen muß, ein tragifches Bert bervorzubringen?" Satte Schiller biefem Bint. seinen tiefen Bergensantheil in ein bloges anbetisches Spiel auf. gulofen, Folge leiften tonnen, bann mare feine torperliche Organisation freilich beim Produciren nicht mehr erschöpft worden. bann mare er aber auch nicht mehr Schiller gemefen. Unterbeffen trieben ibn jest bie Jamben noch mehr ine Breite, fo bag ber erfte Aft größer wurde, als bie brei Afte ber Goethe'ichen Iphigenie jusammengenommen. Die Exposition bes Sangen, bie in bemfelben gegeben warb, außerte er fich, verlange Extensitat, auch icheine ibn ein gewiffer epischer Beift, welcher vielleicht aus ber Dacht ber unmittelbaren Ginwirfungen Boethe's zu erflaren fein moge, angewandelt zu baben, ber aber bem Dramatifden nicht ichaben fonne, weil er bas einzige Mittel fei, biefem profaischen Stoff eine poetische Ratur ju geben 1. Goethe fant es febr natürlich, bag ber Rhythmus in's Breite lode, benn jebe poetifche Stimmung moge es fic und andern gern bequem und bebaglich machen. Er tonnte hierbei nur wiederholen, ben Gegenftand in einen Cyflus von Studen abzutheilen.

In foldem Rleiße neigte fich ihm bas Jahr 1797 gu Enbe. Rleinere Arbeiten, Lefture und Theoretifiren über Die Runft, befonders über bas Epos und Drama, beschäftigten und erheiterten feine freien Stunden. 3m letten Monat bes Jahres befam er einen folden "bofen Unfall von Cholera", baß feine Frau einmal bie wochentliche Rorrespondeng führte, und er bas Dichten einige Beit gang aufgeben mußte. Dann, als er fich allmählig erholte, feste ibm bie ichlimme Bitterung fo febr gu, bag es ibm fcwer fiel, fein Bemutb elastisch zu erhalten. Reine biefer immer wiebertehrenden Störungen und leiben fonnte ibm eine Rlage ober ein Bort bes Unwillens entloden. Gine rubige Faffung, eine fefte Ergebung in Die Naturnothwendigfeit verließ ibn nie. fchien nur gegen bas empfindlich ju fein, was ihm Bibriges von ben Menfchen, nicht gegen bas, was ihm Sartes vom Schidsal fam.

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, G. 343.

## Siebenzehntes Rapitel.

Fernere Beschäftigung mit Wallenstein im Jahr 1798. Anregung von Seiten Goethe's. Theilnahme an bessen naturwissenschaftlichen Studien. Kranklichkeit.
Plan eines Schiff : und Seedramas. Eine Schrift von Humboldt und Schiller's damalige Stellung zur Philosophie.

"Möchte auch mir die Freude in diesem Jahre beschert sein, das Beste aus meiner Natur in einem Werke zu sublimiren, wie Sie mit der Ihrigen es im vorigen gethan". Mit diesem Wunsche begann Schiller das neue Jahr 1798, und Goethe schrieb ihm ermunternd zurück: "Ich freue mich sehr darauf, etwas von Ihrem Wallenstein zu sehen, weil mir auch dadurch eine neue Theilnahme an Ihrem Wesen möglich wird. Ich wünsche nichts mehr, als daß Sie ihn dieß Jahr vollbringen mögen".

In den nächsen Tagen schon konnte er eine Nachricht vom fernern Fortgange des Werkes geben und seine Zufriesdenheit mit sich selbst ausdrücken. "Jest da ich meine Arbeit, von einer fremden hand reinlich geschrieben, vor mir habe und sie mir fremder ist, macht sie mir wirklich Freude. Ich sinde augenscheinlich, daß ich über mich selbst hinausgesgangen bin, welches die Frucht unseres Umganges ift, denn nur der vielmalige, kontinuirliche Berkehr mit einer so obsektiv

mir entgegenftebenben Ratur, mein lebhaftes Sinftreben barnach und bie vereinigte Bemuhung, fie anguichauen und au benten, fonnte mich fabig machen, meine fubjeftiven Grangen fo weit aus einander ju ruden. 3ch finde, bag mich die Rlarbeit und die Befonnenheit, welche die Frucht einer fpatern Epoche ift, nichte von ber Barme einer frubern gefoftet bat. Doch es ichidte fich beffer, bag ich bas aus Ihrem Munde borte, ale bag Gie es von mir erfahren. 3ch werbe es mir gefagt fein laffen, teine andere, als bis ftorifche Stoffe gu mablen; frei erfundene murben meine Rlippe fein. Es ift eine gang andere' Operation, bas Realiftische ju ibealifiren, als bas 3beale ju realifiren, und letteres ift ber eigentliche Fall bei freien Fiftionen. Es ftebt in meinem Bermogen, eine gegebene bestimmte und beforantte Materie ju beleben, ju erwarmen und gleichsam aufquellen zu machen, mabrent bag bie objektive Bestimmtbeit eines folden Stoffes meine Phantafie gugelt und meiner Billfübr widerftrebt".

Un ber Gultigfeit biefes Beugniffes über bas Belungene bes fertigen Theiles ber Arbeit mochte bann Goethe nicht zweifeln, und auch er rubmte bem entgegengekommenen Freunde, was er ihm verdanke: "Das gunftige Bufammentreffen unferer beiben Raturen bat une icon manchen Bortheil verschafft, und ich hoffe, biefes Berhaltnig wird immer gleich fortwirken. Wenn ich Ihnen jum Reprafentanten mancher Objefte biente, fo haben Gie mich von ber allguftrengen Beobachtung ber außern Dinge und ihrer Berhalts niffe auf mich felbft gurudgeführt. Gie haben mich bie Bielfeitigfeit bes innern Menfchen mit mehr Billigfeit angufchauen gelehrt, Sie haben mir eine zweite Jugend verschafft und mich wieder gum Dichter gemacht, welches gu fein ich fo gut als aufgebort hatte." In abnlicher Beife außerte fich Goethe über ben unschätbaren Freund noch feche und breißig Jahre nachber: er habe an ber Welt icon mube gu werden begonnen, als er Schiller tennen gelernt, und fic an beffen fugendlichem Streben wieder aufgefrischt habe. 1

<sup>.</sup> Edermann's Gefprache mit Goethe, Bb. 1, S. 219.

Bei Betrachtung bicfes einmutbigen Bufammenwirtens mochte man fragen, wie es moglich fei, bag fo viele, bie für die Bahrheit und Schonheit leben, von Gifersucht und Reib gegen einander bewegt werben. In ber materiellen Welt muß naturlich ein beständiges Reifen und Drangen unter ben Menfchen fein'; benn was Giner befigt, ift allen andern vorenthalten, und bie nachfolgenten, fich mehrenben Weichlechter wollen auch einen Plat gewinnen auf bem ichon vertheilten Raume ber gemeinsamen Erte. In bem Reiche ber Wahrheit und Schönheit bagegen ift ber Erwerb eines jeben zugleich ein Bewinn für alle, und bas land erweitert fich mit jedem neuen Unbau und bietet bem nachfolgenden Unfiedler immer freiere, reichere Streden bar. moglich, bag auch beffere Manner ba ihren fleinen Gigennus üben, wo fie fich allein von ihm reinigen fonnten? Wie bas Baffer ben Schmut von bem Korper wegipult, fo follte man meinen, mußte ein ibeales Element bie Seele von allem Unlautern ichnell rein waschen.

Es ift nicht boch genug anzuschlagen, bag bie zwei großten Dichter unferer Ration burch ihr leben bas Dufter ber iconften thatigen Gemeinschaft aufgestellt haben. Gie haben es recht gezeigt, wie in einem folden Bunde einer immer gum Bortheil des andern arbeitet, und wie bas Beben gleichsam bie Duelle bes Empfangens ift. "Ich muniche", treibt Goethe von neuem an, "in gar vielen Rudfichten, bag 3br Ballens ftein bald fertig werden moge. Laffen Sie uns, sowohl mabrend ber Arbeit, ale auch hinterbrein, bie bramatifchen Forderungen nochmals recht durcharbeiten! Sind Sie fünftig in Absicht des Plans und der Anlage genau und vorausbeftimmend, fo mußte es nicht gut fein, wenn Gie bei 3hren geübten Talenten und bem innern Reichtbum, nicht alle Jahre ein paar Stude Schreiben wollten. Denn bas ideint mir offenbar beim bramatischen Dichter nothwendig, bag er oft auftrete, bie Wirfung, bie er gemacht bat, immer wieber erneuere, und wenn er bas Talent bat, barauf fortbaue". Reine Belegenheit gur Aufmunterung, ju einem Borte ber Theilnahme, ju einem Gludwunsche murbe verfaumt. "D ber gludliche Schiller! Wie mancher mochte Schiller's Armuth,

Rrankheit, einsames und kurzes Leben gerne hinnehmen, wenn ihm zugleich eine ähnliche, ihm entsprechende Anregung zu Theil würde, ein Himmelslicht für seine innigste Neigung, ohne welches überall alles in Nacht liegt und in Kälte starrt! "Jedem, der Mittwochs und Sonnabends früh in mein Zimmer sommt", versichert Goethe, "wird auf die Finger gesehen, ob er nicht einen Brief von Ihnen bringe. — Ich kann nicht ausdrüden, wie sehr ich hoffe, die Resultate Ihrer Arsbeiten zu sehen, und mich mit Ihnen über so vieles zu unterhalten."

Damit einige Mannigfaltigfeit in fein inneres Leben fame, wurde feine Theilnahme fur Boethe's optische Rorichungen in Unfpruch genommen. Da es ihm Bedürfniß mar, fich über alles benfend und theoretifch Rechenschaft gu geben, fo mochte er in bie naturwiffenschaftlichen Unterfudungen feines Freundes gern eingeben. Schon fruber theilte er ihm eine intereffante Farbenbetrachtung mit, welche er von feinem Kenfter aus mit einem gelben Glafe gemacht hatte. I Jest gewährte ihm gerade eine solche reine Sachbeicaftigung eine erwünschte Erholung von feiner anftrengenben poetischen Arbeit. Goethe theilte ibm einen Auffat mit, welder fich jest unter bem Titel: Der Berfuch, als Bermittler von Dbieft und Subjeft, im gebnten Banbe feiner nachgelaffenen Werfe befindet. Diefe Abhandlung hatte vielteicht beswegen feinen gang befondern Beifall, weil beren Grundgebante ibn an einen von ibm felbft aufgeftellten Ausfpruch erinnern mochte,2 bag man teine allgemeine Sage burd Beispiele beweisen folle. Jener Grundgebante aber, daß ein isolirter Berfuch in ben Naturwiffenschaften nicht binreichend fei, um einen allgemeinen Sat ju begrunden, fondern bag es bierzu einer jufammenbangenden Reibe verfciebenartiger Berfuche bedürfe, icheint weder fehr bedeutend, noch ftrenge richtig zu fein, fo anziehend ber Auffat auch geschrieben ift. Man fieht überhaupt nicht gut ein, wie Schiller Boethe's naturwiffenschaftlichen Schriften einen

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, S. 14. ff.

<sup>2</sup> Schiller's Berfe in Ginem B., S. 1222. 2, in ber Anmertung. (Oftansausgabe B. 12, S. 163.)

unbebingten Beifall ichenfen fonnte, ba benfelben gerabe bie ftrenge begriffemäßige Bestimmtheit fehlt, wodurch feine eigenen, afthetischen Abhandlungen fich in fo bobem Grabe auszeichnen, und bie er ale nothwendige Beschaffenheit jedes wiffenschaftlichen Stile forbern mußte. 1 Aber bie Ausbauer und ber Ernft, ben Goethe auf biefe Untersuchungen verwandte, liegen ibn beren mangelhafte Abfaffung um fo eber übersehen, ale er, mit bem eigentlichen Standpunkt ber Biffenschaft unbefannt, von biefen Untersuchungen felbft einen ungemeinen Erfolg erwarten fonnte. 2 Daber fpricht er gern von Goethe's "Entdedungen" bem " newton'iden Kalfum" gegenüber. Auf feinen Rath verzichtete Goethe jest auf alle außere Theilnahme und Mitwirfung, wornach er fich ja bieber vergebens umgefeben habe, und wollte, außer Schillern und Meyern, mit niemanden mehr über bie Sache fonferiren. Weil biefe allein mit Bertrauen beehrt wurden, mußten fie fic ber Untersuchungen um fo lebbafter annehmen!

Schiller leistete übrigens seinem Freunde hierin ben Bortheil, welchen er ihm auch im Poetischen gewährte. Wie er ihm im Poetischen, nach Goethe's eigenen Worten, als ein wahrer Prophet, seine eigenen Träume erzählte und auslegte, s so brachte er im Naturwissenschaftlichen zu Goethe's unendlich fester Anschauung der äußern Dinge sein höheres, philosophisches Bewußtsein hinzu. Er nütte ihm durch methosbische und theoretische Winte. So sette er eine weitläusige Instruktion auf, wie Goethe die optischen Erscheinungen nach den Kategorien (von denen die Kantianer damals heil für alle Wissenschaften hofften und häusig einen wenig überslegten Gebrauch machten) durchnehmen und bestimmen könne. Denn dieses Geschäft sei zugleich eine treffliche Rekapitulation, und werde ihm die Dienste eines Freundes von entgegengessester Natur leisten. S Goethe folgte hierin, "um seinem

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 3, S. 109.

<sup>2</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 4, G. 46 und 361.

<sup>3</sup> Ebenbafeltft Theil 3, G. 83 und 129.

<sup>4</sup> Ebendafelbft Theil 4, S. 33 bis G. 40.

<sup>\*</sup> Ebendaselbst S. 110 Der 427. Brief, aus bem biese Worte genommen find, ist, wie man aus seinem Inhalte sieht, offenbar vor bem 425. Brief-geschrieben.

Freunde entgegen zu kommen und ihn noch mehr für die Sache ju intereffiren." Das mußte ben anbern febr freuen, benn er hielt bie Ginficht in Die Operation bes Geiftes, gleichsam bie Philosophie bes Geschäftes, für einen größern Bewinn, als bie Ginfict in ben Begenftand, weil eine beutliche Renntnig ber Beifteswerfzeuge und ber Methobe ben Menfchen icon gewiffermagen jum Berrn über alle Begenstände mache; und er gedachte gerade über biefes Allgemeine in Behandlung ber Empirie fich recht viel mit Goethe ju unterhalten, wenn er nach Jena fame. Aber wie mußte er über die rhapsobistische und tumultuarische Beise erstaunen, wie Goethe nach ben Kategorien subsumirt batte! "Ich zweifie febr, baf Sie mich auf biefem Bege fich naber bringen werben", antwortete, er, machte nun feine gegrundeten Ausftellungen und schlug ju guter Lett eine andere einfachere Eintheilung fur bie Farbenbetrachtung vor. Deun er mochte feben, daß Goethen eine folde philosophische Behandlung eigentlich unmöglich war. Doch auch im Einzelnen leiftete Schiller Beiftand. Er mar es, wie Goethe im ein und brei-Bigften Bande feiner Berte ! ergablt, welcher ibm ben lange aufhaltenden Zweifel, worauf benn eigentlich bas munderliche Schwanken beruhe, daß gewiffe Menfchen bie Farben verwechseln, babin entschied, bag ihnen bie Erfenntnif bes Blauen fehle. Um Ende feiner Farbenlehre 2 gedenft Goethe rühmend bes lebhaften, forbernden Antheils feines Freundes an feinen dromatischen Beschäftigungen. "Durch bie große Raturlichkeit seines Genies", fagt er, "ergriff Schiller nicht nur schnell die Sauptpunkte, worauf es ankam, sondern, wenn ich manchmal auf meinem beschaulichen Wege zogerte, nothigte er mich burch feine reflettirenbe Rraft, vorwarts gu eilen, und rif mich gleichfam an bas Biel, wohin ich ftrebte."

Auf keine so wohlthätige Weise zog ihn bann wieber seine Kranklichkeit von seinem Geschäft ab. Sein außeres Leben ift leiber! Die Geschichte seiner Krankheit. Schon im Januar bekam er eine Berschleimung bes Halses, ber sich

<sup>&#</sup>x27; Seite 81.

<sup>&#</sup>x27; Goethe's nachgelaffene Berte, Bb. 14, S. 309.

Rieber beigesellte, weil ibn jenes Uebel gerabe in einem erbobten Buftand ber Reizbarfeit übertam, in welchen er burch seine Arbeit versetzt worden war. Dieses neue Leiben war um fo läftiger, ba es ibm ben Ropf einnahm, was fonft feine Rrampfe nicht thaten; als ihn aber bas leiben verlaffen batte, wollte fich bie Luft und Laune gur Arbeit nicht einstellen. "Und was bas Schlimmfte ift, fo habe ich mich fo gewöhnt, bag ich, wenn ich nicht gang bei meiner Arbeit bin, gar nicht babei fein fann." Er mußte fich allem, mas er that, felbft bem Brieffdreiben, mit voller Seele bingeben. Sonft war er aber von ber Stimmung bei weitem nicht fo abhangig, ale Goethe, welcher mehr eine bunfle Raturfraft in fich walten ließ, mabrent Schiller burch eine bewußte Billensfraft fich felbft bestimmte. Als endlich Reigung und Luft wieder gurudgefehrt waren, brachte ibm bie naffe Bitterung im Februar auch wieber Ratarrh, Schnupfen, Rrampfe, fo bag er, um fein Gemuth frifch zu erhalten, an fein poetisches Werf nicht einmal benfen burfte. Bis gegen Ende Februar war ihm ber Ropf eingenommen. "Jest um acht Uhr Abends werbe ich jum Mittagseffen gerufen", ichreibt er einmal; und ein andermal: "Seute Mittag, als ich vom Bette aufftand." Erft im Marg wagte er fich ein= mal in die freie Luft; aber nachdem er vierzehn Tage erträglich wohl gewesen, ergriff ihn bas Uebel von neuem und machte ihn unfabig zu geiftiger Anftrengung. Er überfolug bie Beit seines Uebelbefindens im Durchschnitt und fand, bag er nur ein Drittheil bes Jahre thatig fein fonne. "Run gebn Bochen ununterbrochene Gefundheit, fagte er, und mein Wallenstein foll fertig fein !!" Immer von neuem nahm er es fich vor, einmal auf einen Tag nach Weimar gu fahren, um die aufgestellten Runftichage bes alten Meyer au feben; aber Goethe fam in ber zweiten Salfte bes Marg nach Jena, ohne bag er bie furze Fahrt gemacht hatte. Iffland besuchte Weimar, wo er vom 24. April an feche Borftellungen gab, aber Schiller tonnte ben alten Runftgenoffen nicht fpielen feben. Rach einer abermaligen vierzebntägigen

Böttiger's Nachlaß, Theil 2, S. 206 f.

Rrantheit im April band ihn fein fortbauernder Suften ans Saus, es fehlte ibm ganglich an Stimmung für irgend einen Beiftesgenuß, und er fagt wieber, er muffe fich buten, fich an afthetifche Dinge auch nur zu erinnern. Er mußte fich von bem boben Genuffe und ber reichen Belehrung, Iffland gewähre, und von ben mufitalifden Feften, bie Boethe in feinem Saufe veranstaltete, ergablen laffen, und fand nur barin einigen Troft, bag er fich jest nicht gerftreuen durfe. In ben erften Tagen bes Mais bezog er wieber fein landliches Eigenthum. Goethe rettete fich von Beit ju Beit aus bem Beraufde ber Gefellicaft und ben gerftreuenben Beschäften in die Ginsamkeit bes alten Schloffes au Jena und zu ben weisen Abendunterhaltungen bes unschätbaren Freundes .- Schiller machte feinem einformigen Leben eine fleine Berftreuung; er ließ fich bamale in feinem Garten jenes bobe Sauschen bauen, über welches wir an einer anbern Stelle berichtet haben. Doch machte ibm ber Bau mehr Unruhe und Laft, als er vermuthet batte.

In ben langen truben Tagen und Wochen, welche ber thatigfte ber Menichen Krantheitshalber verlieren mußte, labte er fich an Somer und las Reifebefdreibungen, gu benen er immer gerne gurudfehrte. Sie ersetten ibm bie unmittelbare Unschauung ber Belt und bes Lebens, und fnupften fich jugleich an feine tulturhiftorifchen Ibeen an. So machte er bei Belegenheit bet Reise Niebuhr's und Bolney's nach Sprien und Negopten bie Bemerfung, bag es ben Bewohnern biefer ganber und überhaupt allen Richteuropäern auf ber Erbe nicht sowohl an moralifder ats an afthetifder Bilbung ganglich feble; bas Reale, so wie bas Ibeale zeige fich bei ihnen, aber beibes fliege nicht zu einer meufchlich iconen Form gufammen. Aber er war auch weit davon entfernt, ju glauben, daß bie afthetische Rultur in Deutschland febr verbreitet fei. Deutschen, fagt er, batten nur fur's Allgemeine, fur's Berftanbige und fur's Moralifche Sinn, fie wollten Empfinbungen, und je platter diese seien, besto allgemeiner willfommen feien fie t, aus welchem Grunde Goethe ihnen fogar ben

Briefmechfel zwischen Schiller und Grethe, Theil 4, S. 2 und 63.

Humor abspricht, ber boch noch lange nicht poetisch sei. Uebrigens zeigt sich aus allen diesen Aussprüchen, daß sich Schiller's afthetisches Urtheil vollkommen emancipirt hatte.

Bei biefer Lekture von Reisebeschreibungen stellte er noch eine andere treffliche Idee auf, daß nämlich ein Weltentbeder oder Weltumsegler, wie Cook oder Le Baillant auf seinen afrikanischen Jügen, sich gut zum helden eines modernen Epos eignen würde. Goethe antwortete: er würde sich an einen solchen Stoff nie wagen, weil ihm die unmittelbare Unschauung desselben sehle is überdieß seien für ein solches Epos in der Odysse die interessantesten Motive schon weggenommen. Die Rührung eines weiblichen Gemüthes durch die Ankunst eines Fremden, als das schönste Motiv, sei nach der Nausskaagar nicht mehr zu unternehmen.

Boethe hatte fich freilich baran gewöhnt, nur bas barguftellen, mas in feine Unichauung getreten mar, aber Schiller's unermublich rege Phantafie verftand es ja nicht nur bas Abftrafte zu verfinnlichen, fondern auch bas, was er mittelbar empfangen batte, wieder in bas Unmittelbare ju reftituiren. Ungeachtet er Jahre lang fein Bimmer nicht verließ und nur einen Punft ber Erbe gefeben hatte, murbe es ihm ohne Breifel bennoch gelungen fein, und frembe Welttheile und bie Bus ftande ihrer Bewohner in lebensfrifden Gemalten vor bie Augen zu führen. Er ließ fich baber burch Goethe nicht bavon abbringen, feinem ichonen Plan noch weiter nachzuhangen. Ronnte vielleicht eine Reisebeschreibung nicht auch ben Stoff gu einem Drama bergeben ? "Wenn ich mir eben biefen Stoff als au einem Drama bestimmt benfe," außert er fich, " fo erkenne ich auf einmal vie große Differenz beiber Dichtungearten. Da infommodirt mich die finnliche Breite eben fo febr, ale fie mich im Epischen anzog. Das Physische erscheint nun blog ale ein Mittel, um bas Moralifche berbeizuführen; co wird laftig burch feine Bedeutung und ben Unspruch, ben es macht, und furg, ber gange reiche Stoff bient nun blog gn einem Beranlaffungsmittel zu gewiffen Situationen, bie ben innern Menfchen ind Spiel fegen". Aber bennoch verfolgte

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, S. 96 ff.

er bie Ibee eines folden Dramas, wie aus einer noch ungebrudten Schiller'ichen Reliquie erhellt, von welcher mir eine genaue Abschrift vorliegt. 1 Es find unausgebilbete, ungufammenbangende, fcmer ju reimeube Ibeen ju einem ober, wie es icheint, ju mehrern Entwurfen eines Schaufpiels, welches auf ber Infel Bourbon ober auf einer abnlichen wenig besuchten Infel fpielen follte. Die Grundidee gibt Schiller felbst in folgenden Worten an: "Die Aufgabe ift ein Drama, worin alle' intereffanten Motive ber Geereifen, außereuropaischen Buftanbe und Sitten, ber bamit verfnupften Schidfale und Buftande geschickt verfnupft werben. Aufzufinden ift alfo ein Punctum saliens, aus bem alle fich entwickeln, um welches fich alle natürlich verfnuvfen laffen, ein Dunkt alfo, wo fich Europa, Indien, Sandel und Seefahrten, Schiff und Band, Wilbheit und Rultur, Runft und Ratur u. f. w. barftellen läft. Auch bie Schiffsbisciplin und Schiffsregierung, ber Charafter bes Seemanns, bes Raufmanns, bes Abentheurers, bes Pflangers, bes Indianers, bes Rreolen muffen bestimmt und lebhaft erscheinen." Diefer Reichthum, ben bas Stud umfaffen follte, geht auch aus folgenden an ten Rand ber Sandidrift geschriebenen Worten bervor: "Lanben und Absegeln. Sturm. Seetreffen. Meuterei auf ben Bewegung zweier Schiffe. Schei-Schiffen. Schiffejuftig. tern bes Schiffe. Ausgesette Mannschaft. Proviant. Baffer-Seecharten. Längenubr. einnebmen. Handel. Kompaß. Bilde Thiere, wilde Menschen. - Fremde Rationen erscheinen im Stud: Chinesen, Eingeborne, Mohren. - Die Rorallen; die Seevögel; das Seegras." Ich theile noch folgende fragmentarifche Ideen mit. "Gin Begfegeln und Dableiben muß zugleich vorfommen. Beibes hat etwas Trauriges, aber bas Freudige ift überwiegend. Unter ben Dableibenden ift ein Europäer, ber fich mit Freuden und Soffnung anfiebelt; ober einer, bem Europa fremd war und ber bier sein Baterland findet. Er bat bie Schredniffe ber europäischen

<sup>&#</sup>x27; 3ch verbaufe biefelbe ber Gute meines vereinten Freundes, bes herrn Oberpoftbireftors Schuller in Robleng, welcher bas Original von bem herrn Appellationsgerichtsrath Eruft von Schiller erhielt.

Sitten hassen gelernt und weil er alles in Europa verloren, was ihm theuer war, so umfaßt er mit hoffnung das neue Baterland. — Darf die Revolution mit eingewebt werden ? — Das Schiff muß ein lebhaftes Interesse erregen, ce ist das einzige Instrument des Zusammenhangs, es ist ein Symbol der europäischen Berdreitung der ganzen Schiffsahrt und Weltumseglung. England strickt ein Retz von Entdeckungssfahrten um den Glodus, womit es alle Meere umfängt. "

Der Plan ber Fabel icheint tem Berfaffer felbft noch feined= wegs flar gewesen zu fein; wenigstens fann er aus ben rhapfo -. bischen Andeutungen bes Manuftripte nicht genügend gusam-Man fiebt aber, wie biefer Entwurf mengefest werben. einem Dichter befonbere fcwer fallen mußte, welcher fcinen Arbeiten einen folden tiefen Reichthum beutlich gedachter Ideen zu Grunde legte, worauf es ihm vornehmlich und zunachft anfam, fo bag bie Sabel bes Stude ihm nur eine Berförperung berfelben war. Er hatte hierdurch eine boppelte Arbeit, eine ideelle und eine poetische. Daber schrieb er auch am 21. Marg 1796 an Sumboldt, mit dem Plan fei uberhaupt die eigentliche poetische Arbeit vollentet - wie er jest, im Jahr 1798, nicht mehr geurtheilt haben wurte. Denn nach bem Plan fangt bie eigentliche poetische Arbeit, Die Darftellung, erft an. Uebrigens mare ans biefem Geebrama ein kosmographisches Schauspiel geworten, wie Don Rarlos ein fosmopolitisches ift, ober ein großes fulturhiftos rifches Bubnengemalbe, wie wir im folgenden Theile unferes Berfes mehrere lyrifche Stude fennen lernen werten. erinnern uns bei biefem bramatischen Plan auch einiger epifcher Entwurfe feiner zweiten Lebensperiode, in benen er Friedrich ben Großen und Guftav Abolph zu ben Central= fonnen feines universalgeschichtlichen 3deenspftems machen wollte. 1 Es ift erfreulich und belehrend, berfelben Grund= anficht unter verschiedenen Formen zu begegnen, und unserer Beiftedgeschichte ift eine bleibende innere Richtung noch mert würdiger, als bie einzelne außere That.

Im Verlaufe tieses Sommers erwedte eine Schrift tes Freundes humboldt eine große Theilnahme, und veranlaste

<sup>·</sup> Siehe Theil 2, E. 241 ff.

einen regen 3beenverfehr mit Goethe. Sumbolbt foidte fein Bert: Ueber Goethe's hermann und Dorothea, von Paris, wohin er fich mit feiner Familie begeben batte, in Manuffript an Schiller, bamit biefer es revibiren und bann jum Drud beforbern mochte. Schiller munichte bem Freunde in Beimar Glud, und hoffte, bag biefes laute und grundliche Beugniß ben Sieg ber Goethe'ichen Dufe über jeben Biterauch auf bem Bege bes Raifonnements enticheiben und beschleunigen werbe. Goethe fam nach Jena, und fie lasen bie Schrift mit einander. Schiller's Schreiben über Diefelbe an Sumbolbt ift auch begwegen bochft wichtig, weil es une feines Berfaffers bamalige Stellung zu philosophifcen Untersuchungen überhaupt angibt, Schiller erfennt es an, bag noch fein bichterifches Bert zugleich fo liberal und fo grundlich, fo vielfeitig und fo bestimmt, fo fritisch und fo afthetisch beurtheilt worden fei, und ichagt ben freien und boben Standpunft, ben Sumbolbt genommen habe, um bem gebeimuigvollen Gegenstande mit Begriffen beigutommen. "Aber eben diefer philosophischen Bobe wegen ift er vielleicht bem ausübenten Runftler nicht bequem, und auch nicht fo fruchtbar, benn von ba berab führt eigentlich fein Beg gum Begenftande. 3d betrachte auch begwegen 3hre Arbeit mehr als eine Eroberung für die Philosophie, als für die Runft, und will bamit feinen Tabel verbunden baben. Es ift ja überhaupt bie Frage, ob bie Runftphilosophie bem Runftler etwas zu fagen bat. Der Runftler braucht mehr empirische und fpezielle Formeln, bie eben begivegen fur ben Philosoppen au eng und zu unrein find; bagegen basjenige, mas fur biefen ben gehörigen Gehalt bat und fich jum allgemeinen Gefete qualificirt, für ben Runftler bei ber Ausubung immer bobl und leer ericeinen wird." Schiller befennt bann, bag er fich jest tie Biffenschaft und Runft in einer größern Ents gegensetung und Entfernung bente, als er vor einigen Jahren gethan babe. Seine Thatigfeit habe fich jest ber Ausübung jugewendet, er erfahre taglich, wie wenig ber Poet burch allgemeine reine Begriffe bei ber Ausübung geforbert

Briefwechsel zwischen Schiller und humbelbt, G. 434 ff.

werbe, und ware in biefer Stimmung zuweilen unphilosophisch genug, alles, was er felbft und andere von ber Elementarafthetit wiffen, für einen einzigen empirifchen Bortheil, für einen Runftgriff bes Sandwerts binzugeben. Sogar auf bas Beurtheilen behne er seinen Unglauben an die Ungulanglichfeit ber Theorie aus, und mochte behaupten, bag es fein Befag gebe, bie Berte ber Ginbilbungefraft ju faffen, als eben biefe Ginbildungefraft felbft. In allen wesentlichen Dunften fei awischen bem, mas humboldt fage, und mas er und Goethe biefen Winter über Epopoe und Tragodie aufgeftellt batten, eine merfwurdige Uebereinftimmung, nur feien humboldt's Formeln metaphysischer gefaßt, die ihrigen mehr für ben Sausbedarf; Sumboldt's Unalpfe fei vielleicht gu scharf und bie aufgestellte Charafteristif ju ftreng und un= Bas er an ber gangen Abhandlung überhaupt beweglich. tabeln möchte, fei, daß humboldt einen zu fpekulativen Weg gegangen fei, um ein individuelles Dichterwerf ju gergliedern: ber bogmatische Theil ber Schrift fei, philosophisch genommen, vollfommen befriedigend, und eben fo untabelhaft fei ber anwendende Theil fur fich, aber es fehle ein mittlerer Theil, welcher jene allgemeinen Grundfage ber Metaphosif ber Dichtfunft auf besondere reducire, und bie Anwendung bes Allgemeinsten auf bas Individuelle vermittle. Der Lefer fuble baber oft einen Siatus und es bunte ibm, als ob bie Beifpiele ju ben Begriffen nicht pagten.

Diesen einzigen bedeutenden Fehler des Werkes aber schrieb Schiller seinem eigenen Einstuß auf humboldt zu. "Wirklich hat uns beide unser gemeinschaftliches Streben nach Elementar=Begriffen in ästhetischen Dingen dahin geführt, daß wir die Metaphysit der Kunst zu unmittelbar auf die Gegenstände anwenden, und sie als ein praktisches Werkzeug, wozu sie doch nicht genug geschickt ist, handhaben. Mir ist dieß vis à vis von Bürger und Matthisson, besonders aber in den Horenaufsägen, öfters begegnet. Unsere solidesten Ideen haben dadurch an Mittheilbarkeit und Ausbreitung versloren." Julest fügt er noch bei, daß jest, wo sein Trauersspiel ihn ganz in der Knechtschaft halte, das Philosophiren bei ihm lange suspendirt worden sei, weil er unmöglich

zweierlei Geschäfte zugleich mit ganzer Besonnenheit betreiben könne. Kurg, die humboldt'sche Art zu philosophiren paßte nicht mehr zu seinem gegenwärtigen Geisteszustand: sie war ihm, wie er an Goethe schreibt, etwas fremd und widerstrebend geworden.

Diefer Gegenfat gegen humbolbt und feine eigene frubere philosophische Manier gründete fich aber nicht allein barauf, baß jest bas ausübenbe Intereffe über bas theoretische gang Die Oberhand batte, fondern er war auch feit 1795 in feinem philosophischen Urtheil bedeutend fortgeschritten, ungeachtet er an ten meiften philosophischen Grundgebanten, welche er in feiner zweiten und im Anfang feiner britten Bilbungsperiode gewonnen batte, zeitlebens festhielt. Wenn er jest noch feine philosophischen Abhandlungen zu schreiben gehabt batte, wurde er bas Berhaltnig ber Theorie gur Ausubung und zu ben Thatfachen viel besonnener beurtheilt, und ber Theorie weit weniger eingeräumt haben; wurde er fich nicht mehr bei ben befondern Untersuchungen über bas Schone und Erhabene, viele Mittelgattungen überhupfend, in bas Allgemeinfte und Sochfte verftiegen, fontern er wurde fic, nach ber einleitenden Drientirung, mehr innerhalb ber Sphare ber Sache gehalten haben, und endlich hatte er feine Darftellung felbst gewiß minber mit philosophischen Runftaus= bruden und Formeln beschwert. Diefe Fehler nicht gu begeben, ift aber bas fichere Rennzeichen ber burchgeführten philosophis ichen Bilbung eines Schriftftellers. Rur ber reife Beift fann bas Berhaltnig bes Gefepes jum Fall richtig beurtheilen, vermag eine Untersuchung in ihrem Rahmen zu betrachten nnd fich felbst zu begrengen, und ift im Stanbe bie tieffte Bahrheit in einer einfachen, flaren Sprache obne Beitschweifigfeit vorzutragen.

<sup>·</sup> Ciehe Theil 3, G. 103 und 108.

## Achtzehutes Rapitel.

Goethe's Prophlaen. Mufenalmanach fur 1799. Die Biccolomini und Bullenftein's Lager pollendet. Aufführung biefes Borfpiels in Beimar. Nähere Betrachtung beffelben.

Goetbe tonnte seit seiner Rudtehr von der Schweiz nicht mehr zu einer erfreulichen Thatigfeit tommen. Er ichwantte von einem poetischen Plan zum andern; Fauft, Tell, Die Achilleis beschäftigten ihn nur vorübergebend, und er blieb gulegt beim Theoretifiren fteben. Das Epos und Drama, bie Naturwiffenschaften und bie plastische Runft nahmen ter Reihe nach abwechselnd fein Rachbenten und feine Feber in Anspruch. Endlich entschloß er fich, mit feinem Freunde, bem Maler Beinrich Meyer, eine periodifche Beitschrift berauszugeben, in welcher beibe ihre 3been und Erfahrungen über Runft niederlegen und ihre icon gefdriebenen Auffage einruden laffen wollten. Die Propplaen erfcienen in ber Cotta'iden Buchhandlung, nachdem bie Soren eingegangen waren. Das war benn fur Schiller wieber ein neuer Begen= ftand tes Intereffes, bes Rathes, er revidirte manche ber ungebrudten Auffage im Manuftript und erfreute fich an ben gebrudten. Er nahm fich ber wieberholten Ginlabung Boethe's gemäß auch vor, wenn er mit feinem Ballenftein fertig mare, irgend einen Auffat g. B. über die unafthetischen Korberungen bes Moralischen und Bernunftmäßigen in ber Runft, ju foreiben. Er fucte fic ber bilbenben Runft und ben Raturwiffenschaften um fo mehr zu nabern, ba er fich von bem Studium ber Philosophie und Befdichte losgefagt hatte, und ber Dichter ein positives Objeft ju bedurfen icheint, an bem er fich erfrifde und ftarfe. Für Schiller ichienen folde Befdaftigungen mit bem außerlich, fichtbar Gegebenen um fo heilfamer, ba fein ibeal-philosophischer Sang boch immer Dabin wirfte, feine Dichtung vom Gegenftanblichen abzugieben und in's Allgemeine überfcweifen gu laffen. fonnte ihn mehr am Individuellen und Konfreten halten, als bie bilbenbe Runft und bie außere Ratur? In biefem Gefühl und nach bem Beifpiel Goethe's icheint er wirflich einmal bie Abficht gehabt ju haben, fich in feinen Dugeftunden mit Raturwiffenschaften ernftlich zu beschäftigen. ließ fich von Goethe Fifcher's physitalifches Worterbuch geben, und wollte über Eleftricitat und Galvanismus Berfuche auftellen. Es waren vorübergebenbe Befcaftigungen', bie wenig gurudliegen, gute Borfage, Die nicht ausgeführt wurden, jenem Plane abnlich, im Alter noch Griechisch gu Ternen. Es fiel Schillern eben fo fdwer, feine Ratur in frembe Bebiete auszudehnen, als Anbern, die ihrige auf ein eigenes zusammenzuzieben.

Für den Augenblid aber konnte er um so weniger etwas für die Proppläen liefern, als er wieder mit dem Almanach für 1799 zu thun hatte. Glücklicherweise statteten diesen Goethe, Matthisson, Gries, A. B. Schlegel und andere so reichlich aus, das Schiller's Antheil nicht so groß, als in den frühern Jahren, zu sein brauchte. Die lyrische Stimmung wollte nicht recht in ihm rege werden, von welcher er bemerkte, daß sie am wenigsten unter allen poetischen dem Willen geshorche, weil sie gleichsam unkörperlich sei und nur im Gesmüthe sich gründe. Hatte sich seine Natur nicht umgekehrt, daß er, sonst ganz lyrisch und sentimental gestimmt, jest das lyrische Element nicht sinden konnte? Das Glück, die Bürgschaft, der Rampf mit dem Drachen und des Mädchens Rlage, von welchen Stüden wir schon früher

<sup>1</sup> Siebe Theil 2, S. 5 f.

gesprochen haben, wurden bamals gebichtet; und aus seinen Papieren suchte er die Poesie des Lebens hervor, das erste Stück, welches er nach der Abfassung der ästhetischen Briefe 1795 begonnen, aber damals nicht ganz beendigt hatte 1. In zweitausend Exemplaren, mit einem symbolischen Titeltupfer und anaglyphischen Jierrathen auf dem Deckel ausgestattet, welche Meyer und Goethe angelegentlichst besforgt hatten, wanderte der Almanach für 1799 in die Welt.

Durch biefe Abhaltungen wurde bie Bollendung bes Ballenftein von einer Frift gur andern verschoben. Bum Glud erfreute fich Schiller in bem Sommer 1798 einer giemlich, ober wie er fagt, recht guten Gefundheit. Entwöhnung von der Luft aber bewirfte, daß er fich leicht Erfaltungen jugog, und ale ber Berbft berannabte, ftellten fich leiber auch wieder schlaftofe Rachte ein, von benen er ben aanzen Sommer über frei gewesen war. Es waren erft etwa brei Afte geschrieben, ale von ben Schaubuhnen in Samburg, Berlin, und anderer Orte Rachfragen einliefen, bie ben Berfaffer recht angftigten. Bare ich nur erft fertig! rief er. Durch Musbauer wurde unterbeffen eine Schwierigfeit nach ber andern übermunden. Er glaubte bas Schwerfte hinter fich zu haben, ale er im April bie brei erften Afte Goethen vorlefen fonnte, ber feinen Biderfpruch mit bem Gegenstand und ber Runftgattung, welcher bas Werf angeborte, ju rugen fand. "Die Unlage Ihres Bertes", fchrieb Goethe, "ift von ber Art, bag Sie, wenn bas Bange beis fammen ift, die ibeale Behandlung mit einem fo gang irbifc beschränften Wegenftanbe in eine bewunderungewürdige Uebereinftimmung bringen werden". Schröder follte im Berbft nach Weimar fommen und hatte fich bereit erflart, ben Ballenstein felbft zu fpielen. Doch war fein Rommen noch ungewiß, und um Ballenftein fpielen ju tonnen, mußte ibm bie Rolle icon in der Mitte des Julius eingehandigt werden. Bis babin aber mar bas Stud unmöglich fertig zu bringen. Dazu fam, baf felbit bei Schröder's Unwesenheit einige

Briefwechfel zwischen Schiller und Goethe, Thl. 4, S. 298. Siehe Theil 3, Seite 57, 141 und 157.

hauptrollen mißgluden mußten, benn bie Beimar'ichen Schaufpieler waren nach Goethe's Urtheil so mittelmäßig, daß er sie, mit Iffland verglichen, bloße Referenten des Textes naunte. Aus diesen Gründen entschloß sich Schiller Anfangs Mai, bas Drama ohne bestimmte Theaterrücksichten auszuarbeiten, welchen Vorsatz auch Goethe billigte.

Rur feinen Garten, wohin er fich, wie wir wiffen, gu biefer Beit wieder begab, batte er fich bie Liebesscenen que rudgelegt, welche einer befonbere beitern und einer Iprifden Stimmung bedurften, wie fie ibm bas Frubjahr ju geben Im August war bas Wert fo weit gedieben, bag Goethen auch die zwei letten Afte ber Piccolomini vorgelefen werben fonnten. Die Ausbehnung bes Wegenftanbes hatte nämlich Schillern vermocht, bem Rathe bes Freundes gemäß, bas Bert in zwei Stude zu trennen. Die Diccolomini umfagten nach ber erften Bearbeitung noch bie zwei erften Afte von Ballenftein's Tob, und endigten also mit ber Scene, in welcher Octavio fich von feinem Sohne trennt. Diefe jegigen fieben Afte waren in funf getheilt, fo, bag ber erfte langer war, ale bie zwei letten zusammengenommen; und die übrigen brei Aufzuge von Ballenftein's Tob waren ausführlicher bargeftellt und ebenfalls in fünf Afte eingetheilt. Der Beifall Goethe's war ibm, wie er fcpreibt, bei ber Arbeit die fugefte hoffnung, und ale er biefe Bufriedenheit wirklich einarndtete, die beste Freude: benn beim Dublifum werbe bas wenige Bergnugen durch fo viele Migtone verfummert. Doch prophezeiste ber Freund auch, bag, bas Wert, wenn es fertig fei, fchr boch fteben werbe, und Schiller icopfte felbft Soffnung für eine gute Aufnahme, ale er in einer Beitschrift las, bag man in Samburg fich über die Bieberholung ber Iffland'ichen und Rogebue'ichen Stude beflage und fie mube fei, was er auch von andern Städten ichließen gu burfen fur erlaubt hielt. Unwahrscheinlich fei es nicht, daß bas Publis tum fich felbft nicht mehr feben moge; es fuble fich in gar ju schlechter Gesellichaft. Der Ueberdruß an ben verzerrten Ritterschauspielen habe jene Familienftude an ben Tag

Bergleiche Theil 3, G. 193.

gebracht, aber biefer Alltagegesichter muffe man endlich chenfalls mube werben.

So fam also dem Dichter die Rucksicht auf die Wirkung seines Stückes erst in den Sinn, als dieses schon beinahr fertig war, und es wurde keineswegs gedichtet, um eine solche Wirkung hervorzubringen. Der Genius folgt allein seinem innern Drange und ist fern davon, die Erfolge zu berechnen und sich durch dieselben bestimmen zu lassen, welche nur die Gunst des Zusalls zu gewähren vermag. Dann aber geschieht das Epochemachende, wenn das Werf des Genius zugleich das tiefgefühlte Bedürfniß der Zeit ist. Der ist der Prophet, welcher seinem Zeitalter aus dem herzen spricht, während er seinen Blick nur in das eigene herz gesenkt bat.

Um ben neuen Schloßbau in Weimar zu forbern, war ber Baumeister Thouret von Stuttgart berufen worden, ber nun auch einen Plan machte, wie bas alte Theaterlofal beffer benutt und eingerichtet werden fonnte. Go geschah es benn, bag zu berfelben Beit, wo fich-Schiller in Jena ein Gartenbauschen bauen ließ, Goethe in Beimar auf bie neue Theater=Einrichtung viele Dube und Zeit verwandte und ben Bau mit beauffichtigen half. Als die Einrichtung bald vollendet war, lag ber Gebanke nabe, bas neue Theater burch ein Stud bes Ballenftein'schen Bertes einzuweihen. Schiller fam im September auf acht Tage nach Weimar, und als er nun alles, mas er bisher fertig gebracht hatte, vor= las, forberten ibn Goethe und Mever bringend auf, von feinem frühern Plan abzugeben und bas Stud für bas Theater gerecht zu machen. "Ich muniche", fcreibt Goethe, "bag Gie bei Ihrer Arbeit fühlen mogen, welchen guten Ginbrud auf une Sie zurudgelaffen. Ein Monument einer fo befonbern Beiftesthatigfeit, als 3hr Wallenstein ift, muß jeden in thatige Stimmung verfegen, wer berfelben nur einigermaßen fabig ift. Nehmen Sie 3hr ganges Befen gufammen, um bas Wert nur erft auf unfer Theater ju ichieben : Gie empfangen es von borther gewiß geschmeibiger und bilbfamer, als aus bem Mauuffript, bas ihnen icon ju lange vor ben Augen firirt ftebt. Sie find icon fo weit, bag nach meiner Einsicht ein folder Berfuch nur Rugen bringen fann. "

Schiller ging gern auf biefen Plan ein und entschloß fich, das Borfpiel, Wallenstein's Lager, ju jenem 3wede vorerft zu vollenden. Er hatte biefes Expositionsftud. ichon im Dai 1797 wenigstens jum Theil geschrieben. 1 Jest fam es barauf an, ibm die felbstffanbige Eriftenz eines eigenen fleinen Gangen gu verschaffen, welches für fich eingeführt werben fonnte. Es mußte ibm baber, als einem eigenen Charafter - und Sittengemalbe, mehr Bollftanbigfeit und Reichthum gegeben, es mußten noch einige neue Riguren bineingesett und einige ber ichon vorhandenen ausführlicher entwidelt werben. In biefer Rudficht wurde es umgearbeitet. und ber Dichter war aufrieden mit bem Erfolg. "Ich bente in der Gestalt, die bas Stud fest befommt, foll es als ein lebhaftes Gemalbe eines hiftorifchen Moments und einer gewiffen folbatifchen Erifteng gang gut auf fich felber fteben tonnen." So ichob er nun noch feinen Rapuziner ein, ber ben Rroaten predigt, "benn gerade biefer Charafterzug ber Beit und bes Plates habe noch gefehlt." Goethe ichidte gu bem Enbe einen Banb ber Schriften bes Paters Abraham a Sanfta Clara, bag biefer ibn gur Rapuzinerpredigt begeiftern moge. Bei ber furg angeraumten Frift - benn bie Borftellung follte in einigen Tagen icon ftatt finden - und unter mancherlei Berftreuungen fonnte bas wurdige Borbild in vielen Stellen blog überfett, in andern nur topirt werden. Doch follte bas nur fur ben nachften Gebrauch fein, und er wollte nachber aus biefem " Prachtflud" noch bas Mogliche ju machen versuchen. "Denn biefer Pater Abraham," fcbreibt er, "ift ein prachtiges Driginal, vor bem man Refpett befommen muß, und es ift eine intereffante und feineswegs leichte Aufgabe, es ibm in ber Tollbeit und in ber Gefchmeibigfeit nach ober gar guvor guthun."

Goethe hatte das Borfpiel schon in Sanden, die Schauspieler lernten ihre Rollen und übten fie ein, aber Schiller tonnte nicht mude werden, zu verandern, zu verbeffern, so daß ber Freund, der alles ordnete und die Proben leitete,

<sup>&#</sup>x27; Ebendafelbst Theil 8, S. 116, und Theil 4, S. 8. Das Borfpiel beißt hier und fonst häusig " Prolog".

feine liebe Roth batte. Botenfrauen, Expresse gingen gwischen Bena und Weimar bin und ber, und auch bas Geringfügige wurde mit biplomatischer Genauigkeit verhandelt. machte Schiller's Angelegenheit ju ber feinigen, und ließ fich feine Mube verbriegen, um bas Wert gur möglichften poetiiden und theatralischen Bollendung zu führen. Doch bat er an bem Gebicht, einige Stellen abgerechnet, feinen positiven Antheil: im Grunde ift alles Schiller's eigene Arbeit, wie Boethe auch fpater verficherte. 1 Gine große Ginwirfung fann aber nicht abgeläugnet werben. Denn ba Schiller ihm nicht nur ben Plan im Gangen und im Gingelnen mittbeilte und mit ihm burchsprach, sonbern auch bie Ausführung, fo wie fie täglich beranwuche, fommunicirte und feine Bemertungen borte und nuste, fo arbeitete er Ballenftein's Lager mehr, als irgend ein anderes Wert in Goethe's Ginn aus. Schiller's Geift fiel nach allmähliger Annäherung in biesem Gedichte mit Goethe in Eins gusammen.

Bon einzelnen Stellen, welche von ihm herrührten, erinnerte fich Goethe spater kaum einer andern, als der zwei Berse, welche ber Bauer ganz im Anfang spricht:

> "Ein hauptmann, ben ein anberer erflach, Ließ mir ein paar gluckliche Würfel nach."

Denn ba er gern motivirt wissen wollte, wie der Bauer zu ben falschen Würfeln gekommen, so habe er diese Berse eigenshändig in das Manustript hineingeschrieben. Schiller habe daran nicht gedacht, sondern in seiner kühnen Art dem Bauer geradezu die Würfel gegeben, ohne viel zu fragen, wie er dazu gekommen. Ein Anfangslied dichtete Goethe, wie man aus dem Briefwechsel sieht, welches Schiller um einige Verse vermehrtez es blieb aber im spätern Texte ganz weg. Auch einen Stelzsuß; als Gegenstüd vom Rekruten, wollte Schiller noch einsühren; dieser Invalide sollte ein Zeitungsblatt bringen, und so sollte man unmittelbar aus der Zeitung

<sup>&#</sup>x27; Gefprache mit Goethe von Edermann, Theil 2, S. 346.

<sup>2</sup> Briefwechfel awifchen Schiller und Goethe, Theil 4, S. 310, 934 und 335.

Regensburg's Ginnahme und bie neuften, paffenbften Ereigniffe erfahren. Diefe Abanderung fonnte aber Goethe nicht mehr aufnehmen. "Arbeiten Sie an Ihrem Berte fort", fcbrieb er, "ob ich Ihnen gleich nicht versprechen fann, fcon bas nächfte Mal bie Beranberungen vorzunehmen. Alles ift fest fcon so auf ben Reim und ben Sylbenfall eingerichtet, so auf bie Stichwörter eingehett, bag ich nichts zu anbern mage, weil unmittelbar Stodungen ju befürchten find. Bei ber Schwierigfeit, eine fo neue und frembe Aufgabe mit Ehren gu befteben, Klammert fich jeder fo feft an feine Rolle, wie ein Schiffbruchiger an's Brett, fo bag man ihn ungludlich machen wurde, wenn man es ihm wadlig machen wollte." Das that benn Schillern leib, bag bie fleinen Beranberungen nicht gleich ber erften Borftellung ju Gute fommen fonnten, benn bas Motiv mit ber Zeitung ichien ihm ju einer volltommenen Exposition bes Momente und ber Rriegsgeschichte febr paffend ju fein. Auch biefe beabsichtigte Umanberung ift in unsere jetige Ausgabe nicht aufgenommen. andern unausgeführten Borfchlage wollen wir nar nicht erwähnen, ba wir auch die bieberigen nur begwegen angeführt haben, um ju zeigen, wie fcwer Schiller fertig werben tonnte, weil er immer alles beffer machen wollte.

Mittlerweile wurde auch noch ber Prolog gebichtet, mit welchem bie-Schaubuhne in Weimar wieder eröffnet werden, und welcher bie Wallenftein'ichen Stude und bas Lager insbesondere einführen follte. Der Plan bagu scheint gemein-Schaftlich gemacht worden zu fein, und jeder ber Dichter follte vermuthlich fein Kontingent bagu geben. Doch arbeitete ibn Schiller allein aus, gur großen Bufriebenheit Goethe's. "Ich habe eine große Freude baran", fcrieb biefer mit ungewöhn= lichem Affett, "und bante Ihnen taufenbmal!" Aber auch bier batte Schiller nachträgliche Berbefferungen zu ichiden, und biefer Prolog wurde wieber ein Gegenstand bes literarischen Briefmedfels. Goethe batte noch eine Stelle ju anbern, welche fich auf feine Schauspieler und auf Iffland bezog, und ber Prolog wurde bem Almanach von 1799 angehängt und jugleich nach Stuttgart geschickt, um in bas Morgenblatt eingerudt zu werben. Das Publifum follte über bas aufgebenbe

Gestirn von allen Seiten her in möglichst schnelle Renntniß gesett, die ungeduldige Erwartung sollte noch gesteigert werden. Für den Bortrag auf der Bühne veranstaltete Goethe endlich eine besondere Ausgabe, in welcher er einiges wegließ und anderes besser hervorhob, um ihn dem Publikum verständlicher zu machen.

Um 12. Oftober fant endlich bie Sauptaufführung ftatt. Schiller fam mit ben Seinigen ben Tag vorher Morgens in Weimar an, um Abends mit Goethe ber Sauptprobe beijuwohnen. Er war boch erfreut und gerührt. Die wirkliche Borftellung befriedigte jede Erwartung. Die neue eigenthumlice Dichtung, und bas neue icone Lotal ftimmten gufammen, um bie Einbildungefraft der Buschauer in eine bobere Stimmung ju verfegen: fie faben und fühlten fich an ber Schwelle einer neuen Mera ber Runft Thalias und ber bramatifchen Dichtung, wie fie ber Prolog rubmt und verfpricht. Schauspieler Bobs trug biefen in bem Roftume vor, mit welchem er fpater als Max Piccolomini auftrat, bie Schauspieler recitirten bie Reime fo gut, als wenn fie nie etwas anberes gethan batten; besonbers ernbtete Benaft ale Rapuziner und Leifring ale erfter Jager viel Lob ein. Schiller's Freude war um fo fconer, weil fich im hinblid auf feine noch übrigen Ballenstein'ichen Stude bie reichfte Soffnung mit ihr verfnupfte. Goethe war im voraus bes guten Erfolges ber Aufführung fo gewiß, bag er eine Borrecenfion ber Borftellung und bes Effettes, ben bas Stud gemacht habe, ichematifirte. "Da ich mich einmal auf bas Glement ber Unverschämtheit eingelaffen habe", fagte er, "fo wollen wir feben, mer es mit uns aufnimmt."

Wir verlaffen Wallenstein's Lager nicht, ebe wir einen Blid in bas Innere dieser Schöpfung gethan haben. Zuvor aber muffen wir einige Worte über ben Prolog sagen.

Der Prolog geht natürlich von bem neu eingerichteten Theater aus, welches burch ben Wallenstein eingeweiht werden sollte. Aber die Schauspieler, welche sich hier hervorgethan, und die Dichter, die sich vor dem Publikum ausgebildet, sind die nämlichen noch, und es ist berselbe Schauplas, auf welchem noch jüngst Ifsland durch seinen Schöpfergenius

entzudte. Bon selbst reiht sich hieran ber Wunsch, daß dieses Raumes neue Würde die Würdigsten herbeiziehen möge, damit dem großen Muster nachgeeisert werde, das sener Mime aufgestellt. Wo möchte das Talent sich auch lieber prüsen und von neuem bewähren, als hier vor einem auserlesenen Kreis, welcher

"Dit leiebeweglichem Gefühl ben Geift In feiner flüchtigften Erscheinung hafcht-"

Denn bes Mimen Runft ift auf ben Augenblid beschräntt, während bas Gebilde bes Meißels, ber Gefang bes Dichters nach Sabrtaufenden noch leben. Die berühmte Ausführung bieses Sates bestätigt es wieber von neuem, baf Schiller in ber poetischen Darftellung allgemeiner Ibeen feines Gleichen nicht bat. Die neue Aera aber, welche heute fur bie Schauspielkunft auf biefer Bubne beginnt, ermuthigt auch ben Dichter, ben Buborer "aus bes Burgerlebens engem Rreis auf einen bobern Schauplag ju verfegen" - einen Schauplat, welcher ber großen Beit wurdig ift, in welcher um ber Menschheit große Gegenstände, um Berrichaft und um Freiheit gerungen wird, und in welcher die alte fefte Form gerfällt, bie vor hundert funfzig Jahren, im weftphalischen Frieden, Europen nach breißig Kriegefahren ben Frieden gab. Go ift benn ber Meifter ber Uebergange bei ber trüben Beit angekommen, welche er ber Phantafie feiner Buborer noch einmal vorüberführen will. Seine Dichtung ftellt und in die Mitte biefes Rrieges, von bem ichon fechsgebn Jahre verfloffen find; und weif't auf ben verwegenen Charafter bin, welcher fich auf biefem finftern Zeitgrund Doch ber bramatische Wallenstein ift nicht ber bifto. rifche; bieg bebt ber Dichter fogleich bestimmt bervor:

> "Doch Euren Augen foll ihn jest die Runft, Auch Eurem herzen menschlich naher bringen: Denn jedes Aeußerste führt sie, die Alles Begränzt und bindet, zur Natur zurück; Sie steht den Menschen in des Lebens Drang Und mälzt die größ're hälfte seiner Schuld Den ungläcksligen Gestirnen zu."

Indeffen will ber Dichter heute nur sein Schattenbilb — sein Lager, vorführen, benn er benkt ben großen Gegenstand in einer Reihe von Gemälden aufzurollen. Aber heute forbert die Muse ihr altes beutsches Recht zurud, "bes Reimes Spiel," was ber Hörer nicht tabeln wolle!

So ift nichts vergeffen, aber auch nichts zu viel. Die Berbindung ber bisparaten Gegenstände, bes neuen Theaters, ber Schauspieler, bes Publifums, ber Mimit, bis au bem Reime bin, ift unübertrefflich. 3ch rechnete fruber, wie es geschehen muß, biefe planmäßige Anlage gur Berfanbesform 1, aber wie ber vielgeubte Berftanb felbft wieber Ratur wird, zeigt fich bier augenscheinlich. Alles fügt und balt fich zu einer in fich vollenbeten Organisation zusammen .-Sprache und Bere fonnten nicht ebler fein. Satten bie nachfolgenben Dramen auch feine Bebeutung, fo waren fie icon biefes Prologe wegen unfterblich. Der Bang ber Dichtung ift gefest, rubig und ernft, aber auch frei und beiter; fie trägt ben gewichtigen Ibeengehalt leicht babin, bis fie im letten Absat, wo sie bes Reimes Spiel rechtfertigt, selbft Spiel zu werben icheint. Der Prolog bereitet die Stimmung por, in welche bas nachfolgende Lager verfest, und ber lette Abschnitt vertheibigt insbesonbere bas, was bas Publi= fum unmittelbar barauf bort. Man merkt es also ben letten Berfen und Sentengen nicht an, bag fie nur bie Anwendung einer tief durchdachten Theorie find. Dber fpricht ber Gedante, "bag man es ber Duse banten folle, wenn fie bie Taufdung, bie fie icafft, aufrichtig felbft gerftore, und ihren Schein ber Wahrheit nicht betrüglich unterschiebe", fpricht biefe Entgegensetzung bes beitern Reiches ber Runft und ber ernften Lebenswahrheit nicht Schiller's Aefthetif aus? Er legt ja bas Wesen bes Schönen in bas Spiel und ben Schein, "aber nur fo weit er aufrichtig ift (" bie Laufdung, bie fie ichafft, felbft gerftort") und nur in fo weit er felbftftanbig ift ("fich ber Babrheit nicht betruglich unterschiebt"), ift ber Schein aftbetisch 2". **60** 

<sup>·</sup> Siehe Theil 3, S. 88 ff.

<sup>2</sup> Schiller's Berke in E. B., S. 1218. 1. m. (Ditavausgabe Bb. 12, S. 140 f. Siehe Theil 3, S. 33 und S. 139.

finden wir auch hier wieder im anmuthigen Dichter ben tieffinnigen Philosophen, und wenn wir jenem in die Seele schauen wollen, muffen wir mit dem lettern genau bekannt sein.

Daß Schiller in biesem Borspiele ben Reim auf die Bühne brachte, erklärt sich außer dem objektiven Grunde, ben er hier selbst angibt, auch aus dem Gebrauch besselben seit einer Reihe von Jahren in den meisten, und seit 1797, in allen seinen Gedichten, von welcher Gewohnheit er nicht plötlich abgehen konnte. Bermuthlich hatte auf diese äußere Form auch Goethe's Faust Einfluß. Wallenstein's Lager macht den Uebergang zu den reimlosen, regelrechten Jamben, welche Schiller in allen spätern dramatischen Studen beibehielt.

Bergleichen wir nun ben Prolog, welchen wir eben fo boch rühmten, mit bem Stud, welches er junachft einzuführen bestimmt war, so erscheint er boch nur, wie bie Theorie gur Der Berfaffer von Ballenftein's Lager fagt 1, bas gange Berbienft biefer Dichtung tonne blog Lebhaftigfeit fein; und gerade weil fie nur biefes Berbienft bat, ift fie fo portrefflich. Der Dichter wollte einmal mit feinem Berte gar nichts anderes, als bas Werf felbft, barum erreichte er in biefer Gattung bas Sochfte. Das Stud ift an feinen außern 3wed, an fein sonftiges Interesse feines Urbebers gebunden; fo weht uns benn aus ibm gur rechten Erquidung ber freie Beift ber Poefie an. Die Lebendigkeit bes Bemalbes geht aus ber individuellen, objektiven Beftaltung bervor, und ift baber acht poetisch 2. Das Gebicht ift blog an bie Anschauung, an bas innere Auge gerichtet, begwegen gefällt es rein afthetisch und verfehlt bennoch ben Ginbrud auf unfer Berg nicht, wie man benn überhaupt fagen konnte: batte Schiller nicht häufig auch jum Bergen reben wollen, und ware er nicht oft von einem theoretischen Gebanten ausgegangen, es mare ibm Bieles beffer gelungen. Hier haben wir ein lebenvolles Bilb, welches nur bie anichanlichen

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 4, G. 309,

<sup>2</sup> Siehe Theil 3, S. 115 f. und Rapitel 12.

Grenzen ber Geftalt, aber nicht bie gedachten Grenzen bes Begriffs hat. Schiller forberte für ein gutes Gedicht bie Berbindung von Ernst und Spiel. Aber der Ernst war bei ihm schon ein freiwilliger und nothwendiger Effest seiner Ratur. Wenn er daher bloß poetisch spielen wollte, entstanden häusig seine reinsten Gebilbe. So sollte Wallenstein's Lager, wie etwa auch der Geisterseher, nur ein lebendiges Gemälde werden, und eben wegen dieser Begrenzung wurde das Gedicht so vortrefflich. Ideengehalt, Tiese, Plan legten sich dem poetischen Spiele gleichsam von selbst unter, ohne es zu stören.

Schiller fagt von Shaffpeare, "er habe in feinem Julius Cafar bas gemeine Bolf mit einer ungemeinen Großheit behandelt; ber Stoff habe ihn bei ber Darftellung bes Bolfedaraftere gezwungen, mehr ein poetisches Abstraftum vor Mugen gu haben; mit einem fühnen Griff nehme Shaffpeare aus der bedeutungslosen Menge und Masse ein paar Figuren ober vielmehr ein paar Stimmen heraus und laffe fie für bad gange Bolf gelten, und bas gelten fie wirklich, fo gludlich habe er fie gewählt "1. Man tann baffelbe mit vollem Rechte von ben Kiguren in Wallenftein's Lager behaupten, ja ber Dichter ift offenbar in ber Bahl und Zeichnung feiner Perfonen, bewußt ober unbewußt, von biefer Bemerfung über ben englischen Dramatifer ausgegangen. Der Rroate, welcher fich in feiner Dummheit übertolpeln läßt und "bas Sprüchel bes Pfaffleins" gläubig anhört, reprafentirt ben niedrigften Saufen bes Beers, ber wie bas blobe Bieb gur Schlachtbant geführt wirb. Bon einem folden Bolfe ift bann Ifolani, ber robfte und leichtfinnigfte aller Generale Wallenstein's, ber würdige Anführer. Der erfte Jager, "ber lange Peter aus Igehoe", und fein Ramerad - "bes Friedländers, wilde Jago" — vertreten die große Maffe ber Abentheurer und Gluderitter im Wallenftein'ichen Seere, und vergegenwärtigen alfo im Allgemeinen bas wilbe, mufte, unftate Kriegshandwert ber bamaligen Beit. Der Jäger hat nach einander ben Schweben, den Liquiften, ben

Briefwechfel zwifchen Schiller und Goethe, Theil 3. S. 57.

Sachsen gebient, ebe er es mit Ballenftein versuchte. Seine Moral ift:

"Flott will ich und müßig gehen, Alle Tage was Neues sehen, Mich bem Augenblick frisch vertrauen, Nicht zurück, auch nicht vorwarts schauen."

Dabei ohne Furcht por Gefahr, pocend auf Solbatenehre, bereit, alles schonungslos zu zertreten, bem Feldherrn mit Begeisterung zugethan — so ift ber Geift bes heeres. ift biefer Stimmführer bes Allgemeinen auch ber Sauptfanger im Reiterliebe am Enbe bes Stude. Der Arfebufier, welcher bem betrügerischen Bauern bas Wort spricht, weil er boch "auch ein Menfch fei, fo ju fagen," ber ben Geborfam gegen ben Raifer icon gefährbet glaubt und bie Martetenberin nach feiner Beche fragt, ale bie andern auch nur eine gemeinschaftliche Abrebe wegen einer Bittidrift treffen wollen, und von bem ber Jäger fagt; "Das benft, wie ein Seifenfieder" - biefer Artebufier gebort ja bem Tiefenbach'ichen Regiment an, von welchem Octavio bezeugt: "Dieß Regiment ift treu," und er fpielt gang bie Rolle feines fcwerfälligen und einfältigen, aber ehrlichen "beutschen Berrn." fo, wie von biefem Deutschen ber erfte Ruraffier fpricht: "Shab' um bie Leut'! Sie find fonft wad're Bruber," urtheilt Isolani (Wallenstein's Tod, Aft 2, Scene 5) von ihren Anführern: "Es find nicht eben ichlechte Manner." Den Gegensat ju ihm bilbet ber Trompeter, und ift burch feine unbedingte Singabe an Wallenstein Die Stimme ber Terafy'ichen Regimenter:

"Aber wir halten ihn aufrecht, wir."

Sein Landsmann, der breitstilige Pedant, welcher den feinen Griff und den rechten Ton "von des Feldherrn Person geslernt hat, der "urkundlich" dessen Worte herzusagen weiß, der gravitätisch einen Rekruten einweiht:

"Sieht Er! bas hat Er wohl erwogen! Einen neuen Menschen hat Er angezogen:"

Dieses "Befehlbuch," welches weiter als alle Andere sieht — ber unvergleichliche Wachtmeister, ift offenbar eine Karrifatur

von Ballenstein felbst. Es ift eine fo individuell gezeichnete Beftalt, wie fich nicht manche mehr findet in fammtlichen Werten Schiller's. Er ahmt feinem General nach, wie Don Duixote ber alten Ritterzeit. Dann charafterifirt ber Dragoner burch einen einzigen Bers: "Der Irlander folgt bes Gludes Stern," nicht allein fich felbft, fonbern auch bie Unguverläffigfeit bes Buttler'ichen Regiments. Der erfte Ruraffier endlich ift aus bem Pappenheim'ichen Regiment, welches ber jungere Viccolomini befehligt, und hiermit ift alles gesagt. Er ftellt die noble, eble Seite bes bamaligen Rriegelebens bar. Der Geift bes Max fpricht aus ibm. Ungeachtet er feine Eltern nicht nennen fann, ift er ein Abeliger unter ben Gemeinen. Gleich fein erftes Auftreten mit ben Worten: "Friede! Bas gibt's mit bem Bauer ba?" und wie er ben Scharficugen foilt, bag er fich fo weawerfen und blamiren fonnte, mit einem Bauer fein Glud ju probiren, fundigt fein geiftiges Uebergewicht und ftolges Chrgefühl an, und biefen Charafter führt er auf eine berrliche Beife burd.

So sind die Figuren des Studs die Stimmführer ihrer Regimenter und die Abbilder ihrer Führer. Aber auch ihre Nationen charafterisiren sich in einigen Soldaten. Der zweite Scharfschüß sagt von sich: "Der Tyroler dienkt nur dem Landesherrn." Der ebenfalls treue zweite Arkebusier ist aus der Schweiz; der leichtsinnige erste Scharfschüß, der den Kroaten prellt, und dagegen sich im Spiele vom Bauern betrügen läßt, ist ein Lothringer:

"Der Lothringer geht mit ber großen Bluth, Bo ber leichte Sinn ift und luftiger Muth."

Die Bezüge liegen vor, aber fie find nicht begriffsmäßig ausgeprägt. Bon einer Absichtlichkeit ift nirgends eine Spur.

Wie verschieden aber die Soldaten sich auch charafteristren, so vereinigen sich boch alle in der vollsten Anhänglichkeit an Wallenstein und in dem förmlichen Beschluß, ihn nicht zu verlassen, welcher nur in dem stumpfen Blödsinn der Kroaten und der ängstlichen Treue der ehrlichen Deutschen eine Grenze sindet. Dieser Beschluß, eine Bittschrift zur Unterschrift in Umlauf zu bringen und einzureichen, daß die Regimenter

nicht getrennt murben, ift auch bie Sanblung, in welcher fich bie bunten Befprache, Borfalle, Scenen und bie mancher-Iei Personen bes Stude vereinigen. Gine folche Willensaußerung fann in ber Sphare, in welcher fich bas Gemalbe balt, füglich ale bie That felbft gelten, und man möchte überbaupt in einem Drama, in welchem bie Anfichten und Befinnungen, bas Trachten und Streben ber Menschen fo lebenbig por bie Augen gemalt find, bie Sandlung nicht vermiffen. Denn biefe hat ja boch eigentlich feinen anbern 3med, ale ben, welchen ber Dichter hier auch ohne Sandlung, im engften und außern Sinn bes Wortes, fo vortrefflich erreichte. Mit biefer ernften Angelegenheit fammelt fich bas Berftreute gur Ginheit, fteigert fich die Darftellung jum Bichtigen und Großen. Schiller's Natur trug alles jum hoben empor, wie wir es fcon früher gefeben baben, bag feine lyrifche und epifche Poefie, einen vorherrschend erhabenen Charafter bat. entwidelt in bem letten Auftritt ber erfte Ruraffier, ber Wallone, eine so hobe Denkweise, wie fie mit bem gemeinen Rriegshandwerk nur immer verträglich ift. Wallenftein's Lager ift ein abgeschloffenes Bilb, und baber mochte ibm, obgleich es noch einen höhern Zwed außer sich hat, ber Rame einer. fetbftftanbigen Dichtung nicht verweigert werben fonnen.

Wie der dem Schreibepult entlaufene Jäger seinen Dienst wechselte, so erfahren wir es auch von dem ersten Kürassier, daß er in der ganzen Welt sein Glüd versucht; und von der Marketenderin hören wir mit Bergnügen, wie sie "der rauhe Kriegsbesen gesegt und geschüttelt von Ort zu Ort." Die Gustel aus Blasewiß ist eine heitere Reminiscenz Schiller's an seinen amuthigen Aufenthalt an dem Elbuser zu Loschwiß. Unter diesem Ramen war nämlich die hübsche Gastwirthstochter des, seiner Wohnung gerade über, auf dem senseitigen Ufer recht einladend gelegenen Dörschens Blasewiß in der Gegend bekannt. Es heirathete das artige Mädschen späterhin ein angesehener und sehr geachteter Mann in Oresden, wo sie noch jest, als hochbesahrte Wittwe lebt. 2

<sup>·</sup> Siehe Theil 1, 6. 279.

<sup>2</sup> Friedrich Laun's Memoiren, Theil 1, G. 96.

Man sieht es, daß Schiller, wenn auch scherzbafter Weise, nun die Gewohnheit Goethe's nachahmte, Personen aus seiner Bekanntschaft in die Dichtung zu bringen, — mußte sich doch sogar Goethe selbst abkonterseien lassen! Es ist auch nicht zu bezweiseln, daß dem Dichter zur Schilderung dieses Soldatenlebens sein Aufenthalt in der Karlsschule zu Hulfe kan.

Das lager macht gleichsam eine isolirte Belt aus, wie fie Schiller in dem Johanniterorden auf Malta gefunden zu haben glaubte. Damit aber auch bie Bezüge nach außen anschaulich murben, ift ein ruinirter Bauer eingeführt, ber fich nun aufs Betrügen legt; bann ericheint ein Burgersfohn als Refrut, ben ber jammernbe Bater vergebens bei ihm gu' bleiben bittet, und endlich ber Rapuginer. Sie find Reprafentanten bes Bauern =, Burger = und geiftlichen Standes. Die Strafrede bes Paters fann jum Theil als eine Art Mosait aus ben Schriften Abrahams a Sancta Clara angefeben Auger ben unerschöpflichen Wortspielen gebort gu werben 1. ben hervorstechenden Eigenthumlichkeiten der Predigten diefes genialen Augustiners, die überraschende Anwendung ber biblifden Gefdichte und einzelner Bibelftellen auf Dinge, wo nur die Schnellfraft bes feltenften Biges eine Busammenftellung möglich machen konnte. Dazu bat bei ihm bie lateinische Uebersetung, die Bulgata, baffelbe Ansehen, welches bei und die beutsche Uebersetzung Luther's besitt. mischt er allenthalben lateinische Stellen in feine Predigten ein, wodurch er ben Bortheil hat, die beutsche Umschreibung bem jedesmaligen Busammenhang feiner Rebe anzupaffen. Aus biesem Material und nach biesem Gesichtspunkt ift Schiller's unvergleichliche Rapuzinerpredigt verfertigt; boch liegt in bes Paters Abraham Schriften noch Stoff für hundert ähnliche Gedichte, aber wir befigen noch tein zweites biefer Gats Nur ber Benius ruft aus reichem, aber ungeftaltem Stoffe ein Runftwerf hervor!

Ueberall im Stude find Nachrichten und Binte gegeben, welche uns mit Wallenftein und ben hauptfachlichften andern

Fr. B. B. Schmidt hat in feinem Taschenbuch beutscher Romangen, G. 331 ff. Die Parallelftellen nachgewiesen.

Auführern, mit bem Buftand bes heeres, ben Berhaltniffen ber Beit vorläufig befannt machen. Aber nichts ift gesucht und herbeigezogen; bas Gebicht entwidelt fich, wie eine Naturbegebenheit, von felbft; jebe Perfon fcheint nur um ihrer felbft willen ba ju fein, febes Wort nur in fich ju gelten, und boch ift jebes Gingelne nur ein Beitrag fur bas Gange, und alles zeigt gleichsam symbolisch auf einen größern hintergrund bin. Die Darstellung fest eine außerordentliche Unschauung und bie ficherfte Renntnig ber Beit voraus, und gewährt fie und. Da im Stude eine Steigerung fattfinbet vom Gemeinen und Unbebeutenden bis zur bochften Auffaffung bes Rriegerlebens, bie fich bramatifch in ben Worten bes berrlichen Wallonen und lyrifch in bem Reiterliebe entfaltet, fo icheibet ber Buborer wirflich mit einer erweiterten Unficht und gehobenen Stimmung. Aber ungeachtet bas Gebicht in bas Ideale ausläuft, bleibt boch bie Behandlung burchmeg real. Bon Sentimentalität bat die Dichtung burchaus feine Spur. Alles ift fraftig, beiter, leicht, originell. Ueberall berricht eine erstaunliche Frifde und Gefundheit, ein unübertrefflicher Sumor, und ber alterthumliche Bolfeton macht bie Darftellung noch anschaulicher. Denn ber Botiston bat felbst ba etwas Lebhaftes und Sandgreifliches, wo er sich nicht in einem finnlichen Ausbrude fund gibt, und bas Alterthumliche belebt burch ben Rontraft. Das Drama ichließt fich binfictlich feiner objeftiven Geftaltung an die beften Balladen an, ja es hat vielleicht am meiften plaftifche Form von allem, was Schiller geschrieben bat. Man fann nicht mube werden, bas Gebicht immer von neuem gu lefen und ju genießen. Es fteht in matellofer Schone vor uns, wie ein volltommenes Raturprodutt, und übertrifft in feiner Art die beiben nachfolgenden Stude. Die Rritif fieht ihr Unvermogen nicht beffer ein, ale einem folden Meifterwert gegenüber.

Das Grundmotiv des Ganzen ift Schwärmerei fur Wallenstein. Sein Geift befeelt die Personen und das Stud selbst, und die Berehrung des Feldherrn läßt die Beschlugnahme hervortreten, in welcher man sich zulest vereinigt.

Endlich-fei es mir erlaubt, noch mit einigen Worten bes Reiterliebes ju gebenken, welches icon im Mufenalmanach

für 1798 erschien. Ein Mittel, welches Schiller sonst so häusig gebraucht i, die Figur des Kontrastes, wendet er auch hier an, aber so ungezwungen, daß sie nicht stört. Dieß gilt eigentlich schon vom Schauspiel. Der Wallone und der Wachtsmeister verhalten sich zu einander, wie Natur und Schule in dem Gedichte, der Genius? Dann stellt er die freie Soldatenwelt überall in Gegensatz zu dem peinlichen Spießbürgerthum. Der Wallone schilbert die Soldateska mit Bezziehung auf das Hossen und die Gewerde und Genüsse des Friedens, von denen er sich lossagt:

"Frei will ich leben und alfo fterben, Niemand berauben und Niemand beerden, Und auf bas Gehubel unter mir Leicht wegschauen von meinem Thier".

Diefer Beift ber Freiheit, welcher in tonfreter Saffung burch bas gange Stud webt, fpricht fich in bem Schluggefang lyrifd aus, welchen man, eben fo wohl, als bas Rauberlied in bem Drama, ein Freiheitslieb nennen fonnte. Freiheit ift überall burch ben Kontraft geschildert. Schon in ber erften Stropbe, welche ber zweite Ruraffier fingt, tritt ber Gegenfag bervor, 3. B. in ben Worten: "Im Felbe, ba ift ber Mann noch was werth, ba wird bas Berg noch gewogen", nämlich wie es im Frieden nicht geschieht. Dragoner ftellt bierauf in ber zweiten Stropbe bas eine Glied bes Gegensages naber für fich bar: "Aus ber Welt bie Freiheit verschwunden ift"; 2c. und ber erfte Jäger er= bebt bann dem gegenüber bas Solbatenglud: "Des lebens Aenaften, er wirft fie weg" — was gleichsam eine Anwendung der Worte im Ideal und Leben ift: "Berft bie Angft bes Irbischen von euch"! 2c. In ber vierten Strophe legt ber Dichter in bieselbe Bergleichung einen andern Lieblingsgebanten, bag ber Menfc, bier ber Solbat, fich fein fconftes Glud nicht mit Mube erarbeite, fondern: "Bon bem Simmel faut ihm fein luftig Loos : ". Erft bie fünfte und fechste

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 3, S. 137.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft 6. 142 f.

Bendafelba G. 146.

Strophe schildern bas Soldatenleben mehr an und für sich, ohne Beziehung, in dem Sinne, in welchem im sechsten Auftritt des Schauspiels die Jäger von ihm sprechen. Aber diese beiden Strophen streisen wieder an die Schiller'sche Idee, daß der Mensch nur den Augenblick sein nennen könne. So sind es die uns bekannten sittlichen Ideen von Freiheit und Lebensglück, welche hier eine obsektive Gestaltung und somit ein wahrhaftes poetisches Leben gefunden haben. Der Soldatenstand ist es, der sich hier ausspricht und uns sesselt, und doch lehrt uns eine tiesere Kenntniß auch in diesem fremden Gewande noch die Weltanschauung des Dichters sinden. Sein universell gebildeter Geist begegnete allen Regungen der Seele in den verschiedensten Lagen der Menschen.

<sup>·</sup> Siehe Theil 2, S. 45.

#### Mennzehntes Rapitel.

Umarbeitung der Piccolomini für bas Theater. Bollenbung von Ballenftein's Tob. Darftellung biefer Schaufpiele.

Der Beifall, ben ber bramatische Dichter ernbtet, ist ber höchste, welcher bem Künstler bes Worts überhaupt zu Theil werden kann. Jeder andere Dichter wird nur von Lesern bewundert, nicht von Juhörern empfunden. Eine Rede dagegen wird nur einmal gehört und kann später nur noch gelesen werden. Das Drama allein lebt fortdauernd in einer doppelten Gestalt für Leser und Juhörer, und eine zweite und dritte Kunst, die Mimit und Malerei, kommen dienend herzu, es zu verherrlichen, so daß der Juhörer zugleich Jusschauer wird. Wer könnte auf einen reichern Ruhm rechnen, als der große Dramatiser?

Mit biesem genossenen und geahneten Lohn im Busen fehrte Schiller von ber Borftellung des Lagers Wallenstein's nach seinem stillen Musensitze im einsamen Garten zurud. Soethe begleitete ihn. Die Ausarbeitung der Piccolomini für das Theater war nun sein erster Gedanke, sein heißester Wunsch.

Wohl hatte er icon früher auf das Theater, und namentlich auch auf das Personal der Weimar'schen Bühne Rudsicht genommen 1. Aber wir wissen, wie schnell ihn bie

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, G. 362 u. 364.

ibealen Anforderungen bes Studes über bie fleinlichen Gin-. forantungen ber Bretter binaustrieben. Er batte fic vorgenommen, bas Drama fpater für bie Bubne einzurichten, was er für eine bloge, leichte Berftanbesfache anfah 1. Aber icon bei ber theatergerechten Bearbeitung bes Borfviels, entwidelten fich in Schiller allerlei 3been, die er ben folgenden Studen noch zu ftatten tommen laffen wollte 2. Es fonnte nicht anders fein, als bag eine Umformung Eines Theiles auch auf die folgenden Ginflug haben mußte. Als er fich aber nun, in ber zweiten Salfte bes Oftobers, fogleich an Diefes Wert machte - wie febr fand er fich ba in feiner Erwartung getäuscht! "Die Umsetzung meines Textes", fcrieb er jest, "in eine angemeffene, beutliche und munbrechte Theatersprache ift eine febr aufhaltende Arbeit, wobei bas Schlimmfte noch ift, bag man über ber lebhaften und nothwendigen Borftellung ber Wirklichfeit, bes Personals und aller übrigen Bedingungen allen poetischen Ginn abstumpft. Gott belfe mir über biefes Geschäft binweg! Uebrigens tonnte es nicht fehlen, bag biefer beutliche Theaterzwed, auf ben ich jest losarbeite, mich nicht auch zu einigen neuen wefentlichen Bufagen und Beranderungen veranlagt batte, welche bem Gangen guträglich find". - Raum merflich rudte bas verdrießliche Geschäft weiter. Nachdem er endlich mit ber eigentlichen bramatischen Sandlung fertig zu fein meinte, begab er fich noch einmal an den ber Liebe gewidmeten Theil, um die lette Sand an diese edle Episode zu legen, "welche fich, ihrer frei menschlichen Ratur nach, von bem geschäftigen Wefen ber übrigen Staatsaftion völlig trenne, ja fich bemfelben, bem Beifte nach, entgegensete, und bie er ben "boetifc wichtigften" Theil bes Ballenftein nannte. Jest erft. nachbem er ber Sandlung felbft bie ihm mögliche Geftalt gegeben, fonne er fich biefelbe aus bem Ginne fclagen, und eine gang verschiedene Stimmung in fich auffommen laffen. Er babe fic nun aller Motive, bie im gangen Umfreis bes Studes für biefe Episode und in ihr felbft lagen, ju bemachtigen,

<sup>1 3</sup>m August 1798. Briefwechfel Theil 4, G. 288.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft Banb 4, S. 336.

um so, wenn es auch langsam gehe, die rechte Stimmung in sich reifen zu lassen. Was er am meisten zu fürchten habe, sei, daß das überwiegende menschliche Interesse für Max und Thekla an der schon feststehenden ausgeführten Handslung leicht etwas verrücken möchte; denn ihrer Natur nach gebühre ihr die Herrschaft, und se mehr ihm die Ausssührung derselben gelingen sollte, desto mehr möchte die übrige Handslung dabei in's Gedränge kommen".

Bugleich schidte er ben übrigen Theil an Goethe, bamit er ibm gang aus ben Augen fame und er um fo ungeftotter ben Liebesscenen nachhängen fonne. Er war völlig ausgearbeitet, mit Ausnahme ber gebeimen magifchen Befcichte awischen Octavio und Ballenftein (jest in Bal-Ienstein's Tob, Aft 2, Scene 1) und "ber Prafentation Queftenberge vor die Generale" welche nachher (in ben Picco-Iomini, Aft 1, Scene 7) ichidlich gang wegblieb. . Alfo bas gange Stud Piccolomini, welches bamals bie zwei erften Aufzüge von Wallenftein's Tod noch mitumfaßte, war bis auf ben britten Aft vollenbet, in welchen eben jene Liebesgeschichte eingerudt werden follte. Goethe fand ben erften Aft faft burchaus theatralisch zwedmäßig, die Familienscenen febr gludlich und von ber Urt, die ibn rubre, in ber-Aubieng= scene munichte er einige bistorische Duntte beutlicher ausgefprocen, was er fruber auch icon im Prolog verlangt hatte, benn es fei unglaublich, was man beutlich zu fein Urfache babe. Ueber die beiben letten Afte fügte er fein Urtheil bei und biefe erfuhren, nach Beendigung ber Liebesepisobe im britten Aufzug, eine mahrscheinlich burch Goethe veranlagte und auch von biefer Episode herrührende abermalige, britte Umanberung. Go wenig genügte fich Schiller!

Es beunruhigte ihn nämlich ein eigenes Bebenken. Es kam barauf an, ben Abfall des Wallenstein einzuleiten und einen muthvollen Glauben an das Glück seiner Unternehmung in dem Helden zu erweden. Nach dem ersten Entwurse sollte dieß badurch geschehen, daß die Konstellation glücklich befunden wurde, und das Speculum astrologicum sollte in dem aftrologischen Jimmer vor den Augen des Juschauers gemacht werden. Dieses Mittel fand aber jest Schiller ohne

bramatifches Intereffe, troden, leer und wegen ber technischen Ausbrude unverftanblic. Er erbachte baber ein anberes Motiv, welches mit ben Chronobiftiden und ben Teufelsverfen in eine Gattung gebort, indem bas gunftige Drafel aus funf verschlungenen ober im Rreife geftellten Buchfigben geholt werben follte. Doch wußte er nicht ficher, ob biefe "neue Frage" einen tragifden Gehalt habe, und nicht bloß als laderlich auffalle. Er fragte Goethen um Rath. fand die neue Scene gut behandelt, aber es fchien ihm mit Schillern zwischen bem abgeschmadten Motiv und ber ernften Burbe ber Tragobie ein nicht aufzuhebenber Bruch übrig gu bleiben. Er fonnte fich nicht entscheiben, ob bas aftrologische Bimmer ober biefer funffache Buchftabe ben Borgug verbiene, und bat fich Bebentzeit aus. Rach vielfältiger Ueberlegung ertlarte er fich endlich fur jenes frubere aftrologische Motiv. Denn bas zweite Mittel mit ben Lettern, fonne aus feiner abgefcmedten und pedantischen Bermandtschaft nicht losgemacht werben, und biefes Buchftabenwesen laffe fich auch auf bem Theater nicht anschaulich machen. Das aftrologische Motiv bagegen empfehle fich burch einen tiefern Grund: ber aftrologifche Aberglaube rubre aus bem bunteln Gefühl eines ungeheuern Weltgangen. Die Erfahrung fpreche bafur, bag bie nachsten Geftirne einen entschiebenen Ginfluß auf Bitterung, Begetation und anderes haben, man brauche nur ftufenweise immer aufwärts ju fteigen, und es laffe fic nicht fagen, wo diese Wirfung aufhöre. Es liege baber ber menschlichen Natur nabe und fei gang leiblich und läglich, biefe Ginwirfung auch auf bas Sittliche, auf Glud und Unglud auszudehnen.

Mit den Worten: "Es ist eine rechte Gottesgabe um einen weisen und sorgfältigen Freund" — bewillsommnete Schiller diese höcht bedeutungsvolle Ansicht. Ein böser Genius habe über ihm gewaltet, daß er das aftrologische Motiv im Wallenstein nie recht ernsthaft habe anfassen wollen, da doch eigentlich seine Natur die Sache lieber von der ernsthaften, als leichten Seite nehme. Jest wolle er aber noch etwas Bedeutendes für diese Materie thun.

So entftand benn bie erfte Scene bes erften Aftes von Ballenftein's Tob nach ber jegigen Eintheilung, und auch noch

andere bedeutende Stellen wurden eingeschoben, wodurch er ben Glauben an die Sterne gleichsam in das Total der Menschennatur hineinzuarbeiten sich bemühte. Die Unterhaltung der Gräfin, der Thekla und des Max über diesen Gegenstand, im vierten Auftritt des dritten Aktes der Piccolomini, scheint damals erst gedichtet worden zu sein; namentlich liegt den Bersen des Max:

"D nimmer will ich feinen Glauben fchelten Un ber Gestirne, an ber Geifter Dacht",

und den folgenden, die Goethe'sche Ansicht zu Grunde. Sanz und gar aber sprechen die Worte, welche Wallenstein in den Piccolomini (Aft 2, Scene 6) an Ilo richtet, den Gedanken Goethe's aus:

> "Die himmlischen Gestirne machen nicht Bloß Tag und Nacht, Frühling und Sommer — nicht Dem Saemana bleß bezeichnen fie die Zeiten Der Aussaat und der Erndte. Auch des Menschen Thun Ift eine Aussaat von Berhängnissen" 2c.

Schiller war nun auf dem Standpunkt, diesen Aberglauben, der ihm anfangs zuwider gewesen war, mit Neigung symbolisch nach seinen Ideen zu behandeln. Goethe und Schiller hatten hier einmal die Rollen gewechselt, und jener antwortete dem dankbaren Freunde sehr treffend: "Es freuet mich, daß ich Ihnen etwas habe wieder erstatten können von der Art, in der ich Ihnen so manches schuldig geworden bin".

Leiber siel die Bollendung des Werks in die schlimmen Tage des Winters. Schiller konnte gewöhnlich nur eine Nacht über die andere schlasen, befam einen Kopf betäubenden Schnupfen und würde ohne seine geübte Willenskraft das Werk haben ganz zur Seite legen müssen. Schon der traurige Anblick des himmels und der Erde drückte ihm die Seele nieder. Die Revision der letten Afte für den Theaterzweck sand er erstaunlich penibel und zeitraubend.

Unterdeffen waren mit den Theaterdirektionen zu hams burg, Frankfurt und Berlin Unterhandlungen angeknüpft und ihnen das Drama für einen bestimmten Preis angeboten worden. Denn allerdings war diefer pekuniare Bortheil, auf ben Schiller in feiner Lage feben mußte, auch eine Rudficht, warum er fein Bert für bie Bubne umarbeitete. Jest aber brangte Iffland, bamale Theaterdirettor in Berlin, und gab feinen Berluft, wenn er bas verfprochene Stud, auf welches er fich verlaffen habe, nicht zur bestimmten Frift in ben Banben hatte, auf viertaufend Thaler an. Schiller nabm feine gange Billensfraft gufammen, eine recht gludliche Stimmung und eine wohl ausgeschlafene Racht unterftutten ibn eines Tages, er ftellte brei Ropiften jugleich an, und brachte am 24. Dezember die Viccolomini wirflich ju Stande, bag er fie an bemfelben Tage noch an Iffland abicbiden tonnte. Mit erleichtertem Bergen feste er fich fogleich bin, um Goethe'n Nadricht über "biefes neuefte Ereignig in feinem Saufe" "So ift aber auch schwerlich ein heiliger Abend auf breifig Meilen in ber Runde vollbracht worden", feste er bingu, "fo gehett nämlich und fo qualvoll über ber Angft, nicht fertig zu werben". Goethe fdrieb: "Biel Glud zu ber abgenöthigten Bollendung ber Arbeit! benn ich will Ihnen gar nicht läugnen, bag mir in ber letten Beit alle Soffnung ju vergeben anfing. Bei ber Art, wie Gie biefe Jahre ber ben Wallenstein behandelt haben, ließ fich gar feine innere Urfache mehr benfen, wodurch er fertig werben fonnte, fo wenig, ale bas Bache gerinnen fann, fo lange es an bem Reuer fteht. Sie werben felbft erft finden, wenn Sie biefe Sache hinter fich haben, was für Sie gewonnen ift. febe es als etwas Unenbliches an".

Nun brängte aber auch Goethe und forderte für die festgesette Borstellung die Rollen, denn er musse endlich auch,
wie Issand, den Direktor spielen, auf den sich zulest alle
Schwierigkeiten der Auskührung häuften. Als nun aber
Schiller zum ersten Mal das Ganze nach der bereits verkürzten
Theaterausgabe hintereinander vorlas, und mit dem dritten
Akt schon die dritte Stunde zu Ende ging, da erschrack er
so, daß er sich abermals hinseste und wieder etwa vierhundert
Berse auswarf; und dennoch spielte das Schauspiel noch vier
Stunden lang. An Issand wurden diese neusten Berkürzungen
nachzeschickt, ohne daß er sie für die erste Borstellung noch
benutt hätte.

Am pierten Januar 1799 fuhr Schiller mit feiner Kamilie nach Weimar, um die Borbereitungen gur Aufführung bes Dramas felbft treffen ju belfen. Es war bobe Beit, ba es zum Geburtstage ber herzogin am 30. Januar icon gegeben werden follte; ein Aberlag, welchen Schiller feit feinen higigen Brufffiebern in ben Jahren 1791 und 1792 au biefer Beit immer ju gebrauchen pflegte, batte ibn noch einige Tage jurudgehalten. Er fant in bem Schlog ein niedliches und bequemes Logis bereitet, welches ihm Goethe einrichten und mit allen Bedurfniffen hatte verseben laffen. Da bie Schauspieler nicht an ein rhythmisches Deklamiren reimlofer Berfe gewöhnt waren, fo ergaben fich bei ben Proben viele Schwierigfeiten. Für bie Roftume und Deforationen forgten Goethe und Meyer. In freien Stunden arbeitete er fogleich an bem britten Stud; weil bie Sanblung bestimmt fei und in ihr lebhafte Affette berrichten, boffte er rafdern Fortgang. Schlaflofigfeit und Rrantlichfeit verbinderten ibn, manchen Proben beiguwohnen, in welchen Fällen bann Goethe feine Stelle verfah. Deffen Bemühungen waren erftaunlich. Endlich war ber große, lange vorbereitete Tag angebrochen. Frembe aus ber nachbarichaft, besonders von Jena, ftromten ichon frube am Tag in Beimar gusams men, das Theater war gedrangt voll. Schröber von Samburg war vergebens eingelaben worden, die Rolle bes Ballenftein ju übernehmen; er batte anfange fich felbft angeboten, nachher aber ben Antrag abgelehnt. Wie fehr hatte es ber Dichter gewünscht, bag Schrober fein Schauspiel verherrliche! "Wenn ich überhaupt", hatte er früher einmal gefdrieben, "mit einigem Intereffe baran benten foll, für bas Theater gu foreiben, fo tann es nur baburch fein, dag ich für Schröbern zu arbeiten gebente. Denn mit ihm, fürchte ich, ftirbt alle Schausvielfunft in Deutschland und noch weiter aus. Es ift mir alfo icon barum nicht gleichgultig, bag mein Stud noch vor bem Thorfclug ber gangen Runft ericeint." fafte Graff ben Charafter bes Ballenftein aut auf. Bobs

<sup>&#</sup>x27; Literarifche Buftanbe und Beitgenoffen aus R. Aug. Bottiger's Nachlaffe, Theil 2, S. 206.

spielte ben Mar, und Mlle. Jagemann Ballenftein's "ftartes Dabden" mufterhaft. Die Rolle ber Bergogin hatten bie beiben Freunde einer gang jungen Schaufbielerin gegeben, bie nachber, als Mabame Bolf, eine Bierbe ber Beimar'ichen, spater ber foniglichen Bubne ju Berlin murbe. Schausvieler liegen mehr ober weniger gu wunfchen übrig, und man tabelte besonbers auch bie lange bes Studes, fo wie fich bie meiften überhaupt nicht in biefes neue, großartige Genre finden tonnten und ihm weder zu lob noch Tabel recht gewachsen waren. Babrent bie große europäische Staatsumwälzung in Franfreich ihren Siegeslauf langft in bas eigene Baterland ftromen ließ, blieben bie guten Deutfchen in Anfichten und Gefdmad noch immer beim Engen, Ibyllifden und Sausliden fteben, und mochten von ben Brettern berab nicht an bas große Drama ber Welt, sonbern nur an ihre eigene unbezweifelte Anbanglichkeit an Weib und Rind, an Saus und hof erinnert fein. Rur gewaltsam ließen fie fich allmählig burch ben Genius und bie Roth ein wenig weiter bringen.

Die zweite Borstellung, am zweiten Februar, glüdte inbessen schon viel besser, als die erste, und fand allgemeinern Beisall. Auch in Leipzig wurden beide Stüde jest schon
auf die Bühne gebracht. Der geseierte Dichter ward zur
herzoglichen Tasel geladen, und kehrte etwa in der Mitte
Februar mit seiner Familie und Goethe, der ihn begleitete, nach
Jena zurück. Dieser arbeitete hier, den Berlinern zuvoreilend,
wieder eine Beurtheilung der Aussührung und des Stückes
selbst für ein öfsentliches Blatt aus. Als Schiller endlich
nach zwei Monaten wieder allein war, sühlte er seinen Zus
stand durch das theatralische Wesen, den öftern Umgang
mit der Welt und endlich durch das anhaltende Zusammensein mit dem Freunde um vieles verändert, und er meinte,
wenn er nur erst der Wallenstein'schen Masse völlig los wäre,
werde er ein ganz neuer Mensch sein.

Bu biefer Zeit vernahm er zu feinem größten Erftaunen, bag Ballenstein's Lager fich in Kopenhagen befinde, wo es im Saufe bes Grafen Schimmelmann vorgelesen worden und an feinem Geburtstage sogar von guten Freunden

aufgeführt worben fei: ein Borfall, welcher ihm icon wegen feiner Berpflichtungen gegen die Theaterbirektionen, benen er bas Stud vertauft hatte, bochft unangenehm fein mußte. Er vermuthete fogleich, bag ein gewiffer Berr "Ubique" auch bier feine Bande im Spiel habe, von beffen Indistretion alles zu erwarten fei. Und bie Untersuchung, welche Goethe anstellen ließ, zeigte biefe Bermuthung als gegrundet. Der bienftfertige, "allgegenwärtige" Freund hatte bas Manuffript von bem Regiffeur gelieben, es in Giner Racht abichreiben laffen, und bie Abschrift ben Freunden in Ropenhagen geschickt. 1 Goethe fcrieb: "Die gange Erifteng bes Ubique grundet fich auf Mafelei und Sie werben wohl thun, ihn von fich zu halten. Wer Dech fnetet, flebt feine eigenen Banbe jufammen. Es paralpfirt nichts mehr, als irgend ein Berhaltniß zu folden Schuften, bie fich unterfteben tonnen, ben Octavio einen Buben zu nennen". Unter biefem Ubique foll B ..... r gemeint fein. Uebrigens fonnte biefe unberufene und unerlaubte Gefälligfeit gegen Schiller's eigene Freunde und frühere Wohlthater boch feine "Beruntreuung" genannt werben.

Am siebenten März (1799) fonnte ber Tragifer endlich bie zwei erften Afte (nach ber jegigen Gintheilung ben britten und einen Theil bes vierten Aufzuges) von Ballenftein's Tob ichiden. Goethe fant fie vortrefflich, von einer gang enticiebenen Wirfung. "Wenn fich ber Buichauer", ift fein Urtheil, "bei ben Viccolomini aus einem gewiffen funftlichen und bie und ba willfürlich icheinenden Gewebe nicht gleich berausfinden, mit fich und andern nicht völlig eins werben tann, fo geben biefe neue Afte nun icon gleichsam als naturnothwendig vor fich bin. Die Belt ift gegeben, in ber bas alles geschieht, bie Gesetze find aufgestellt, nach benen man urtheilt, ber Strom bes Intereffes, ber Leibenschaft findet fein Bette ichon gegraben, in bem er binabrollen tann. Wenn man ben Piccolomini beschaut und Antheil nimmt, fo wird man bier unwiderftehlich fortgeriffen". Bon Deyer berichtete er ben andern Tag baffelbe Urtheil: auch er habe

<sup>1</sup> Doring's Leben Schiller's S. 180.

im Lefen feine Paufe machen tonnen; bes theatralifden Effettes tonne man gewiß fein.

Man hat ben richtigen Gebanten ausgesprochen, bag es am ichidlichften gewesen mare, Wallenftein's Tob mit Ballenftein's Ankunft in Eger ju beginnen. Dann batte Schiller aber die jesigen beiden letten Afte in funf ausbehnen muffen, er fdaste fic aber icon gludlich, es fo einrichten ju fonnen, daß er aus bem gangen noch übrigen Stoff (alfo vom britten Aufzug an) fünf Afte gewann. Er gab ben Anstalten gu Ballenftein's Ermordung eine größere Breite und theatralifche Bedeutsamfeit, und glaubte ben Buttler bober ju ftellen, baf er ihn ben Mord burd bie verworfenen Sauptleute Deveroux und Macdonald vollbringen ließ, burch beren redendes und handelndes Gintreten bie Anftalten ju ber Mordscene furchtbarer wurden. Die Arbeit rudte in befoleunigter Bewegung vorwärts; Schiller's Gefundheit, bie feit feiner Rudfebr von Beimar fich gut gehalten hatte, und Goethe's Beifall tamen ibr trefflich ju ftatten.

Endlich ben 17. Marg 1799 fonnte er auch bie letten Afte an Goethe abiciden; bis auf die gang genaue Ausfubrung in einzelnen Theilen mar alles vollendet! "Wenn Sie - bavon urtheilen, daß ce nun wirfich eine Tragodie ift, daß bie Sauptforberungen ber Erfindung erfüllt, bie Sauptfragen bes Berftanbes und ber Tragobie befriedigt, die Schicfale aufgeloft und bie Einheit ber Sauptempfindung erhalten fei, fo will ich bochlich gufrieben fein." Goethe tam nach einigen Tagen felbft, um feinen Freund noch einige Wochen mit fich nach Weimar gurudzunehmen. Um 20. April wurde hier Ballenstein's Tod jum erstenmal aufgeführt. In. bemfelben Sommer wohnten ber Ronig von Breugen und feine Bemablin einer wiederholten Borftellung ber Tragodie in Beimar bei: Schiller wurde ber Ronigin Luise porgestellt, und ergablte nachber, wie geift = und gefühlvoll fie in ben Sinn feiner Dichtungen eingegangen fei. 1 Gebrudt erfchien bas Bert erft im folgenden Jahr bei Cotta. Der Abfat war ber großartigen Aufregung entsprechend, welche burch baffelbe

<sup>,</sup> Schiller's Leben von Frau v. Wolzogen, Theil 2, S. 182.

hervorgebracht durde. Von vierthalb tausend Exemplaren waren bald alle vergriffen, ungeachtet das Exemplar zwei Reichsthaler kostete; im Jahr 1801 erschien die zweite und 1802 die dritte Austage, troß verschiedener Nachdrücke, von denen unter andern eine in Wien ein kaiserliches Privilegium erhalten hatte . Eine solche fortdauernde Wirksamkeit war des Jahre langen Fleißes des Genius werth. Ein edler kriegerischer Geist ergoß sich, von dem herrlichen Werke auszehend, durch die begeisterte Jugend, und in dem reinzwenschlich gehaltenen Bilde des heimathlichen Lebens lernte der Deutsche endlich die längst verschwundene Liebe zum Vaterslande wieder ahnen.

<sup>&#</sup>x27; Bei biefer Gelegenheit schrieb Schiller (Briefw. Theil 5, S. 333): "So kommt uns von borther nic etwas Gutes, aber fie ftoren und hindern besto mehr".

Term Control

Mark the beginning

and the second of the second o

## Supplement

zu

# Schiller's Werken.

Vierter Theil.

Stuttgart 1840. B. Balg'iche Buchhanblung

### Shiller's

# Leben, Beistesentwickelung und Werke

im Bufammenhang.

Bon

# Dr. Rarl Hoffmeister.

Dierter Cheil.

Stuttgart 1840.

, and the state of the

· 5

# Inhaltsanzeige des vierten Cheils.

### Periode der gereiften Runstpoesie.

#### Imeite Balfte.

|                                                                   | Cette |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Erftes Rapitel. Ueber bie Biccolomini und Mallenftein's Tob       | 3     |
| 3weites Ravitel. Rulturbifforifche und univerfelle Gebichte       | 74    |
| Drittes Rapitel. Enticheibung fur Maria Stuart, Lebensbezuge.     |       |
| Der lette Dufenalmanach. Geburt einer Tochter und                 |       |
|                                                                   |       |
| Rrantheit ber Frau. Schema ber Malthefer. Ueberzug                |       |
| nach Beimar. Zwei Briefe Schiller's an feine Mutter.              | 113   |
| Biertes Rapitel. Ueberficht ber Runftanfichten Schiller's, welche |       |
| in feinem Briefwechsel mit Goethe enthalten find                  | 133.  |
| Runftes Rapitel. Runfturtheile über Wilhelm Deifter, Bermann      |       |
| und Dorothea, Iphigenie und Fauft, und fritisches Ta-             |       |
|                                                                   |       |
| lent im Allgemeinen. Schiller als Brieffteller und Re-            |       |
| bakteur                                                           | 160   |
| Sechstes Rapitel. Drientirung bes Lefers. Lebensbezuge in Beis    |       |
| mar und Berhaltniffe zu Zeitgenoffen. Gefundheitezustand.         |       |
| Einige fleinere Gedichte. Bollenbung ber Maria Stuart,            | 196   |
| Siebentes Ravitel. Maria Stuart                                   | 248   |
| Achtes Rapitel. Berbienfte um bas Theater. Beitaussehenber        |       |
|                                                                   |       |
| theatralifder Blan. Bearbeitung von Chaffpeare's Mac-             |       |
| beth und Grundfate derfelben                                      | 290   |
| Reuntes Rapitel. Perfonliches Berhaltniß ju Goethe im Allgemeis   |       |
| nen. Dichten und Aufführen ber Jungfrau von Orleans.              |       |
| Schiller's Tifchgefprache. Lebenevorfalle bis jum Jahr            |       |
| 1802                                                              | 308   |
| October 6 and 4 october 6                                         | 332   |
| Beguies Rapitel. Jungfrau von Orleans                             | JUE   |



#### Schiller's

# dritter Lebensabschnitt,

ober

Periode der gereiften Runftpoefie.

Bon ben Boren .- 1795 - bis zu Schiller's Tob - 1805.

Bweite Balfte.

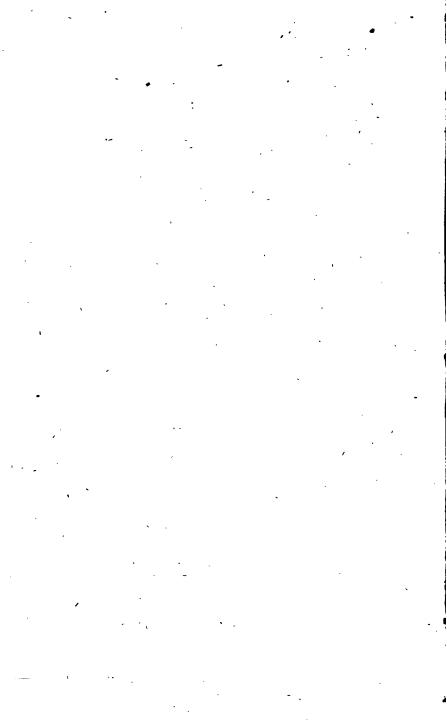

## Erstes Rapitel.

Ueber bie Piecolomini und Ballenflein's Tob.

Die Abfaffungsgeschichte ber Wallenstein'schen Schauspiele mußte in bem vorigen Theil nicht allein beswegen aussührlich erzählt werben, weil sie sich über so manches Lebenssahr Schiller's erstreckt, sondern vorzüglich, weil sie die innere Geschichte seiner Rücksehr zum Drama überhaupt ist. Jede Epoche machende That verdient eine weitere Darstellung, während alle nachfolgende, in ihrer Richtung liegende Begebensheiten schon kurzer abgehandelt werden können. Ehe wir aber zu einem neuen Gegenstande übergehen, müssen wir das Gedicht, welches wir bisher werden sahen, als ein gewordenes betrachten, damit sich die Einsicht in diese Schöpfung möglichst vollende.

Man hat das Drama hinsichtlich seiner äußern Form mit einer antiken Trilogie verglichen. Aber wir wissen schon, daß der Dichter die Alten hierin nicht nachahmen wollte, sondern daß ihn die Masse des sich anhäufenden Stoffes und das Bedürfniß, sich verständlich zu machen, zwangen, sein Werk endlich in drei Stüde zu theilen. Hierzu kam noch

Schiller's Trieb, alles zu erschöpfen und ber Hang, seine Personen Betrachtungen anstellen zu lassen, was seine Arbeit in die Breite trieb.

Bon ben brei Abtheilungen find also bie beiben erften nur einleitend. Doch fann bas Borfpiel eber, benn-bie Diccolomini, ale ein felbstftanbiges fcenisches Bild angefeben werben. Die Sandlung ber beiben folgenden Stude ift auch obne Ballenftein's Lager volltommen verftandlich. Erft mit ben Piccolomini tritt ber höhere Rothurn ein; in Ballenftein's Lager werben wir in einer niedrigen Gefellichaft feftgehalten. Daber ift biefes Borfpiel von ben beiben Studen ber tragischen Sanblung in ber Sprache, im Beremag, in ber Saltung, ganglich verschieden, und erfreut fich in biefer Entfernung eines zigenthumlichen innern Lebens. Es bebarf ber folgenden Stude gar nicht, um vollfommen zu genügen. Mit ben andern aufammengebacht, verliert es feine felbfiffanbige Bebeutung, und fintt jum veranschaulichten Motiv und gur bargeftellten Erflarung ber Saupthandlung berab. Dagegen machen bie Piccolomini und Wallenftein's Tob ben Versonen, ber Sandlung und bem Geifte nach nur Gin Drama aus. Trennung in zwei Stude ift nur abgezwungen, wegwegen bie jegige Abgrenzung beiber Schauspiele auch von ber frubern verschieden ift, wie wir icon oben bemerkten. Wallenftein's Tob, welcher fich jest mit ber Unterredung im aftrologischen Thurm eröffnet, begann erft mit ber gamilienscene im Anfang bes britten Aftes. Diefer britte und ber vierte Aufaug waren bamals in vier Afte ausgebehnt, " und bie fieben vorbergebenden nach ber jetigen Gintheilung waren in fünf für bas andere Drama zusammengezogen. Aber nach beiben Eintheilungen liegt awischen bem erftern und folgenden Stude fein gebehnter Zeitraum, bieselbe Sanblung läuft ununterbrochen fort, und ber Ginschnitt kann blog burch bas Theaterbedürfnig entschuldigt werben. Die frühere Abtheilung war aber für bie Piccolomini boch gunftiger, als bie fpatere. Das Schauspiel ichlog fich mit ber Abreise bes Ditavio aus bem Lager und mit bem Abschiede von seinem Sohne

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 5, S. 34.

bebeutfamer, als jest, wo Max von feinem Bater gebt, um aus Ballenftein's eigenem Munbe-beffen Schulb ober Unschuld ju boren. Bas aber bie Sauptfache ift, bas Berbaltnig bes Oftavio und Max au einander und beiber au Ballenftein und zu seiner Emporung war damale vollkommen befriedigend und flar in ben Viccolomini jufammengefaßt, wahrend man jest in bem erften Stude noch nicht fiebt, fur wen fich Max in bem Biderftreit, in welchem er fich befinbet, entscheiben werbe. Dazu fommt, bag nach jener urfprunglichen Eintheilung alle Motive, welche ben Ballenftein gur Emporung trieben, und fein hieraus entfpringenber Entidlug, Dinge, bie nicht getrennt werben tonnen, im erften Schauspiel vereinigt waren, so bag bann fur bie eigentliche Tragobie nur bie Darftellung bes Schidfals feiner That übrig blieb. Durch alles bas, was nach ber neuern Anordnung ben Piccolomini entzogen murbe, ift biefes Schaufpiel fo unfelbftftanbig und mager an Sandlung geworben, bag es fich nicht auf bem Theater bat balten fonnen, mabrend Ballenftein's Tod noch immer gespielt und mit Liebe von der Buhne aufgenommen wirb.

Bewiß hat Schiller, bas fann man ihm gutrauen, bas Unpaffende biefer fpatern Trennung erfannt, und er fab fic alfo nur burch' bie überwiegenben poetifchen Rachtheile, welche mit ber erften Bearbeitung verbunden waren, bewogen, eine Beranderung ju treffen, wodurch bie Physiognomie beiber Stude eine gang andere wurde. Done 3meifel ftorte bas Raisonnement, burch welches wohl allein ber britte unb. vierte Aft von Wallenstein's Tod bamals in boppelt so viele ausgebreitet waren, bas tragifche Intereffe und ließ bie Sandlung fich allgu langfam nach ihrer Rataftrophe hinbewegen und auf ihrem langen Wege fich gleichsam verdunnen. Gine rafdere tragifde Entwidelung ichien burch eine Berübernahme von zwei Aften aus bem zweiten Schauspiel in bas britte nicht zu theuer erfauft; biefes gewann wenigstens beis nahe in bem Grabe, als jenes verlor. Der Meister wollte lieber bas erfte, als bas lette Stud unvollfommen haben, wenn es boch ber unfügsame Stoff einmal nicht geftattete, beibe gur fünftlerifden Bollenbung gu bringen.

Sind nun gleich die Piccolomini in ihrer setigen Form kein auf sich ruhendes, abgeschlossenes Drama, so herrscht doch in allen drei Stüden eine veränderte, sich steigernde Stimmung. Heiterkeit, Laune und Scherz in Wallenstein's Lager; ruhige, gemäßigte Umsicht, muthiges Unternehmen, der zarte Friede der beglückten, hoffenden Liebe, obgleich auf schwarzem Grunde, im zweiten Stüde; endlich Furcht und Schrecken und herzzerreißende Schauer, wenigstens vom dritten Aufzuge an, in Wallenstein's Tod. Das erste Stück hüpft leicht geschürzt dahin; das zweite dehnt sich ruhig und langsam in eine breite Fläche aus; das dritte hat einen reißenden, jähen Sturz in engem Bette.

Ein weites Felb und einen zögernden Charafter 2 geswinnen nämlich die Piccolomini dadurch, daß das Stüd die nächste Bergangenheit der Handlung und der handelnden Personen heranzieht. Wallenstein's Tod dagegen läuft an dem Faden des Augenblickes hin. Das Schauspiel der Piccolomini hat gleichsam ein doppeltes Gesicht, theils in die Bergangenheit, theils in die Jukunft. Das letzte Stüd eilt so rasch seinem Ende zu, daß es nicht rückwärts bliden kann.

Die gange Sandlung bes breifachen Dramas fpielt nur vor und in Pilfen und in Eger, und ift auf einige Tage

<sup>&#</sup>x27; Bwei Stellen ber erften Bearbeitung fiehen in Schiller's Album G. 91 f.

<sup>2</sup> Bricfmedfel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, S. 343.

beschräntt. Das Lager fällt in benfelben Tag, welchem bas Schanspiel ber Diccolomini beginnt. Denn Dax tann es bem Ruraffier erft bann fagen, bag ber Generalachttausend Mann nach ben Rieberlanden abgeben foll (Ballenftein's Lager, Scene 1), wenn er von feiner Reife aus Rarnthen mit bes Felbherrn Gemablin und Tochter im Lager angetommen ift; bieg geschiebt aber erft in ben erften Alten ber Viccolomini. Auch treten im Lager icon bie Dragoner bes Buttler auf, biefer tommt aber mit feinem Regiment eben vor Eröffnung bes Schauspiels an. Wegen biefer Gleichzeitigkeit beiber Stude gelangt auch bie icon in Baltenftein's Lager beschloffene Bittfdrift ber Regimenter, fie nicht, mit bem Rardinal = Infanten nach ben Nieberlanden gieben zu laffen, erft in Wallenstein's Tod (Aft 1, Scene 3) an ben Oberfelbherrn. Die Piccolomini fpielen nun biefen gangen Tag und bie barauf folgende Nacht hindurch. Das Bankett, welches Teraty ben Generalen gibt, fallt in bie erfte, die Unterredung zwischen Ottavio und seinem Sohne in die zweite Salfte berfelben. Der Tag ift icon angebrochen, als Max am Schluffe bes Schauspiels von feinem Bater geht. Ale bem Ottavio bie Ankunft eines Gilboten angemelbet wird, ruft er in ber vorletten Scene aus: "So frub' am Tag! Wer ift's?" und Max fagt, er werbe beute noch ben Wallenstein auffordern, seinen Leumund vor ber Belt zu retten.

Mit diesem heute — bem zweiten Tag — beginnt Wallenstein's Tod. Der herzog hatte nämlich in derselben Nacht, in welcher das Bankett gegeben und senes Gespräch gehalten wurde, mit Seni aftrologische Beobachtungen angestellt, und mit den Worten: "Der Tag bricht an, ——es ist nicht gut mehr operiren," eröffnet sich das dritte Stück. Es liegt also zwischen diesem und dem zweiten Schauspiel gar keine Zeit. In diesen zweiten Tag fallen die ersten beiben

"3a, wift 3hr, Daß er fich in ber Racht, bie jeho kommt, 3m aftrolog'ichen Thurme mit bem Dottor Einschließen wird und mit ihm observiren?"

<sup>2</sup> Zergin fagt in ben Biccolomini:

Afte; mit dem dritten Aufzuge hebt der dritte Tag an 1. Es ist Morgen, wie man aus Wallenstein's Worten schließen kann: "Es ist noch still im Lager." Diesen Tag kam der Reitende wieder zurück, den Wallenstein Tags vorher nach Prag geschickt hatte. Gegen Abend folgt die Wreise nach Eger, wie uns die setzte Scene des dritten Aufzuges kehrt. Am vierten Tag Abends langt Wallenstein in Eger an und in der darauf folgenden Nacht, in der Fastnacht, sindet er seinen Tod. Denn Terzsp sagt (Wallenstein's Tod, Aft 4, Scene 7): "Wir wollen eine lust'ge Fastnacht halten." Das große reiche Drama nimmt also nicht mehr als vier Tage und zwei Rächte ein.

Wenn wir in unserer Geschichte ber Schiller'schen Dichtung bei biesem einzigen Werke ankangen, weht eine unge- wohnte Luft uns an und belebt uns mit lebendiger Frische, ein unbekanntes Menschengeschlecht ist um uns herum gesschäftig, von neuen Gegenständen sind wir umgeben, und weite Aussichten bieten sich uns dar.

Schiller hatte sich so viele Jahre hindurch mit diesem Einen Gegenstand beschäftigt, daß uns diese neue Erscheisnung hieraus schon begreislicher wird. Studium, Anstrengung, philosophischer Scharssinn und Gemüth vereinigten sich in ihm, um dem großen Gegenstand alle seine Seiten abzusgewinnen und in dessen Seele hinunterzusteigen. Noch entsscheidender aber, als diese lange Beschäftigung mit der Arsbeit wirkten auf die neue Gestaltung des Schauspiels zwei ansdere Ursachen ein. Schiller ward durch die genaue Kenntniß seines Stosses und, wie wir wissen, durch die still wirkende Kraft Goethe's bewogen, für seine Arbeit einen möglichst historisch sobzektiven Standpunkt zu nehmen; und er wählte die Schicksalbei der zum ideellen Prinzip seiner neuen Schöpfung.

Ueber ben hiftorisch objektiven Standpunkt haben wir früher ben Berfaffer felbst bekennen hören, daß er in dieser Arbeit über sich selbst hinausgegangen sei, benn er arbeite

<sup>&#</sup>x27; Thekla fagt von Max: "3ch hab' ihn heut und gestern nicht gefeben."

ber Dicter nur fubjettiv mit überwiegender fittlicher Reigung nich fethft, bier fpricht er objeftip bie Beit aus, in welcher die Sandlung ftatt findet. Jene find von fittlich volitischen Ibeen gang beberricht und haben baber einen fentimentalen und rhetorifden Charafter, benn Schiller befag bas Bermo. gen nicht, feine Ibeen in individuelle Berfonen umzusegen und ine Objeftive hinauszutreiben. Sier aber vergeffen wir, wie Tied mit Recht fagt, bei bem beften und größten Theile bes Gebichtes ben Dichter gang. Wallenftein Schließt fic also großentheils an bie Dichtung an, bie wir als bie rein poetische Gattung oben darafterifirten, 1 und ift, wie wir icon wiffen, ale bie Frucht von eben bemfelben afthetischen Lauterungeprozeß zu betrachten, welcher auch feine reinften lprifden und epischen Stude gestaltete. Aber Schiller tonnte fich in biefer großen Schöpfung eben fo wenig, als in ben meiften feiner fleinern Gebichte, bes fentimentalen Glements gang entschlagen, und fo entstand bie bem übrigen Stude beinahe widerstreitende Liebesepisode bes Max und der Thefla.

Doch ehe wir diesen Theil naher betrachten, mussen wir in die innere Dekonomie der Tragodie überhaupt eine tiesere Einsicht daburch zu erhalten suchen, daß wir sehen, wie das Schickal in ihr wirkt und alles organisirt. Haben wir dieses zewürdigt und anerkannt, so wird es uns erlaubt sein, zu zeigen, wie gegen diese ideelle Grundlage des Stückes sich eine andere Hauptidee geltend machte und an welchen Bershältnissen die solgerechte Durchführung des Schickals nothwendig scheitern mußte. Dann handeln wir erst von der genannten Episode, und zulest werden wir noch über einzelne Charaktere zu sprechen haben.

Ich habe in bem erften Theil dieses Werkes ben carafterischen Unterschied ber antiken und modernen Tragodie babin bestimmt, baß ich nachwies, wie jene ben Menschen in ben Rampf mit bem Schickfal, biese in Streit mit ben

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 3, S. 237 ff.

gewohnheitsmäßigen Formen ber Gesellschaft kellt, und ich habe ben Beweis geliefert, daß Schiller's Dramen ber ersten Periode in dieser letten Klasse ein natürliches und abgesschossenes System bilben. Den Wallenkein hat Schiller auf das Schickal gegründet und darnach würde, so scheint es, dieses Drama eine antike Tragodie sein.

-Bie in Schiller's frühern Schauspielen taum bas Wort Schidfal vortommt, 2 fo ichließt auch feine Siftoriographie biefen Begriff aus, indem fie bie Beltgefdichte als bas reine Refultat ber Raturfrafte mit ber Freiheit bes Menfchen barftellt. \* Das Schicfal ift aber bie religios aufgefaßte und vorgeftellte Naturnothwendigfeit, und wir wiffen, bag bie eigentlich religiofe Dentweise in Schiller's Beltanschauung burch bie Macht bes Sittlichen gurudgebrangt mar. Go ift auch in feinen philosophischen Abhandlungen von bem Schickfal taum bie Rebe, fo nabe er auch bei ber Analyse ber Begriffe: Freiheit, Erhabenheit und Burbe, an biefer Borftellung vorbeiftreifte. Er erörterte bem Rant'ichen Standpunkt gemäß ben Freiheitsbegriff gang feinem fittlichen, nicht feinem religiöfen Behalte nach, und ftellte ihm haber, ale bem 3bealen in une, nur bas Sinnliche, Wirkliche, Naturnothwendige entgegen, wie bie außere Erfahrung uns über baffelbe belehrt. Rur in Einer Stelle, in bem Auffage über bie tragifche Runft, & fpricht er eigens über bas Schidfal, aber jugleich auch gegen beffen Wiebereinführung in bas neuere Drama, "weil eine blinde Unterwürfigfeit unter bas Schidfal immer bemuthigend und frantend für freie, fich felbft bestimmende Befen fei." "Dieg ift es," fahrt er fort, "was und auch in ben vortrefflichften Studen ber griechischen Buhne etwas zu wunschen übrig läßt, weil in allen biefen Studen julest an bie Nothwendigkeit appellirt wird, und für unsere, Bernunft forbernbe Bernunft immer ein unaufgelöfter Angten gurudbleibt. Aber auf ber bochften und

<sup>,&#</sup>x27; Siehe Theil 1, S. 312 ff.

<sup>\*</sup> Ebenbafelbft &. 317.-

Benbafelbst S. 219.

A Schiller's Werfe in G. B., S. 1177. 1. (Oftavausg. Bb. 11, S. 544 f.).

letten Stufe, welche ber moralisch gebildete Mensch erklimmt und zu welcher die rührende Kunst i sich erheben kann, löst sich auch dieser, und seder Schatten von Unlust verschwindet mit ihm. Dieß geschieht, wenn selbst diese Unlust mit dem Schickal wegfällt, und sich in die Ahnung oder lieber in ein deutliches Bewußtsein einer te leologischen Berknuspfung der Dinge, einer erhabenen Ordnung, eines gütigen Willens verliert. Zu dieser reinen höhe tragischer Rührung hat sich die griechische Kunst nie erhoben, weil weber die Bolksretigion noch selbst die Philosophie der Griechen ihnen so weit voranleuchteten. Der neuern Kunst, welche den Bortheil genießt, von einer geläuterten Philosophie einen reinern Stoff zu empfangen, ist es aufbehalten, auch diese höchste Forderung zu erfüllen und so die ganze moralische Würde der Kunst zu entfalten."

So entschieden verwarf Schiller noch im Jahr 1792 bie Schickfalsidee, auf welche er jest seinen Wallenstein baute. Das teleologische Prinzip der Borsehung würde aber in der Tragödie eine schlechte Rolle gespielt haben. Konnte er doch diese ganze Idee in der Betrachtung des Lebens und der Geschichte nicht unbedingt gelten lassen – aber nur wie der Tragifer das Leben und die Welt anschaut, kann er sie poetisch darstellen. Er erwähnt auch später der Weltregierung zu diesem dramatischen Gebrauch nicht mehr. Noch in der Hymne auf das Glüd spricht er den ungriechischen Gedanken

aus, er nenne ben Mann groß, welcher

" Durch ber Tugend Gewalt felber bie Parze bezwingt."

Erst im Ballabenjahr, 1797, begegnen wir plöglich Dichtungen, in benen die antite Idee des Schickfals lebt, welches den Menscheu überall da erfaßt, wo er aus dem ihm gezeichneten Gleise heraustritt. Der Taucher und der Ring des Polyfrates theilen sich mit dem gleichzeitig verfaßten Wallenstein in denselben Grundgedanken.

Wie tam Schiller zu biefer Idee, die ursprünglich seinem Denten und Fühlen so fremdartig war? Offenbar wurde fie

<sup>&#</sup>x27; Ciebe Theil 2, S. 305.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft G. 217 ff.

ibm burch sein Studium ber Briechen jugeführt und burch Sumboldt noch mehr in ihm ausgebilbet. Sie folog fic aber an ben tiefgefühlten Begenfag an zwischen bem, was ber Menich burch eigene Rraft vermag, und was ibm burch bas Glud zu Theil wird, welcher Konflift zwischen menfchlicher Selbsthätigfeit und Glud in fo vielen feiner Gebichte lebt. In humbolbt's Briefen an Schiller wird es an mehrern Stellen vorausgesett, bag bie achte Tragobie ben Menfchen im Rampfe mit bem Schidfale barguftellen babe. Freilich liegt fur ben, welcher ben historischen Bergang ber Sache nicht fennt, bie Bermuthung nabe, ber Dichter fei burd ben aftrologischen Aberglauben feines Belben gu biefem Pringip geleitet worden. Aber wir haben icon ergabit, wie er erft nach einem gludlichen Ginfall Goethe's biefen Glauben im Sabr 1798 ernfthaft und wurdig zu behandeln anfing, während er es icon 1796 an feiner Arbeit tabelt, "bas eigentliche Schicffal thue noch ju wenig, ber Fehler bes Belben' noch ju viel ju beffen Unglud."1 Diefe Schicffalsibee fand alfo in ber Aftrologie burch einen gludlichen Bufall einen hiftorifden Sous, eine zeitgemäße Begrundung, aber fie ging fur ben Dichter feineswegs aus ihr bervor. tonnte burch ben aftrologischen Glauben seine mitgebrachte Theorie fattifch motiviren und lebendig in die Sandlung verweben. Batte ibm Ballenftein's Sternbeutung bie Schichfaldibee an die Sand gegeben, fo wurde er gewiß biefe 3bee auf bie Meinung bes Selben beschränft und nicht ibre-Rechtfertigung eigens allenthalben im Stud verfucht, fo wurde er nicht feine gange Tragobie auf ihr aufgeführt haben.

Es trat jest also eine neue Ibee in Schiller's Dichtung ein, die umfassend genug schien, ein ganzes Gebäude zu tragen und dessen Aufbau zu bestimmen, die tief genug war, seinem eindringenden Geiste eine Fülle von neuen Gedankenstombinationen zu liefern. So wußte er auch bei dieser obsiektiven Dichtung sein philosophisches Talent zu betheiligen. Ohne eine klar gedachte, ideelle Einheit blieb auch dieses Werk nicht; der mannigsaltigste, reichste reale Stoff ware

Echiller's und Goethe's Briefwechfel, Theil 2, G. 272.

ihm ohne einen folden ibeellen Gehalt auf bie Lange ber Beit troden und unintereffant erschienen.

Wie behandelte er nun seinen Stoff nach dieser Grundsidee? Wie gestaltete sich ihm sein großes Werk nach diesem Prinzip?

Der helb ber Tragobie war lange Zeit in seinem Plan, sich gegen seinen Kaiser zu empören, unschlussig, bis er sich endlich zu bem entscheibenden Schritte gleichsam gezwungen sab. "Wie?" ruft er in bem Drange der Verhältnisse aus:

"Bie? follt' ich's nun im Ernft erfullen muffen, Beil ich ju frei gefcherzt mit bem Gebanten? Berflucht, wer mit bem Teufel fpielt!"

In eben dieser Beise spricht er sich in bem Monolog (Bal- lenftein's Tob, Aft 1, Scene 4) aus:

"Beim großen Gott bes himmels! Es war nicht Mein Ernft, beschloff'ne Sache war es nie. In bem Gebanten bloß gestel ich mir; Die Freiheit reizte mich und bas Bermegen. Bar's Unrecht, an bem Gautelbilbe mich Der königlichen hoffnung zu ergoben?"

Daher kann sich auch z. B. Terzky "manchmal gar nicht in ihn sinden," so schwankend waren seine Worte und sein Benehmen. Der dunkle Plan, über dem sein gekränkter Ehrgeiz Jahre lang brütete, verwirrte ihn selbst, daß er zu keinem bestimmten und sesten Entschlusse gelangen konnte. Weil er mit sich selbst nicht eins war, konnte ihn auch seine nächste Umgebung nicht begreisen. Als Terzky ihm bemerkt, daß alles, was er disher mit dem Feind verhandelt habe, auch hätte geschehen können, wenn er ihn nur hätte zum Besten haben wollen — da antwortete er dem Grasen:

"Und woher weißt bu, daß ich ihn nicht wirklich Bum Beften habe? Daß ich nicht euch alle Bum Beften habe? Kennst bu mich so gut? Ich withte nicht, daß ich mein Innerstes Dir aufgethan." Wenn daher Octavio in sener langen Unterredung mit seinem Sohne (Piccol. Aft 5, Seene 1) verfichert, Wallenstein habe ihm selbst mit kaltem Blute vertraut,

"Daß er zum Schweden wolle übergehn, Und an der Spige bes verbundnen Beers' Den Kalfer zwingen wolle —"

so sagt er zu viel, benn beschlossene Sache war es bamals noch nicht, doch nicht mehr, als er voraussehen und vorausssehen konnte. Nur so viel ist gewiß, daß der Fürst seit jener Kränkung, die er auf dem Reichstage zu Regensburg erfahren, auf Rache am Hause Destreich und am Kaiser sinnt, und daß das Glück, welches ihn zu einer so schwindligen Höhe rasch wieder emporgetragen, seinen Ehrgeiz zu versbrecherischen Gedanken steigerte.

Diese Leidenschaft des Ehrgeizes bemächtigt sich seiner dergestalt, daß alle seine Gedanken von ihr ausgehen und zu ihr zurückehren. Nur ein gigantisches Traumbild vermochte diese tiefe Seele zu erschöpfen. Als er, zum ersten Mal nach acht Jahren, seine Tochter wiedersieht, ist es nicht seine Baterliebe, welche durch die holde Erscheinung in ihm rege gemacht wird, es ist nur die tiefgewurzelte Ehrsucht, an welche ihn ihr Anblick erinnert (Piccolomini, Alt 2, Seene 3).

"Ja! Schou ift mir bie hoffnung aufgegangen: Ich nehme fie gum Pfanbe größern Gluds,"

find die Worte, mit benen er Thekla bewillfommt, und diese hat ganz Recht, daß sie ihn zu beschäftigt findet, "als daß er Zeit und Muße könnte haben, an ihr Glüd zu denken." Kann sie ein Herz zu ihm kassen, der sie nur als ein langs gespartes Kleinod, als die "höchke, lette Münze seines Schates" (Wallensteins Tod, Akt 3, Scene 4) für seine egoistischen Zwecke betrachtet?

Die überlegene Kraft trieb ben Helben an, sich so zu geben, wie er war. Er hielt es nie ber Mühe werth, "bie fühn umgreifende Gemuthsart zu verbergen." Er lieb, wie er im Monologe sagt, bem Unmuth Stimme, er gab ber Laune Raum, ber Leibenschaft, und ging nie barauf aus,

den schlimmen Schein zu meiden. Deswegen that er auch, um vollkommen Meister seines Planes zu sein, Schritte, die ihn nothwendig als Berräther erscheinen lassen mußten, ehe er es wirklich war. Ohne zur Empörung entschlossen zu sein, aber um seinem Ehrgeize den Weg zu einem beliedigen Entschluß zu bahnen, knüpste er Jahre lang fortgesetzte Unsterhandlungen mit dem Feinde an, und ließ endlich, als das Unternehmen reif zu sein schien, seine Generale und heeresabtheilungen vor Pilsen zusammenkommen, und auch seine Gemahlin und Tochter aus Kärnthen holen, um sie der Macht des Kaisers zu entziehen.

Bis hierher feben wir ben helben aus freiem Untriebe handeln und auf ber Scheibelinie bes Bergeihlichen und Strafbaren mit bem Ueberfluß feiner Macht ein verwegenes Spiel treiben. Jest aber tritt bas Berhangnig handelnd ein, welches ihm aus feinen eignen Werten eine Mauer aufbaut, bie ibm bie Umtehr unmöglich macht. Er erhalt Radridt, daß man in Wien feine Abfebung befoloffen und ben jungen Ronig von Ungaru ju feinem Rachfolger bestimmt babe; und ein faiferlicher Abgeordneter, welcher im Lager ericeint, verlangt, um ihn vorläufig ju fcmachen und feine verbächtigen Plane zu vereiteln, bag Ballenftein von feinem heere acht Regimenter bem fpanischen Kardinal-Infanten für beffen Bug nach ben Rieberlanden abtrete und mit bem übrigen Seere fogleich gegen Regensburg aufbreche, angeblich um ben Rheingrafen aus biefer Stadt an vertreiben. Die bevorftebende ichimpfliche Absetung wollte fich ber ruhmgefronte Gegner bes Guftav Abolph nicht jum zweiten Dale gefallen laffen; bas wiberftritt ber Raturnothwendigfeit in feinem Bufen:

> "Ich kann jest noch nicht sagen, was ich thun will. Nachgeben aber werd' ich nicht. Ich nicht! Absesen sollen sie mich auch nicht."

Die Riesenentwürfe in ben Müßiggang bes Privatlebens zu begraben, schien ihm eine Berftörung seines Wesens: "Wenn ich nicht wirke mehr, bin ich vernichtet." Eher will er alles wagen und unternehmen, ale daß er, ber fo groß begonnen, so klein aufhöre.

Die Motive, die ibn jum Abfall treiben, baufen fic. Die Regimenter reichen eine Bittschrift ein, bag Ballenftein fie nicht in die Niederlande verleihen moge (Ballenftein's Tob, Aft 1, Scene 3); Solbaten und Officiere find ibm mit Leib und Geele jugethan; lettere verpflichten fich fdriftlich, burch einen Betrug bes 3llo, fich bem Ballenftein unbebingt zu weihen; fie wollen ibn feine Felbberrnwurde nicht niederlegen laffen (Piccolomini, Aft 2, Scene 6) und find mit ibm einverftanden, bag bie Urmee jegt, in ber ublen Jahreszeit, nicht Bohmen raumen und bem Feind entgegengieben tonne. In allem biefem follen wir nach ber Abficht bes Dichters bie Birffamteit ber verhangnifvollen Dacht ertennen, welcher ber Menich anheimfällt, wenn er auch nur in feinen Bedanken und Bunfchen bas rechte Dag überfchreis tet - benn nicht Sandlungen ober Worten, sonbern bem innern Getriebe ber Seele lieg ber mobern philosophirende Dichter bas antite Schidfal als Remefis folgen. Der Bruch mit bem Sofe war unvermeiblich, ja er war icon gefcheben, als ber Selb immer noch gauberte, ben Entichlug ju faffen, ber icon nicht mehr in feiner Bahl fand. Denn noch batten ibm feine Sterne bes Schidfale Wille nicht verfündigt, bie rechte Stunde noch nicht genannt, in welcher er frob vertrauend bie Aussaat seiner That ber bunteln Aufunft übergeben konnte. Aber als alles Irbifche fich fceinbar au feinen Gunften jufammengefunden und gefügt batte, täuschte ihn bas Schickfal auch burch ben glücklichen Afpekt ber Sterne, ben er mit feinem Dottor Seni im aftrologie iden Thurme beobachtete. hierbei ruft er, wie erleichtert und ermuthigt, aus (Ballenflein's Tod, Aft 1, Scene 1):

"Nicht Beit ist's mehr zu bruten und zu finnen, Denn Jupiter, ber glanzenbe, regiert, Und zieht bas bunkel zubereitete Werk Gewaltig in bas Reich bes Lichts — Jeht muß Gehandelt werden, schleunig, eh' vie Gluds-Gestalt mir wieber wegsieht über'm haupt."

Und um diesem Bertrauen auf das Sternorakel einen physischen Rachbruck zu geben, muß in dem selben Augenblick die Nachricht anlangen, daß der alte Unterhändler Sesina, welcher um jede geheime Berhandlung mit den Schweden und Sachsen wußte, mit allen handschriftlichen Dokumenten des Terzky, von den Kaiserlichen aufgefangen und schon nach Wien abgeführt worden sei. Nicht herzustellen war mehr das Bertrauen; Wallenstein mußte ein Berräther sein und bleisben, er mochte machen, was er wollte! Ja, damit ihm der Uebertritt noch mehr erleichtert würde, langte gerade setzt ber schwedische Oberst Wrangel im Lager an mit ausgedehnter Bollmacht, alles abzuschließen; denn vereinige man sich auch dießmal nicht, so wolle der Kanzler die Unterhandlung, die nun schon ins zweite Jahr hinschleiche, auf immer für abgebrochen halten.

Das Berhängniß konnte ben helben nicht mit flärkern und dichtern Regen umftricken; und wenn Eckermann Goethen sagen läßt, daß Schiller nicht für das viele Motiviren gewesen sei, so gilt dieß nicht für den vorliegenden Fall. Walslenstein wird, wie Tied im ersten Bande seiner dramaturgisschen Blätter ganz richtig bemerkt, eher durch zu viele Mostive, als durch zu wenige zur Empörung gedrängt.

Er übergibt sich seinem Verhängniß. Von nun an ist alles in das Schickal hineingearbeitet, ihm alles zugespielt. Schiller hat dadurch erreicht, was er im Prologe sagt: er hat die größere Hälfte der Schuld seines Helden den unsglückeligen Sestirnen zugewälzt. Aber der Dichter ist offens dar in den entgegengesesten Fehler von dem gerathen, den er vermeiden wollte: das Schickal thut zu viel, der held zu wenig. Wie dieser bisher des Schickals Verheißung nur abgewartet hat, so unterwirft er sich ihm jest mit beinahe leidendem Gehorsam. Von einem Kampse gegen dasselbe, oder gar von einem Triumph der Freiheit über das Schickal, sindet sich keine Spur. So zeigt es sich im Verfolg des Dramas.

Sogleich nach gefaßter Entschließung will er bie Boten, will er ben Brangel ju sich gebracht haben, um jenen seine Befehle nach Eger und Prag zu geben, um mit biesem ben Bertrag feftaufeten, und er fagt (Ballenftein's Tob, Aft 1. Scene 1): "Schidt nach bem Oftavio!" — Es gibt nicht leicht eine andere so tief bebeutungsvolle Stelle, als biefen einfachen Sat: "Schidt nach bem Oftavio!" nach bem verbangnifvollen Schritt. Der faliche Freund, ben ihm bas lauernbe Gefdid feit bem Morgen vor ber Lugener Schlacht burch ein boppeltes berüdendes Traumbild an sein redlich, uneridutterlich vertrauentes berg gelegt batte, biefer muß es fein, welchen er im erften Momente, wo er ben bunfeln Soidfalsmachten verfallen ift, ju Gulfe ruft. Ruhrend ift Ballenflein's Berblenbung im Gefprach mit Terzfy und 3llo (Ballenftein's Tod, Aft 2, Scene 3) bargeftellt, trefflich ift fie durch die berühmte Erzählung seines Traumes motivirt, febr funftverftanbig läßt ihn ber Deifter jest, wo Oftavio erft in die haupthandlung vom helben verflochten wird, sein ganges Bertrauen enthullen und begrunden, an einer Stelle, welche mit den unmittelbar folgenden Scenen (Ballenftein's Tob, Aft 2, Scene 4 und folg.) einen fo foneitenben Rontraft macht.

In der Unterredung mit Max (Aft 2, Scene 2) macht Ballenstein als Beweggrund seines Berrathes nichts anderes geltend, als die Rothwehr, die aufgezwungene Selbstverstheidigung; sein sittliches Urtheil ist so wenig befangen, daß er seinen Schritt, von dem er ausdrücklich sagt, "daß ihn sein Bewustssein tadle," zu bereuen scheint, und nachdem Max sort ist, den Terzip fragt, wo Brangel sei. Doch dieser ist schon abgereist, und Terzip fügt, mit offenbarer hindeutung auf ein dunkeles dämonisches Walten, die Worte bei (Aft 2, Scene 3):

"Es war als ob die Erd' ihn eingeschluckt. Ich hatt' ihn noch zu sprechen, — doch weg war er, Und Niemand wußte mir von ihm zu sagen. Ich gland, es ist der Schwarze selbst gewesen; Ein Mensch kann nicht auf einmal so verschwinden."

Borte, beren letter Theil, von seinem mystischen Sinn entblößt, sehr schlecht auf ben ehrlichen Brangel paßt. Benn wir den Ballenstein so wantelmuthig sehen, mussen wir ihn um so mehr achten und lieben, als es einleuchtet, daß die alleinige Quelle biefes Wankelmuthes nur sein redliches Berz ist. Er verliert aber von ästhetischer Seite, was er von moralischer gewinnt.

Ħ١

lei

œ

MR

11

, m

í

Ш

ì

Þ

įi

į

ķ,

ir Me

Ħ

,c

N

i

ø

Unterdessen meinte die allzuscharssichtige Gräsin im Sinne ihres Schwagers zu handeln, gab aber dem obwaltenden Berderben nur einen größern Spielraum, indem sie eine Reigung zwischen Mar und Thekla beförderte, damit diese ihren Geliebten und durch ihn dessen Bater an der Sache Wallenstein's sesthielte. Aber an dem Herzen der Liebenden scheitert dieser klug ausgesonnene Plan, und Octavio hat im pslichtmäßigen Dienste seines Kaisers insgeheim schon beinahe sämmtliche Besehlshaber für die gute Sache gewonnen und, allen ihm wohlbekannten Veranstaltungen Wallenstein's vorgebeugt. Er reis't von ihm, um, seiner Macht entzogen, nun offenbar gegen ihn zu handeln, und läßt dem Fürsten in Buttler einen schlimmern Dämon zurück, als er selbst ihm se gewesen war.

Mit bem britten Aufzuge fängt eigentlich bie Schickfals: bandlung erft an. Der Beld will einmal von Geschäften ruben, und im lieben Rreis ber Seinen eine heitere Stunde Wie David jenem alttestamentlichen Konige, foll ibm feine Tochter burch Bither und Befang ben bofen Damon vertreiben, "ber um fein Saupt die fcmargen flugel folägt." Aber es ift ber Tochter, die eben über feinen Abfall vom Rais fer belehrt worden war, unerträglich, ihn nur zu feben, es ift ihr unmöglich, vor ihm zu fingen. - Jest nimmt, Schlag auf Schlag, eine ichlimme Radricht bie ichlimmere auf; febe Aufflärung vermehrt bas Uebel; alles ift Erwartung, Angft, Unfall. Isolani, die andern Generale mit ihren Regimentern find verschwunden, bie Tiefenbacher wollen nicht gehorchen -Octavio Piccolomini bat feinen Freund verrathen! Den Belben wirft mehr ber Schmerg über ben Betrug, ale über ben Berluft einen Augenblid ju Boben; aber ichnell erhebt er fich wieder im Bewußtsein feiner beffern Natur, im geretteten Glauben an feine Sterne (Aft 3, Scenc 9):

"Die Sterne lügen nicht, bas aber ift Gefchehen wiber Sternenlauf und Schickfal" 2c.

Und in diesem Augenblicke naht fich ihm — Buttler, wie er meint, sein treu gebliebener Freund:

"Romm' an mein Berg, bu alter Rriegsgefährte! So wohl thut nicht ber Sonne Blid im Leng, Als Freundes Angesicht in folder Stunde."

Ihm, "dem Redlichen," äußerte er sich noch eben (Aft 2, Scene 4), habe er ein stilles Unrecht abzubitten, benn ein lügenhaftes Gefühl, bessen er nicht herr sei, überschleiche in bessen Rähe schaubernd ihm die Sinne, und hemme der Liebe freudige Bewegung. Jest klagt er dem "Treuen" seinen grossen, menschlichen Schmerz, und verbirgt sein Gesicht an seiner Brust, und als Buttler sagt, er solle den Falschen vergessen, erwiedert der Unglückselige:

"Wohl, wohl gesprochen. Fahre hin! Ich bin Roch immer reich an Freunden; bin ich nicht? Das Schickal liebt mich noch, benn eben jest, Da es des heuchlers Tude mir entlarvt, hat es ein treues herz mir zugesendet."

Schwerlich ift noch von irgend einem andern Dichter die vershängnißvolle Berblenbung des Menschen und seine Rurgsichstigkeit so rubrend und erschütternd bargestellt.

Und bieser Tobesengel, auf beffen "treue Schulter" er fich ftugt, verfündet ihm nun, wie ber garm im Lager entstanden, daß Prag verloren, daß er selbst mit Terzty und Ilogeachtet sei.

Es verdient bemerkt zu werden, daß dieser Zusammenfturz seiner Größe unmittelbar darnach folgt, wo Wallenstein noch davon gesprochen hatte, daß er seine Tochter nicht
niedriger loszuschlagen denke, als um ein Königsscepter,
und daß die Nemesis die ahnungsvolle Antwort seiner Gemahlin: D mein Gemahl! Sie bauen immer, bauen bis in
die Wolken u. s. w. (Akt 3, Scene 4), sogleich in Erfüllung
bringt. Der Fürst erträgt übrigens diese Schläge mit ruhiger
Fassung und gelassenem Muthe. Aber es ist ein irdischer
Muth, welcher sich auf seine vermögende Geisteskraft, auf
die noch treu gebliebenen Regimenter und auf die Hülfe von
den Schweden stüst — und nicht der ideale Muth, welcher

dem tragischen helben im Rampfe mit dem Schidsal erwächft. Diefes glaubt ja Wallenstein auf seiner Seite zu haben.

In ber folgenden Scene im großen Saal, in welcher er den abgeordneten Ruraffiren seine großartige Tendenz zu erkennen gibt, daß er die Schweden nur zu benuhen gedenke, um sich endlich zwischen ihnen und den Deutschen, zwischen den Lutherischen und Ratholischen zum Schiederichter aufzuswerfen und Europa mit dem lang ersehnten Frieden zu bes glücken, da tritt Buttler mit seinem erheuchelten Eiser und der Nachricht dazwischen, daß Terzky's Regimenter die kaiserslichen Abler abreißen und Wallenstein's Zeichen aufpstanzen, und der Fürst ruft, als nun auch die Pappenheimer sich von ihm gewandt haben, ahnend aus (Att 3, Scene 16):

"Buttler! Buttler! 3hr feib mein bofer Damon; warum mußtet Ihr's In ihrem Beisein melben! — Alles war Auf gutem Beg — Sie waren halb gewonnen" ic.

Doch ein neuer Gludsftern zeigt fich noch seinem "wahrsagenben Berzen": Max ift noch bier.

"Er hat mich nicht verrathen, hat es nicht Bermocht — Ich habe nie baran gezweifelt."

Aber Max ist nur gefommen, um seiner Thekla das lette, ewige Lebewohl zu sagen. Weber ernste Drohung noch besvorstehende Gesahr kann seinen Muth erschüttern; und des Herzogs rührende Bitten, die wohl noch kein menschlich emspfängliches Auge ohne eine Thräne las: "Max, bleibe bei mir! — Es kann nicht sein, ich mag's und will's nicht glauben, daß mich der Max verlassen kann"2c., können wohl sein Herz zerreißen, aber ihn nicht von Pflicht und Ehre abrusen, und als er zwischen ihr und den Regungen der frommen Freundestreue zu wanken beginnt, bestärkt ihn Thekla selbst in seiner frühern Wahl. Der Zug ihres Herzens ist auch hier des Schicksals Stimme. Doch schnell, in grausens dem Zusammenklang, zeigt sich auch die äußere Nothwensdigkeit, den Liebling mit seinen Pappenheimern ziehen zu lassen. Wit seiner natürlichen Unerschrockenheit steht der

helbenmuthige auch jest noch aufrecht im allgemeinen Schiffbruch, und schnell gefaßt, entweicht er bem Geschick noch an bemselben Abend nach Eger.

Doch in biesem vermeintlichen Rettungsort ift ihm fein Berberben icon im voraus bereitet. An ben Rommanbanten ber Feftung hatte er Buttlern, beffen Freund und Landsmann, schreiben laffen, ibn in biefelbe aufzunehmen. Gorbon öffnet fie unbedenflich, - weil ihm ein faiferlicher Brief befiehlt, nach Buttler's Ordre blindlings fich zu fügen. "Bis bierber, Friedland, und nicht weiter!" fpricht, nachdem Wallenftein mit ben Treugebliebenen in Eger angefommen ift, burch Buttler's Mund bie Schicksalsgöttin. Diefer will Ehr' und Leben verpfandet haben, ihn bier gefangen gu nehmen, und bewegt ben greifen Rommanbanten, ibm bierin Beiftand gu Die Runde fommt an, daß die Schweben ben Mar mit feiner Belbenichaar befiegt und getobtet haben, bag fie nur noch funf Meilen entfernt fteben, daß fie Morgen, amolftaufend Mann ftart, ihren Gingug halten werben. und Illo jubeln in blinder, übermuthiger Siegestrunkenheit, während fie icon vom Mordnet umftridt find. Wenn in Buttler auch etwas für Wallenstein fprache - jest, wo bie Schweden fo eilend naben, muß er ihn tobten, bamit ber Bergog nicht entfomme. Thefla vernimmt unterdeffen ben verhängnifvollen Tod ihres Max und eine blinde Gewalt treibt fie an, ibm zu folgen:

> "Fortstoßend treibt mich eine dunkle Macht Bon daunen — Was ist das für ein Gefühl! Es füllen sich mir alle Räume dieses Hauses Mit bleichen, hohlen Geisterbildern an."

Selbst ihre hofdame wagt nicht mehr zu bleiben. Wallens stein's Seele ist von der tiefen Trauer um den Liebling seines herzens bewegt, aber keine innere Ahnungsstimme, versichert er, prophezeihe ihm etwas Schlimmes. In ruhiger Sichers beit überrascht ihn das Verderben, welches nichts aufzuhalten vermag, denn des Schickslaß Schluß kann nichts vereiteln. Daß beim Auskleiden die goldne Kette, des Kaisers erste Gunst, entzwei sprang, hätte ihn warnen mögen. Des alten

Gordon Mabnung, ben Tag vor bem Abend nicht zu loben, weiß er ju beseitigen; bes Schidsals Reib fei auf bas geliebte, reine Saupt bes Singeschiebenen abgeleitet. Bergebens wahrsagt ihm sein Aftrolog aus grausenhaftem Planetenstand, daß ibm Unglud von faliden Freunden brobe; vergebens werfen fich ihm Seni und Gordon gu Fugen und fleben ibn, fich nicht mit ben Schweden zu verbinden, vergebens fein Rammerling. Buttler mit feinen Morbinechten tritt auf, und bort nicht Gordon's Fleben, bem Fürften nur noch eine Stunde zu gonnen. Schwedische Trompeten, Die man zu boren glaubt, beschleunigen bie Unthat, - aber es war ein Jrrthum, die Raiferlichen find's, die eingebrungen, von Oftavio felbst geführt. Sie tommen aber einen einzigen Augenblid ju fpat, bie Grafin nimmt Gift, Thefla ift verschwunden, die Bergogin ringt mit bem Tob, und Oftavio fann fich feines Fürftenftandes nicht erfreuen, benn er bat feinen Erben mebr.

"Des Schickfals eiserne Gewalt, fürchterlich ben Mann umftridend, ber sie zuerst gereizt, auf die zurückfallend, welche ihr dienten, und zermalmend alles, was sich ihnen näherte, ist das Thema des Wallenstein!" Das Verhängniß trägt einen vollständigen Triumph davon. Die Schickfalsidee wuschert in alle Theile des Oramas hinein, und organisit das ganze Kunstwerk.

Nachdem wir ben Aufbau der Tragödie auf der Schicfalsidee nachgewiesen haben, wenden wir uns zur Beurtheislung. hier werden wir zuerst einleitend einzelne Bemerkungen über das Fatum in dem Schauspiel an einander reihen; dann unsern Zweisel dagegen erheben, ob überhaupt das Schicksal mit Recht zur Basis eines solchen realistischen Suset wie Wallenstein gemacht worden sei; und endlich haben wir, diesen Gegenstand abschließend, den Beweis zu führen, daß im Wallenstein außer dem Schicksal noch ein zweites Prinzip waltet. Diese Analyse wird und ein wissenschaftliches Berzständniß der großen Schöpfung verschaffen.

<sup>·</sup> Ueber Schiller's Ballenftein, von Suvern, S. 155.

An ber Art, wie Schiller bas alles erbrudenbe Schidfal motivirt bat, laffen fich einige gegrundete Ausstellungen machen. Das aftrologische Drafel im erften Aufzuge täuscht ben Selben, um ihn gu fturgen, wenigstens wird es nirgends angebeutet, daß biefer fich felbft in ber Auffaffung bes Dratels geirrt ober bag er falich ausgelegt habe, - wie bieß ber fromme Glaube ber Griechen immer annahm. Warum läßt nun aber baffelbe Dratel bem Bergog burch Seni Unglud von falfchen Freunden verfündigen (Aft 5, Scene 5)? Durch biefe Warnung wirfte fich ja bas Schickfal felbft entgegen. Denn das wird man boch nicht fagen wollen, bag biefe feindfelige Macht ben Ungludlichen nur genedt habe, indem fie ibm einen Wint gegeben, welchen zu befolgen es bamals icon ju spat ober der herzog allzu verblendet gewesen sei? Das ware in unferer unfrommen Unficht von biefer bobern Dacht boch zu weit gegangen!

Ferner ahnet Wallenstein gar nicht, was ihm bevorfteht. Er lebt in einer ungeheuern Berblendung bis jum Moment feines Todes, und wie febr auch bas gange Stud vom Schidfal gleichsam angefüllt ift, fo vermag er ihm gegenüber boch feine Größe des Sandelns ju zeigen, weil er nicht mit ihm fampft, fondern mit ihm gut gu fteben meint. Der erhabene Gegenstand bes Schidfals wird, um in ber Schiller'ichen Theorie 1 gu reben, nicht auf die Lebensfraft, fondern auf bie Fassungetraft bes Belben bezogen, und biefe Fassungefraft unterliegt bem Berfuch, fich von bem Schidfal einen richtigen Begriff zu bilden, ohne bag ber Belb biefes Unvermogen abnet. Es ift alfo nur bas "theoretisch Erhabene," "bas Erhabene ber Faffung," welches ber Tragobie burch bas Schidfal mitgetheilt wird. Das Schauspiel vergegenwartigt uns von biefer Seite bas Unvermogen bes Menfchen, bas Ueberirbifche, bas Emige (benn als foldes ift bas Schidfal vorgeftellt) zu begreifen. Ballenftein mabnt mit unerschutterlicher Reftigfeit, burch feine Aftrologie ber tiefften Schidfalstunde theilhaftig zu sein und in Oftavio ein untrügliches Pfand feines Bludes zu befigen, - und ift, wie 3llo fagt,

<sup>\*</sup> Schiller's Berfe in E. B., S. 1264 2. o. (Oftavausg. B. 12, S. 343.) Bergleiche Theil 2, S. 326 f.

mit sehenden Augen blind. Ein vor Buttler warnendes richtiges Gefühl legt er für eine Stimme aus, die der Lügengeist betrüglich nachgebildet habe (Aft 3, Scene 4), die vorbedeutenden Träume seiner Schwägerin erklärt er für Einbildungen, und seine auf die "tiesste Wissenschaft" (Aft 2, Scene 2) gebaute Sicherheit wächst, se mehr er sich seinem Berderben naht. Kann die Kurzsichtigseit des Menschen rührender und erschütternder vor Augen gestellt werden? So berührt das Drama in diesem Punkte das, von den Philosophischen Briesen an durch so viele Gedichte und Aussche sich hindurchziehende wissenschaftliche Juteresse, die Ansmaßungen der menschlichen Bernunft in ihre Schransen zusrückzuweisen und als verderblich darzustellen.

Wallenstein, sagte ich oben, ahnet in seiner verhängnisvollen Berblendung sein Schicksal nicht. Aber es darf nicht übersehen werden, daß dieses Vertrauen auf seine Glücksterne nicht rein durchgeführt worden ist. Wie kann er kurz vor seinem Ende, selbst bei Erwähnung der Ermordung Heinrichs des Vierten durch Navaillac, so unerschütterlich ruhig sein, er, welcher unmittelbar nach beschlossenem Absall die Worte sprach (Akt 1, gegen das Ende):

"Und ich erwart' es, bag ber Rache Stahl Auch schon fur meine Bruft geschliffen ift" 2c.

Diese Vorahnung, wenn sie auch aus einem augenblicklichen Gefühl seines Unrechts hervorgeht, stimmt nicht mit seiner sonstigen Sicherheit zusammen. Eben so fallen die Verse auf, mit welchen der Fürst die Diener des Schicksals, die Sterne, gegen den Verrath des Octavio in Schutz nimmt (Alt 3, Scene 9):

"Die Sterne lugen nicht, bas aber ift Befchehen wiber Sternenlauf und Schidfal."

Wenn das Schickal unvermeidlich ift, so kann nichts wider das Schickal geschehen. Der Ausbruck ift der homer's schen Dichtung entlehnt; aber bei homer ift das Berhängnis nicht nothwendig bestimmend und unvermeidlich, wie in Schiller's Wallenstein (Aft 5, Scene 3). Und so möge hier noch

als eine Einzelnheit angeführt werden, daß Wallenstein eins mal seiner Theorie untreu spricht, indem er auf die Nachsricht der Gesangennehmung des Sesina ausruft (Aft 1, Scene 2): "Es ist ein böser Zufall!", später aber (Aft 2, Scene 3) dem Ilo beweist, daß es keinen Zufall gebe.

Bichtiger ift uns die Bemerfung, bag alle hauptperfonen vom Schicfal ein ju flares Bewußtsein haben und alljuviel über baffelbe fprechen. Bas fie fagen ift häufig fein Angftruf in ihrem Bebrangnig, fein unmittelbarer Erguß ihrer besondern Stimmung, fein eigenthumliches Bewachs einer individuellen Lage, fondern bas Resultat einer überschauenden Reflexion, ein Schat aus dem Ibeenmagazin bes Dichtere. Durch biefe theoretifche Bearbeitung bat aber bas Stud in ber That mehr verloren, als gewonnen. Gerabe burch bas Raisonnement ift bas Schicksal zu etwas Meugerlichem, Fremdem geworben. Die vielen Reflexionen erheben bas Fatum ju einer für fich bestehenden Allgemeinheit und reißen es baburch gewaltsam von ber handlung weg, welche, wie ichon Ariftoteles fagt, immer etwas gang Befonderes ift. Das Schidfal ift zu einer eigenen abstratten Figur geworben, welche hinter ber Scene ihr Wefen treibt nnd von hier aus geheimnigvoll die Sandlung bestimmt. Es hat ein felbftftanbiges, abgesondertes Dasein. Gigentlich tommen, zeitund caraftergemäß nur bem Belben mit feinem Doftor folde allgemeine Betrachtungen gu, benn er hat fich bie Ergrubelung ber Schidfalsgebeimniffe jum eigenen Befcafte gemacht und biefe feine Theorie, auf welche er baut, ift wahrhaft tragifc, weil fie fein eigener Fallftrid wirb. Aber auch alle andere Sauptpersonen nehmen, bejahend oder läugnend, an biefer Schicksalstheorie Antheil, fo bag fich aus bem Werke leicht eine ziemlich vollständige Lehre bes Fatums gieben ließe. Um meisten auffallend ift es, bag Thefla, bie eben erft als ein junges Madchen aus bem Rlofter fommt, mit biefer antiken Idee fo vertraut ift; und von ben berühm= ten Berfen (Piccolomini, Aft 3, am Ende): "Es geht ein finfterer Beift burch unfer Saus"ic. bemerkt Tied febr treffend, fie geborten zu benen, wo ber Dichter bie Person faft gang vergeffe und fie klangen gang, wie bas Bebicht eines tief

empfindenden Zuschauers auf bas Gedicht selbst. Ueber bie rechtmäßige antike Grenze aber hat unser moderner Dichter sein Schicksall hinausgetrieben, indem er es auch in der innern, geistigen Welt schalten läßt. Wallenstein sagt (Aft 1, am Ende):

"Recht ftets behalt bas Schidfal; benn bas herz In uns ift fein gebiet'rifcher Bollftreder."

Diesem Gedanken stimmt Thekla bei (Piccolomini, Akt 3, Scene 8):

"Der Bug bes Bergens ift bes Schicffals Stimme."

Die Herzenstriebe selbst sind durch das Schickfal bestimmt. Wenn Wallenstein hauptsächlich durch einen außern, so wird seine Tochter durch einen innern Schickfalsbrang ins Berderben geriffen, weswegen sie sich auch (Piccolomini, Aft 3, Scene 9) erklärt, daß das Berhängniß sie durch Maxens himmlische Gestalt verderbe:

"Ein holber Banber muß bie Seele blenben, Es lockt mich burch die himmlische Gestalt, Ich seh' sie nah' und seh' sie naher schweben; Es zieht mich fort mit göttlicher Gewalt, Dem Abgrund zu, ich kann nicht wiberstreben."

So wird hier und auch sonft bas handeln bes Schickfals burch die Worte ber Personen gleichsam begründet. Darin z. B., daß Terzty und Ilo beim fröhlichen Festschmauß umstommen, verfährt das Schickfal nach ber Theorie:

"Blindwuthenb schleubert felbft ber Gott ber Freube Den Bechfrang in bas brennenbe Gebaube."

Durch biesen ausgebehnten Gebrauch bes allwaltenden Schickfals, durch die Astrologie und bie sich überall aussprechenden Bahrzeichen und Ahnungen ist im Drama eine poetisch symbolische Auffassung der Welt und des Lebens ausgesproschen, welche man ein Analogon der religiösen Denkweise nennen könnte; und wir sehen hier das Drama in eine andere Eigenthümlichkeit unseres Dichters einschlagen.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 3, S. 147 ff.

In diese symbolische Betrachtung theilen sich ber Herzog, Mar, Thekla und selbst Buttler, und die Grafin Terziv ist dadurch veredelt worden, daß sie sich im letten Gespräch mit ihrem Schwager auch zu diesem höhern Glauben bekehrt zeigt. Nur Illo und Terzip wurzeln ganz und gar in der entgezgengesetzen, in der verstandesmäßigen und gemeinen Ansicht der Dinge.

"In beiner Bruft find beines Schickfals Sterne; — Bertrauen zu bir felbst, Entschloffenheit Ift beine Benus, "

spricht Ilo zum Wallenstein (Piccolomini, Aft 2, Scene 6), worauf bieser Ilo's Denkweise auf eine ganz vortreffliche Weise im Gegensatz zu seiner eigenen charakterisirt. Aber Ilo beharrt bei seinem Unglauben:

"Und fieht's Nur erft hier unten gludlich, gebet Acht, So werben auch bie rechten Sterne scheinen."

Eben so flar und nur dem Begreislichen zugewandt ist die Gräsin bis zum fünften Aufzug. Aber ihre ehrsüchtige Klugs beit rettet sie so wenig, als ihren Schwager seine Theosophie. Ein Abgrund nimmt alle auf. Mit den Verblendeten und Strasbaren werden auch ganz Unschuldige, Max und Thekla, von demselben grausenhaften Verhängniß erdrückt. Die Kinzder büßen mit den Vätern die Schuld der Väter. Die Erhebung des seines einzigen Sohnes beraubten, greisen Octavio in den Fürstenstand ist ein arger Hohn des Schickslas.

Nach biesen Bemerkungen werden wir unsern 3weifel, ob bieses alles umschließende und zernichtende Schickfal sich zu biesem bramatischen Gegenstand überhaupt eigne, naber aussprechen können.

Das Schickfal foll in der Tragödie das Sterbliche im Menschen nur deßwegen angreisen und zerstören, um das Göttliche in ihm sichtbar hervortreten zu lassen. Im Walslenstein aber bereitet das Schickfal nur eine allgemeine Niesberlage, welche uns einen trostlosen entmuthigenden Anblick darbietet. Wir werden nur gerührt und erschüttert, aber nicht

wieder erhoben und beruhigt. Wozu bie außerorbentliche Maschinerie, wenn nichts als eine gewöhnliche Birfung erreicht wird? Freilich hat bie Tragodie burch biefe, über alles Menfolice triumphirende Allmacht bes Berhangniffes bas Beprage bes religios Erhabenen; aber bie jebem Schitfal überlegene, wenn auch finnlich jusammenbrechenbe Charaftergröße leuchtet uns aus der graufenden Bermuftung nicht verfohnend entgegen, und fo icheint bas tragifche Fatum feinen Endzwed nicht erreicht zu haben. Und dieg war unmöglich. Ballenftein erkennt die Unfalle, die ihn treffen, gar nicht als vom Schidfal über ibn verhangt - was felbft bem Lefer fewer fällt anzunehmen; noch am Rande bes Berberbens nennt er bie Soffnung feine Gottin, und inbem er fur einen verwerflichen 3med gegen gang natürliche Unfalle gu fampfen meint, feben wir ibn fich nur mit finnlichen Baffen und auf irbifdem Boben vertheibigen. Dbgleich uns feine unfelige Berblenbung an bas lleberirbifche erinnert, fo lagt uns fein Charafter, fo trefflich er ift, boch beinahe überall in ber Sphare bes Realen, ober bie herrlichften Buge beffelben, 3. B. feine wirklich ibeale Bekampfung bes Schmerzes über Detavio's Berrath, bangen mit ber Schidfalsibee nicht aufam= men. Das lette Auftreten ber Grafin ift wirklich erhebenber und größer, als ber Belb felbft vor unfern Mugen fich zu zeigen Gelegenheit bat.

Dieses Unbefriedigende und Niederschlagende des Werts hat Suvern in seiner Schrift über Schiller's Wallenstein durch einen Bergleich mit der attischen Tragödie lichtvoll und ausführlich dargethan, und Tied ift ihm in dem, was sener über den schwachen Ausgang des großen Werkes sagt, beigetreten. Doethe bemerkt in Bezug auf diese Schwäche und andere Mängel, er sinde Ursache, dieselben als pathologisch e

<sup>·</sup> Siehe Theil 2, S. 334 f.

<sup>2</sup> Bas Schiller (Briefwechsel mit Goethe Theil 5, S. 285 ff.) in einem Briefe an Suvern biesem erwiedert, trifft bessen Einwendungen nicht im Geringsten, so daß man annehmen muß, dem Briefsteller sei der Inhalt der Suvern'schen Schrift nicht mehr gegenwärtig gewesen. Schiller schreibt, um sich zu vertheibigen, der modernen Tragodie überhaupt gerade das, was Suvern an seinem Ballenstein vermißt. als nothwendiges Erforderniß zu!

au betrachten. "Satte nicht Schiller an einer langfam töbtenben Rrantheit gelitten, fo fabe biefes Alles anders aus." Ihre beiberfeitige Rorrespondeng, hofft ber Dichtergreis, werbe ben mahrhaft Denkenden gu ben wurdigften Betrachtungen veranlaffen und unfere Aefthetit immer inniger mit Phyfiologie, Pathologie und Phyfit vereinigen, um die Bedingungen au erfennen, welchen einzelne Menfchen fowohl, als gange Rationen unterworfen feien. 1 Diefen Briefmechfel baben wir im vorigen Theil in Bezug auf Ballenftein bem Lefer pollftanbig bargelegt; es möchte aber zu bezweifeln fein, ob fich mittelft beffelben bie fragliche Thatfache gang aus forperlichen Grunden erflaren laffe. Warum ift benn Ballenftein's Lager an feiner einzigen Stelle fiech, welches boch ju einer Beit verfaßt murbe, wo Schiller viel mehr frankelte, als in bem Jahre ber Bollenbung bes britten Studes? Auch baben wir es icon fruber 2 bemerft, bag Schiller's Beiftesanftrengung wohl feinen Rorper erschöpfte, aber fein Geift von ben Einfluffen bes Rorpers unabhangiger war, als vielleicht bie Seele irgend eines andern Dichters. Es liegt naber, ben Grund Diefer Ericeinung in bem Stoffe ber Dichtung und in bem innern Dichter gu fuchen. Wir wiffen, wie Schiller bem Goethe'ichen Stil nachfolgend zu bem realistischen Ballenftein geführt wurde, wie er aber auch gleichzeitig auf Beranlaffung ber Griechen und humbolbt's fich bie Schickfalbibee zu eigen machte. Go tam es gang natürlich und es war ibm nothwendig, ein Sujet und ein Prinzip zu verbinben, welche einander durchaus widerftreitend find; und indem er fich ber neuen angiebenden Grundibee mit ber gewöhnli= den Lebhaftigfeit feines Beiftes bemachtigte, trug er ihr Alles au, und ber helb verlor in bem Grabe, als bas Schidfal gewann. hierzu trat noch, daß die heroifche Stimmung feiner Seele, welche in feiner Jugend fo foloffale Gestalten getrieben batte, langft burch bas humane Lebenselement gemilbert worden und ihm zum Theil gewichen war. Die bumanen Gefühlestimmungen neigten ihrer Natur nach mehr

<sup>&#</sup>x27; Goethe's Berfe, Bb. 45, €. 155 f.

<sup>2</sup> Siehe Theil 3, 6. 60.

jum Rührenben, als zum Erhabenen hin. Wir haben schon früher i an Schiller's Theorie getadelt, daß er dem Rührens den zu viel einräumte, und so sinden wir auf eine überrasschende Weise, durch welche uns die strenge Konsequenz in Schiller's geistigem Leben von Neuem bestätigt wird, denselben Bebler, welchen wir in seiner Lehre rügten, hier in der Ausübung und Anwendung wieder. Alle Erhabenheit im Orama hat das Schicksal an sich gezogen, und der held ift gleichsam nur dessen Folie.

Nach dem, was wir bisher dargelegt haben, ist das Schicksal, so bedeutungsvolle, reiche und tiefe Bezüge und Ibeen ihm ber Dichter auch abgewann, boch nur in das Drama hinein gefünstelt und past nicht recht zum hauptcharakter. Dringen wir aber auf dem Wege unserer genetischen Erklärung noch tiefer ein, so sehen wir in der That die Handlung zugleich von einem zweiten Prinzip ausgehen und abhangen, und das Schicksal erscheint uns für die Antage des Ganzen überstüssig und für dessen klare Aussalfung sogar störend. Dieses ist der dritte und auch der wichtigste Punkt, über welchen ich in dem Gebiete des Verhängnisses zu sprechen habe; aber ich muß einige Fäden aus Schiller's früherm Geistesleben aufgreifen.

Schiller sagt in Bezug auf seinen Don Karlos: 2 "Bahrend der Zeit, daß ich diese Tragödie ausarbeitete, welches
mancher Unterbrechungen wegen eine ziemlich lange Zeit war,
hat sich — in mir selbst Bieles verändert. An den verschiebenen Schicksalen, die während dieser Zeit über meine Art,
zu denken und zu empsinden, ergangen sind, mußte nothwendig auch dieses Werk Theil nehmen. Was mich zu Anfange
vorzüglich in demselben gefesselt hatte, that diese Wirkung in
der Folge schon schwächer und am Ende nur kaum noch. Neue
Ideen, die indes bei mir auffamen, verdrängten die frühern.
— Der Hauptsehler war, ich hatte mich zu lange mit dem
Stücke getragen; ein bramatisches Werk aber kann und soll
nur die Blüthe eines einzigen Sommers sein."

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 2, S. 306.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 772. 2. (Oftavausgabe Bb. 10, S. 354.)

Diese Gebanken sinden auch ihre volle Anwendung auf den Wallenstein, ungeachtet der Verfasser sich hier nicht, wie in Don Carlos, durch Bekanntmachung einzelner Scenen Fesseln für die folgenden anlegte. Seit 1790 hegte und pflegte er diese dramatische Idee und spätestens seit 1792 schried er, immer wieder zu ihr zurückehrend, wenigstens einzelne Auftritte. Nothwendig nahm also auch Wallenstein Theil an Schiller's raftlos fortschreitender Vildung, aber die erste Konception mußte bestimmend oder doch höchst einschreich auf die spätere Vollendung sein. Hängt doch für ein schristsellerisches Werk von der frischen Uranlage beinahe eben so viel ab, als für unsere ganze Lebenszeit von den ersten Kinderjahren.

Die Schicksalbidee wurde erft feit bem Jahre 1795 in Schiller's Seele einbeimisch. Wie nun? ware ber Ballenftein vor biefer Zeit beenbigt worben, mit welcher feindlichen Dacht batte bann ber Dichter feinen Selben in Rampf geftellt? Nothwendiger Beise mit ben eingeführten Formen ber gefellicaftlichen Ordnung, benn es blieb ihm überhaupt feine andere Bahl übrig, 1 und batte er auch zu mablen gehabt, er batte bamale noch teine andere Bahl treffen fonnen. 3ch babe nachgewiesen, bag Schiller's hiftorifche Schriften unter berfelben Grundibee fteben, welche feine Jugenddramen belebt. 2 Bare also in biefer Zeit (1792), wo Schiller bas antife Schidfal fogar unter ber Burbe ber neuern Tragobie hielt, 3 unfer Drama vollendet worden, fo batte es fich gang auf bem Pringip aufgerichtet, welches bamals noch in Schiller's Seele porherrichte. Ballenftein im Drama, einer ber Saupt= belben bes breißigjabrigen Rriegs, mare mit biefem Rriege unter benfelben fosmopolitifden Gefichtspunft geftellt worben. . Erft feit 1793 jogen fich allmählig feine Freiheitsideen gang ins Sittliche gurud's und nahmen feine politifchen Anfichten endlich bie Umbiegung, welche am Enbe unserer Schrift

<sup>1</sup> Siehe Theil 1, S. 312 ff.

<sup>2</sup> Siehe Theil 2, S. 204 ff.

<sup>3</sup> Siehe Theil 4, S. 11.

<sup>4</sup> Siehe Theil 2, S. 187.

<sup>·</sup> Chendaselbft, S. 342.

ausführlich vor Augen gestellt werden soll. Und jest war es, wo ihm die Schickalbidee willfommen kam, durch welche er sein Drama von der Reihe der frühern lobriß und auf ein neues Beet verpflanzte.

Aber es war nur ein kunkliches und gewaltsames Berpflanzen, benn gekeimt und seine Grundgestalt getrieben hatte bas Drama boch einmal auf gleichem Boben mit ben vier ersten Schauspielen, und dieser ursprüngliche Typus konnte burch bas Schicksal nicht mehr verborgen werden, so wie es sich mit ihm auch nicht vereinigen wollte.

Geben wir von biesem Standpunkte aus, so feben wir bie Tragobie, indem fie bem gesehmäßigen Bildungsgang Schiller's mahrend so vieler Jahre folgte, innerlich werden, und indem fie die neuen Ueberzeugungen und Ansichten ihres Schöpfers aufnahm, sehen wir sie ihre jegige Gestalt gewinnen.

Das vorliegende Grundmotiv des Werkes war alfo einfach, ber geschichtlichen Ueberlieferung gemäß, Auflehnung eines burch geiftige Rraft und außere Stellung übermächtigen Mannes gegen die gesellschaftliche Ordnung und fein bierburch berbeigeführter Untergang. Wallenstein murgelte, fo wie Don Rarlos, I gang im Raturlichen und in menichlichen Berbaltniffen, und bas Stud tonnte fich ohne Ginfluß bes mythis iden Schidfals gang ale moderne Tragodie vollenden. 3mei gewaltige Motive fand ber Dichter geschichtlich vor, Ehrgeig und Rachsucht. Dabei aber fonnte er nicht fteben bleiben. Nachdem einmal mit bem Don Rarlos die begründenb politische Gedankenbewegung 2 eingeschlagen mar, konnte nicht mehr auf ben blog negirenden Standpunkt bes Fiesto binab gestiegen werden. Unsere Tragodie fest in ihrer erften Unlage bas Drama Don Karlos fort - in bem helben Ballenftein bat ber jugendliche, phantaftische Marquis Vosa gleicheine mannliche und biftorische Figur gefunden. vereinigt eine von Rachsucht gegeißelte Ehrbegierbe mit tosmopolitischen, philanthropischen Ibeen, und follte ursprünglich ale ber ungludliche Begrunder einer neuen Ordnung ber

<sup>·</sup> Siehe Theil 1, S. 317.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft, S. 248.

Dinge und nicht als ein Berbrecher bargestellt werden, welschen ber Rache Strahl für seine Unthat trifft (Aft 1, am Ende).

Diese Betrachtungeweise wird und bie intereffanteften und tiefften Blide in unser bramatisches Wert gewähren.

Der Gegensatz zwischen bem Vernünftigen und historisch Gegebenen, das Fundament aller Jugenddramen und geschicht- lichen Schriften Schiller's, durchdringt auch den Wallenstein, nur ist dieser Gegensatz hier philosophischer behandelt und liberaler beurtheilt. Sogleich im Anfang der Piccolomini (Aft 1, Scene 4) antwortet Max dem Questenberg, welcher sich beklagt, daß Wallenstein so handle, als ware er mit seiner Würde schon geboren:

"Ift er's benn nicht? Mit jeber Kraft bagu Ift er's, und mit ber Kraft noch obenbrein, Buchftablich zu vollftreden bie Natur, Dem herrschtalent ben herrschplas zu erobern.

Es ift baffelbe Wort, welches nach bem Bericht des Wrangel (Aft 1, Scene 5) der schwedische König zu sagen pflegte: "Und stets der Herrschverständigste sollte Herrscher sein und König." — Im Verfolg jenes Gesprächs spricht aber Max den welthistorischen Gegensag noch viel bestimmter aus:

"Es braucht Der Felbherr jedes Große ber Natur; So gönne man ihm auch in ihren großen Berhältnissen zu leben. Das Orafel In seinem Innern, bas Lebenbige — Nicht totte Bücher, alte Orbnungen, Nicht mobrige Bapiere soll er fragen."

In der alles umgestaltenden Zeit des dreißigjährigen Kriegs konnte Buttler nach Erwähnung des Bernhard von Weimar und Anderer mit Recht sprechen:

"Wer unter biefen reicht an unfern Friedland? Nichts ist zu hoch, wonach ber Starke nicht Befugniß hat, bie Leiter anzulegen." Worte, welche offenbar, wie so manche bes Stüdes, mit hinblid auf die Zeitverhältnisse bes Dichters gesagt sind. Auch die Gräsin beruft sich (Att 1, Scene 7), um den schwankenben Helben zum Abfall zu bestimmen, auf diese "starken Hände der Natur, des Riesengeistes, der nichts von Verträgen weiß und nur sich gehorcht." Und Wallenstein selbst schildert den Feind, gegen welchen er zu kämpfen hat, sehr bestimmt (Att 1, Scene 4):

"Richt was lebenbig, frafwoll fich verfinbigt,
Ift bas gefährlich Furchtbare. Das ganz
Gemeine ist's, bas ewig Sestrige,
Was immer warnend immer wieberkehrt,
Und morgen gilt, weil's heute hat gegolten!
Denn aus Gemeinem ist ber Mensch gemacht,
Und bie Gewohnheit nennt er feine Anme.
Weh' bem, ber an bem würdig alten hausrath
Ihm rührt, bas theure Erbstud feiner Ahnen sc."

So wird also das Vernünftige als das Angeborne, als die Natur dem Vertragsmäßigen, dem "verjährt geheiligten Besit," der "in der Gewohnheit festgegründet ruht," entgegengesett, und gegen die lettere Potenz, wie er es ja selbst sagt, fämpft Friedland.

Wie er aber nicht gegen das Schickfal kampft, so bedurfte es dessen auch gar nicht, um ihn zu seiner That anzutreiben. Die neue Ordnung der Dinge, die er stiften wollte, war für seinen Ehrgeiz und seine Rachsucht ein hinreichender Beweggrund. Wallenstein will den Krieg endigen, ihm ist es um das große Ganze, nicht um die egoistischen Zwecke des Kaisers zu thun. Daher sagt Max (Piccolomini, Aft 1, Scene 4), der Wiener hof mache dem Fürsten das Leben sauer, erschwere ihm alle Schritte —

"Barum? Beil an Europa's großem Beften Ihm mehr liegt, als an ein paar hufen Lanbes, Die Destreich mehr hat ober weniger 2c."

Man glaube nicht, dieses sei eine unreise Jbee des sugendlichen Max; Wallenstein sagt es selbst (Piccolomini, Aft 2, Scene 7):

"Bom Raifer freilich hab' ich biefen Stab, Doch führ' ich jest ihn als bes Reiches Felbherr, Bur Wohlfahrt Aller, zu bes Gangen Beil, Und nicht mehr zur Bergrößerung bes Einen.»

Es gereut ihn, früher als ein freuer Fürstenknecht ber Bölfer Fluch auf sich geladen zu haben, was er eben so wenig sein will, als Marquis Posa "Fürstendiener." Diese seine PosaTendenz spricht der Held auch gegen die an ihn abgeschickten Kürassiere aus (Wallenstein's Tod, Aft 3, Scene 15):

"Mir ift's allein ums Gange. Seht! ich hab' Gin Berg, ber Jammer biefes bentschen Bolls erbarmt mich ic."

Und wenn man einwenden woslte, daß dieß, was er hier öffentlich äußert, seine innerste Meinung nicht sei, so höre man ihn zu Terzty reden (Piccolomini, Alt 2, Scene 5):

"Mich foll bas Reich als feinen Schirmer ehren; Reichsfürftlich mich erweifenb, will ich wurbig Dich bei bes Reiches Fürften nieberfegen."

Er wollte die Kriegsfadel, die, von Destreich angefacht, nun schon fünfzehn Jahre gewüthet, löschen und über Deutschland eine schöller's Geschichte des dreißigsährigen Krieges allenthalben als der Unterdrücker "der deutschen Freiheit" erscheint, so sollte Wallenstein im Drama als ihr Retter und Begrünzder dargestellt werden. Dieser politischen Hauptrichtung des Drama's schloß sich natürlich auch der religiöse Freiheitskampf der Zeit an — wie ja auch Marquis Posa religiöse Duldung sordert auf der Grundlage der politischen Freiheit, für die er eigentlich zunächt glüht. Der Gegensat des Abgestorbenen und neu sich Gestaltenden stellt sich als der Unterschied des Rathoslicismus und Protestantismus dar. Daher sagt Wallenstein zu Wrangel (Alt 1, Scene 5):

"Ihr Lutherischen sichtet Für eure Bibel; euch ift's um bie Sach', Mit eurem Gergen folgt ihr eurer Fahne, Ber zu bem Feinbe läust von euch, ber hat Mit zweien Gerrn zugleich ben Bund gebrochen. Bon all' bem ist die Rebe nicht bei uns."

<sup>·</sup> Siehe Theil 2, S. 188.

Wallenstein selbst ist aber, wie alle Lieblingshelben Schiller's, über die religiösen Glaubensmeinungen der Zeit erhaben — "Alles ist Parthei," sagt er, "und nirgends kein Richter;" — aber er neigt durch seine politischen Ideen zum Protestantismus hin. Im Gespräch mit dem Bürgermeister von Eger spricht er seine Gesinnung aus (Akt 4, Scene 3);

Seib ohne Furcht! Ich haffe Die Jefuiten — läg's an mir, sie waren längst Aus Reiches Grenzen — Meßbuch ober Bibel! Mir ift's all' eins — ich hab's ber Welt bewiesen. Die span'sche Doppelherrschaft neiget sich Ju ihrem Ende, eine neue Ordnung Der Dinge führt sich ein. "

Daber fagt auch Buttler (Aft 5, Scene 1):

"Auch bie Barger Erflaren fich für ihn; ich weiß nicht, welch Ein Schwindelgeist die gange Stadt ergriffen. Sie sehn im herzog einen Friedenöfürsten, Und einen Stifter neuer goldner Beit."

Wallenstein ift also ein anderer Posa — er ift es nach der ersten Anlage des Drama's, von welcher diese Züge in die jesige Bearbeitung herübergenommen sind.

Wenn dieser großartige Zwed ihn bestimmte, was bestürste es neben dem Ehrgeiz und der Nachsucht noch des Schicksals, um sein Unternehmen zu motiviren? Hätte der Held ohne das Schicksal auch moralisch verloren, woranf nicht viel ankommt, ästhetisch hätte er gewonnen, wenn er sich selbständig und freiwillig bestimmt hätte. — Im Berlauf der bramatischen Handlung aber folgt doch eigentlich alles dem Naturgang — die Menschen, die Umstände, der Zufall thun alles, und der Dichter such uns vergeblich zu überreden, daß außerdem noch die Hand bes geheimnisvollen Schicksals gesschäftig sei. Auch Buttler läßt sich keineswegs durch das Schicksal führen.

In der That tritt auch aus der ganzen Tragodie dieses zweite, bas politische Prinzip so ftark hervor, daß ein Stubium derselben erforderlich ift, um zu erkennen, der Dichter habe sie unter die Grundidee des Schickfals stellen wollen.

Wenn uns biefe 3bee nicht immer wieber eingeschärft wurde, bielten wir fie fur eine aftrologische Grille Wallenfiein's.

Warum hat nun Schiller diesen ersten Grundtopus in die Form des Fatums gegoffen? Weswegen sant ihm das mosterne tragische Prinzip so sehr an Ansehen, daß er, Humsboldten solgend, das antike Schicksal in seine Dichtung aufsnahm? Was verleibete ihm seinen schon eingeschlagenen Weg, daß er in eine unbetretene Strafe ausbog?

Nichts anderes veränderte seinen dramatischen Standpunkt, als seine veränderte sittlich politische lleberzeugung. In der Lebensrichtung, in welche Schiller's Jugendbramen und bistorische Schriften geschrieben sind, wurde die Idee des Wallenstein zuerst ausgebildet. Nun traten einige Jahre ein, in welchen an das angefangene Stück kaum mehr gedacht werden konnte. Als es der Dichter im Jahr 1796 wieder aufgriff, stand er auf einem andern politischen Boden. Er nahm das Werk also zu sich herüber und vollendete es im Sinne seiner jetzigen Ansichten.

Nach bem ursprünglichen Plan nämlich nahm Schiller noch Parthei für seinen Selben, so wie er in Don Karlos auf der Seite Posa's und seines königlichen Freundes stand. Nun aber, im Interesse der gesemäßigen Ordnung der Gesellschaft und in der Ueberzeugung, daß man kein Ideal politischer Glückeligkeit durch ein Unrecht realisiren durfe, bonnte er die Unternehmung seines Helden, auch in der kosmopolitischen Gestalt, in welche er sie gebracht hatte, nicht mehr loben, sa er mußte sie verdammen.

So mischte sich auch hier, wie beinahe überall, Schiller's sittliches Gefühl und Urtheil ein. Er vollendete die Dictung innerhalb seiner setigen sittlichen Weltbetrachtung, ohne daß er sedoch die frühere kosmopolitische Gestalt, die wir eben für sich hervorstellten, ganz aufgab. Es kam nun darauf an, einerseits Wallenstein's verwerfliche That so zu motiviren, daß sie nicht verabscheuenswürdig erschien, andererseits aber ihr auch nicht zu viel einzuräumen, damit sie den Leser nicht für sich einnehme, und das gesesmäßig Bestehende möglichst in Schus zu nehmen.

<sup>2</sup> Schiller's Werte in E. B., S. 1229, 1. u. (Oftavausg. Bb. 12, S. 193.)

Den großen Dienft, seinen helben moralisch beffer zu machen, leistete bem Dichter bas Schickfal. Defiwegen fagt er, sich felbst erläuternd, im Prolog von seiner Dichtung:

" Sie fieht ben Menfchen in bes Lebens Drang, Und walzt bie größ're halfte feiner Schulb Den ungludseligen Gestirnen zu. "

Was hat eigentlich, könnte man einwenden, der Dichter seinen Helben von seiner Schulb zu erleichtern? Auch der Schuldbeladene, wenn er mit Kraft nach einem hohen Ziele strebt, ift ein Gegenstand der Kunst. Aber Schiller's Poesie ist einmal von sittlichen Interessen und Rücksichten bewegt und eingenommen.

Außer burch bas Schickfal entschulbigt ihn ber Dichter auch noch burch ein sittliches Motiv. Als ber Belb von ben fich rafc folgenden Angriffen bes Schidfale ericopft und bem ungleichen Rampf nicht mehr gewachsen ift, tritt bie Grafin Terato am Ende bes erften Aftes auf, welche ihm auf einen Augenblick fein gludliches Sefuhl übertaubt und fo ben von allen Seiten erleichterten Entschluß rafc entscheibet. Grafin wirft ihrem Schwager ! Keigheit vor; fie malt ibm bas Schredbild eines mußigen, nichtigen Privatlebens auf feinen Schlöffern aus; fie fpricht ibm von bem allgemeinen Raturrecht ber Nothwehr; fie fucht ihn burch Grundfage ber fogenannten bobern Politik ju gewinnen. Alles vergebens! 218 ihm bie Schidfalsschwefter 2 aber endlich vorftellt, daß ber Raifer bisher burch Ballenstein im Reiche Thaten ausgeführt babe, bie nach ber gefegmäßigen Ordnung nie gescheben burften -

> "Gestehe benn, daß zwischen dir und ihm Die Rede nicht fein kann von Pflicht und Recht, Rur von der Macht und der Gelegenheit" —

ba ergibt er fich feinem Schidfal. Er felbft fagt spater in bemfelben Sinn:

<sup>·</sup> Sie ift bie Schwester ber Bergogin, nicht bie Schwester Ballenftein's.

<sup>2</sup> Wie ichon, wenn fie Schiller in biefer Scene als eine Dienerin bes Schidfals gezeichnet hatte! Sie hanbelt wenigstens gang in beffen Sinn.

"Richt meiner Treu' vertraute fich ber Raifer; Rrieg war fcon zwiften mir und ihm, ale er Den Feldberrnftab in meine Sanbe legte " ic.

Ballenftein's sittliches Bedenfen aber charafterifirt mehr, als alles Andere, ben Standpunft bes Dichters. In bem frühern Schauspiel treibt Marquis Pofa mit bem Ronig, ber fich feiner Treue anvertraut hat, ein unredliches Spiel, er entwirft fogar einen Plan, bag fein Freund mit bem ibm übergebenen toniglichen Beere bie Nieberlander unterftute und ben eigenen Bater befriege. Und weber Pofa, noch Don Rarlos, noch die Ronigin außern im Geringften über ihr Beginnen fittliche 3meifel. Die Freiheitsibee bat allein bas Bort, alle ihr wiberftreitenden Tugenden find nicht ftimm-Wie gang anders ift bieß in unserer Tragobie! In biefer Dichtung bat Schiller einen neuen Chor von Tugenben eingeführt, welchen er mit ben Freiheitsibeen in eine felbitftanbige Bechselwirfung feste, fo bag ber unbefangenen fittlichen Betrachtung bier ein weiter Spielraum geboten ift. Ja, biefes gange Suftem von Tugenben, bie fich an bas gefestich Beftehende halten, ift bier gang besonders verberrlicht. ift, als wollte ber Dichter wieder einbringen, was er fruber verfaumte, ale wollte er fich gegen bie Meinung ausbrudlich vermabren, bag er in bie revolutionaren 3been feiner Beit einstimme, ale wollte er ben Eindrud, ben feine Poefien ber erften Periode hervorbrachten, paralyfiren. Er legt an manden Stellen ein um fo größeres Gewicht auf biefe tonfervativen Tugenden, ba er fie gegen feine eigene frubfte Unlage bes Studes zu vertheibigen bat. Ballenftein fagt, bag fein Bewußtsein ben harten Schritt table, ben er thue (Aft 1, Scene 5), und es icheint ihn nach ber Unterredung mit Max ju gereuen, daß er ibn gethan. Er felbst ift ber Lobredner' ber Tugend, bie er verlett:

> "Die Treue, sag' ich euch,
> Ift jedem Menschen, wie der nächste Blutsfreund; Als ihren Rächer fühlt er fich geboren " 2c.

Er selbst nennt sein Unternehmen, welches Max mit dem Ausbrud Berrath bezeichnet, ein Berbrechen (Aft 1, Scene 4 am Ende). "Rehre zurud zu beiner Pflicht!" ruft ihm Mar zu; Brangel nennt die Empörung einen Treubruch, eine Flucht und Felonie, die ohne Beispiel sei in der Welte. Geschichten; und selbst die Personen, welche zu dem Absall antreiben, schügen sich gegen ihr tadelndes Gefühl nur durch gemeine Grundsäte. "Ich din fertig," rust Ilo aus, "spricht man von Treue mir und Gewissen." "Nur vom Nugen wird die Welt regiert," meint Terzsy; und die Grundsäte seiner Gemahlin stimmen damit überein: "Aller Ausgang ist ein Gottesurtheil" und "Es gibt kein anderes Unrecht, als den Widerspruch." In dem Don Karlos dagegen sehlt dieser ganze Tugendranz der Treue, Psicht, Dienstehre, Eideserfüllung, sogar dem Borstellungskreise der Personen.

Auch im Allgemeinen wird überall ben Nechtspflichten und ben Gebräuchen im Gegenfaß gewaltfamer Umgestaltungen Lob ertheilt. Auf eine geniale, unvergleichlich schöne Beise stellt Octavio (Piccolomini, Aft 1, Scene 4) bie alten Einrichtungen als Schugwehren ber burgerlichen Freiheit bar:

> "Mein Sohn! Laß uns bie alten, eugen Ordnungen Gering nicht achten! Köftlich unschäthare Gewichte find's, die ber bedrängte Mensch Un seiner Dranger raschen Willen band; Denn immer war die Wilfür fürchterlich " 2c.

Eben so herrlich ift Gordon's Ausspruch (Aft 1, Scene 2), baß der Mensch dem Uebermuth anheimfalle, wenn er sich nicht dem positiven Gesetze unterwerfe:

"Deun um fich greift der Mensch, nicht darf man ihn Der eignen Mäßigung vertrauen. Ihn halt In Schranken nur das deutliche Gefet Und ber Gebranche tiefgetretne Spur."

Und gang in bemselben Sinne sagt sogleich barauf Buttler zu Gorbon:

"Last euch tas enggebundene Bermögen Richt Leid thun. Wo viel Freiheit, ift viel Irrthum; Doch ficher ist ber schmale Weg ber Pflicht."

Die Bortiebe für bas Bestehende trennt ben Ballenstein gang von Don Karlos. Um dem Bestehenden nicht zu nahe zu

treten, bat ber Dichter enblich Wallenftein's That gar nicht fo vielfaltig gerechtfertigt, als er es batte thun tonnen. Sie murbe bann aufgebort haben, beutlich als ein Berbrechen gu ericeinen! Satte Sciller feinen Belben wirflich als Bieberberfteller ber Reichsfreiheit, als Beschüger bes Protestantismus und ale Friedensfürsten barftellen wollen, fo mare ein bem Don Rarlos abnliches entzudenbes politifches hervengemalbe entstanden. Das follte aber in ber letten Umarbeitung vermieben werben. Ballenftein's That burfte nie aufboren, uns als ein Berbrechen zu erscheinen, und wird nur als folches entfoulbigt. Er lebt, fpricht und handelt in bem Gefühle, bag feine Sache ichlecht fei. Sielte er an feinem tosmopolitischen Pringip feft, wie entschloffener und erhabener ftunbe er ba, ftatt bag er jest beinahe nur durch bie Faffung groß erfcheint, mit welcher er bie Schlage bes Schidfals ertragt. Wie gang anbers murbe er fich bem Mar gegenüber (Aft 2, Scene 2) vertheibigen fonnen! Er fonnte fein Bernunftrecht gegen bas hiftorifche Recht geltend machen - ja er fonnte bas von bem Raifer mighandelte biftorifche Recht felbft als einen Bundesgenoffen feiner Abfichten, feines Unternehmens aufrufen. Bobmen war ja ursprünglich ein Wahlreich und erfreute fich ber Religionsfreiheit (Piccolomini, Att 4, Scene 5) - was wollte ber bramatifche Ballenstein andere, ale bie greuliche Tyrannei (Aft 1, Scene 5) burch ben rechtlichen Buftand verbrangen und bann bie bobmifde Rrone als einen Lohn ber Rationalbankbarkeit binnehmen? Ferdinand trat die deutsche Reichsfreiheit mit Fugen - wie nun, wenn Ballenftein ibr Retter werben wollte (Viccolomini, Aft 2, Scene 7)? Der Selb ftellt fich felbft berunter, wenn er fich einmal mit Rarl von Bourbon und bas andere Mal mit Cafar vergleicht (Aft 1, Scene 6, und Aft 2, Scene 2), benn fener war nur von Radfucht, biefer nur von Chrgeis getrieben, Ballenftein aber von tosmopolitischen 3been. Wie viel naber lag es, fic mit Morit von Sachsen zusammenzustellen , ber ja Raiser Rarl ben Fünften auch mit bes Raifers Beere, und in ihm fogar feinen Freund befriegte! Bei biefer Stellung begreift man faum, wie es bem Belben in ben Sinn fommen fonnte, au fagen (Alt 1, Scene 7):

"Ch' mich bie Belt mit jenen Elenben Berwechselt, die der Tag erschafft und ftürzt, Eh' spreche Welt und Nachwelt meinen Namen Mit Abscheu aus, und Friedland sei die Losung Für jede fluchenswerthe That."

Und ich gestehe, daß mir auch seine Lobrede auf die Treue (At 1, Scene 6) sehr gezwungen vorkommt und ohne Anwendung auf ihn selbst. Wie kann er sich, wenn er von dem Kaiser abfällt, "den gemeinen Feind der Menschlich feit" nennen, vor dem sich Jeder wahre? — So sind also überall die das Leben erhaltenden Tugenden in den Bordergrund gestellt und die das Leben neu gestaltenden Beweggründe, die in des Helden Seele ruhen, wagen sich nur beiläusig hervor. Und dennoch scheint der Treue hie und da wieder ein zu enger Spielraum gegeben zu sein. Man erstaunt, wie Max noch Max sein und doch zu dem Abgeordneten seines Kaisers entrüstet sprechen konnte:

"Und hier gelob' ich's an, verfprigen will ich Fur ihn, für biefen Wallenftein, mein Blut."

Bie? und wenn fpater Mar jum Bergog fagt (Aft 2, Scene 2):

"Sei's benn! Behaupte bich in beinem Poften Gewaltsam, wibersche bich bem Kaifer, Benn's fein muß, treib's gur offenen Emporung! Nur — jum Berrather werbe nicht;"

so fragt man mit Recht, ob nicht auch diese Empörung, die Max sogar theisen will, gegen Sid und Gewissen streite, und wo denn die scharfe Grenze zwischen beiden Pflichtverletzungen sei? Auch die Pappenheimer wollen nachher den Feldherrn "in seinem guten Rechte schützen gegen Jeden," nur wollen sieht treuloser Weise zum Feinde hinübergeführt sein.

So sehen wir also in unserm Drama ein doppeltes Prinzip, die Schicksibee und den Rosmopolitismus, und auch eine zwiesache politische Grundansicht möglichst mit einander vereinigt. Das Wert gleicht einem Gebäude, welches nach vielen Jahren nach einem andern Grundplan fortgesetzt und vollendet wurde, als es ursprünglich angelegt war, so daß von dem schon Ausgesührten auch Manches wieder eingerissen

werden mußte. Manche Baufteine, bie hierdurch aussielen, tonnten bann von bem verftändigen Baumeister von Reuem benutt werden. 1

"Wie ber Scheibefünftler," fagt Schiller, 2 "finbet auch ber Philosoph nur burch bie Auflösung bie Berbindung." Sollte aber biefe genaue Berglieberung une ben Genuß bes ewigen Bertes verfummern ? Gewiß nicht! Unfere Ginfict in ben Weltlauf und in bas Menschentreiben mag baufig unfere frifche Freude well machen, und unfer Berg mag fich in bem Berhaltniß jufammenziehen, ale unfere Erfahrung fich erweitert. Go gerftort auch ber Botaniter bie Pflange, beren Bau er erforicht, und er greift bann mit erhöhter Bewunberung nach einem neuen Exemplar, um Muge und Berg gu weiben. Gine Runfticopfung aber geht uns aus einer jeben wiffenschaftlichen Untersuchung in erhöhter Schönheit bervor. Erft wenn wir fie grundlich verftanden haben, find wir ber Totalanichauung gewachsen, vermogen wir ben Glang ber Bunberericheinung zu ertragen, und erft bann werben wir von einer Fulle einzelner Schonbeiten entzudt, welche wir früber gang überfaben.

Nach dieser Untersuchung ber Grundtriebe und Grundgestalt unserer Dichtung ware jest von dem zweiten Sauptgegenstand dieses Aufsates, von der Liebesepisode des Max

und ber Thefla ju fprechen.

Zwei Ideen, von benen sich in Schiller's frühern Werfen kaum eine Spur sindet, das Schickfal und die Tugenden
ber Treue, sind im Wallenstein zu einem ganzen Reich poetischer Ansichten und Gestalten ausgebildet. Dagegen spielt,
was ihn früher vorzugsweise bewegte, das Freiheitsprinzip,
hier eine nur untergeordnete Rolle. Zum Ersas aber, wie
wenn er sein Werk mit der weichen Seite seiner Seele um
so sester hätte verbinden wollen, als er ihre heroische Seite
wenig hervorkehrte, hat er den ganzen ruhigen und tiefen

Mein Freund R. Rifler in Crefelb trifft mit mir, von einem andern Standpunft ausgehend, in berfelben Grundansicht zusammen, und ich wußte nichts, was mich fo erfreute, als die Uebereinstimmung mit einem fo besonnenen, scharfen und grundlichen Denker.

<sup>3</sup> Schillet's Werfe in E. B., S; 1188, 1. m. (Oftavausgabe B. 12, S. 3).

Ibeenstrom ter humanität seines herzens in biese Episobe hineingeleitet, und in ihr einen Kreis von Ueberzeugungen und Anschauungen zum vollsten, schönsten Ausdruck gebracht, welche sich in frühern Schriften nur beiläusig und einzeln finden.

Die Liebe von Max und Thekla ift gewissermaßen ein in sich geschlossenes Ganze, welches burch sein ruhiges Bestehen in sich und seine Freiheit von allen äußern Iweden einen Gegensatz gegen die übrige Handlung macht, die ein unruhisges, planvolles Streben nach einem Iwede ist. Die ganze Berwerflichkeit jener duster verworrenen Plane, sagt Tieck, spiegle sich in dieser reinen Liebe und wahren Natur. Max und Thekla stellen in ihrem reinen Kreis die eble, schöne Wenschlichkeit selbst dar, wie sie ein Bestandtheil des innern Wesens unseres Dichters war. Was uns an den Liebenden entzucht — es ist Schiller's eigene Denkweise, Gesinnung und Natur.

Ich habe von ben Kindersahren Schiller's an 2 bie golbsnen Faden bieses rein menschlichen Triebes, dieser sich immer edler und reicher entwickelnden Gefühlss und Gemüthswelt durch seine Lebensschickale und seine mannichfaltigen Schriften verfolgt, und wir sind jest an der Stelle angelangt, wo alles dieß zusammengreift und sich zu einem ätherischen Bilde läutert. Wie Schiller in dem Don Karlos sein Freiheitssprinzip ausbeutete und in glänzenden Gestalten und erhabesnen Bildern aus einander warf, so hat er in dem nächtfolsgenden Drama, im Wallenstein, alle Schäße seines Herzens in eine eigene Episode zusammengestellt, indem sich nun auch sein zweites, sein humanes Lebenselement Genüge thun mußte.

Wie herrlich schilbert Max sogleich bei seinem ersten Auftreten die sich selbst genießende edle Menschlichkeit im Gesgensat mit dem nichtigen Waffendienft, welchem die Seele mangle, welcher dem lechzenden herzen nichts gebe! wie

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, S. 360.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Theil 1, S. 11. Theil 1, S. 26, 50, 293. Theil 2, S. 110, 123, 143 f., 207, 226, 814 ff. Theil 3, S. 101 f., 142 f., 164 f., 183, 245 ff. und an vielen andern Stellen.

herrlich ben Frieden, in welchem allein bas schöne Leben liege, im Gegensat mit bem wusten militärischen Handwerk! In gleichem Sinne sett Thekla bas Gemuth bem Spiel bes äußern Lebens entgegen; wenn sie dieses durchmustert habe, sagt sie, kehre sie froher zu ihrem schönern Eigenthum zurück, zu ihrem sichern Schat im Herzen (Piccolomini, Akt 3, Scene 4). War hat bei dem Bankett seine Unterschrift verweigert — und er hat es ohne Argwohn gethan, durch ein unbewußtes Gefühl geleitet, so daß sein Bater zu ihm sagt:

"Dant's beinem Engel, Biccolomini! Unwiffenb jog er bich jurud vom Abgrunb."

An diesem wahrhaftigen innern Orakel scheitert die berechnete Berschlagenheit des Octavio: Max geht selbst zu Wallenstein, um sich Licht über dessen Schuld zu verschaffen. Durch einen geraden Schritt will er der Staatskunst mühevolles Gewebe durchreißen! Die feinste Kunst zersplittert an der einsachen Ratur: Und in dem Spiegel dieses Herzens stellt sich Wallenstein voll als das dar, was er ist. Wer sonst vermöchte zugleich seinen großartigen Charakter und seine Verirrung so rein aufzusassen, als Max? Bezeichnend sind auch die Worte, welche Wallenstein zu ihm spricht:

"Sanft wiegte bich bis heute bein Geschid; Du konntest spielend beine Pflichten üben, Jedwedem schönen Trieb Genüge thun, Mit ungetheiltem Gerzen immer handeln."

Wer erkennt hierin nicht Schiller's Pflichterfüllung aus freier Reigung, aus schönem Triebe, wie er sie gegen Kant vertheibigte? Das "eigene Urtheil", "das eigene Licht", kommt dem jungen Piccolomini ohne restektirtes Nachdenken, ohne theoretische Orientirung immer aus dieser klaren Herzensquelle. Dieser unmittelbaren Manisestation des Rechten wird aber der Borzug vor den Aussprüchen des Verstandes gegeben. Daher sagt Max zu seinem Bater: "Dein Urtheil kann sich irren, nicht mein Herz", und Octavio vertraute seinen Sohn dieser "Unschuld seines Herzens" ruhig an (Piccolomini, Akt 5, Scene 1), nach dem Spruch im Genius:

"D bann gehe bu bin in beiner foftlichen Unschulb."

Als ihm aber Octavio, als Bater und in bes Raifers Ramen, befiehlt, mit ihm aus bem Lager zn flieben, fpricht er:

> "Gebiete mir, was menschlich ift. Ich bleibe. Rein Kaifer hat bem herzen vorzuschreiben, Berschwenbe beine Borte nicht vergebens! Dem herzen folg' ich, benn ich barf ihm trauen.

So wenig, als der Bater ihm des Herzens Stimme übertäuben konnte, vermag es nachher der Herzog selbst. Jener kann seine schön menschliche Empsindung, dieser sein erhabenes Pflichtgefühl nicht besiegen. "Du zwingst mich," sagt Max zu Friedland, "eine Wahl zu treffen zwischen dir und meinem Herzen." Denn sein Herz offenbart ihm nicht allein, wasedel und schön ist, sondern auch, was seine Pslicht von ihm fordert.

In diesen Gegensat des schon Menschlichen und der ershabenen Pflicht sieht sich der Jüngling zulett noch versett. Er ist zur Thekla geeilt (Akt 3, Scene 18), "um von ihrem herzen freigesprochen zu werden"; aber er sindet sie mitten im Kreise der Ihrigen, deren gesunkene Größe er wieder erheben kann, wenn er auf der Seite des verehrten Feldherrn bleibt. Diesen Widerstreit — den einzigen, den es für einen Max geben konnte — hat der Dichter äußerst ergreisend dars gestellt.

"D wohl, wohl haft bu gerebet, Bater; Bu viel vertraut' ich auf tas eig'ne Berg; Ich stehe wankend, weiß nicht, was ich foll."

Er bedenkt sich nicht, ber Thekla die Entscheidung zu überlassen, "es auf dieses Herz, das unfehlbare, heilig reine zu legen"; und als die Gräfin ihrer Richte mit Bedeutung zuruft: "Bedenkt!" entgegnet er: "Bedenke nichts, sag', wie du's fühlft!" Thekla aber antwortet:

"Bie könnte bas Das Rechte fein, was biefes zarte herz Richt gleich zuerst ergriffen und gefunden? Geh' und erfülle beine Pflicht!"

Max dagegen spricht in diesem sittlichen Konflift ber Menschlichteit das Wort, welche ja die eigenthümliche Enthüllung bes herzens ift: "D auch bie iconen, freien Regungen Der Gaftlichkeit, ber frommen Freundestreue Sind eine heilige Religion dem herzen; Schwer rachen fie die Schauber ber Natur An dem Barbaren, der fie graflich iconoct."

Unter welchem Barbaren hier, wie früher i, nicht ein Wilber, sondern derjenige zu verstehen ist, welcher durch verfünstelte Bildung die unmittelbare Stimme der Natur in sich erstidt, welcher sich von seder heiligen Fessel der Natur besfreit hat. Denn das ursprünglich und untrüglich Menschliche sand unser Denker in dem Gefühl und Herzen, dieser gesheimnisvollen Quelle alles Wahren, Guten und Schönen. Weswegen es in der Hoffnung heißt, was die innere Stimme des Herzens spreche, das täusche die hoffende Seele nicht, und in Thekla, der Geisterstimme, wer es glaube, dem sei das heilige nahe, denn sedem schönen gläubigen Gesühl liege eine Wahrheit zu Grunde, und westalb in den Worten des Wahnes vom Schönen und Wahren verssichert wird:

## - Es ift in bir, bu bringft es ewig hervor."

Und eben, weil Max bas herz mit seiner Religion der Menschlichkeit nicht retten kann, beswegen muß er selbst unstergehen. Sein Wesen liegt ja in den edelsten Trieben seines Gemüthes. Dieser Verlust ist sein eigener Tod.

Die Blüthen bieses herzens entfalten sich in dem Kreise bes Mar und der Thekla besonders reichlich in der Liebe. Denn die Liebe ist ja von "der Seelenschönheit unzertrennlich" und "die schöne Seele kennt kein süßeres Glück, als in der Sinnenwelt ihren unsterblichen Freund zu umarmen". In Max und Thekla hat Schiller sein eigenes Liebesideal ausgesprochen, wie er es dichtend, denkend, fühlend, lebend in sich ausgebildet hatte. Diese Liebe isolirt sich von der Welt, sie verläßt sich nicht auf Menschen, fondern nur auf das

<sup>·</sup> Schiller's Werfe in G. B., S. 1190. 2. (Oftavausgabe Bb. 12, S. 15). Bergleiche Theil 3. S. 164.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schiller's Werke in E. B., S. 1159. 1. o. und 2. o. (Oktahausgabe Bb. 11, S. 462).

Berg ber Liebenden; fie ichwebt am Abgrunde bes Berberbens und ift fonell vorüberschwindend, wie alles Schone auf ber Erde; aus himmelshohen fallt fie berab, wie in bem Gebichte "bie Erwartung", und wird, wie ein heiliger Raub, in bes Bergens Innerftem bewahrt, gerade fo, wie in "bem Bebeimniß;" nur wenn fie ohne Soffnung ift, wagt fie fich ber Welt, "bie nie bas Glud erlaubt", ju zeigen - benn "bas Unglud braucht feinen Schleier mehr, bas Bebeimniß ift fur bie Sluck lichen"2. Der Thefla geht bas menschlich Schone nur in ber Liebe auf, bas Leben felbst ift nur eine Korm, bem biefe Liebe erft ihren Gehalt gibt (Uft 4, Scene 12). Daber beschränkt bas Gebicht "Wo ich sei und wo mich hingewenbet" bas leben auf bie Liebe; bas Dafein felbft ift feinem rein menschlichen Gehalte, feinem Berthe nach zugleich mit ber Liebe "beschlossen und geendet". Wo bie icone Seele nicht mehr lieben fann, hört ihr Leben auf.

Aber nicht allein die Liebe, sondern überhaupt die poetisch symbolische Betrachtung der Welt, von welcher wir schon oben sprachen, geht aus dem Herzen hervor. Eine höhere Wahrheit des Gefühls, welche das Erzeugniß unseret Bernunft ift, stellt sich der begreislichen Erkenntniß entgegen und bildet sich, in die Auffassung der Erfahrungswelt eindringend und diese in sich aufnehmend, zu der religiös-ästhetischen und symbolischen Weltanschauung, welche Schiller, scheinbar nur aus seiner eigenen, in der That aber aus der allgemeinen Menschennatur schöpfte, und benkend und dichtend darstellte. Auf dieses ideale Prinzip unserer Vernunft, von welchem aber nur die Gefühle des Herzens die ewig verständliche Kunde geben, führt Mar (Piccolomini, Aft 3, Scene 4) Wallenstein's Aftrologie zurück:

"Richt bloß der Stolz des Menschen füllt den Raum Mit Geistern, mit geheimnisvollen Kräften: Auch für ein liebend Herz ist die gemeine Natur zu eng, und tiefere Bedeutung Liegt in dem Märchen meiner Kinderjahre, Als in der Wahrheit, die das Leben lehrt- 2c.

<sup>·</sup> Siehe Theil 3, S. 266.

<sup>2</sup> Chendafelbft S. 268 ff.

Ueberall in ber Sinnenwelt findet das herz, das Gefühl, der Glaube Sinnbilder für die ewige Wahrheit der Bernunft,
— wie ihrem Max noch die Geisterstimme der Thekla beistimmt:

"Bort gehalten wird in jenen Räumen Jedem schönen gläubigen Gefühl. Bage du zu irren und zu träumen, Hoher Sinn liegt oft im kiud'schen Spiele.

So abelt überhaupt ber Dichter ben Traum, den Irrthum, bas Spiel, den Schein i, indem er zeigt, wie das gläubige Gefühl sich hieran das Ewige zum nahen, lebendigen Bewußtsein, zur unmittelbaren Anschauung bringt, und er meint, daß wir dann den höchsten menschlichen Standpunkt einnehmen, wenn wir durch diese Weltauffassung das Göttliche in uns, was sonst immer unbegreislich bleibt, klar zu machen suchen. — Diesen ideal-äsithetischen Standpunkt schreibt Walslenstein ausdrücklich seinem Liebling in folgenden Worten zu (Akt 5, Scene 3):

"Er machte mir bas Wirkliche zum Traum, Um die gemeine Deutlichkeit der Dinge Den goldnen Duft der Morgenröthe webend — Im Feuer seines liebenden Gefühls Erhoben sich, mir selber zum Erstaunen, Des Lebens flach alltägliche Gestalten".

Welcher Dichter hatte ben Unterschied bes Realen und Ibealen, und die Verschmelzung beider im asthetischen Gefühl wahrer, tiefer und zarter aufgegriffen und herrlicher ausges sprochen, als unser Schiller?

In dem bisher Nachgewiesenen läge also ber Gehalt unserer Episode. Es ift hier die vollendete Menschlickfeit darsgestellt, wie diese, erhaben über die Bermittelungen der Wissenschaft, in den reinen Gefühlen, lautern Trieben, schönen Neigungen, edlen Kräften des Herzens sich himmlisch entfaltet. Wie das Prinzip der Tragödie das Schikfal ift, so ist das herz die Grundidee dieses kleinern Gedichtes im Gedichte.

<sup>\*</sup> Schiller's Werte in E. B., S. 1217. 2. u. f. (Oftavausgabe Bb. 12, S. 135 f.).

Zwischen diesen Polen schwebt und bewegt sich die ganze handlung. Freilich erstreckt sich das Schickfal, wie wir schon früher bemerkten, auch über dieses innere Gebiet, und wie es den helden durch seine eigenen bosen Gedanken fängt, so blendet es Max und Thekla durch den göttlichen unwidersstehlichen Zauber der Liebe. Doch wird in den Abschiedsworten der Thekla (Akt 3, Scene 21) auch das Uebergewicht des herzens über das Schickfal anerkannt:

"Bie bu bir felbft getreu bift, bift bu's mir; Uns trennt bas Schickfal, unfre Bergen bleiben einig".

Und bei ber allgemeinen Berwüstung des Schickals sinden wir nur einigen Eroft in bieser so unvergleichlich enthülten Schönheit des menschlichen herzens. Benn auch die Menschennatur vom Schickal scheinbar erdrückt wird, muffen wir ihr bennoch einen unvertilgbaren Werth zugestehen. Bas so berrlich ift, kann nicht vergänglich sein!

Gewiß, ihrem Gehalte nach gehört diese Episode zu dem Herrlichken, was je ein in die Seelenschönheit Eingeweihter veröffentlicht hat. Wie ein anderer Tantalus hat Schiller die Seheimnisse der seligen Götter den Menschen verrathen. Ein gewisser Kreis von Lieblings- und Lebensüberzeugungen tritt hier reiner und zusammenhängender, als früher, hervor. Diese unglückliche Liebe hat schon tausend herzen glücklich gemacht. Immer von neuem beleben sich Max und Thekla zum Liebes- und Herzensibeal für jedes nachwachsende Gesschlecht.

Aber vom bramaturgischen Standpunkte aus werden wir über diese Spisode weder an und für sich, noch in ihrem Bershältniß zum Ganzen ein günftiges Urtheil fällen können. "Das überwiegend menschliche Interesse", welches Schiller an ihr nahm i, ließ die freie objektive Gestaltung nicht aufsommen. Nicht nur die Liebesgeschichte und beide Charaktere, sondern auch ihre Zeichnung ist ideell, sentimental. Hätte der Dichter diesen Theil mehr in die Haupthandlung versslochten und ihn mit dem Geist der Zeit in größere Ueberseinstimmung gebracht, so hätte derselbe zwar das allgemein

<sup>.</sup> Siehe Theil 3, S 386.

menschliche Interesse jum Theil eingebüßt; aber alles ware mabrer und poetischer geworben. Jest aber find biefe Scenen und Geftalten ein Bemalbe ohne Schatten. Die Epifobe ift mehr lyrifc, als bramatifc, wegwegen fie Guvern mit bem antifen Chor vergleicht. Bie entzudend ber fittliche Abel in diesem Gemalbe auch fein mag, fo hat Schiller boch feine Lieblingsanfichten zu marfirt und gleichsam zu theoretifc vorgetragen. Wenn bie Berrlichfeit bes Bergens in feiner iconen, naiven Unmittelbarfeit gezeichnet werben follte, fo tam alles barauf an, baffelbe ale in bestimmter Wirksamfeit barzuftellen. Mar und Thefla sprechen von biefem Bergen offenbar allzu häufig, und vernichten bie Unmittelbarfeit ber Gefühle, auf die fie fich immer berufen , burch bas refleftirte Bewußtsein, welches fie von ihnen haben. Gie verfündigen und preisen felbft die Tugenben und Seelenstimmungen, von benen fie erfüllt find.

Der junge Piccolomini, fur ben Schiller "allein burch feine eigene Buneigung intereffirt war", erscheint wie eine Bunbergestalt in einer fremben Belt. Man konnte fragen, woher er feine ideal menschliche Bilbung habe? ift bod, wie er felbft fagt (Piccolomini, Aft 1, Scene 4), in bes Lagers larmendem Gewühl aufgewachsen, "bas ihm bie Jugend fahl2, bas Berg ihm obe ließ und unerquidt ben Beift, ben feine Bilbung noch geschmudet". Wie fann fich in ber Rabe, unter ber Pflege bes flugberechnenden Baters ein fo gang entgegengesetter Charafter im Sohn bervorthun, besonders ba ber Sohn ben Bater bochachtete, fich alfo fei= nen Ginfluffen nicht verschlof? Offenbar wollte ber Dichter biefe icone Menichlichfeit burch Ballenftein felbft motiviren, benn ber bramatische Wallenftein fennt und ichatt ja felbft, wie man an fo vielen Stellen fieht, die untruglichen Stimmen des herzens. Max allein wird von Friedland geliebt, er allein ift bas Rind im Sause - Ballenftein bat ibn

<sup>1</sup> Stehe Theil 3, S. 342.

<sup>2</sup> Mar außert fich hier beinahe fo ftart, wie Don Rarlos über seine "inechtische Erziehung", Schiller's Werke in E. B., S. 250. 2. o. (Oftavausgabe Bb. 3. S. 153).

gehalten und getragen von Rindesbeinen an (Aft 3, Scene 18), Daber fagt auch Mar zu seinem väterlichen Führer:

"Dir folgt' ich unbedingt. Auf bich nur braucht' ich Bu fehn und war bes rechten Pfabs gewiß".

Die Grafin Terzty aber spricht biese erziehende Einwirkung ihres Schwagers auf Max in ben Worten aus:

"Du liebst und preifest Tugenben an ihm, Die bu in ihm gepflangt, in ihm entfaltete.

Wallenstein selbst hat Maxens idealische Natur angeregt und groß gezogen, wie er ja alles um ihn herum zu wecken und zu stärken und neu zu beleben weiß (Piccolomini, Akt 1, Scene 4). Doch kann man sich des Karlos Seelenentfaltung viel eher aus seinem Freunde Posa erklären, als des jungen Piccolomini reine Idealität durch die schöne reale Natur des Wallenstein. Auch hat der spanische Königssohn über sich selbst bei weitem kein so waches Bewußtsein. Wallenstein hat seinem Max doch keinen Unterricht in der Seelenschönheit ertheilt!

Wenn man die ganz allgemein gehaltenen Borzüge des Herzens von dem jungen Grafen wegdenkt, bleibt uns wenig mehr von ihm übrig, als Jsolani's Erwähnung seiner Taspferkeit (Piccolomini, Akt 1, Scene 1), denn sein selbstgesuchter Tod erscheint uns doch nur als die verhängnisvolle Berzweislung seines Herzens. Diese Tapferkeit hat er vor der Thekla voraus —

"In beiner Seele lebt Ein hoher Muth, bie Liebe gibt ihn mir",

sagt sie zu Max — Thekla aber ist klüger als ihr Geliebter, ber wirklich ein wenig gar kurzsichtig erscheint. Im Uebrisgen verschwimmen beide Charaktere in einander, mit dem Unterschied, daß Max, weil er mehr in die Handlung hinseinspricht, sich boch mehr hervorthut. Homer läßt seine Jüngslinge sich nur in der Schlacht auszeichnen, und in der Bestathung zurück treten. Schiller hat seinem sechs und zwanszigährigen Helben offenbar geschadet, daß er ihn bei den

Ueberlegungen und Entschließungen der handelnden Perssonen betheiligt. Zur Gräfin sagt er (Piccolomini, Aft 3, Scene 3), es gehe um ihn etwas vor, wenn cs fertig sei, komme es auch wohl bis zu ihm, und die gescheidte Frauspricht zu ihm, wie zu einem lenksamen Kinde; und auch beim Gastmal benimmt er sich unachtsam und träumerisch. Wie kann ein im praktischen Leben so unbedeutender junger Mensch in der Audienzscene (Piccolomini, Aft 2, Scene 7) das Wort nehmen:

"Bor' mich, mein Felbherr! Bort mich, Oberften! Lag bich beschwören, Fürft! Beschließe nichten ac.

Ein guter Paladin vor Damen mag er sein — aber in dieser Mannerversammlung sollte er keine Stinme haben, und man begreift es schwer, wie die planvollen, praktischen Manner seiner Umgebung das Geringste auf ihn halten können. Sie sehen ihn mit den Augen Schiller's, nicht mit ihren eigenen!

Dagegen möchte ich biefen Charafter gegen einen Borwurf eines innern Wiberfpruchs vertheibigen. Mar nehme, tabelt Tiedt, im erften Befprache mit Octavio und Queftenberg (Piccolomini, Aft 1, Scene 4), die Parthei Ballenftein's, rechtfertige biefen und werbe unwillig, ja unartig gegen ben gemeffenen Queftenberg - und bennoch breche er fogleich nachber in ein begeiftertes Lob bes Friedens und beffen Gegnungen aus. Sier ift fein Widerfpruch ju vereinigen, benn es ift feiner vorhanden. Des Jünglings frifche Liebe mußte ibm - wie er fich nachber (Aft 3, Scene 3) auch gang beftimmt gegen bie Grafin ausspricht - wenigstens augenblidlich fein ganges Solbatenleben verleiben, und in ihm die Sebnsucht nach bem Frieden erweden, welcher ibm feine Liebe gu begluden verfprach. Wie Schiller felbft einft aus ber Militaricule in Stuttgart fich wegfehnte, freilich aus einem andern Gemuthebrang, fo fein Max jest aus bem ihm beterogenen Elemente. Er rühmt aber in der obigen Stelle (Aft 1, Scene 4) an Balleuftein nicht feine Rriegethaten,

Dramaturgifche Blatter, Bb. 1, G. 74.

sein Feldherrngeschick und Aehnliches, sondern bie originelle, tüchtig menschliche Naturkraft, welche in Wallenstein realistisch, in Max idealistisch wirksam ist. Dieß ist der Anziehungspunkt, und die lobenden Worte:

"Und eine Luft ift's, wie er alles wedt Und ftartt und nen belebt um fich herum " 2c.

haben, wie ich ichon oben andeutete, einen viel tiefern ober allgemeinern Ginn, als was gleich nachher Questenberg und fpater Buttler (Aft 4, Scene 8) geltend machen, bag ber Relbberr Teine Menichen wohl fenne und gut zu gebrauchen Der Jungling preif't ben Wallenftein nicht als Reldberrn, fondern ale Menichen. Auch dem ritterlichften modernen Selden barf, wenn er liebt, bas robe Rriegshandmert augenblidlich zuwider und ber fuße Friede erfebnt fein, und bie unbedingte Unbanglichfeit an ben Felbberrn, wenn er als Mensch und zugleich als Friedensfürft (Piccolomini, Aft 1, Scene 4, und Aft 3, Scene 4) hochgehalten wirb, ift mit bem Buniche nach eben diefem Frieden febr verträglich. Dag fich aber Max fo lyrifch über die Friedensfegnungen ergießt, wird man bulben muffen, wenn man überhaupt einem fo ibeal gestalteten Charafter in ber Tragodie Butritt gestattet. . Uebrigens ift bes Jünglings wiederholt ausgesprochene fentimen= tale Sehnsucht nach ftiller Burudgezogenheit, nach einfamen Genug bes Bergens gang Schillerifc 1; und bie fcone Stelle: "D schöner Tag, wenn endlich ber Solbat in's Leben beimkehrt" 2c., hatte ursprünglich ohne Zweifel eine temporelle Beziehung auf bie Sehnsucht ber Deutschen nach bem Frieden. Eine abnliche, lotale Beziehung bat, wie ichon Guvern nach. wies, "ber junge Beimarifche Beld" in bem Munbe bes Dueftenberg (Piccolomini, Aft 2, Scene 7) und bas biefem Fürsten, dem herzog Bernhard von Beimar, beim Gastmal gebrachte Lebehoch. Finden wir doch abnliche temporelle und lotale Anspielungen auch in ber antifen Tragodie, und bas Lob ber Belben burch ben Feind ift acht Somerifc.

Die Art und Beise aber, wie Maxens Untergang herbeigeführt ift, vermag mich wenigstens nicht zu befriedigen.

<sup>·</sup> Siehe Theil 2, S. 73.

Der junge Mann icheint mir eber burch eine unbegreifliche Thorheit feines Baters, als burd bas Schicfal umgutommen. Bie fonnte ein Octavio, ale er aus bem Lager zu bem faiferlichen Beere entwich, feinen eigenen einzigen Gobn gurud= laffen ? ihn bem gerechten Born bes ichmablich getäuschten Ballenftein, ber Buth eines 3llo, ber Bergweiflung feines eigenen Bergens, und allen möglichen Bufallen preisgeben ? Das fonnte ein Octavio nicht, und bie Worte: "Du folgft mir boch balb nach?" ober: "Mar! Folg' mir lieber gleich, bas ift boch beffer," tonnen nicht aus feinem Munbe ge= tommen fein; benn ber Berftedtefte ift auch immer ber Argwöhnischfte und Borfichtigfte. Er hatte ein Rommando Golbaten im Sinterhof aufgestellt, um Isolani und Buttler gu verhaften, wenn er fie nicht burch Worte gewinnen fonnte (Aft 2, Scene 4) - warum gebrauchte er baffelbe nicht gegen feinen ungehorfamen Gobn? Deffen Burudbleiben ift im Bebichte nur baburch motivirt, bag Octavio gemeint habe, ibn seinem eigenen Bergen anvertrauen zu tonnen. Dieg ift aber eigentlich gar fein Motiv, benn bas Berg fcutt nicht vor Gefahr, woran ber Bater querft benten mußte; und überbaupt ift bas fo fehr hervorgehobene Bertrauen Octavio's auf bas Berg feines Sohnes und die Anerkennung ber Rechte Diefes herzens, Octavio's Charafter gang widersprechend. Für ihn gibt es nur Rlugheit und verständige Pflichttreue. Wenn er ben feinern Bergensregungen irgend einen Werth beilegte, ware es ihm unmöglich gewesen, fie gegen Wallenftein fo anhaltend zu verläugnen und fie fo arg mit ber größten Rube zu verlegen. Ja, nur biefe Mangelhaftigfeit feiner Natur fann ben fonft ehrenwerthen Mann mit uns Wie mahr ift in dieser hinsicht Mar geschilbert, versöhnen. welcher feine Pflichterfüllung mit allen Qualen feines ichonen Bergens bezahlt! Die bat ein Seelenmaler ein herrlicheres Gemalbe vor bem menschlichen Auge aufgerollt, als jene, auch burch raichen Bechfel fich häufender anderweitiger Borfalle belebte, funftlerifch vollendete Scenen im britten Aft, in welchen Mar von feiner Geliebten, von bem Bater feiner Jugend, von allem, was ihm theuer ift, fich logreißt, um in ben Tob zu geben, weil er feiner iconen Menichlichkeit nicht

jugleich mit der Pflichterfüllung genügen kann. Aber diese ganze Situation scheint durch eine Saumseligkeit des Baters bewirkt, die dieser nicht begehen konnte, ohne sich selbst aufzuheben.

Roch unbestimmter, als Max, ift Thefla gezeichnet. Sie ift in ber That ein Musifftud, eine Bergensbymne, bie Stimme eines unfichtbaren Engels. Schiller bat nicht leicht eine zweite Rigur auf die Bubne gebracht, welche fo mefenlos mare, als gerade biefe reinste, himmlische Seele - wegwegen wir fie auch auf bem Theater, beinahe mit gleichem Rechte, balb als bas fdmadlichfte Beib, balb als Ballenftein's "ftartes Mabchen" bargeftellt feben. In ben brei Scenen, wo fie allein ift, fingt und fagt fie eigentlich immer baffelbe. 3m britten Aufzuge der Piccolomini, wo sie nach dem Weggeben des Mar und ber Grafin bie zwei erften Strophen ber ichon oben 1 angeführten Romanze vorträgt, brudt fie gang plöglich ihre schlimmen Abnungen und ben Gebanken aus, bag bas Leben felbft auf die Liebe beschrantt fei und fie nicht überdaure. hierdurch will ber Dichter offenbar auf ihre nur angebeutete Selbsttöbtung vorbereiten, fo wie er biefe fpater in Thefla, eine Geifterftimme, burd eben benfelben Bebanken entschulbigt. Denn bie Borte in biesem letten Gebichte:

> "hab' ich nicht beschloffen und geenbet, hab' ich nicht geliebet und gelebt? Willst du nach ben Nachtigallen fragen, Die mit seelenvoller Melodie Dich entzückten in bes Lenzes Tagen? Nur so lang fie liebten, waren ste,"

weisen offenbar auf jene Romanze gurud:

"Ich habe genoffen bas irbifche Glud, ... Ich habe gelebt und geliebet."

Es ift, als wenn ber Dichter sagte: Was wundert ihr euch und fragt, wie es mit ber Thefla ausgegangen? und wie könnt ihr sagen, ihr Leben habe feinen Abschluß und kein

<sup>·</sup> Siehe Theil 3, S. 339 f.

Ende? hat sie es euch nicht selbst in der Romanze gesagt, daß ihr Leben nur ihr Lieben sei? Würde ihr nicht eine fremdartige Realität anhängen, wenn sie über ihre Liebe hinaus noch leben könnte? wäre sie dann die Thekla noch? Deswegen singt sie auch nur die zwei ersten Strophen der Rosmanze, und nicht auch die beiden letten, welche jenen in der Gedichtsammlung noch beigefügt sind 1, um dem Ganzen durch einen versöhnenden Gedanken einen befriedigenden Abschluß zu geben. Nach diesen letten Strophen bleiben nach "der süßen Liebe verschwundener Lust" doch "der Liebe Schmerzen und Klagen" als Troft zurück. Im Sinne der Thekla ist aber das Leben nach entrissenem Liebesgluck gar nichts mehr.

Im zweiten Monolog, am Enbe bes britten Aftes, fagt fie bann felbft, "ihre bofe Abnung fei ihr gur Gewigheit geworden", und ftellt bie Ibee auf, bag bas Schidfal fie burch die Liebe in ben Abgrund ziehe, wodurch diese freilich wieder gurudgefest ift. Wenn die Liebe nur ein Blendwerf bes Schidsals ift (wie bem Wallenstein seine Aftrologie jum Fallftrid wird), wie fann fie noch ber Gehalt bes Lebens fein? Aber ber Dichter wollte ihre Flucht noch burch einen anbern Grund, ale jenen ibealischen, motiviren: bas Berhangniß felbst follte sie forttreiben und die Schuld ihres Ausgangs tragen belfen. Daber weissagt ihr sogleich, als fie hier eintrat, ein banges Borgefühl Unglud, baber fpricht fie fogleich, als fie von ber Emporung ihres Baters weiß: "D laffen Sie und flieben, liebe Mutter" 2c. (Aft 3, Scene 3); baber ruft fie ihrem Mar ju (Att 3, Scene 21): "Fort! Gile! Gile beine gute Sache von unfrer ungludseligen gu trennen," und fo wird fie endlich burch eine grauenvolle Er= fceinung bes Schidfale felbft (Aft 4, Scene 11) fortgebrangt: "Fortstogend treibt mich eine bunfle Macht von bannen "2c., und fie spricht im letten Gelbftgespräch noch einmal von den beiben Momenten, die fich um ihr Dafein ftreiten, von ber Liebe und bem Schidfal.

Die Schattenerscheinung ber Thekla ift aber burch dieses unbramatische Enbe nur noch unbestimmter geworden. Sie

<sup>&#</sup>x27; Schiller's Werke in E. B., S. 50. 1. (Oftavausgabe Bb. 1, C. 249 f.).

endet eigentlich nicht, sonbern fie verliert fic. 36r Tob, welcher fich und barftellen follte, entzieht fich in ein ungewiffee Dunkel. Bohl fagt Thekla bestimmt genug, bag fie auf ber Bruft ihres Beliebten fterben wolle - aber wird biefer Entschluß ber Berzweiflung fie nicht gereuen? wird bie Liebe au ihrer Mutter fie bas Meugerfte wirklich thun laffen ? wird bie Kliebende nicht vielleicht unterwegs aufgegriffen und wis ber Willen gurudgebracht werben? Das apologetische Gebicht, Thefla, eine Beifterftimme, bestätigt es gwar, bag fie "ben Berlornen gefunden" habe, aber hierdurch ift bem gerügten Rebler im Drama felbft nicht abgeholfen. Jenes erbabene Wort: "Uns trennt bas Schidfal, unfere Bergen bleis ben einig", wird durch Thekla's Tob nicht bewahrheitet. Ihre Liebe fiegt nicht, fonbern unterliegt. Als fie von ber Grafin ben Abfall ihres Baters erfährt, ift ihr erftes Wort: "D meine Mutter!" (Aft 3, Scene 1). Wenn biefer Ausruf nicht bloge Affettation ift, wie fann fle bie fo innig geliebte Mutter bulflos und troftlos gurudlaffen, um bem Manne ins Grab nachzueilen, mit bem fie, lebend ober tobt, fo lange verbunden ift, als fie ibn liebt? - Sonderbar erscheint es auch, daß fie biefer minfelnden Mutter fo zugethan ift, mabrend fie von ihrem hohen, ebeln Bater nichts verfteht. fteben bier wieder gang gleiche Charaftere, Max und Thefla gu Ginem Menfchen in gang verschiedenem Berbaltnig, wie Philipp im Trauerspiel von ben beiben Freunden ben einen baft und ben anbern liebt 1.

So möchte die durch ihren rein menschlichen Gehalt Alsles überstrahlende Episode ihrer Kunstform nach gerade der schwächste Theil der Tragödie sein. Sie scheint beinahe nach der Theorie gebildet, daß das Schöne Schein und das Reich der Ideale ein Reich der Schatten sei?.

Die Betrachtung bes Max und ber Thekla hat uns unvermerkt schon zu bem dritten hauptstud unserer Abhandlung hinübergeführt, zu ben Charakteren ber Tragödie. Zu biefen schwebenben Figuren, möchte ich nur noch bie

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 1, S. 307 oben.

<sup>2</sup> Siehe Theil 3, S. 33 und 138.

Berzogin rechnen, alle andern können dann stehen de heißen, und gehören ber objektiven Gattung an. Denn die Herzogin ist eine Gestalt ohne irgend einen festen Umris. Sie ist nichts, als eine kränkelnde Empsindung. Ihren Gemahl bezgreift sie nur so weit, als sie durch ihn leiden muß. Die feinen Distinktionen, womit sie ihren Empfang am kaiserlichen Hof beurtheilt (Piccolomini, Akt 2, Scene 2), scheinen über sie hinauszugehen. Mit Jug hat der Dichter sie zulest nicht mehr auftreten lassen; wir verlangen nicht darnach, sie noch mehr jammern zu hören.

Dagegen ift die Grafin Terzty ein intriguantes, ehrgeigiges, ja bochberziges Weib, eine Dame bes achtzehnten Jahrbunderte. Ihrem religiofen Beitalter gehort fie nicht an. Ste lacht über Ballenstein's aftrologischen Thurm, und als Mar ihr ergablen will, er fei in ber Rirche gewesen, muß er ihren "Spott" befürchten (Piccolomini, Aft 3, Scene 3). Längft in politischen Sandeln bewandert - fie will ja Bohmen icon an einen Konig, an Ferdinand V. von ber Pfalg, verschenft haben - entscheidet fie bes Bergogs Entschlug gur Emporung, zeigt fich muthig im Unglud und endigt groß. Rur in Ginem Punkt ift fie leiber nicht tonfequent burchge führt. Wie bas Schidfal fich überall burch Traume und Uhnungen zu erkennen gibt, fo muß auch bie Grafin , fobalb Die Familie nach Eger gefommen ift, von einem fcweren weiffagenben Bergen bewegt werben. Sie will nicht in Dies fen Mauern gurudbleiben, die wie ein Todtenkeller fie anhauchen (Aft 4, Scene 9), und fie ergablt ihrem Schwager in der letten Unterredung (Aft 5, Scene 3) ihre truben Beängstigungen, ihre schrecklichen Traume. Sierdurch bat ber Dichter freilich eine unvergleichlich icone, vorbeutende Scene gewonnen, aber die bellsebenbe, bloß bem Natürlichen und Begreiflichen zugewandte Therese - welche bas im Politischen ift, was die Therese in Wilhelm Meifter im Sauswesen scheint bierdurch aus ihrem Charafter gestoßen. So mußte Schiller also auch diese Frau, wie die ihr ähnliche Elisabeth im Don Rarlos am Ende noch sentimental werden laffen,

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 1, S. 302.

und auch hier verleitete ihn wohl feine kontraftirende Behandlungsweise, bem nichts ahnenden Ballenstein die durch Borgefühle beangstigte Grafin entgegenzustellen.

Bie diefes mannliche Beib, fo gehören auch alle Manner ber Tragodie, außer Mar, ber objektiven Darftellung an. Sie find nicht, wie die meiften Figuren ber erften Periode, aus sittlichem Intereffe gewoben und in bes Dichters Subjeftivitat festgehalten und befangen, fondern mehr ober meniger auf fich felbft rubend, erfreuen fich einer eigenen Eri= fteng. Es ift in unserer Entwidelungegeschichte nachgewiesen worben, wie Schiller querft burch feine Beschäftigung mit ber Geschichte auf eine buntere Mannigfaltigfeit ber Charaftere bingewiesen und zu einer mehr unterschiedenen und feftern Darftellung berfelben gleichsam gezwungen wurde t. tonnte er benn, nachbem er fich burch bie metaphyfische Poeffe vorgeubt und wieder jum Dichter gemacht hatte, febr fcnell, ben Einwirfungen Goethe's folgend, gur objektiven Darftellung übergeben. Run that er einen gludlichen Griff, daß er fich fowohl in feinen Ballaben, als in feinem erften Drama an bem Siftorischen hielt, wodurch er seine poetische Thatigfeit außerhalb ber Sphare feiner fittlichen Gemuthebewegun= gen übte und ftartte, und er wurde in feinem Ballenftein ein wahrhaftes objektiv=hiftorifches Drama geliefert haben, wenn er fein großes Wert boch nicht wieber philosophisch burch bas Schickfal und fittlich burch bas fentimentale Beiwert bes Max und ber Thefla in feine subjeftive Beltanichauung gezogen und bierdurch Unverträgliches mit einander verbunden hatte. Daber muß man Goethe beiftimmen, welder fagt, bag in biefem biftorifden Drama boch noch au viel "Philosophie" sei 2.

Sind nun aber auch die bramatischen Charaktere im Wallenstein im Ganzen dem Restektirten und sittlich Rhetorischen entrissen, so leiden sie doch häusig an zweierlei Mangeln. Sie sind zu allgemein gehalten und oft nicht strenge durchgeführt. Die allgemeine Haltung seiner Zeichnungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Theil 2, S, 215 f.

<sup>2</sup> Edermann's Gefprache mit Goethe, Bb. 1, G. 381.

von Personen folgte, naturlich, aus feiner philosophischen Richtung. Schiller verschaffte fic von feinen Menschen mehr eine allgemeine Ibee, als eine individuelle Anschauung, fie nabmen allzu leicht die Gestalt allgemeiner, bleibender Sedanten Daber find feine Figuren häufig mehr Gattungen, als einzelne Menfchen. Bas ihnen aber am meiften ichabet, ift, bag fie haufig Manches fagen und thun, wodurch fie nicht nur aus ihrem Individuum, sondern auch aus ihrer Gattung berausfallen, wie ich biefes eben an ber Grafin Tergty nachgewiesen habe. Bisweilen muffen fich die Versonen in ben fünftlich angelegten Plan eines Studes nothgebrungen fugen und in einer Scene eine Rolle übernehmen, Die nicht für fie paßt; bisweilen wird die Wahrheit der Charafteristif einer glanzenden Situation aufgeopfert; bieweilen zerschellt ein Charafter an einer Lieblingsibee bes Dichters, wie 3. B. Octavio an ber Absicht, ihn boch noch ale ehrlichen Mann . erscheinen zu laffen; am meiften aber fehlt wohl begwegen bie bestimmte Durchführung, weil Schiller feine Menichen mehr bachte, ale anschaute. Das Dentvermögen fann leicht fehl greifen, die Anschauung irrt nie.

Dadurch alfo, bag Schiller's bramatifche Menichen mehr ober weniger noch allgemein gehalten find und bisweilen auch mit fich felbft nicht gang übereinstimmen, nabern fie fich den Figuren ber erften Periode; badurch aber, baf fie objettiv gestaltet find, unterscheiben fie fich von ihnen. Ein ans berer Borgug besteht barin, bag uns Schiller früher beinabe nur extreme Menfchen ju fchildern wußte, bei benen bas Bute ober bas Bofe unverbunden und unvermittelt ba ftanb. In bem Wallenstein bagegen find die Fehler ber Menfchen burch gute Eigenschaften gemildert, und ihre Tugenden felbft find menschlicher und naturlicher gehalten. Sier fpiegelt fic das wirkliche Menschenleben ab, in ben frühern Dramen nur eine Abstraction beffelben. Selbft in die beiden idealen Bestalten bat ber meife Runftler ein icones Chenmag, bat ber eble Mensch bie schone Harmonie seines Bergens gelegt.

Nach biefen allgemeinen Bemerkungen ware alfo noch über bie obieftiven Mannercharaftere zu reben.

Vortrefflich und nach Shakspeare'scher Art durch einige Meisterstriche ist der deutsche Tiefenbach gezeichnet; ebenfalls gut der rohe, verschuldete Kroate Isolani, welcher andere durch Er anredet. Dagegen Terzty schwach, daß ich zweisle, ob ihn sich Schiller auch nur als Gattung bestimmt gedacht habe. Sein immerwährender Begleiter, der schlechte Ilo, hat mehr innern Bestand, aber seine Worte (Aft 3, Scene 7), die Gräfin solle sest den Wallenstein überreden —

"Denn ich bin fertig, Spricht man von Treue mir und von Gewissen",

hätten ihm nicht in den Mund gelegt werden sollen. So können wir wohl von ihm denken, von sich selbst spricht aber vor andern auch der Verworfenste nicht in dieser Weise, er müßte denn zugleich der dummste sein. Gustav Wrangel ist wieder mehr Gattung, als Individuum; er stellt den gesunden, ehrenfesten Charakter der schwedischen Urmee symbolisch dar. Es ist schon oft die Bemerkung gemacht, daß Schiller die Charaktere am besten zeichne, welche seinem eigenen Charakter am fernsten stünden; er konnte hierbei die Undefangensheit und Gleichgültigkeit, welche dem Dichter so unentbehrlich sind, am besten behaupten, während ihm sonst sein dewegter herzlicher Antheil die Hand unsicher machte. In diese Klasse aber gehört nicht Questenberg; Schiller durste nur die nüchterne, kalte, besonnene Seite seiner eigenen Natur hervortehren, und er hatte die Grundlage zu dieser Gestalt.

Buttler's wiederholten Bersicherungen, daß ihn das Schicksal zu Wallenstein's Mörder mache, können wir unmöglich unfern Glauben schenken. Wir können seine Worte nicht versgessen', in die gegen Octavio seine rachsüchtige Wuth aussbricht (Akt 2, Scene 6): "D! er soll nicht leben! — Ihr überlasset ihn seinem guten Engel nicht!" Wer ein so deutliches Bewußtsein vom Willen des Schicksals hat, wie Buttler, hat diesen hierdurch in seinen eigenen Willen und das Schicksal in einen Akt der Freiheit verwandelt. Buttler selbst widerspricht dieser seiner Berufung auf das Schicksal, indem er sagt:

"Den Menfchen macht fein Bille groß und flein, Und weil ich meinem treu bin, muß er fterben." Ein Mann, welcher nach verübtem Frevel ungebeugt fagen fonnte : "3ch wußte immer, was ich that," barf nicht an bie dunkel wirkenden Schidfalsmächte appelliren. Auch führt Buttler, biefer Berufung migtrauend, noch ein anderes Dotiv feiner That an: er fei Burge fur ben Ausgang geworben, und mit bem eigenen Saupte hafte er fur das bes Bergogs. Wem bat er benn biefes Wort gegeben, welches er nun fogar burch ben Mord bes Bergogs lofen gu muffen fich fur verbunden ausgibt? Doch bem Octavio nicht, ber es in ber letten Scene betheuert, dag er an ber ungeheuern That nicht Schuld fei. Wir feben hierbei auch ju bestimmt bie Abficht bes Dichters, uns ben Sieg und bie Rabe ber Schweden ale Birfung einer bobern Rothwendigfeit vorzuführen. Bei bem Bufammentreffen biefer Umftanbe lagen in Buttler felbst hinreichenbe Beweggrunde, fo ju handeln, wie er wirtlich gehandelt hat.

Was den Charafter des Octavio betrifft, so haben wir benselben schon oben nicht ganz übereinstimmend mit sich selbst gesunden . Man sieht deutlich des Dichters Absicht, das Gehässige des Berhältnisses, in welches sich dieser Mann aus Diensteiser zu seinem Freunde gestellt hatte, möglicht zu mildern, damit diese ganze Tugendgattung der Pflichttreue und des Gehorsams nicht durch den verdunkelt würde, der sie hauptsächlich vertritt. Dieß ist aber nicht ganz gelungen. Octavio entschuldigt sein Benehmen gegen Wallenstein doch nur durch ein erbärmliches Sophisma (Piccolomini, Aft 1, Scene 3):

"Befichtt mir gleich bie Klugheit und bie Pflicht, Daß ich mein wahres Berg vor ihm verberge; Ein falsches hab' ich niemals ihm geheuchelt,"

Wer einem Freunde sein wahres Serz verbirgt, ift eben so schlecht, als wer ihm ein falsches erheuchelt. Diese scharfe Unterscheidung läßt sich im täglichen Verkehr gar nicht durch= führen und immer inne halten: eins folgt aus dem andern. Und dann gab Schiller dem Octavio, um ihn möglichst achtbar

<sup>1</sup> Siehe Theil 4, 6. 19.

gu machen, eine gang unnatürliche Stelle im Trauerfviel. Um ibn nicht wirklich als Seuchler aufzuführen, und um bie Borwurfe, welche ihm fein Sohn macht, nicht burch bie That au bestätigen, bringt er ibn mit Ballenftein nur ein einziges Mal zusammen (Aft 2, Scene 1) und läßt ihn fein einziges Bort zu ihm fprechen! Satte aber Wallenstein zu Octavio ein grenzenloses Bertrauen, jog er ihn wirklich, wie er fagt, bem Terzty und 3llo fichtbarlich vor - marum feben wir benn nicht ben Octavio in seiner Umgebung und fieter Befellichaft ftatt jener? warum ift er nicht, ftatt biefes 3llo. fein "Bertrauter"? ober vielmehr, warum ift er bas in ber That nicht, was er in ben Reben bes Wallenstein ift? -Ihn schickt ber Fürft nach Frauenberg, um Gallas und Altringer's Regimenter ju übernehmen, und in Bezug auf biefe abgefallenen Generale felbst besiehlt er: " Nimm beibe fest und ichid' fie mir bierber." Gleich nachher aber fagt er, er babe biefe Rolle für ihn ausgesucht, benn

"Du retteft gern, fo lang bu tannft, ben Schein; Ertreme Schritte find nicht beine Sache."

Wie ift aber das zu reimen? Was gab es denn Auffallenderes und Gewaltsameres, als die Gefangennehmung dieser beiden Gencrale?

Die Auffassung von Wallenstein's Charafter scheint durch das Bild des historischen Wallenstein, wie z. B. Schiller selbst dasselbe in seiner Geschichte des dreißigjährigen Krieges entworfen hat, erschwert worden zu sein. Der dramatische Walstenstein ist aber ein ganz anderer, als der historische, obgleich beide manche Züge mit einander gemein haben.

Der Wallenstein im Drama ist offenbar nach dem allgemeinen Charafterbilde des Realisten am Ende der Abhandlung: Ueber naive und sentimentalische Dichtung i, ausgeführt, und wie in der Zeichnung dieses Realisten 2, so ließ sich

Echiller's Werke in E. B., S. 1256 fgg. (Oktavausg. B. 12, S. 314). Siehe and Theil 3, S. 386 f., wo Schiller felbst Ballenstein's Charafter auf den "Realisten" in jener Abhandlung zurücksührt.

<sup>2</sup> Siehe Theil 3, S. 73, S. 84 und fonft.

Schiller auch in ber Bilbung bes bramatischen Ballenftein burch bie Anschauung ber Perfonlichkeit Goethe's leiten.

Daß Ballenstein ein Realist ift, fagt er felbst (Att 2, Scene 2) — benn was Schiller's Menschen find, das muffen sie auch sagen —:

"Mich schuf aus groberm Stoffe bie Ratur, Und zu ber Erbe zieht mich bie Begierbe" 2c.

Sein ganzes Streben, alle seine Plane haben eine reale Tenbenz. Daß er aber, im würdigen Sinne und in der ganzen Fülle des Begriffs, der Realist ist, welcher in der angeführten Abhandlung stizzirt wird, läßt sich öfters mit den nämlich en Ausdrücken dieser Abhandlung nachweisen. Der Realist besitt dieser zufolge einen nüchternen Beobachtungsgeist baher kennt Wallenstein seine Menschen so gut und weiß sie so wohl zu gebrauchen (Piccolomini, Akt 1, Scene 4, und Wallenstein's Tod, Akt 4, Scene 8):

> "Ein großer Rechenfunftler war ber Fürft Bon jeher; Alles wußt' er zu berechnen; Die Menschen wußt' er, gleich bes Bretispiels Steinen, Nach seinem Zwed zu setzen und zu schieben."

In seinem Sandeln aber zeigt ber Realift eine refignirte Unterwerfung unter bie Nothwendigfeit (nicht aber unter bie blinde Röthigung) ber Ratur, eine Ergebung alfo in bas, was fein muß; mit Freiheit des Beiftes umfaßt und befolgt er bas Gefet ber Ratur, wie fich ber 3bealift (- und biefer ift in unferm Drama Mar - ) burch bas Gefet ber Bernunft bestimmen läßt. Rach biefem Gebanten feben wir ben Bergog fich freiwillig bem Schidfal ergeben, und biefe Freiheit bes Beiftes überall behaupten in Wort und That. Die Antriebe bes Realisten, beißt es bann in jenem Auffage weiter, find im rigoriftifden Ginne gwar weber frei genug, weil fie nicht aus bem blogen Willen entspringen, noch moralifc genug, weil fie nicht auf bas bloge Gefen gerichtet finb; aber als Resultate ber felbstftandigen, allgemeinen Raturnoths wendigfeit, find fie auch eben fo wenig blinde und materialiftifche Antriebe. So ift auch Ballenftein weber gang fittlich

rein, noch gang verwerflich. Ferner fann ber Realift bei allen Borgugen boch auf absolute Grofe und Burbe in einem besondern Falle feine Unspruche machen; einen Charafter von Sobbeit und Größe sucht man in feinen einzelnen Sandlungen vergebens, ober, wie es an einer anbern Stelle beifit. er buft bie Mangel feiner Lebensmaximen mit feiner perfonlichen Burbe, aber er erfahrt nichts von biefem Opfer. Gang und gar fo ift es mit Ballenftein, welcher fein eigentlich erhabener Charafter ift, noch fein follte. Des Realiften Moralität, beifit es weiter, liegt in feiner einzelnen That, fonbern in ber Summe feines gangen Lebens, mabrend ber Idealift (Schiller ober Max) ben Charafter ber Selbstffanbig. feit und Bollendung gleich in jede einzelne Sandlung legt. Wer fieht hierin nicht wieder unfern Selben, ben nur bie Summe alles beffen, mas er fpricht, handelt und bulbet, au bem macht, was er und ift? Reine große einzelne That vollbringt er! Daber ichreibt fene Abhandlung bem Realiften eine burchgangige Rube und Gleichformigfeit gu, und will, bag man ibn nach bem gangen Bufammenhange feines lebens richte. Ift dieß nicht wieder ein hauptmerfmal unferes helbeu? Bann verliert er feine flare, beinabe beitere, flete gleichmäßige Faffung? Richt, wie ein Beachteter, fagt Gorbon (Aft 4, Scene 4) fei er in bie Stadt eingezogen

> "Ruhig, wie in Tagen guter Orbnung, Nahm er bes Amtes Rechenschaft mir ab"

und so sehen wir ihn allenthalben. Weiter heißt es, ber Mealist frage immer: wozu eine Sache gut sei? und wisse nicht viel von dem, was seinen Zwed und Werth in sich habe, — "denn was bekümmern ihn Güter, von denen er keine Ahnung und an die er keinen Glauben hat? Genug für ihn, er ist im Besit, die Erde ist sein und es ist Licht in seinem Verstande und Justriedenheit wohnt in seiner Brust." Passen diese Jüge nicht wieder ganz auf unsern helden, welcher seine Wurzeln nur recht tief, und weit in die Erde treiben und ausbreiten. und nicht, wie etwa ein Faust, durch seine schwarzen Künste, den Wissensburst stillen, sondern einen außern Lebensplan realissren will? Endlich wird behauptet,

ber wahre Realist beweise sich als Menschenfreund, ohne eben einen sehr hohen Begriff von den Menschen und der Menscheit zu haben; er sei in Beurtheilung anderer billiger, als der Idealist, da er alle Dinge mehr in seiner Begrenzung beurtheile; das Gemeine, ja selbst das Niedrige im Denken und Handeln konne er verzeihen, nur das Willfürliche und Excentrische nicht. Daher läßt Wallenstein, können wir fortsahren, alle die Leute in seiner Umgebung jeden in seiner Weise gewähren, wie es Goethe nennt,

"Liebt ober haßt einander, wie ihr wollt; Ich laffe jedem feinen Sinn und Neigung, Weiß boch, was mir ein Jeder von euch gilt."

Er beurtheilt die Menschen auf bas humanfte, ja beinabe in rührend ichoner Beise ben Illo, ale er beffen Berrath erfahren: "Fahr bin! ich hab' auf Dant ja nicht gerechnet!" 2c. Er gestattet bagegen auch Niemanden einen Ginfluß auf fein Thun und Laffen, außer ber Grafin, welche aber feine eigene Ibee trifft. Um bartnadigften und munberlichften aber ift er gerade in demjenigen, worin er Unrecht bat. Begen feinen aftrologischen Glauben ober gar gegen Octavio läßt er fich fo wenig fagen, - als Goethe gegen feine Farbenlehre. Sein Irrthum ift ber alleinige Punkt, wo er empfindlich ift. Man erinnere fich, wie er ben ungläubigen 3llo abfertigt (Diccolomini, Aft 2, Scene 6): "Du red'ft, wie bu's verftebft. Wie oft und vielmals erflart' ich bir's 2c." verliert auch hierbei feinen liebenswürdigen Gleichmuth nicht: "Mäßige bich, 3llo!" - "Seltsame Menschen seib ihr!"find die Worte, welche Illo's und Tergfp's Berbacht gegen Octavio in ihm hervorruft. Mit biefem Gewähren laffen ift eine bocht gefunde, flare, fichere Ginfict in alle welt= liche Dinge verfnupft; und die folichte Raturlichfeit bes Charafters erstreckt sich fogar auf die Sprache. Wie munberbar einfach, ungefucht und natürlich fpricht Ballenftein! Wo hatte ber Dichter bes Don Karlos im Ausbrucke bie Ratur felbft gefunden, wenn er nicht in Goethe's Verfonlichfeit und Berten lebenbige Dufter vor fich gehabt batte?

Shiller veredelte feinen Goethe'ichen Realisten, fo febr er tonnte. Ballenstein ift, gegen die Gefcichte, offen und

gerabe in Wort und That, und hintergeht vor seinem Abfall wissentlich niemanden, als die Schweden. Sein gekränkter Ehrgeiz ist durch edle Motive gemildert is und wir hören den guten Gordon gerne noch kurz vor seiner Ermordung seine Tugenden aufzählen (Akt 4, Scene 8):

"An feine Größe benkt, an feine Milbe, An feines herzens liebenswerthe Büge, An alle Ebelthaten feines Lebens 2c. "

Aber ber Dichter gibt dieser so reichen selbstffändigen und harmonischen Ratur seines Helben badurch sogar einen ibeasten Anstrich, daß er ihn in die Geheimnisse des himmels und Schiffals dringen läßt und einen idealen Jüngling zu seinem Liebling macht. Um so mehr konnte er zu Ilo—welcher die Karrikatur seines wahren Realismus repräsentirt<sup>2</sup>— sagen (Piccolomini, Akt 2, Scene 6):

"Nur in ber Erbe magft bu finfter mublen, Das Irbifche, Gemeine magft bu feben zc. "

Denn sein Standpunkt war ein ganz verschiebener, ob es gleich auch ihn zur Erbe zog, wie er einem Max gegenüber bekennen muß. Aber auch an Wallenstein bewährte sich in dieser Beziehung ein Sat der angeführten Abhandlung, daß sich der Realist unausbleiblich in einen verderblichen Irrthum stürzen musse, wenn er sich mit seinem Wissen aus dem Erschrungsmäßigen ins Unbedingte erheben wolle. Wallenstein's gesunde Bernunft schwankte nur in Einem Sebiete, welches eigentlich senseits der Grenze seines Charakters lag. Sein zweiter, praktisch idealer Jug war seine Liebe zu Max. Liebte doch Goethe auch Schillern, und vielleicht mehr, als er von ihm wieder geliebt ward! Aber die Freundschaftigen Jwischen Goethe und Schiller, welche einen gemeinschaftlichen Zweck hatte, konnte nicht auf das Verhältnis beider dramatischen Personen übertragen werden — und hier, glaube ich,

<sup>1</sup> Siehe Theil 4, S. 39.

<sup>\*</sup> Ueber naive und sentimentalische Dichtung in Schiller's Werke in E, B., S. 1259. 2. o. (Oftavansgabe Bb. 12, S. 329).

vergriff sich ber Dichter ober ließ boch ben Wallenstein sich selbst täuschen. Max nahm ihm gegenüber eine viel zu unsselbstständige Stellung ein, war zu sehr Kind in allen realen Dingen, als baß er Wallenstein's Freund heißen könnte, wie ihn sogar 300 nennt. Die schönen Worte, in welche er kurz vor seiner Ermordung seine weichgestimmte Seele ergießt, und die sich mit den Zeilen endigen:

"Bas ich mit ferner auch erftreben mag, Das Schone ift boch weg, bas tommt micht wieber, Denn über alles Glud geht boch ber Freunb, Der's fühlenb erft erfchafft, ber's theilenb mehrt — "

tonnte Boethe nach bem Tobe Schiller's ausrufen, aber bem Berhaltniffe bes Wallenftein und Dax icheinen fie nicht gang angemeffen. Jener verlor ja feinen Liebling icon, ale Max fich von ihm losfagte, wie bie Grafin richtig bemerkt - und fo lange er ihn besitt, was ift er ihm benn? was fann er für feine 3mede bebeuten? Dber nimmt Ballenstein je ein perfonliches Intereffe an feinem Individuum, und nicht vielmehr immer nur ein allgemeines an ber iconen Menichheit in ibm? In ber That, erft nach Maxens Tobe erfahren wir es, vielleicht ber Schidsalstheorie zu lieb, bag er auch sein Freund gewesen, burch beffen Tod jest bas Schickfal verföhnt fei. Ballenftein's Liebling, bas Rind im Saufe mochte Dar fein - obgleich ber Fürft ihn nicht zum Schwiegersohn haben will - fein Freund mar er nie. Bie Schiller in ben Briefen uber Don Rarlos biefen Begriff ju eng fagt t, fo nimmt er ibn bier zu weit.

In dieses humane, edle Lebensbild des wahren Realisten, wie er dasselbe in Goethe's Persönlichkeit auffaßte und in dem angeführten Aussage theoretisch behandelt hatte, trug nun der Dichter aus der Geschichte oder vielmehr aus seiner eigenen Bearbeitung des dreißigfährigen Krieges die Jüge auf, welche ihm mit demselben übereinstimmend schienen. Einiges aus der Geschichte Geschöpfte ift aber stehen geblieben, was sich nicht recht zu passen scheint. So klagt Max (Akt 3, Scene 18):

<sup>1</sup> Siehe Theil 1, S. 306 ff.

"Gleichgültig Trittst bu bas Glück der Deinen in ben Staub; Der Gott, bem bu tienst, ist kein Gott der Gnabe; Wie bas gemuthlos blinde Element, Das surchtbare, mit dem kein Bund zu schließen, Folgst du bes herzens wilbem Trieb allein."

Worte, welche eher von dem historischen, als dem bramatischen Wallenstein wahr sind. Denn von diesem sind Kälte und herzlosisseit fern; sein Busen umfaßt alle menschliche Regungen wahr und rein, nur sind sie seiner weit ausgreisenden Gemüthsart untergeordnet. In ähnlicher Beise spricht Thekla, von dem furchtbar ungeheuern Dasein" ihres Baters, und die zerknickte Herzogin sammert (Akt 3, Scene 1):

"D ber unbeugsam ungezähmte Mann! Bas hab' ich nicht getragen und gelitten In biefer Ehe ungluckvollem Bund! Denn gleich, wie an ein feurig Rad gefeffelt, Das rastlos eilend, ewig, hestig treibt, Bracht' ich ein angswell Leben mit ihm zu, Und stets an eines Abgrunds jähem Rande Sturzbrohend, schwindelnd riß er mich bahin.

Auch biefe Schilderung gilt mehr von bem, mas wir von bem historischen Wallenstein wiffen, als von bem, was wir von bem bramatifchen feben. Diefer erscheint uns, felbft in feinen Berirrungen, burchaus als ein ebler, ja als ein liebenswürdiger Menich. Da wir aber von jenen beterogenen Momenten nur fprecen boren, und nichts von ihnen anfcauen, fo beeinträchtigen fie ben Charafter Ballenftein's nicht febr, und ich trage fein Bebenfen, benfelben fur ben gelungenften und am meiften individuell gestalteten zu erflaren, welchen Schiller gezeichnet bat. Bang ficher unterftuste ihn in biefer Individualifirung auch ber theoretische Gas ber oben angeführten Abhandlung, "daß der Realift fich nur durch Die größt-mögliche Summe von Ginzelnheiten vollenden fonne" - wahrend ihn bei ber Darftellung ber ibealen Figuren bie Meinung irre leitete, daß biese nur im Allgemeinen gehalten werden mußten. In biefem Charafter ift beinahe alles barmonifd, und eben bie große Maffe biefes Sarmonirenden

macht ibn fonfret, anschaulich und wahrhaft lebenbig. erfreut es, in ihm bei einem reichen Schat bes tiefften Befuble, feine Spur von Sentimentalität au finden. Meugere biefes imposanten Charafters endlich ift binlanglich Thefla fagt, ihr Bater habe nicht gealtert, blubend ftebe er jest vor ihren Augen. Ueber bas braune Scheitelfahr bes funfzigjährigen Mannes find bie Jahre machtlos hingegangen - und er durfte eigentlich nicht zu ben Ruraffieren fprechen: "Seht nach biefem greifen Saupte." Seine Geftalt ift, wie Max fagt, gaftlich und hobeitblidend, feine Buge rein und ebel. Rurg, ber Dichter bachte fich bas Meugere feines Belben ungefahr fo, wie Boethe im Jahr 1797 ausgesehen haben mochte. Sein Charafter ift fo genau gezeichnet, daß wir uns unwillfurlich ein bestimmtes Meußere bingubachten, auch wenn und Schiller nicht unterftugte. Rennen wir in ber Dichtfunft gang bestimmt bas Innere eines Menfchen, fo fennen wir auch feine leibliche Erfcheinung. Denn bier gewiß "ift es ber Beift, ber fic ben Rorper baut" (Aft 3, Scene 13).

hiermit beschließe ich meine Abhandlung über bas Werk, nachdem ich beffen Grundibee und Sauptanlage, Liebesepisode und Charaftere besprochen habe. "Es ift," fagte Goethe im Jahr 1808, "mit biefem Stude, wie mit einem ausgelegenen Beine: Je alter fie werben, besto mehr Befomad gewinnt man an ihnen. 3ch nehme mir bie Freiheit, Schiller fur einen Dichter und fogar fur einen großen gu halten, wiewohl bie neuesten Imperatoren und Diftatoren gefagt haben, er fei feiner 1." Und bei Edermann außert er fich: "Diefes Drama ift fo groß, bag in feiner Urt zum zweiten Mal nicht etwas Aehnliches entftanden ift." Jedem Alter, jeder Bilbungeftufe beut es eigenthumliche Schage und Genuffe bar, und bie eindringenbfte Rritif wird für jeben Mangel, ben fie auffindet; burch größere, neue Schonheiten Wie bieses Wert fich weithin über die mitte entschäbigt. fern Dichtungsjahre im Leben Schiller's ausbreitet, fo vereinigt es ju einem iconen Runftganzen aus einandergebende

<sup>2</sup> Boethe aus perfonlichem Umgange von Falt, S. 98 (2. Auflage).

Richtungen, Unfichten, Buftanbe ihres Schöpfers. Bier feben wir die heroischen Tugenden ber Freiheit und die legitimen Tugenden bes bestehenben Rechts neben einander; bier bebauptet bei ben weltgeftaltenben fittlichen Machten bie garte Menichlichkeit und Bergensschönheit ibr eigenthumliches Recht; bier haben fich bas Pringip ber alten und bas Pringip ber neuen Tragobie gusammengefunden; bier burchbringen fich Geschichte und Philosophie, und alles, was ben Dichter je beschäftigte, alles was ibm lieb und theuer ift, findet einen Ausbrud ober eine Unbeutung. Alle verschiebenartige Intereffen und Momente aber burchbringt und umschlingt ber poetifche Beift, welcher, wie nicht leicht fonft wo, fittlich geweibt, fraftig, eigentbumlich, triumpbirend bervortritt. lang gebunbene bramatifche Genius, welcher fich erft bier gu einem erneuten bobern Leben wieber in Freiheit fette. bat eine folde frifde Lebenstraftigfeit, eine folde Babrbeit ber Unichauungen und Gefühle und reiche gulle eigenthumlicher Ibeen in biefes Wert aufgenommen und in ihm eingeburgert, bag beffen Runftwerth burch ben Bauber biefes Behalts noch um vieles vermebrt wirb.

## Zweites Rapitel.

Rulturhiftorifche und univerfelle Bebichte.

In dem Jahre 1799, in welchem das lette Wallenstein'sche Stud beendigt wurde, entstand auch das Lied von der Glocke. Wir nehmen, ehe wir zu den fernern Lebensumständen Schiller's übergehen, diese große Komposition mit mehrern andern Gedichten derselben Gattung zusammen, und stellen diesen ganzen Cyklus köstlicher Erzeugnisse unserer Erzeugnisse unsere Erzeugnisse und erzeichten und erzeichte und er

örterung bes Wallenstein an bie Seite.

Die zwei Hauptgedichte, welche wir in Schiller's philosophisch-historischer Periode kennen lernten, die Götter Grieschenlands und die Künftler, haben beide einen kultur-historischen Charakter 1, und bezeichnen sehr scharf den Bildungsweg, auf dem sie keimten. Denn der Kulturhistoriker ist der Philosoph auf dem Felde der Geschichte. So natürlich und nothwendig war ihm diese Richtung, daß er später, als er sich mit dem Plan beschäftigte, Friedrich den Zweiten oder Gustav Abolph episch darzustellen, sich nicht auf diese Helden beschränken, sondern die ganze Zeit, ja die Weltgeschichte selbst nach ihren Hauptentwickelungsmomenten in sein Epos versssechten wollte 2.

<sup>·</sup> Siehe Theil 2, S. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Theil 2, S. 244 ff.

Als Schiller nun gang jur Poeffe gurudgefehrt mar, wie ware es ihm möglich gewesen, biefe Richtung binter fich ju laffen ? Wie die Philosophie ber Mittelpunkt feines bentenben - Bewußtseins blieb, so war ihm diese philosophische Seite ber Beschichte, auch nachdem fie felbft aufgehort batte, fein Studium gu fein, Zeitlebens Bedürfnig, um fo mehr, ba fie feine abstraften Ibeen gleichsam substanzirte. Seine Dichtung batte icon burch fich felbft einen gewaltigen Bug ins Große und Beite, nun aber wurde biefer Raturbrang burch ein vieljähriges Studium ber Geschichte unterftust. Biele feiner Bedichte fpielen burch eingelne großartige Anbeutungen in biese universelle Betrachtung bes biftorifch gegebenen Denfcenlebens ein, andern liegt eine folde Anfict ihrem Beifte nach zu Grunde, wie z. B. Wallenftein auf eine universellhistorische Anschauung ber Zeit, ber Rampf mit bem Drachen auf eine tulturgeschichtliche Auffaffung bes Johanniterorbens fich grundet. In andern Gebichten endlich ift bie Sauptibee und ber Inhalt felbft universell, und biefe Gattung faffen wir bier zu einer gemeinschaftlichen Betrachtung gufammen und weisen ihr füglich bas Jahr, in welchem fie mit bem Liebe von ber Glode ben bochften Gipfel erreichte, als ibre dronologische Stelle an.

Es sind hier einige Epigramme nachzuholen, die wir früher absichtlich zurückgelassen haben i. Die universalhistosrische Würdigung der Maltheserritter, welche in der Borrede zur Geschichte dieses Ordens von Vertot ausführlich dargeslegt ist 2, und in der Ballade, der Kampf mit dem Orachen, hervortritt, hat der Dichter zum Gegenstand eines Epigramms, die Johanniter, gemacht. Diese Distichen sind beinahe wörtlich aus jener Vorrede genommen: "Wenn nach vollsbrachten Wundern der Tapferkeit, ermattet vom Gesecht mit den Ungläubigen, erschöpft von den Arbeiten eines blutigen Tages, diese heldenschaar heimkehrt, und, anstatt sich die siegreiche Stirn mit dem verdienten Lordeer zu krönen, ihre ritterlichen Verrichtungen ohne Murren mit dem niedrigen

<sup>·</sup> Siehe Thail 3, S. 306.

<sup>2</sup> Schiller's Werke in G. B., S. 1139. 2. f. (Oftavausg. Bb. 11, S. 371).

Dienste eines Wärters vertauscht; wenn biese köwen im Gefechte hier am Krankenbette eine Gebuld, eine Selbstverläugnung, eine Barmherzigkeit üben, die selbst das glänzendste Helbenverdienst verdunkelt; wenn eben die Hand, welche wenige Stunden zuvor das furchtbare Schwerdt für die Christenbeit führte und den zagenden Pilger durch die Sabel der Feinde geleitete, einem ekelhaften Kranken um Gottes Willen die Speise reicht, und sich keinem der verächtlichen Dienste entzieht, die unsere verzärtelten Sinne empören: wer, der die Ritter des Spitals zu Jerusalem in dieser Gestalt ersblick, bei diesen Geschäften überrascht, kann sich einer innigen Rührung erwehren?" In dem Epigramm sind diese Worte nur metrisch ausgedrückt, aber die letzten Zeilen wenden den Grundgedanken sehr richtig auf das Christenthum überhaupt an:

"Religion bes Kreuzes, nur bu verfnüpftefl, in Ginem Kranze, ber Demuth und Dacht boppelte Palme zugleich!"

hier haben wir die beiden Tugenden, welche im Rampf mit dem Drachen in Widerstreit sind !! — Ferner ist eine solche kulturhistorische Anschauung der Kern des Epigramms, der Raufmann, worin der Werth des Handels für die Gestetung sehr treffend bezeichnet wird?. So enthält auch das Thor einen kulturhistorischen Doppelgebanken:

"Schmeichelnd locke das Thor den Bilden herein zum Gesetze! Froh in die freie Natur führ' es den Bürger hinaus!" Den ersten Nors drückt Schiller im Klaubilden Sost

Den ersten Bers brudt Schiller im Eleufischen Feste mit den Worten aus:

"Und bie neuen Burger gieben, Bon ber Getter fel'gem Chor Eingeführt, mit Darmonien In bas gaftlich offene Thor".

Und in dem Lied von ber Glode wird es ber "beiligen Ordenung" jugefdrieben, daß fie es ift,

"Die herein von ben Gefilden Rief ben ungefell'gen Bilben."

<sup>·</sup> Siehe Theil 3, S. 336.

<sup>2</sup> Es ift eine Apologie bes Sanbels, wie die im erften Buche bes Wilhelm Meifter, von welcher Schiller fagt: "sie ift herrlich und in einem großen Sinn." Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, S. 85.

Aber den civilisirten Menschen soll das Thor wieder in die Natur zurücksühren, weßwegen es auch im Spaziergang heißt:

"D, fo öffnet euch, Mauern, und gebt ben Gefangenen ledig; Bu ber verlaffenen Flur' fehr er gerettet gurud."

In den Bersen Karthago wird die Bedentung dieser Stadt für die Menschenbildung im Gegensatzu. Tyrus und Rom einem allgemein geschichtlichen Urtheil unterworfen, — wie etwa in der Abhandlung, die Sendung Moses, der universalgeschichtliche Werth der Hebräer, nur in anderer Weise, abgemessen wird.

Das vorlette bieser Epigramme hat uns auf brei größere Runstwerke hingewiesen, die wir mit einem vierten zu bestrachten haben.

Das erfte ift ber Spaziergang, ober bie Elegie, wie die urfprungliche Ueberschrift in ben horen war. Diefes Gebicht entftand icon 1795 im August und September und gebort feiner Form nach zu ber Gattung, in welcher fic Anschauung und Refferion bas Gleichgewicht halten 2. Ueber ben Werth ber frühern Stude, mit welchen Schiller feine neue Laufbahn eröffnet batte, waren bie Stimmen ber Renner Goethe gab ben 3bealen, Rorner bem Benius, Berber bem Tang, Sumboldt ber Macht bes Gefange und fpater, fo wie Schiller felbft, bem Ibeal und bem Leben ben Borgug. Als aber ber Spagiergang gebichtet war, ftimmten alle überein, bag biefes fein portrefflichftes Stud fei. Berber fcrieb: "Die Elegie ift eine Belt von Scenen, ein fortgebendes, geordnetes Gemalbe aller Situationen ber Belt und Menschheit. Wenn fie gedrudt ift, foll fie mir eine Landdarte fein, bie ich an die Band folage." Sumbolbt nannte bas Gebicht bie herrliche Organisation einer eignen Welt, und außerte fich: "Ich gestehe offenbergig, daß unter allen Ihren Gebichten, ohne Ausnahme, Diefes mich am meiften angieht, und mein Inneres am lebenbigften und bochften bewegt." Schiller felbft aber ichrieb bem Freund am 29. Dovember 1795: "3ch will Ihnen nicht läugnen, bag ich mir

<sup>·</sup> Siehe Theil 2, S. 162.

<sup>2</sup> Siehe Theil 3, G. 236.

auf biefes Stud auch am meiften ju gut thue, und vorzuglich in Rudficht auf einige Erfahrungen, die ich unterbeffen barüber machte. Dich baucht, bas ficherfte empirifche Rris terium von ber mabren poetifchen Bute eines Produfts befiebe barin, bag es bie Stimmung, in welcher es gefällt, nicht erft abwartet, fondern hervorbringt, alfo in jeder Gemuthe. lage gefällt. Und bas ift mir noch mit teinem meiner Gebichte begegnet, außer mit biefem. 3d muß oft ben Bebanten an bas Reich ber Schatten 1, bie Gotter Griechenlanbs, bie Burbe ber Frauen u. f. f. flieben, auf bie Elegie befinne ich mich immer mit Bergnugen, und mit feinem mufigen, fonbern wirklich ichopferischen, benn fie bewegt meine Geele jum hervorbringen und Bilden. Der gleichförmige und giemlich allgemein gute Ginbrud biefes Gebichts auf bie ungleiche ften Gemuther ift ein zweiter Beweis. Perfonen fogar, beren Phantafie in ben Bilbern, bie barin vorzuglich berrichen, feine Uebung bat, wie g. B. meine Schwiegermutter, find auf eine gang überraschenbe Beise bavon bewegt worden. Berber, Goethe, Meyer, bie Ralb, bier in Jena Beberich, - ben Sie auch fennen, find alle gang ungewöhnlich bavon ergriffen worben. Rechne ich Sie und Korner und Ihre Frau bazu, so bringe ich eine beinahe vollständige Repräsentation bes Publifums heraus. Ich glaube begwegen, bag wenn es in biefem Stude an einem allgemeinen Beifall fehlt, bloß aufällige, felbft in ben Personen, bie es unberührt läßt, aufällige Urfachen baran Schuld finb. Mein eigenes Dichtertalent bat fich, wie Sie gewiß gefunden haben werben, in biefem Bebichte erweitert: noch in feinem ift ber Gebante felbft fo poetifch gewesen und geblieben; in feinem bat bas Gemuth fo febr als Eine Rraft gewirft."

Wer mochte diesen Urtheilen nicht beifimmen? Wer erfreute sich nicht, in diesen Aussprüchen sein eigenes Gefühl wiederzufinden? Ohne Zweifel nimmt diese Elegie unter den Produkten ber reinern Dichtweise den ersten Rang ein, und ift wohl bis zum Balladenjahr (1797) unter Schillers größern poetischen Werken das vollendetefte.

Beiches Gebicht er noch am 9. August beffelben Jahrs fo unenblich hoch gestellt hatte. Siehe Theil 3, S. 129.

Benn es in einem obigen Epigramme vom Thore beifit: "Frob in die freie Natur fubr' es ben Burger binaus!" fo feben wir im Spagiergang eine bestimmte Perfon bas wirklich thun, was bort im Allgemeinen gerathen wirb. Der Dichter, welcher ,, endlich bes Bimmers Gefangnig und bem engen Gefprach t entfloben ift, rettet fich freudig" in bie Natur. Durch biefe Borte ift bie Stimmung angebeutet, bie ihn binaustreibt. "Ein größerer Magftab ber Schapung," erläutert Schiller fich felbft an einer andern Stelle 2, "wird bem Meniden von ber fimpeln Majeftat ber Natur vorgehalten; und von ihren Geftalten umgeben, erträgt er bas Rleine in feiner Denfart nicht mehr. Ber weiß, wie mander Lichtgebanke ober Belbenentschlug, ben fein Stubirferfer und fein Sefellichaftefaal gur Belt gebracht haben möchte, nicht fcon biefer muthige Streit bes Bemuthes mit bem großen Raturgeift auf einem Spaziergange gebar." Nur im Rontraft mit biefer Naturwibrigfeit unferer eigenen Buftanbe und Sitten flögt uns Reuern bie phyfifche Welt ein foldes unendliches Intereffe ein, wie es ben alten Griechen fremd war und aus bem Spaziergang uns anweht. In ber Sarmonie, Ginfachbeit, Integrität, in bem rubigen, ftillen und friedlichen Balten, furg in ber Bollfommenheit ber Ratur treten Guter vor une bin, die wir felbft eingebugt haben, und wir fuchen und in ihr wieder berguftellen. Die Ratur, als Begenftand unserer sittlichen Trauer und rein menschlichen Sehnsucht bargeftellt, gibt aber die Elegie; und diefen Ramen ertheilte Schiller urfprunglich feinem Gebichte, inbem es gleichsam ein Beispiel feiner Theorie 4 fein und die Gattung vertreten follte. So wollte er ja auch eine 3bylle fcreiben, in welcher er fein philosophisches 3beal biefer Dichtung gu verwirflichen bachte 5.

Begleiten wir nun unfern Dichter auf feinem Spaziergang.

<sup>1 &</sup>quot;Alnd bem gebundenen Gefprach folge bas traurige Spiel," Goethe's zweite romifche Elegie.

<sup>2</sup> Schiller's Werfe in G. B., S. 1266. 1. m. (Oftavausgabe B. 12, S. 360).

<sup>3</sup> Ebenbafelbft G. 1235. 2. (Oftavausgabe B. 12, C. 222).

<sup>4</sup> Gbenbafelbft G. 1241. 2. u. (Oftavausgabe B. 12, G. 250).

<sup>·</sup> Siche Theil 3, S. 140.

Nachdem er die heiß ersehnte Natur in den ersten Bersen mit Indrunst begrüßt hat, gibt er sich anfangs ganz ihren heilenden Einstüffen hin. Er verliert sich in sie, und wird erquickt durch diese "stille Göttererscheinungen," die sich beim Fortschreiten wechselnd seinem Blide darstellen. Die Natur ist durchaus wirkend aufgefaßt. Der Lüste balsamischer Strom durchrinnt den Lustwandlenden, das energische Licht labt seinen dürstenden Blid, die Wiese empfängt, der Sonne Pfeil trifft ihn 1c. Dessenungeachtet ist diese überall thätige Natur allenthalben in ihrer eigenthümlichen Sphäre gelassen und nirgends personissicitt. Denn hierdurch wäre sie, nach hellenischer Betrachtungsweise t, in den Kreis des Menschlichen gezogen, und der Wanderer fände nicht mehr bei ihr, was er einzig sucht.

So beginnt die Elegie mit einer ganz objectiven Naturmalerei, welche die Phantasie des Lesers mit den reizendsten, mannigfaltigsten Bildern erfüllt. Aber durch die Beziehung auf den Spazierengehenden erhält alles Einheit. Nur Iebsose Naturgegenstände und friedliche Geschöpfe zeigen sich in der idyllischen Landschaft. Ungezwungen und stetig reiht sich eine Scene an die andere. Der Wanderer tritt in einen dichten Wald ein, der die Seele zur ernsten Betrachtung vorbereitet. Kaum sieht er sich dem Glanz des Tages zurückgegeben, da erösset sich eine eben so weite und romantische Aussicht vor ihm, als die frühere begrenzt und lieblich war. Vorhin wurde das Gemüth durch das Schöne sanft berührt, sett wird es durch das Erhabene gewaltig ergrissen:

"Unter mir feh' ich endlos ben Aether und über mir endlos, Blide mit Schwindeln hinauf, blide mit Schaudern hinab 2c."

Nun geht aber bie Lanbschaftsschilberei in eine Zeichnung ber Werke des Menschen über, mit welchen der Spazierengehende die Gegend geschmudt sieht, und hieran reiht sich von selbst eine Darstellung des Landlebens. So ift also ber Dichter von den beiden Zuständen der Natur, dem schönen und erhabenen, welche die sparsam erhelte Nacht des Waldes

<sup>\*</sup> Schiller's Berfe in E. B., S. 1235 2. (Oftapausgabe Bb. 12, S. 222).

zugleich trennt und verbindet, und von ben Spuren bes Menschen zu bem Menschen selbst gelangt. Und nachdem er der heerden Geläut, des hirten Gesang, die Dörfer am Strom, an den Gebüschen, auf den Bergesrücken, und des Adermanns von seinen Feldern "umruhtes" Dach so bedeutsam und rührend gezeichnet hat, wie es wahrlich! nur der von den sittlichen Uebeln der Kultur belastete Mensch zu thun im Stande ist — da ergießt sich, wie er früher die vernunstelose Natur bewillsommte, seine Seele in die Worte:

"Gludliches Bolt ber Gefilde! noch nicht zur Freiheit erwachet, Theilft bu mit beiner Klur frohlich bas enge Gefes."

Denn hier ift es bie Ratur in ber Menfchenwelt, mas ibn rührt - bie Rultur beginnt aber mit ber fittlichen Freibeit. "Wir waren Ratur," fagt Schiller, "und unfere Rultur foll uns auf bem Wege ber Bernunft und Freiheit gur Natur gurudführen "1. Er preif't alfo bas Landvolf gang in bemfelben Gefühl gludlich, in welches versunten wir ihn früher seinen poetischen Segen über bas Rind in ber Biege und ben fpielenden Anaben aussprechen borten 2. Indem er nun biefer Betrachtung nachhängt, geht er auf feinem Wege weiter fort, und, ale er plöglich aufblict, fiebt er eine veranderte Landschaft vor fich: "Aber wer raubt mir auf einmal ben lieblichen Unblid ?" ec. Gben war ber Menfc noch verschmolzen mit ber Ratur - fest macht er, von ibr geschieben, selbfiftanbig fein eigenthumliches Dafein geltenb. Er trennt, mablt, ordnet und gibt jeglichem eine Bedeutung, indem er es einem 3mede unterwirft. Diefes ift ber "frembe Seift, welcher fich fonell über bie frembere Rlur verbreitet:"

> "Stande feh' ich gebilbet, ber Pappeln ftolze Geschlechter Biehn in geordnetem Pomp vornehm und prächtig baher, Unbemerkt entsliehet dem Blick die einzelne Staude, Leiht nur dem Ganzen, empfängt nur von dem Ganzen den Reiz 3. Regel wird alles und alles wird Wahl und alles Bedeutung; Dieses Dienergefolg melbet den Herrscher mir an, Prangend verfündigen ihn von fern die beleuchteten Kuppeln, Aus dem felsichten Kern hebt sich die thürmende Stabt."

<sup>&#</sup>x27; Schiller's Berke in & B., S. 1230. 2. 'v. (Oftavausg. B. 12, S. 198).

<sup>2</sup> Siehe Theil 3, S. 195 f.

<sup>3</sup> Diefer und ber vorhergehende Bere ftehen nur in ben Goren.

Doffmeifter, Schiller's Leben, IV.

Die Regel, Bahl und Bedeutung, will ber Dichter fagen, bie fich in ber ftanbesmäßigen Absonderung ber Pappeln und Stauben ausspricht, verfündigen mir, bag fich ber Menfc jum Berricher ber Ratur gemacht hat: biefe geregelten Stanbe ber Baume, gleichsam fein Dienergefolge, melben ihn mir als herrn ber Ratur an. Aber noch beutlicher zeigt fich ber Menfc als ihr Berricher burch bie fernber ftrahlenden Ruppeln und bie Stadt überhaupt, welche aus Felsfteinen ("felfigem Rern") an einem Orte aufgebaut ift, wo ebemals eine Bilbnif mar t. Dieg führt ben Dichter gu einer ausführlichen Schilberung bes Stadtlebens binüber. Er erbebt und verliert fich gang in bas, mas er nur im Beifte ichaut. So fieht unfer Rultursohn bie Lanbichaft nicht nur im Lichte feiner Gefühle, fonbern er febrt gar bald wieber in bie Bebankenwelt gurud. Dit wenigen Bugen war ber einfache Naturguftand geschilbert; in bie reichfte Fulle von Begebenbeiten und Wegenständen legt fich bas weite civilifirte Leben auseinanber. Buerft wird es mit einigen fuhnen fraftigen Strichen im Allgemeinen gezeichnet, im Rontraft mit bem Landleben: "Naber gerudt ift ber Menich an ben Menichen" 2c.; bann beleben fich in ber Phantafie bes Dichters die Uranfange ber Stadt, wo bie Gotter mit ihren verschiedenartigen Se ichenten fich bernieber ließen und ihre Wohnungen einnahmen, woraus wir auch feben, daß Schiller in biefem Rulturgemalbe, wie in ben Gottern Griechenlands und in bem eleufifchen Fefte, bas griechische Leben vor Augen batte. nur bie Belenen vermählten "bie Simplicitat ber Natur mit allen Reizen ber Runft und aller Burbe ber Biffenschaft 2", nur fie alfo befagen jene humanitat, welche bas erregte berg des Dichters freudig begrüft:

"Beilige Steine! Aus ench ergoffen fich Aflanzer ber Menschheit 2c."1 Die Staaten erhaltenden Tugenden werden dann vorgeführt: die zu Gericht sigende Gerechtigkeit und der heldenmuth,

<sup>&#</sup>x27; "In die Wildniß hinaus find bes Waldes Faunen verftoßen."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schiller's Werfe in E. B., S. 1191. 2. m. (Oftavausg. Bb. 12, S. 20).

<sup>3</sup> Das Wort Menfcheit fur Menfchlichfeit fteht in berfelben Berbindung in bem Epigramm "bie verschiebene Bestimmung": "Aber burch wenige nur pflanget bie Denfchheit fich fort."

welcher ben Frieden erringt. Im Frieden aber gebeiben bie Bewerbe - Bolg- und Steinarbeiten, bie Schmiebefunft, bie Weberei, welche alle in eigenster Gestalt vor unfern Augen vorübergeben - es blübet ber Sandel, beffen reges leben und fich häufende Schape wieder ein befonderes Gemalbe füllen - im Reichthum aber endlich "wachsen bie Runfte ber Luft," b. h. überhaupt bie iconen Runfte, beren 3med ja ift, "Bergnugen auszuspenben, Gludliche ju machen" 1. Schiller nennt fie bie gottlichen Rinber, welche ben Genius jum Bater, die Fortuna jur Mutter und bie Freiheit gur Amme haben. Ale ihre Reprafentanten führt er uns Die Bildhauerfunft und die Architektur auf - die Poefie vielleicht begwegen nicht, weil ihre Werte nicht eben fo leicht in ein furges finnliches Bilb gu faffen waren. Der Runft enblich folgen die Wiffenschaften, welche bas bleibende Gefet in bem beweglichen Bufall aufsuchen; namentlich find es bie Mathematif und einzelne Zweige ber Naturwiffenschaften, bie fich und vor Augen ftellen. hiermit tritt bie Schilberung mit Recht in die neuere Beit, in welcher vor ber burch bie Schrift verallgemeinerten Wiffenschaft die "Rebel bes Bahns gerrinnen" und bie "Gebilbe ber Nacht weichen." Mit einem Blid auf die Revolution geht Schiller in ben Worten:

"Seine Feffeln gerbricht ber Menfch, ber Begludte! Berrif' er Mit den Feffeln ber Furcht nur nicht ben Bugel ber Scham,"

zu einem andern Abschnitt, zur Ausartung der Rultur, über. Zuerst ist der Mensch mit der Natur eins; dann macht er, ohne sich von ihr loszureißen, seinen eignen Geist dadurch geltend, daß er ihre Produkte zu seinen Bedürfnissen benutt, ihre Stoffe ästhetisch umbildet und ihre Gesetze wissenschaftslich erforscht. Nun will er sich aber endlich auch als moraslische Person über die Natur erheben, er will an die Stelle "des Staates der Noth und der Natur" den Staat der Bersnunft und Freiheit treten lassen: 2

"Freiheit ruft bie Bernunft, Freiheit die wilbe Begierbe, Bon ber heil'gen Natur ringen fie luftern fich los".

<sup>&#</sup>x27; Schiller's Werke in E. B., S. 1169, 2. (Oftavausg. B. 11, S. 510).

<sup>2</sup> Ebenbafelbft S. 1189. (Oftavausg. B. 12, S. 8 f.)

Der gefährliche Berfuch miglingt, weil, wie Schiller in bem britten Briefe über afthetische Erziehung bes Menfchen nachgewiesen bat, bie Sittlichkeit noch nicht fart genug ift, bag er fich ihrer alleinigen Führung anvertrauen konnte, und. feine menschliche Ratur noch nicht verebelt genug, bag er auf biefer neuen Laufbahn von ihr unterftugt murbe. ber forbert ibn nicht allein die Bernunft, fondern auch die Begierbe auf, luftern ben verbotenen Apfel ber Freiheit au brechen . Indem er fich fo ber Natur entgegensett und auch von ber rein fittlichen Bernunft preis gegeben, alfo, wie es in ben Soren beißt, jugleich "von ber Gefühle Geleit und ber Erfenntnig Licht" verlaffen ift, fdweift er noth= wendig in jede Unmenfdlichfeit und Entartung aus, welche uns Schiller's Meifterhand mit, von ber frangofifchen Staatsumwälzung genommenen Farben ichildert. Wie er ben tonventionellen Formen ber Gefellichaft, bem "ewig Beftrigen ber gemeinen Bewohnheit", ben Spiegel ber Bernunft und ber Freiheit entgegenhielt, fo ftellt er jest alle, im Ramen biefer verübten Greuel ale Abweichungen von ber menschlichen Ratur bar. Was man aber als Gutes in einem folden Bemeinwesen rubmt, ift nur Schein:

"Leben wahnst bu noch immer zu feben, bich taufchen bie Buge, Gobl ift bie Schaale, ber Geift ift aus bem Leichnam gefiohn".

Aber diese "kernlose Hülse des Staates" kann nicht ewig bestehen, die Natur erwacht, die Noth und die Zeit rühren an das "hohle Gebäu" und die von ihres Verbrechens Buth und ihrem Elend getriebene Menschheit vernichtet die leere Staatsform und kehrt zur Natur zurud — "sie sucht die verslorne Natur in der Asche der Stadt". Jest bricht des Dicketers, bisher mit Mühe zurückgehaltene tiefste Empsindung geswaltsam hervor:

"D fo öffnet euch Mauern, und gebt ben Gefangenen lebig, Bu ber verlaffenen Fiur febr' er gereitet gurud!

' In ben Goren heißen bie obigen Berfe:

"Freiheit heischt bie Bernunft, nach Freiheit rufen bie Sinne, . Beiben ift ber Natur guchtiger Gurtel gu eng ".

Weit von bem Menschen fliche ber Mensch! bem Sohn ber Berand'rung Tarf ber Beranderung Sohn nimmer und nimmer fich nahn, Nimmer ter Freie den Freien gum bilbenden Führer fich nehmen, Nur was in ruhiger Form ficher und ewig besteht ".

Diefe zwei letten Strophen, bie nur in ben Soren, fteben, erflaren bes Dichtere Unficht von felbft. Es ift berfelbe Bebante, ben wir icon in bem Epigramm, bas Sochfte, fennen lernten: Die Unabanderlichkeit und Nothwendigkeit, welche wir phyfifch in ber Pflanze wirffam feben, foll ber Menich burch feine moralische Freiheit zu erreichen suchen. Schiller will alfo nicht, wie Rouffeau, ben Menschen in einen wilben Naturguftand gurudverfegen - benn "jene Natur liegt hinter bir, fie muß ewig hinter bir liegen; verlaffen von ber Leiter, Die bich trug, bleibt bir feine andere Wahl mehr, als mit freiem Bewußtsein und Willen bas Gefet zu ergreifen ober rettungelos in eine bobenlose Tiefe au finten"2. Sonbern er fpricht, obgleich er fich bier nicht bestimmter ausbrudt, von jener Natur, welche er als ben Gegenstand ber modernen Idylle aufftellt — nämlich von berfenigen, ju welcher wir auf bem Weg ber Bernunft und ber Freiheit wieder gelangen follen. Diese Natur ift bas Biel, zu welchem und alle Weitläufigkeiten und Umwege ber Rultur führen muffen.

Nachdem sich der Wanderer in diese Phantasiegebilde ganz verloren hat, erwacht er auf einmal mit den Worten: "Aber wo bin ich?" zc. wie aus einem Traume, und sieht sich in einer furchtbaren, schauerlich wilden Einsamkeit, die seinem letzten Gesichte der zerstörten Menschheit ganz ähnlich ist. Ningsum ist nur Verwüstung, wie in zenem Nevolutionsstaate. Die Naturseene folgt aber hier der entsprechenden inneren Anschauung, während die frühern Natursbilder immer solchen Betrachtungen vorangingen — denn unvermerkt, wie der Wandelnde in die Wildnis, gerieth sa auch die Menschheit in die Verwilderung, welche durch sene

<sup>· ·</sup> Ciehe Theil 3, S. 200 f.

<sup>2</sup> Schiller's Werte in E. B., S. 1235, 1. m. (Oftavausg. Br. 12, S. 220).

gleichsam symbolisch bargestellt wird. Aber sich schnell wieder besinnend, und das Unähnliche hervorhebend, sagt er: "Bin ich wirklich allein?" — Er ist sa wieder in den Armen, an dem Herzen der Natur, deren Zerstörung er eben in senem Phantasiebilde beklagte. Und so liegt es in der Sache, daß sich am Schlusse der Elegie diese ewige Unveränderlichseit der Natur mit dem ewigen Wechsel der menschlichen Zustände noch in Kontrast stellt. Ich habe früher gezeigt, wie Schilzter diese tiefe Naturauffassung zuerst im Jahr 1789 in einem Briefe an seine Lotte aussprach i. Sie blied Zeitlebens sein Eigenthum.

Indem bas Gebicht auf biefe Beife mit einem feelenvollen lob ber Natur enbigt, febrt es gu feinem Unfang jurud, und bie burch bie Ausartung ber Civilisation bervorgerufene Befühlserregung bient nur bagu, die Suldigung um fo warmer und inniger zu machen. Die gange Entwis delungegeschichte ber Menschheit bis zu beren Berirrung und Rudfehr gur Wahrheit ift in ein flares Bild gebracht; alle mögliche Berhaltniffe bes Menschen gur Ratur find bargeftellt. Man muß aber, um bas Bedicht recht ju faffen, bie boppelte Bebeutung ber "Natur" festhalten, zumal ba ber Dichter beibe wie mit Fleiß, um ben Gindrud großartiger und poetischer zu machen, in einander übergeben läßt. ber materiellen nämlich ift bie Natur innerbalb ber Menichbeit zu unterscheiben. Diese lettere besteht, im Begenfat gegen die bewußte Selbftbestimmung und die fünftlichen Bermittelungen bes Denfens und ber Biffenschaft, in bem unmittelbaren Fond bes geistigen Lebens, wie es fich unwillfürlich in Gefühlen, Trieben, Reigungen, Rraften aus-Als ben Berfechter biefer menschlichen Natur haben wir unfern Schiller ichon fo häufig fennen gelernt; und fie findet er in ben Bergerrungen bes Rulturlebens, welche er gulett ichildert, geschandet, fie foll ber Menich mit Bewußtsein in verebelter Gestalt wieder herftellen. Die außere Natur fann nichts fein, ale eine Ernabrerin und ein

<sup>&#</sup>x27; Ciehe Theil 3, C. 148 und 149.

fymbolisches Ibeal- bieser innern 1. Die verschiedenen Theile des Gedichtes gehen so freiwillig in einander über, die liebes wolle Naturanschauung und die tiessinnige Forschung sind so sehr gegen einander ausgeglichen, alles ist so sest verbunden, daß es schwer hält, den durch das Ganze laufenden Faden zu verfolgen. Welches Gedicht verlohnte es sich aber auch öfters und sorgfältiger zu lesen, als dieses, dessen Tresslichsteit bei so früher Entstehungszeit man sich nur daraus erstlären kann, daß Schiller hier, Jahre lang genährte, eigensthümliche Lieblingsgefühle und Ideen aussprach. Die Elesgie liegt so recht im Mittelpunkt seines Lebens. Es kam dem Dichter aber auch eine Art spmbolischer Behandlung zu statten. Der Lustwandelnde nämlich ist sa selbst ein Mensch, der im Gefühl der Kulturleiden die Natur aussucht, und

· hierbei fei mir erlaubt, auf ein Epigramm gurudgufommen, welches ich fruber (Theil 3, G. 131) falfc beutete.

## "Die drei Alter der Natur.

Leben gab ihr bie Kabel, bie Schule hat fie entfeelet, Schaffenbes Leben auf's Reu gibt bie Bernunft ihr gurud".

In dem erften Bere ftellt ber Dichter bie innige mythische Naturanficht ber alten Griechen der begriffsmäßigen, mathematischen Naturbetrachtung ber mobernen Beit gegenüber, gerabe so, wie er in ben Göttern Griechenlands fingt:

"Bo jest nur, wie un're Weisen sagen, Seelentos ein Teuerball sich breft, Lentte bamals seinen golb'nen Wagen Selios in ftiller Majestät" 2c.

Mit bem Pentameter: "Schaffendes Leben auf's Neu gibt die Bernunft ihr zurück", weif't er auf seine eigene, uns bekannte symbolisch afthetische Welt- auffasiung hin (Theil. 3, S. 147 ff. und Theil 4, S. 49 f.), wie er sie am Leitsaben der Kant'schen Philosophie ausgebildet hatte, einer Philosophie, von welcher er behauptete, daß sie in ihrem Kerne mehr Poeste enthalte, als irgend eine andere. Das Sinngedicht zeigt uns also die verschiedenen Auffassungsweisen der Natur, wie der Spaziergang alle Lebensberhältnisse des Renschen zu berselben sentweder ist der Mensch instinktmäßig eins mit der Natur, oder er beherrscht sie, ohne sich ihr entgegenzusehen, oder er verläugnet sie ganz, oder er verbindet sich wieder auf ewig mit ihr als der fertige Sohn der Bernunft). — Ich verdanke diese richtige Berständnis, so wie noch and dere werthvolle Bemerkungen über Schiller, meinem verehrten Amtsgenossen, dem herrn Oberlehrer Dr. Steiner.

ibren Rath bebergigt. Er ftellt in feiner Perfon bie gange Sattung bar - und nur bie außerfte Berirrung ift bei ibm Bas er fieht, find nur Spuren von bem, was er nachber im Beifte betrachtet, und er felbft verirrt fich, wie die Menschheit, in die Wildnig. Man fonnte fagen, bas langfame Emporfteigen bis jum bochften Gipfel eines Berges und die allmäblige Entwidelung bes Menschen bis zur Krone feiner Bollendung - jur angebeuteten Rudfehr aus Berirrungen ber Bilbung zur Natur — laufen einander Bier aber vermiffe ich an biefer finnlichen Folie bes Bedichts einen Abschluß. Der Spaziergang ift nicht be-Das Gebicht läßt uns beim Wanderer in ber Gin= obe, ungeachtet er boch eben fo mohl, ale bie Menschheit, jum Ausgangepunft jurudfehren muß. Rach einer Meußerung bes Berfaffere i fcheint biefer bei feinen fcenischen Schilberungen eine wirkliche Landschaft vor Augen gehabt zu ba= ben; und ich habe icon fruber nachgewiesen, daß die Darstellung eines Spazierganges von Stuttgart nach Sobenbeim mit dem unfrigen in ben Ideen und ber Anlage große Aebn= lichfeit bat 2.

Welche ftrenge Sorgfalt Schiller auf das Einzelne, ben Ausdruck, den Wohllaut, den Bersbau wandte, sieht man aus seiner Korrespondenz mit Humboldt, und wenn man unsere jetige Ausgabe mit der ursprünglichen in den Horen vergleicht. Am besten aber überzeugt man sich von der "Kälte und ausdauernden Geduld", welche das kleinste Detail überzeinstimmend mit dem Ganzen machte, aus dem Werke selbst. Während bei andern Kunstlern das Einzelne in das Ganze verschwindet und nur das Ganze schon und bedeutend ist, hat in diesem Sedichte auch das Einzelne einen selbstständizgen Werth und eine eigene Vollendung, so daß es sich der Mühe lohnt, jeden Vers, jedes Vild und Beiwort zum bezsondern Studium zu machen. Bald sesseln und die gewählzten Epitheta, deren nie eines müßig, sondern jedes am rechten

Briefwechsel zwischen Schiller und humbolbt, S. 321.

<sup>2</sup> Siehe Theil 3, S. 95 f.

<sup>3</sup> Briefwechfel zwifden Schiller und humbolbt, G. 322 ff.

Ort fieht und bas Eigenthumliche ber Sache finnlich bezeichnet, wie "bas energische Licht", bes Schmetterlings "zweifelnder Flügel", bann verweilen wir bei ben neuen, fühnen Metaphern, "bie Landschaft entflieht in bes Balbes Gebeimnig", "bie Ferne verschlingt ben Scerzug", ber Abler "fnupft an bas Gewolfe bie Belt"; bald bewundern wir ben icharfen Gebrauch ber Worter für fontraftirenbe Unichauungen, wie die "Feffeln ber Furcht" und "bie Bugel ber Scham"; ober wir find entzudt burch bie Tiefe ber Ginficht, den Abel ber Gefinnung, Die Babrheit bes Gefühle, welche in einzelne Worte jufammengebrangt find : "theilft froblich mit beiner Flur bas enge Gefes", "ba gebieret das Glud bem Talente die gottlichen Rinber", "es umwälzt rafder fich in ihm bie Welt"; überall aber ergött fich bas Dhr an bem iconen Flug ber berrlichen Berfe, welche nicht felten ichon burch ihre form und bie Sache ma-Man mag aber so vielerlei loben, als man will, so tommt man boch immer wieber auf die Sauptsache, auf bie erstaunliche finnliche Lebendigfeit gurud, in welche ber Plan und bie Grundidee ber Elegie gleichsam aufgeben und umgefest find. Denn weber ber eine noch die andere tritt begriffemäßig bervor, ber Lefer fühlt aber beibe flar in ihren Wirfungen und fann fich leicht bas jum beutlichen Bewußtfein bringen, wovon ibm die Seele voll ift.

Das nächste Kulturgedicht, eine Produktion des Jahres 1798, ist das eleusische Fest. "Es war lange", versichert hums boldt, "ein Lieblingsgedanke Schiller's, die erste Gesittung Attika's durch fremde Einwanderungen episch zu behandeln. Das eleusische Fest ist an die Stelle dieses unausgeführt gestlichenen Plans getreten". Dieses Borhaben fällt wohl in die zweite hälfte des Jahrs 1795, wo er im Sinne hatte, das Dramatische ganz aufzugeben und sich ernstlich zu epischen Darstellungen zu wenden, oder in welcher Zeit, wie er in einer andern Stelle sagt, er "eine romantische Erzähslung in Bersen" dichten wollte, zu der er den rohen Stoff schon habe?. Humboldt schrieb ihm damals: "Das Gebiet

Briefwechsel zwifden Schiller und humbolbt, G. 38.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft S. 162 und 228.

bes Evischen ift in ben weiten Grenzen, Die Sie ihm geben, fo groß, daß es eine gablreiche Menge von Formen einschließt, und bas Lyrifche, wie bas Dibattifche, in fich aufnimmt. Borzüglich nach Ihren neuern Gebichten, von ben Göttern Griechenlands an, läßt fich eine Sattung zeigen, bie Sie allein fich gestempelt haben, und die mit allem Reichthum epischer Schilberungen ben bochften lurischen Schwung vereinigt, und burch biefen gedoppelten Gindrud auf bie Phantaffe und die Empfindung den Beift zu tiefen und überraschen. ben Wahrheiten führt. Diese Sattung und mithin bas Epische ift Ihnen vollfommen eigen, fie paßt Ihnen genauer an, als irgend eine andere; aber ich wurde Ihnen Unrecht zu thun glauben, wenn ich Sie barauf beschränken wollte, wie schon und fruchtbar an großen Wirfungen auf bas Gemuth bes Lefers fie auch ift und einen wie großen Umfang fie auch felbft noch in fich erlaubt !". Sumboldt rieth gur bramatifchen Poefie und indem Schiller auf diese mehr und mehr feine beste Rraft zusammenzog, blieben von jenen größern epis ichen Planen, welche in eine weit frühere Lebenszeit binaufreichen 2, nur bie Balladen und biefe Rulturgebichte als Früchte gurud.

Die Cleusinen wurden bekanntlich in Cleusis, in und um ben Tempel der Demeter, unter dem Borsis des zweiten Archonten von Athen, welcher Basileus hieß, geseiert, und dieses Fest hatte hauptsächlich, indem es die Göttin als Thesmophoros, die Gesetzebende, verherrlichte, den Einsluß des Ackerdaues auf die Civilisation des Menschengeschlechts zum Gegenstand. Bon diesem Standpunkt faßt hier Schiller die Feier allein auf, während sich die Klage der Ceres an die mystische Lehre der eleusinischen Geheimnisse auslegt 3. Beide, auch ihrem Bersmaße nach zusammengehörige, Gedichte erschöpfen daher gleichsam den Mythus der Demeter. Indem sie die beiben Grundideen besselben, die Bildung des

Briefwechsel zwischen Schiller und humbolbt, S. 244.

<sup>\*</sup> Siehe Theil 2, S. 244 ff.

<sup>3</sup> Siehe Theil 3, S. 150 f.

Menschen zur humanität und ben geheimnisvollen Busammenhang bes Irbischen mit bem Ewigen barftellen, find fie Gegenstüde.

hier liefert ber Sanger alfo eine homne für bie Eleufinien. Das versammelte feftfeiernde Bolf eröffnet ben Gefang mit ber erften Strophe, ein engerer Chor ober ein Gingelner ichilbert bann ben frühften roben Buftanb bes Menichen und beffen Uebergang jur humanitat burch ben Aderbau; in ber vierzehnten Strophe: "Und gerührt zu ber Berricherin Rugen"2c. fallt bas Bolt wieder ein; hierauf ftellt ber Chor bie Ausbilbung bes gangen geselligen Lebens auf ber gewonnenen Grundlage bar, und am Schluß fehrt bie Anfangeftrophe bis auf einige Abanberungen gurud. Das Bebicht ift barnach gang regelmäßig gebaut. Die beiben Salften, bie bem Sinne nach ftrenge geschieben, in trochaischem Dage gefcrieben und aus je zwölf Strophen jusammengefest find, werben burch ein im trochaisch-baftplischen Metrum verfagtes Mittelglied getrennt und bas Gange ift burch zwei beinabe gleiche Stropben von eben biefem Beremage eingeschloffen.

Der erste Abschnitt geht von der Annahme eines ganz roben Justandes des Menschen aus, wie ein folder auch in den Kunftlern und in den Briefen über die afthetische Erziehung vorausgesett wird.

> "Scheu in bes Gebirges Triften Barg ber Troglobyte fich; Der Nomabe ließ die Triften Bufte liegen, wo er ftrich, 2c."

Doch beutet der Dichter bieses thierähnliche Dasein als eine Ausartung an. Die Ceres jammert "des Menschen Fall", und ruft aus: "Find' ich so den Menschen wieder? 2c." Auch in dem Spaziergange begegnet uns diese Ansicht, wo vom Gesetz gerühmt wird, daß es die Menschheit erhalte, "seit aus der ehernen Welt sliehend die Liebe verschwand." Eben so läßt er in den vier Weltaltern den Menschen von eisner Saturnischen Zeit ausgehen. Doch hören wir hierin nur die Poetische Ueberlieferung und Fiktion; seine Philosophie setze

<sup>&#</sup>x27; Schiller's Werfe in G. B., S. 1213. 2. f. (Oftavausg. Bb. 12, S. 120).

bie frühfte Gestalt unseres Geschlechts als einen Naturzustand voraus. Auch in dem Aufsat: Etwas über die erste Mensichengesellschaft, ist ihm ber erste Mensch ein harmloses, von seinem Instinkt geleitetes Geschöpf — aber er folgt hier, wie er ausbrücklich sagt, der Mosaischen Urfunde.

Die ihre Tochter suchende Göttin erbarmt sich bes elenben Menschen, und sie nur von allen Seligen kann sich seiner erbarmen. Nur in ihrem Busen gatten sich mit göttlichem Lebensgefühl die Empsindungen des Schmerzes und des Mitleids. Sie ist hierdurch dem Menschen näher gerückt und kann seine Erretterin werden. Sie sucht das eigene Weh in dem Glück zu vergessen, welches sie andern bereitet. So stellt sie sich selbst den übrigen Göttern entgegen:

> "In bes himmels fel'gen Soben Ruhret fie nicht frember Schmerz; Doch ber Menschheit Angft und Beben Kuhlet mein gequaltes Betz."

Auch in bem Spaziergang steigt sie vor allen Seligen mit bes Pfluges Geschenk vom himmel herab. Das Folgende, wie die Göttin sich ben Wilben darstellt, das Korn in die gefurchte Erde senkt, wie sich der Boden weithin mit grünen Halmen schmückt und sie mit der ersten Garbe dem Zeus ein Opfer bringt, ist überaus genial und lieblich geschildert.

Mit dem zweiten Abschnitt ist in dem Menschen das erste Gefühl der Menschlichkeit erwacht, und von diesem Punkt geht seine Rultur aus. Jest hat ihn der Dichter dis zu der Entwickelungsperiode geführt, welche er erst im Spaziergange ausführlich schildert. Wenn er in dieser Elegie mit den Worsten beginnt: "Nieder fleigen vom himmel die seligen Götterze.", so hebt er auch hier an:

"Und von ihren Thronen fleigen Alle himmiifchen herab;"

und dieser ganze zweite Theil enthält eigentlich nur eine zweite Darstellung, wie aus dem gesellschaftlichen Berein jede menschliche Bildung emporblühe. Doch sehen wir das Städtesleben, welches dort schon besteht und seine Früchte bringt,

<sup>1</sup> Schiller's Werke in G. B., S. 1035 f. (Oltavausg. Bb. 10, S. 445).

hier erst werden. Diefes Gemalbe bes zweiten Abschnittes unsferer Symne umfaßt also seinem Inhalt nach nur die wenisgen Berse in dem Spaziergang, welche mit den eben angegesbenen Worten anfangen und sich mit der Strophe endigen:

"Rutter Cybele frannt an tes Wagens Deichfel bie Lowen, In bas gaftliche Thor zieht fie als Burgerin ein."

Mit bemfelben Gebanten folieft fich auch unfere Darftellung:

"Und bie neuen Burger gieben, Bon ber Götter fel'gem Chor Eingeführt, mit harmonieen In bas gaftlich offne Thor."

Den Bau bes gebilbeten Lebens führen bie symbolisch behanbelten Götter auf. Mit bem Aderbau entsteht bas Gigenthumsrecht, welches bier burch Themis reprafentirt wirb; unter ben technischen Runften fteht die Schmiebefunft, ein Befcent des Bultans, oben an. Jest aber will die Göttin der Staatsweisheit, Minerva, bie Stadt grunden, und fammelt bie ihrem 3med bienenden Botter um fich ber. Gie felbft bestimmt bem Staatsgebiet seine Grenzen, die Nymphen der Artemis fällen bie Baume und ber Fluggott malat fie auf feinen Bellen berbei, die Boren glatten und fugen fie; Do= feidon und hermes thurmen bie Mauern, wie ber erftere einst in Troja; burch bas Saitensviel bes Apollo und ben Gefang ber Musen verbinden fich freiwillig die Steine; bie Cybele aber baut bie Thore. Die neue Stadt fieht vollendet und Juno, ale Stifterin ber Eben, führt bie Paare gufammen und Benue und bie übrigen Gotter begluden bie Bermablten - bie neuen Burger ziehen in bas gaftlich offene Thor. Und jest tritt die Sauptgeftalt bes Sanzen, Ceres, noch einmal hervor und wie fie am Ende bes, erften Abschnittes bem Zeus geopfert hatte, fo betet fie jest als Priefterin an feinem Altare por bem Bolfe, und fpricht ben Brundgebanfen bes Bedichtes aus:

> "Freiheit liebt bas Thier ber Bufte, Frei im Aether herrscht ber Sott. Ihrer Bruft gewalt'ge Lufte Bahmet bas Naturgebot;

Doch ber Mensch in ihrer Mitte Soll sich an ben Menschen reih'n, Und allein durch seine Sitte Kann er frei und mächtig sein."

Das Thier in ber Bufte namlich liebt bie Freiheit, aber es ift nur "ungebunden, ohne frei gu fein ""; ber Gott in bem Mether ift wirklich frei, weil in ibm fein Biberftreit bes Sinnlicen und Sittlichen ift. Beiber gewalt'ge Reigungen und Triebe werben burch bas Naturgefes gegabmt; bas Thier nämlich burch ben Inftinft, welcher es in die "engen Schranken ber Begenwart einschließt", mabrend bie ermadenbe, fich felbft noch miffverftebenbe Bernunft bes Menfchen beffen materielle Bedürfniffe und Forderungen" ins Ends lose ausbehnt 2". Wie kann aber auch ber Gott bem Naturgefet geborden? Beil es fur ibn fein Gollen gibt (er anticipirt jedes Sollen burch fein Wollen und Bollbringen), fo gibt es für ihn auch fein Sittengebot, benn bas Sittengebot ift nothwendiger Weise burch bas Sollen bedingt. Gott im Aether ift also über bas Sittengebot erhaben, biefes gilt nur fur ben Menschen, wegwegen auch in einem gang richtigen Gefühl bie alten Griechen ihre Götter nicht an menfcliche Pflichten gebunden fein laffen. Sind nun bie Botter bem Sittengefet nicht unterworfen, fo geborchen fie bem Befet ihrer eigenen Ratur, einem gottlichen Ratur gefet, so wie die Thiere bem thierischen. Der Mensch aber, welcher zwischen Gott und Thier ftebt, fann nur baburch frei werben, daß er feine phyfifchen Unlagen in Uebereinftims mung mit bem Sittengefet bringt. Diefe fittliche Bilbung ift ein Produkt bes geselligen Lebens, fie ift an bie Gits ten ber Gesellschaft gebunden, mober bas Sittliche auch feinen Namen bat. Eben fo fann ber Menfc auch nur in bieser sittlich geficherten Berbindung mit Andern "machtig fein," wie es im Spaziergang von ben eifernben Rraften beißt: "Großes wirfet ihr Streit, Größeres wirfet ihr Bunb."

<sup>&#</sup>x27; Schiller's Berfe in E. B. S. 1213. 2. m. (Oftavausg. B. 12. S. 120).

<sup>2</sup> Ebenbafelbft S. 1214. 1. u. und 2. o. (Oftavausg. B. 12, S. 123 f.)

Schiller nannte das Gedicht in der ersten Ausgabe im Musenalmanach für das Jahr 1799 Bürgerlied, weil es die Entstehung des civilisirten Lebens enthält und von Bürgern gefungen wird; und er wollte hierdurch vielleicht seine Hymne, welche die wahre Freiheit in der, durch den gesellsschiechen Berein begründeten Sittlickeit sindet, den französischen Freiheitsliedern, die auch in Deutschland großen Anklang fanden, entgegenseben.

Dieser religiöse Boltsgesang, welcher eine breisache Entswidelungsstufe bes Menschengeschlechts, ben Jägers und Nosmadenstand, ben Aderbau und das Stadtleben annimmt, ersgänzt gleichsam durch die erste Stufe den Spaziergang. Der Spaziergang dagegen sest das eleusische Fest dadurch geswissermaßen fort, daß er auch den Verfall des städtischen Lebens darstellt und die Rückehr des Menschen zur Natur andeutet.

Dagegen ift das Gebicht, die vier Weltalter, welches wir, obgleich es erst 1802 gedichtet ist, hierher ziehen muffen, ein kulturhistorisches Bild des Entwickelungsganges der europäischen Menschheit, welches nur durch sein goldenes Zeitsalter sich an den Spaziergang und das eleusische Fest reiht, in welchen der allererste Zustand des Menschen ebensfalls als ein friedlicher und unschuldiger bezeichnet wird. Die Hauptperioden der Geschichte selbst sind hier mit philossophischem Geiste behandelt.

Die vier Weltalter werden ben zum Mahle versammelten Gaften von einem Sanger vorgetragen, wie in bem Grafen von habsburg ein Sanger auftritt. In bieser Ballabe sagt ber Kaifer:

"Bohl glanzet bas Fest, wohl pranget bas Mahl, Mein foniglich Gerz zu entzuden,"

und auf gang ahnliche Beife beginnt unfer Rulturgebicht:

"Bohl perlet im Glafe ber purpurne Bein, . Bohl glangen bie Augen ber Gafte" ac.

Das affatische Geschlecht wird auch hier ignoritt, wie in ben Kunftlern, fiehe Theil 2, S. 93.

Die vier erften Strophen bilben ble Ginleitung. Buerft wird bie eble Luft ber Poefie und bes Gefangs in Begenfat gu bem finnlichen Genuf geftellt, und bann im Allgemeinen bie Poefie ihrem Inhalt nach geschilbert, von welcher une ber Dichter auf ber Stelle ein Beispiel gibt. Der Sanger, beißt es, nimmt in bem reinen Spiegel feines Gemuthes bie ewige Belt auf - er fieht bas Bergangene und bas Bufunftige er (und nur er 1) abnet ben göttlichen Weltplan und ben geheimnigvollen Urfprung ber Dinge - per breitet es luftig und glanzend aus, bas zusammengefaltene Leben," und weiß auch, wie in ber Dithprambe 2, die fleine butte in einen himmel voll Götter umzuschaffen - und er tragt ein Bilb bes Weltalls in ben Gefang (,, in bes Augenblide flüchtig verrauchenben Schall") 3. Bas fagen biefe, burch ihre Domerifchen Ausbrude und Bilber unvergleichlich iconen Worte im Munde Schiller's anders, als ber Dichter icopfe feine Gebilde aus einem universalbiftorifden Bewuftsein, und wie er einen gemeinen und engen Gegenstand jum Ebeln ju erbeben und jum Idealen ju erweitern vermoge, fo giebe er bie Beltgeschichte und bas gange Menschenleben in ein überschauliches poetisches Gemalbe jufammen ? In abnlicher Beife beißt es in ben Rünftlern:

> "Was die Natur auf ihrem großen Gange In weiten Fernen aus einander zieht, Wird auf dem Schauplat, im Gefange, Der Ordnung leicht gefaßtes Glied,"

wo unter "Natur" nur die Natur im menschlichen Leben und in der Geschichte verstanden sein kann, welche allein durch die Poesse dargestellt wird. Das Saturnische, das heroische Alter, die Zeit der griechischen Kunstbluthe und das Mittelalter werden mit treffenden Zügen an uns, dem

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 2, S. 219 f.

<sup>2</sup> Siehe Theil 3, S. 263 f.

<sup>3</sup> So wird auch im Prolog zum Wallenftein bes Minnen Runft als "bes Augenblide geschwind verrauschenbe Schöpfung" bezeichnet.

<sup>\*</sup> Bon ihr gilt ber Bers in ben Gefchlechtern: "Mur bie gefättigte Rraft kebret gur Anmuth zurud;" baber bie Borte: "Und ber Rraft entblüht die Milbe."

"fünften Menschenalter" vorübergeführt. Besonders tief ift die veränderte Richtung, in welche das Christenthum die Menschheit lenkte, durch den Bers bezeichnet: "Und der Mensch griff denkend in seine Bruft." Das dritte Zeitalter, die Blüthe des Hellenenthums, hat Schiller übrigens in den Göttern Griechen lands eigens behandelt. So greifen alle biese kulturhistorischen Gedichte in einander.

In dem Spaziergang spricht sich eine betrachtend wehmüthige Stimmung, in dem eleusischen Feste eine begeisterte Freude aus; in den vier Weltaltern werden die verschiedenen Gesstalten der Menscheit rein und unpartheilsch dargestellt und jede nach ihrem eigenthümlichen Gehalt und Werth gewürdigt. Es tritt da eben so wenig eine ausschließliche Juneigung, als überhaupt eine besondere Empsindung des Dichters hervor. Aus der heitern und freien Darstellung hört man allenfalls nur in der Strophe, welche "das Alter der göttlichen Phantasie" schildert, von den Göttern Griechenslands her eine leise Klage anklingen : "Es ist verschwunden, es kehret niel"

Durch das lette Gebicht dieser Gattung, das Lied von der Glode, sind wir in das Jahr 1799 versett, mit welchem wir im nächsten Kapitel die biographische Darstellung wieder aufnehmen werden.

"Lange hatte Schiller," erzählt Frau von Wolzogen 2, "bieses Gebicht in sich getragen und mit uns oft davon gesprochen als einer Dichtung, von welcher er besondere Wirtung erwarte. Schon bei seinem Aufenthalte in Rudolstadt ging er oft nach einer Glodengießerei vor der Stadt spazieren, um von diesem Geschäft eine Anschauung zu gewinnen." So geht dieses ästhetische Gebilde die zum Jahr 1788 zurüd. "Die schöne Zeit der jungen Liebe" in "dem stillen Thal" der Saale bei Rudolstadt, kehrte Schillern zur Schilberung wieder. Im Jahr 1797 faßte er diesen Stoff ernstlich an. "Ich bin jest an mein Glodengießerlied gegangen und studire seit gestern (sechsten Juli) in Krünigens Encyklopädie, wo ich sehr viel prositire. Dieses Gedicht liegt mir

B. Biehrff's beutsche Dichter, B. 2, €. 252.

<sup>2</sup> Schiller's Leben, Theil 2, G. 181 f.

Soffmeifter, Schiller's Beben. IV.

febr am Bergen, es wird mir aber mehrere Bochen foften, weil ich fo vielerlei verschiebene Stimmungen bagu brauche und eine große Maffe zu verarbeiten ift". Aber Stimmuna und Reit wollten fich nicht finden, und am breißigften Auguft flagt er, bag bie Glode noch lange nicht gegoffen fei. Gine Tolde umfangreiche lyrifche Produftion ware im Ballabenjahr auch eine allzu große Abnormitat gemefen. Das nachfte Jahr, meinte er bann, habe ichon ziemlich ben Unichein, bas Lieber = Jahr zu werben, ju welcher Rlaffe auch bie Glode "Indem ich biefen Gegenstand noch ein Jahr mit mir berumtrage und warm balte, muß bas Bebicht, welches wirklich feine kleine Aufgabe ift, erft feine mabre Reife erhalten" 2. Goethe, welcher fur alles eine hoffnung in Bereitschaft hatte, antwortete febr artig, bie Glode muffe nur um fo beffer klingen, ale bas Erz langer im Flug erhalten und von allen Schladen gereinigt sei. Aber im Jahr 1798 verhinderte wieder ber Ballenftein, biefes gewichtige Bert an ben Tag gu beben, und fo blieb beffen Bollendung bem Jahre 1799 vorbehalten. Er reifte biefes Jahr nach Rudolftabt, und vielleicht balf bie Unwesenheit an bem Orte, wo biese 3dee querft gefaßt worden war, und bie erneute Unschauung ber bortigen Glodengießerei ben Borfat und bie Stimmung fleigern und erhöhen, welche jur Ausführung nothig waren. Auch Goethe munterte ibn am 14. Auguft 1799 auf, bas Bedicht ale Beitrag fur ben nachsten Mufenalmanach gu liefern.

Langfam alfo, wie ber Wallenftein, reifte auch bie Glode

in dem Beifte Schiller's gur Bollendung.

Aus Krünig'ens eben angeführter Encyklopabie hat Schiller bie vorgesette Inschrift genommen, Vivos voco etc. Dieser Spruch findet sich z. B. auf der großen Glode im Münster zu Schaffhausen, wie auch andern großen Kirchengloden aus alter Zeit ähnliche Wahlsprüche eingegraben sind s. Die Worte Fulgura frango geben auf den frommen Glauben unserer Bäter, daß das Glodenläuten den Blis abhalte.

2 Chendafelbit G. 271.

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, S. 161.

Boginger's beutsche Dichter, Theil 2, G. 254.

Durch das ganze Gedicht find die Arbeitssprüche bes Meisters, die sich auf die Berrichtungen des Glodens gusses beziehen, von den Betrachtungen zu unterscheiden, welche er an diese Berrichtungen knupft.

Die Form ber Glode — sie besteht aus dem Kern oder der innern, und dem Mantel oder der äußern Form, zwischen dem ein hohler Raum gelassen ist, in welchen das Metall sließen muß, um zur Glode zu werden — ist in einer tiesen Grube, der sogenannten Dammgrube errichtet, so daß der Guß beginnen kann. Dieß sagt und in fraftiger, terniger Sprache der erste Arbeitsspruch, dessen männlich gereimte Berse hier, wie auch weiter unten, gar schön die Bestimmtheit des sessen Befehls oder abgerundeten Gedankens ausdrücken: "Von der Stirne heiß rinnen muß der Schweiß"2c. 1. Hieran schließt sich die allgemeine Betrachtung:

"Bum Berte, bas wir ernft bereiten, Geziemt fich wohl ein ernftes Bort, "

welche nur ben Zwed hat, die vielfachen Restexionen, die bem Meister in den Mund gelegt sind, einzuleiten und zu rechtfertigen. Der Ausdruck in dieser Stelle ift, wie Viehoff richtig bemerkt, von einer gewissen alterthümlichen Einfacheit und Naivität.

Um ben zweiten Befehl an die Gesellen zu verstehen, muß man wissen, daß neben der Grube, in welcher die Form steht, sich der Gießofen befindet, welcher die Gestalt eines Bacosens hat und das zu schmelzende Metall enthält. hinter diesem Ofen ist der sogenannte Schornstein, in welchem das Feuer brennt. Man verschließt die Deffnung dieses Schornsteins, so daß die Flamme, die keinen Ausgang nach außen hat, durch ein Loch, welches der Schwalch heißt, in den Ofen hineinschlagen muß:

"Daß bie eingepreßte Flamme Schlage zu bem Schwalch hinein."

So schmilzt in bem Dfen bie Gloden speise, welche hier nur aus Rupfer und Binn besteht. Weil bas Binn in kurzer

Biehoff's auserwählte Stude beutscher Dichter, Theil 1, S. 66.

Beit fluffig wird, fo wirft man es in ben Dfen, wenn bas Rupfer bereits geschmolzen ift:

"Rocht bes Rupfers Brei! Schnell bas Binn herbei" ic.

Damit biese Glodenspeise "in ber rechten Weise fließe" ift es nöthig, bas rechte Verhältniß ber Metalle zu treffen. Nachdem ber Meister bieses zu thun besohlen hat, sest er bie erste Vetrachtung weiter fort, indem er die Bestimmung der Glode im Allgemeinen angibt. Die Einleitung hat also zwei Theile: sie gibt das Motiv der folgenden Vetrachtungen und nennt die Bestimmung der Glode im Allgemeinen. Sie spricht den Gedanken aus, daß es sich für den Menschen gezieme, bei seder Handlung und Arbeit immer deren Vedeutung und Zwed vor Augen zu haben, und wendet denselben auf die Glode an, welche bei sedem wichtigen Ereignisse des Lebens ertone.

Der Meister richtet ben britten Spruch an die Arbeiter. Sobald nämlich das Metall durchgängig im Fluß ist, zeigt es einen weißen Schaum, "Weiße Blasen seh' ich springen," und jest wird eine bestimmte Quantität Pottasche ("Aschensalz," weil es durch das Auslaugen der Pflanzenasche gewonnen wird) hinzugeworfen — "denn das fördert schnell den Guß." Auch muß die Mischung während des Schmelzens wenigstens zweimal abgeschäumt werden:

"Daß vom reinlichen Metalle Rein und hell bie Glode ichalle."

Diefe Worte führen ben Meifter jum erften Lebensbilbe binuber:

"Denn mit ber Freube Feierflange Begrußt fie bas geliebte Rinb" ac.

Die Glode foll rein und hell schallen, — benn sie soll bas Rind, wenn es zur Taufe in die Kirche getragen wird, freus dig begrüßen. Zugleich beziehen sich aber diese letteren Berse auf die vorhergehende allgemeine Betrachtung: Jedes Mensschenereigniß schlägt an die metallene Krone, — benn die Glode begrüßt zuerst das geliebte Kind zc. Diese erste Schilsberung eilt über die Kindheit schnell zu einem ausgeführten

Bilde der ersten Liebe hinüber, zur Stifterin des Familiens bundes, welchen uns das folgende Gemalbe vorführt.

Die Morte:

"D! baf fie ewig grunen bliebe, Die fcone Beit ber jungen Liebe,"

beuten schon auf bie nächste Lebensperiobe bin.

Nach dieser Schilderung der Liebe wendet sich der Meister mit den Worten: "Wie schon die Pfeisen bräunen" 2c. wieder an sein Geschäft. Aus zweierlei Zeichen nämlich vermuthet er, daß die Mischung "zum Gusse zeitig" ift, (was gewöhnlich eintritt, wenn die Metalle etwa zwölf Stunden im Ofen gelegen haben.) Er sieht nämlich, daß die sechs am Schornstein sich befindenden Zuglöcher oder Wind pfeisen, die man öffnen oder verschließen kann, gelb werden, — er sieht "sich die Pfeisen bräunen"; und er taucht einen Stad in das Metall und sindet ihn beim Herausziehen wie mit einer seinen Glasur überzogen — er sieht ihn "überglasterscheinen." Er fordert daher die Gesellen auf, das Gemisch zu prüsen:

"Db bas Sprobe mit bem Beichen Sich vereint zum guten Beichen."

Unter bem Sproben ift bas Rupfer und unter bem Beichen bas Binn zu verfteben, welches lette ja in furger Beit fluffig wird und feine fo gabe Substang ift, ale bas Rupfer. Wenn fich beibes vereinigt bat, ift es ein "gutes Beiden," bag bie Glode wohl gerathen werbe. Bon diefen beiden Berfen wird nun ber Meifter burch eine Bergleichung jum nachften Lebensbilde binübergeleitet. Denn jene Mifchung ber verfchiebenartigen Metalle ift ihm bas Symbol bes Bundes ber mannlichen Rraft mit ber weiblichen Milbe; aber fortgeführt wird biefe Betrachtung boch nur burch ben Gebanten an ,,bie bellen Rirchengloden," welche bie Berlobten gur Trauung - (,, ju bes Feftes Glang") in bie Rirche einladen. Und wie Diefes Bemalbe ber Cheverbindung und bes gludlichen hauslichen Lebens aus ber frühern Schilberung ber ichonen Liebes. geit natürlich entspringt, fo bereitet fich burch bie bethorte Siderheit bes Sausvatere und burch bie Borte:

"Doch mit bes Befdides Dachten 3ft fein ficherer Bund gu flechten, Und bas Unglud ichreitet fonell,"

bas folgende icon vor.

Die ben Gesellen anbefohlene Prafung ber Mifchung besteht barin, bag man etwas von ber Maffe in einen ausgeboblten warmen Stein icopft, und es nach bem Erfalten gerbricht. Sat nun ber Bruch weber ju große noch ju fleine Baden - ift er "foon gezadt," fo "tann ber Gug beginnen." Das Bapfenloch wird geöffnet und bas Metall fließt in eine Rinne, in welcher es burch ben Benfelbogen in bie Glodenform geleitet wird. Beil bie feuerbraunen Bogen bes Detalls burch ihr Uebertreten bas Saus, in welchem bie Glode gegoffen wird, angunden fonnen, fpricht ber Meifter: "Gott bewahr' bas Saus!" Sierdurch bangt biefer funfte Arbeitsfpruch mit ber folgenden Schilderung ber Feuersbrunft que fammen, welche ben gludlichen Wohlftand ber Familie gerftort. Aber auch biefes Gemalbe fnupft fich an bie Bestimmung ber Glode: "Bort ihr's wimmern boch vom Thurme ?" 2c.

Endlich ift bie irbene Form gefüllt. Wird nun auch bie Glode icon und vollenbet aus ber Erbe hervorgeben? Bon biefer beforgten Frage blidt ber Meifter auf ben foftlichern Inhalt bin, ben wir, ebenfalls hoffend, in ber Erbe Schoof verbergen, auf unfere geftorbenen Lieben; und bie Gattin, Die er früher in ihrem hauslichen Fleiße geschilbert; bietet fich feinem Muge bar - fie begleiten bie Trauerschläge ber Glode auf ihrem letten Beg. Das Unglud ber Familie, welches mit der Feuersbrunft begann, vollendet fich mit dem Tobe ber Gattin:

"Ach! bes Saufes garte Banbe Sind gelof't auf immerbar."

Die Mutter ber Kinder ift die Seele des hauses; mit ihrem Tobe ift dieses eine "verwais'te Statte."

. hier ift ber wichtigfte Abschnitt im gangen Gebichte. Der Meifter läßt feine Gefellen ruben, bis fich bie Glode verfühlt bat. Dieses Ausruhen von ber Arbeit führt ibn auf die Borftellung bes Feierabends ber Gesellen, und er

fdilbert biefen in ber nachften Betrachtung im Allgemeinen. Menschen und Thiere febren nach ben Saufern und Ställen gurud; es wird Racht - aber bie Dunfelbeit fdredet ben ficen Burger nicht, über bem bas Muge bes Gefeges macht. So hat fich ber Dichter ben Weg zu einer Betrachtung bes Gegene ber gesetlichen Ordnung und ber geregelten Thatigfeit im Staate gebahnt, und am Ende berfelben zeigt bie Erwähnung tes Rrieges icon auf ein neues Lebensmoment bin, welches aber auch wieder an einen vorausgeschickten Arbeitespruch gefnüpft ift. Der Deifter will nämlich bie außere Lehmform, ben "Mantel," gerichlagen haben, bamit bie Glode fich zeige. Diese Berrichtung gibt fich von felbst zu einem Symbol ber Staatsumwälzung ber, bie uns nun im Rontraft mit ber frühern friedlichen Ordnung und Thatigfeit vorgeführt wirb. Endlich fcalt fich die metallene Rrone blant und eben aus ber Sulfe, und bie Glode fieht flar vor unferer Phantafie. Run' versammelt ber Gieger bie Arbeiter um bas gelungene Werk, und wie es in alter Zeit Sitte war, neu gegoffene Gloden au taufen und ihnen einen Namen, einen Schutbatron und mehrere Taufpathen zu geben, fo weiht er auch feine Glode taufend ein, und mit Rudficht auf die vorausgeschidte Schilberung bes Burgerfrieges, gang im Sinne jener Apostrophe, mit welcher fic bas Bemalbe bes gefetlichen Buftanbes ichlieft: "bolber Friede, fuge Gintracht, weilet, weilet freundlich über biefer Stadt!" ertheilt er ihr ben Ramen Concordia. Es ift eine Benennung, welche augleich ibre religiofe Beftimmung ausspricht:

> "Bur Eintracht, jum herzinnigen Bereine Sammle fie bie liebenbe Gemeine."

Diese Worte geben Beranlassung, ben religiösen Zwed ber Glocke selbst näher zu bezeichnen; sie soll nur ernsten und ewigen Dingen geweiht sein und ihr im Ohr vorgehender Rlang soll lehren, daß "nichts besteht, daß alles Irdische vershallt." Das hervorheben des religiösen Elements am Schlusse ist gleichsam die himmlische Weihe der verschiedenen Lebensbestrachtungen, so wie eben die Glocke selbst durch die Tause geweiht wurde. Denn nachdem alle Rreise des menschlichen

Lebens burdlaufen finb, bat ber Dicter feinen Standpuntt über bem gangen menschlichen Befen im ewig Bleibenben genommen. Eine frühere ausführliche Schilberung bes religiofen Bereines, wie fie ber Lefer wohl munichen, ja forbern möchte, weil in ber firchlichen Feier ber nachfte 3med ber Glode liegt, wurde biefe bebeutungevolle Stelle gewiß geschwächt haben. Es burfte bisher nur von ,, bes lebens wechselvollem Spiel" die Rede sein, welchem jest bas religiofe Element übergeordnet wird. Das Bild bes Saufes und bes Staates wird bis ju ihrer Auflosung fortgeführt und nun erft erhebt fich bas himmlische über beiben gerfallenen Formen bes menschlichen Daseins. Auch begwegen tonnte bie firchliche Gemeinschaft nicht wohl ausführlicher geschilbert werben, weil bann Schiller nothwendiger Beife ben Gottesbienft entweber ber protestantifden ober ber fatbolifden Rirde batte barftellen muffen, wodurch fein Sebicht ben Charafter bes allgemein Menschlichen eingebüßt batte. Freilich lag auch diefer firchliche Rreis außerhalb feines Intereffes und feiner Dichtung. Die Glode wird endlich mit Strangen aus ber Gruft emporgehoben; und ber Dichter ichließt mit bem Berd: "Friede fei ihr erft Belaute," welcher ohne Zweifel eine temporelle Beziehung auf bie allgemeine Sehnsucht ber Deutschen nach Beenbigung ber vieljährigen Rriege mit Franfreich hatte. Es wiederholt fich ber Bunfch, bag nie bes rauben Rrieges Sorben bas ftille Thal burchtoben mogen, in welchem ber Dichter lebte.

So zerfällt das ganze Kunstwerf im eine einleitende Betrachtung, in ein Gemälde des häuslichen und ein Gegenbild des öffentlichen Lebens, und schließlich in eine Sfizzirung der religiösen Bestimmung der Glode. Bon den eilf Arbeitssprüchen gehören der Einleitung zwei und der Schlußbetrachtung eben so viele an 1, auf das haus und den Staat
kommen je drei solcher Anreden, und der eilfte Meisterspruch:
"In die Erd' ist's aufgenommen" 2c. liegt vermittelnd zwiichen den beiden hauptabschnittten des ganzen Gedichtes.

Die Anrebe "herein! herein! Gefellen alle" ac., wo ber Meifter bie Glode tauft, muß ebenfalls hierber gegogen werben;

Bir seben alfo auch bier bie ftrengfte Regelmäßigfeit - und wenn Schlegel in bem Benbtiden Mufenalmanach fur 1832 ein planlofes Umberfdweifen rugt 1, fo fonnte fich Schiller's Mufe biefen Tabel, falls er mehr ale ein bloger Big fein foll, für bas größte lob anrechnen. Wenn etwas anberes auszusepen mare, fo batte fich bie Tabelfucht bes geübten Rritifere nicht auf biefes Relb ber logischen Form 2 geflüchtet, wo Schiller ohne Widerrebe mahrhaft groß ift. Die funftverftanbige Gestaltung liegt aber besonbere auch in ber Beife, wie die verschiedenen Theile bes Gebichtes gu Einem Gangen verbunden find. Jebes ber einzelnen Bilber in ben beiben großen Rreisen bes menfdlichen Dafeins fnupft fic nicht allein an bie vorausgebende Berrichtung bes Guffes, fonbern foließt fich auch an bie frubere Schilberung an, und ftellt jugleich nur ein foldes Ereignig bes Lebens bar, weldes burd bie Glode gefeiert ober verfundigt wird, fo bag jedes biefer Lebensbilder breifach bezogen ift. Und wie bie beiben vielumfaffenden Spharen enge theile mit ber einfübrenben, theils mit ber abschließenden allgemeinen Betrach. tung ausammenhangen, so find fie mit einander felbft auf bas tunftreichfte verfnupft. Denn ba, wo fich mit bem Tobe ber Gattin bie garten Banbe bes Saufes auf immerbar lofen, führt ben Dichter ber Gebante ber Tobeerube gur Ibee ber Rube von ber Arbeit und gur Schilberung bes Feierabende hinüber, welche ungezwungen bie Betrachtung bes öffentlichen Lebens einleitet, und biefe vermittelnbe Beichnung bes Feierabends ift um fo paffender, ba fie mit bem Musruben ber Gesellen von ihrer Arbeit gusammenfallt. Jebes Blieb bes Gebichtes, beffen Anfang und Enbe abgerechnet, nimmt eine materielle Schilderung und zugleich ein Lebensgemälbe auf, und bereitet auch wieder ein foldes boppelte

A propos de cloches

Wenn jemand schwätzt die Areuz und Oneer, Was ihm in Sinn kommt ungeschr, Sagt man in Frankreich wohl zum Spotte: -Il bavarde d propos de bottes :; Bei uns wich nun das Sprichwort sein: Dem fällb bei Gloden vieles ein" 2c.

2 Siebe Theil 3. G. 88 f.

Element vor, fo bag bas unmittelbar vor Augen gestellte Geschäft und bie in ber Ferne ber Phantafie vorgehaltenen Lebendereigniffe fich ju einem Gangen vereinigen, und es ift bie Borftellung bes Gebrauche ber Glode, welche bie Berfomeljung biefer verschiedenartigen Bestandtheile möglich macht. So hat bas Gebicht eigentlich zwei Motive: bas Lauten ber Glode ift bas Motiv ber Betrachtungen, und ihr Buf bas Motiv ber Deifterfpruche. Aber jene Schilberungen bilben nur ben hintergrund und gleichsam bie Fortbiefer por unfere Augen gestellten, wechselnben Thatigfeit, biefer scenisch fich entwickelnben Handlung. Benn bas Keuer ber Phantafie und bie Barme bes Bergens, womit iene menschlichen Buftanbe geschildert find, bem Glodenlied ein lyrifches Geprage geben, fo bat es baburd, bag alles, was ber Meister fagt, aus bem, was wir ihn thun feben, bergenommen ift, auch eine bramatifche Unfcaulichfeit. Die lyrifd befeelten Lebensbilder entfpringen gleichsam aus fichtbar bargeftellten Borgangen; fie erscheinen als jur Sandlung geborige Reben einer bramatifchen Der-Wie fich uns früher bie meiften Ballaben als fleine Dramen barftellten, fo ift auch biefes universelle Gebicht ein scenisches Gemalbe, aber bas, was uns hier unmittelbar vorgeführt wird, ift nur eine symbolische Sandlung, welche bie Bestimmung bat, bas Entfernte, Berftreute und Beiftige burch eine unmittelbare, raumliche und augenfällige engbegrenzte Gegenwart zu veranschaulichen. Der bramatische Bordergrund ift nicht, wie bei ben Balladen, Beftandtheil ber 3dee bes Gangen, fondern nur ein Mittel für fie.

Wir haben früher schon mehrere Gedichte kennen gelernt, in die Schiller auf eine charakteristische Weise, mehr fache Principien, Symbole, Richtungen zusammendrängte. So stellt die Klage ber Ceres das Berhältniß des Realen zum Idealen zugleich durch das irrende Suchen der Göttin nach ihrer Tochter und durch die Pflanzen dar, welche ihr von berselben Kunde bringen. Im Tanze wird uns die sittliche harmonie zugleich durch die Ordnung des Weltalls und den

<sup>·</sup> Siehe Theil 3, S. 150 f.

Mhythmus des Tanzes versinnlicht; und im Spaziergange tritt die Menschenentwickelung in ihrem Berhältnisse zur Natur als die geistige, und der Lustwandelnde als die äußere Einheit des Gedichtes hervor, und das Schickfal der Menschheit knüpft sich uns symbolisch an eine Person. In der Glode aber ist gleichsam ein Ueberschuß von Mitteln diefer kunstvollen Organisation: eine dreisache Beziehung jedes Gliedes, ein doppeltes (aber einstimmiges) Grundmotiv und eine dramatisch symbolische Behandlung des Gauzen.

Bergleichen wir die vier kulturhistorischen Gedichte mit einander, so ist es einmal ein Spaziergang, dann ein Sangerchor vor der Gemeine, serner ein Sänger beim Gastmahl und endlich ein Glodenguß, welche die verschiedenen Zustände und Entwickelungsperioden der Menscheit sinnlich begrenzen. Die frühern Stücke führen uns das geschichtlich Gewordene vor, und haben baher einen ruhigern Ausdruck, während das Lied von der Glode wirklich gegenwärtige, den Dichter nahe berührende Lebenszustände, mit aller Lebendigsteit der Gefühle verschmolzen, in wechselndem Sylbenmaße darstellt. Wie das Gedicht alle wesentlichen Berhältnisse des Menschenlebens durchläuft, so geht es zugleich, nach dem Ausdrucke Humboldt's, die Tonleiter aller menschlichen Empsindungen durch. Es ist eine lyrische Universaldichtung.

Wir betrachten endlich noch bie verschiedenen Lebensbilber ihrem Inhalte nach.

Bon den übrigen Kulturgedichten sind die personlichen und häuslichen Momente, welche hier die Sälfte des Ganzen bilben, ausgeschlossen. Die im Fluge geschilderte Kindheit und die seelenvoll ausgemalte Jugendliebe verzweigen sich in uns längst bekannte Vorstellungen. Die Verse:

"Der Matterliebe garte Sorgen Bewachen feinen golonen Morgen,"

vergegenwärtigen uns bas Epigramm, ber fpielenbe Rnaber,,Spiele, Kind, in-der Mutter Schop! 12c." Dem Gemalbe ber Jugenbliebe aber liegt offenbar ber Gegensat und bie

<sup>·</sup> Siehe Theil 3, S. 195.

Wiebervereinigung ber Seschlechter zu Grunde, wie sie und Schiller in der gleichnamigen Elegie geschildert hat . In beiden Sedichten "trennet sich von der holden Scham seurig die Kraft," "ftürmt der Jüngling wild ind Leben hins aus," führt ihn die Liebe mit der Jungfrau zusammen. Nur die Bilder sind verschieden, und die tiefe Empsindung geht in der Slocke in Wehmuth über. Die Situation, wo der Jüngling "fremd ins Baterhaus heimkehrt" und die Jungfrau "mit züchtigen, verschämten Wangen" vor ihm steht, erinnert uns an Marens Schilderung des vom Kriege heimsgekehrten Sohnes (Piccolomini, Aft 1, Scene 4):

"Ein Frembling tritt er in fein Eigenthum, — — Und schamhaft tritt als Jungfrau ihm entgegen, Die er einst an ber Antme Bruft verließ."

In dem folgenden Bilde der Berheirathung und des ehelichen Lebens ertönt die schon in den Idealen anklingende Klage über die Flüchtigkeit der Liebe wieder 2:

"Ach! bes Lebens schönfte Feier Endigt auch ben Lebens-Mai " 2c.

Die vier Berse: "Die Leibenschaft slieht" 2c. machen bann ben Uebergang von der Berheirathung zum häuslichen Leben, welches in dem Wirken und Erwerben des Baters und in dem Walten und Bewahren der Mutter kontrastirend geschilbert ist, gerade wie in Würde der Frauen das männliche und weibliche Leben einander entgegengestellt sind. Der Gegensat in beiden Gedichten beruht auf denselben Grundideen, ist aber verschieden ausgeführt. Zulest sehen wir den Bater froh von des Hauses Giebel sein Glück überzählen und hören ihn sich mit stolzem Munde rühmen, vor des Geschickes Mächten sicher zu stehen — eine Situation, die wir schon aus dem Ring des Polyfrates kennen. Diese lleberhebung wird auch bestraft, wie an dem Beherrscher von Samos; das Berderben solgt der Sicherheit auf dem Kuse nach, wie in

<sup>1</sup> Siehe Theil 3, S. 145.

Bergleiche Theil 3, S. 235 f.

Wallensteins Tob: "Und das Ungludschreitet schnell." In der ersten Scene dieses Ungludes haben wir wieder die prachtvolle Darstellung eines Naturphänomens; die Feuers, brunst wird uns schon durch die freien, ganz dem Gegenstand hingegebenen und die Sache metrisch malenden Verse und durch den Klang der Sylben meisterhaft versinnlicht. Diesem furchtbaren Vilde tritt dann in sanst rührender Melodie in dem Tod der Gattin die zweite Unglückscene gegenüber.

Der Frau gehört bas haus, bem Manne ber Staat an. Während sich mit jener bas haus auflös't, muß bieser über-lebend bleiben, bag ber Staat geschilbert werden könne; benn ber Mann repräsentirt hier sein ganzes Geschlecht.

Mit dieser Schilberung erst greift unsere Dichtung ihrem Inhalt nach in den Spaziergang, dessen Doppelbild des friedlich geordneten und revolutionären bürgerlichen Lebens sie im Wesentlichen aufnimmt. Nur ist hier lyrisch gesagt, was im Spaziergang episch dargestellt ist, und die Betrachtung ist enger und weilt mehr auf der Oberstäche. Die Apostrophe an die "heilige Ordnung" schließt sich auch an das eleusische Fest an, wo, philosophisch richtiger, dieselbe Wirfung dem Acerdau zugeschrieben wird. Das Gemälde der Anarschie ist durch eine viel bestimmtere Beziehung auf die französische Revolution, als im Spaziergang, und zugleich symbolisch durch das Zerschlagen des "Mantels," welchen das glühende Erz nicht zersprengen darf, unvergleichlich treffend und überzeugend ausgeführt.

Das der Glode am meisten verwandte Gedicht, der Spaziergang, hat mehr Tiefe, Ideenreichthum und Ursprüngslichfeit; dagegen ist das Lied von der Glode durch Aufnahme des Familienlebens umfangreicher; an Stoff, Empsindung und Ausdruck mannigfaltiger, viel kunstvoller organisirt und noch mehr poetisch belebt. An bewundernswürdiger Aussführung des Details siehen sich beide Werke gleich. Wie ich nachgewiesen habe, hatte Schiller alle Ideen in der Glode schon früher bearbeitet, und so konnte er sich freier und leiche ter bewegen und alle seine Geisteskraft auf die Kunstform

Bergleiche Theil 3, S. 309.

verwenden. Nur Ein Bild ift neu, ja bei Schiller einzig in seiner Art, nämlich die unvergleichliche native Zeichnung ber Frau in ihrem häuslichen Walten.

Der universelle Charafter ber Glode zeigt fich auch barin, bag bie Perfonen nur allgemein gehalten, ja nicht einmal fonsequent burchgeführt find. Es lag Schillern bier nichts an Individuen; er will nur Buftande fcilbern. mag ibm in diefer poetischen Gattung erlaubt fein; aber gefagt muß es bod werben. Go fällt ber anfange ruhig reflettirenbe Meifter burch feine Unichauungen und Erguffe gang aus fic felbft. Die naive Sausfrau aber, von ber wir eben fprachen, wie betrübt es une, bag fie als Mabchen - benn ce foll boch mohl biefelbe Perfon fein - nur bie abstrafte Jungfrau ber Schiller'ichen Lyrit ift 1: "ein herrliches Bebilbe aus himmeleboben mit verschämten Bangen". Ferner wird bier nur Ein Rind zur Taufe in die Rirche getragen, aber hierzu paffen die Borte nicht recht: "Bom Mabden reift fich ftolz ber Anabe," mit ber folgenden Ausführung. Woher fommt ploglich bas, aweite Rind? Man fiebt, Schiller bat fich burch bie Reminieceng in feinem Bebichte, bie Befdlechter: "Ilnd von ber bolben Scham trennt fich feurig bie Rraft," welcher Bers aber bier aufe beste motivirt ift, beberrichen laffen. Dcr Jüngling ift wieder ber allgemeine fturmische und fentimentale Schiller - Jungling. Warum muß er aber nochmals als Mann ,,hinaus ins feindliche Leben," ba er ja ichon als Rüngling wild ine Leben binausfturmte, und eben von feiner weiten Banderichaft ins Baterhaus jurudfehrte? Bieberholung gefällt um fo weniger, ba man nicht einfiebt, wie ber wohlhabende Gutsbesiger, ber fich une boch bier, wenn auch ichwankend, barftellt, in folden Ronflift mit bem "feindlichen Leben" fommen fann. Aber Schiller fonnte fic von seiner fontraftirenden Manier nicht losmachen, und fo buffte er an Babrbeit ein, was er an Effett gewann. bichtete bier burchaus nach jener Theorie in ber Burbe ber Rrauen: "Reindlich ift des Mannes Streben" 2c. Diefe nebelige Charafteriftif ift bie fowache Seite bes unfterblichen Werfes.

<sup>·</sup> Siehe Theil 3, G. 267 und fonft.

In ber Gesammtentwickelung ber lyrischen und epischen Runftpoefie Schiller's nimmt bie tulturbiftorifche und univerfelle Dichtung, beren Mufterbilber ber Spaziergang und bie Glode find, bie lette Stelle ein. Wir werben in Butunft nur noch einzelne Exemplare ber bisherigen Gattungen fennen lernen. Die Dichtweisen, die fich aus bem Seelenprozeg Schiller's allmählig abgliederten, find die ideelle Poefie, die Epigrammen, eine mehr ober weniger objective Gattung ber Lyrif, Die Balladen, und endlich bie Rulturgebichte, welche lettern bie Bortheile aller andern Arten vereinigen. Denn, um bes Epigrammenspiels weiter nicht zu erwähnen, mußte Schiller's plaftifchem Talente bie Ibeenpoeffe balb ju fahl und unfrucht. bar, die Ballabendichtung aber feinem philosophischen Beifte au eng erscheinen, mabrent fein Ginfiedlerleben ber reinen lyrifchen Muse nur wenige Stoffe lieferte. Wenn aber an Die Stelle bes partifularen Balladenftoffes ein universalhistorischer ober allgemein menschlicher Gegenstand trat, fo befaß er bierin ja eine eben fo umfaffende, ale inhaltereiche Maffe, welche mit Ginem Schlage feine Bernunft und feine Phantafie erfüllte. Das weite reale Menfchenleben felbft fowohl ber Bergangenheit als Gegenwart, wie er es zu einer philosophischen Weltbetrachtung benfend und fühlend verarbeitet hatte, ward bas Feld feiner Dichtung. Wie er früher Die Poefie in Die Metaphysit verfolgte, fo feste er ihr jest ben Entwidelungegang und die Schidfale ber Menfcheit jum Biel vor. Er betrat ein neues eigenthumliches und fruchtbares Gebiet. Diese Richtung war ihm um so nothwendiger, ba bei ihm alles über bas Individuelle binaus jum Sangen und Großen ftrebte.

Seine Dichtung überhaupt ist vorzugsweise eine Universals poesie, so wie Andere Personens, Familiens ober Bolfsbichter sind. Wie er in seine Dramen ben Gehalt der Weltgeschichte legte t, so strebte auch seine lyrische und epische Poesie, die ganze Menscheit zu umfassen. Und wie wir früher in ihm ein vorzügliches Talent zur Universalgeschichte anerkannten 2, so

<sup>·</sup> Siehe Theil 1, S. 316.

<sup>\*</sup> Siehe Theil 2, S. 157 unb 159.

war er zu bieser Universalbichtung, beren Schöpfer er ift, wie geboren, und burch seine Lage und seine Studien auf sie hingewiesen. In dieser Gattung schlugen alle eigenthum-liche Anlagen seines Geiftes zusammen, begegneten sich ber Historiker, ber Philosoph und ber Poet, und offenbart sich ber allgemeine Charafter seines Dichtens von der vortheil-haftesten Seite.

## Drittes Rapitel.

Entscheidung für Maria Stuart. Lebensbezüge. Der lette Musenalmanach Geburt einer Tochter und Krankbeit ber Frau. Schema ber Maltheser. Ueberzug nach Beimar.

Shiller hatte endlich bie Wallenstein'sche Masse überwunden. Seine Geistesrichtung war durch dieses Werk für die noch übrigen Jahre seines Lebens bestimmt. Die Poesse hatte ein entschiedenes Uebergewicht über Philosophie und Geschichte gewonnen, welche seinem dramatischen Genie dienen mußten.

Jedes gelungene Werk spornte seinen Seift zu neuer Phätigkeit. Daher schreibt er schon am neunzehnten März 1799, zwei Tage nach der völligen Beendigung von Walslenstein's Tod; an Goethe: "Ich habe mich schon lange vor dem Augenblick gefürchtet, den ich so sehr wünschte, meines Werkes los zu sein, und in der That befinde ich mich bei meiner setzigen Freiheit schlimmer, als der bisherigen Sklaverei. Die Masse, die mich bisher anzog und fest hielt, ist nun auf einmal weg und mir dünkt, als wenn ich bestimmungslos im luftleeren Naume hinge. Zugleich ist mir, als wenn es absolut unmöglich wäre, daß ich wieder etwas hervorbringen könnte; ich werde nicht eher ruhig sein, die sich meine Gedanken wieder auf einen bestimmten Stoff mit Hossenung und Neigung gerichtet sehe. Habe ich wieder eine

Bestimmung, so werbe ich biese Unruhe los sein, bie mich jest auch von kleinern Unternehmungen abzieht." Abwechselnd eine langere Pause in ber produzirenden Thätigkeit zu machen und sich ganz auf bas Studiren, Lesen, Empfangen zu beschränken, wie es z. B. Lessing that, war ihm unmöglich. Nur wenn er selbstthätig war, lebte er. Er entschied sich für einen alten, dramatischen Plan, für Maria Stuart.

Sobald er von Weimar, wo er die Piccolomini und Wallenstein's Tod zum ersten Mal aufführen sah, nach Jena zurückgekehrt war, fing er sogleich den andern Tag, am 26. April 1799, die Geschichte der Maria Stuart forgfältig zu studiren an, und setzte bieses Studium auch in seinem Gartenhaus fort, in welches er am 10. Mai wieder einzog 2.

Ehe er bas Schema für bas ganze Stud entworfen hatte und über alle Punkte mit sich einig war, begann er mit Luft und Kreube, wie er schreibt, am 4. Juni die Arbeit.

Der Verkehr mit Goethe war wieder lebhaft, die Freunde besuchten sich in Weimar und in Jena abwechselnd. Goethe'n beschäftigten damals, außer seinem Epos, Achilleis, noch immer die periodische Zeitschrift der Proppläen, durch deren Theilnahme in Schiller der Sinn für die bildende Kunst mehr ausgebildet wurde. Im Jahr 1797 bekennt er von sich selbst, daß er ein Gespräch über bildende Kunst aus eigenen Mitteln nicht lange unterhalten, wohl aber ihm mit Nuten zuhören könne.

In das zweite Stud des zweiten Bandes der Propyläen ließ damals ihr Herausgeber die allerliebste Runstnovelle: Der Sammler und die Seinigen, einruden, von welcher Schiller trefflich urtheilte: sie musse als das heiter und funstsos ausgegossene Resultat eines langen Erfahrens und Ressettirens auf jeden irgend empfänglichen Menschen wunderssam wirken und ihr Gehalt sei nicht zu übersehen, eben weil so vieles Wichtige nur zart, nur im Borbeigehen angedeutet sei? Diese bedeutsame Schrift war die Frucht gemeinschaftlicher

<sup>2</sup> Leben Schiller's von Frau von Bolgogen, Theil 1, S. 95.

<sup>2</sup> Beibe Angaben find aus Schiller's taglichem Notigenbuch genommen, welches ich ber von Schiller'ichen Familie verbante.

<sup>3</sup> Ebenbafelbft Theil 5, G. 82.

Ideen, welche die Freunde im Gefprache über ben abgebanbelten Gegenftand austauschten und entwidelten. "Wie viel Antheil Sie an bem Inhalt und ber Gestalt bes Samm= ler's haben," fdreibt Boethe feinem Freunde i, "wiffen Sie felbft. Wir felbft haben babei viel gewonnen, wir haben uns unterrichtet, wir haben une amufirt" 2c. Es ericheinen nicht allein, wie Frau von Wolzogen bemerft, Schiller's Unfichten in ben Aussprüchen bes Philosophen, welcher in bem Auffage auftritt, fondern es läßt fich auch leicht nachweisen, wie eigentlich bas Bange auf Schiller'ichen Grundibeen rubt. Die mabre Runft, mar Schiller's Grundfag, vereinige Ernft und Spiel, woraus folgte, daß es zweierlei entgegengesette Einseitigkei= ten geben muffe, je nachdem man in ber Runft entweder nur Ernft ober nur Spiel juche. Bei fener Berbindung allein zeigt fich ber Stil, in ber einen ober andern Bereinzelung liegt die bloge Manier. Darnach theilten nun die Freunde fammtliche Runftler und Runftliebhaber in brei Rlaffen ein, in eine Rlaffe bes Bollfommenen und in zwei einander ent= gegengesette Rlaffen bes Unvollfommenen, und ordneten feber ber beiben lettern je brei fich entsprechende Arten unter, nam= lich die Rachahmer, Charafteriftifer und Rleinfunftler ben manierirten Runftlern bes Ernftes; bie 3maginanten, Unduliften und Sfiggiften ben manierirten Runftlern bes Spiels. Man muß Goethe's lebensvolle Darftellung 2 gelefen baben, um in biefer Rominklatur Inhalt und Bedeutung gu finden.

Seit seiner Rudfehr von der Schweizerreise konnte Goethe lange Zeit hindurch ungeachtet aller Borsate und Anfange nicht mehr zum Produciren kommen; er kehrte immer wieder zum Theoretisiren zurud, in der Poesse, in der bildenden Runft und in den Naturwissenschaften. Und wir tragen kein Bedenken, dieses theoretische Uebergewicht, in welches sich Goethe so schlecht schieden konnte und welches er zufälligen außern hindernissen und einem Mangel an poetischer Stimmung zuschrieb, auf die tiefgreisende Einwirfung des Schiller'schen Seistes zuruchzuführen. Schiller und Goethe tauschten

Briefwechsel zwifchen Schiller und Goethe, Theil 5, S. 83 fg.

Boethe's Berte in atbei Banben, Bb. 2, G. 572 ff.

ihre Naturen gegen einander aus: wie jener burch Goethe für immer gur Poefie gurudgeführt wurde, wandte fich biefer burch Schiller auf einige Beit lang gur Reflexion. Un ben Sammler follte fich eine verwandte Darftellung über ben nüglichen und icablichen Ginflug bes Dilletantismus auf alle Runfte anschließen. Das Schema hierzu ward von febem ber beiben Runftfreunde besonders ausgearbeitet. Goethe's Entwurf ift ausgeführter, reicher an Thatsachen und treffenben Bemerfungen, wogegen fich Schiller's furze tabellarifche Ueberficht, welche mir handschriftlich vorliegt, burch begriffsmäßige Bestimmtheit entichieben auszeichnet. Go trat auch in biefer Rleinigfeit bie Differeng beiber Naturen bervor, und wenn man beibe Arbeiten mit einander vergleicht, fo findet man fehr mahr, mas Goethe bei biefer Belegenheit fagt: "leberhaupt wurden folde methodifche Entwurfe burch Schiller's philosophischen Ordnungsgeift, ju welchem ich mich fym= bolifirend binneigte, gur angenehmften Unterhaltung 2".

Solche theoretische Unterhaltungen ftarften Schillern und erfrischten ihn bei seiner Sauptarbeit. Er las in Erholungsftunden mancherlei, was ihm Reigung und Zufall in bie Banbe gaben: Stude von Corneille, an benen er febr viel au tadeln fand; eine Lebensbeschreibung des Chriftian Thowelcher Mann ihn febr intereffirte; Dramaturgie, die ihn bodlich erfreute; auch labte er fich wieder' am Mefdvlus. Mande fleinere gefellicaftliche Genuffe brachten Abwechslung in bas einformige Leben. Schelling und Riethammer wurde noch immer wochentlich ein Abend bei einer l'hombre-Parthie zugebracht - "zur Schande ber Philosophie sei es gesagt," fügt er felbft bingu. "Denn es ift wahrlich folimm, bag man nichts Bescheibteres mit einander gu thun hat." Er erhielt zu biefer Beit einen Befuch von feiner Sowester Reinwald von Meiningen mit beren Satten; und auch seine ehemalige Freundin von Mann= beim ber, die Frau von la Roche, die fich damals bei bem Unbeter ihrer Jugend, Wieland, in Ogmannftadt aufhielt,-

Boethe's Berte in Duobes, Bb. 44, G. 264 ff.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft, Bb. 31, S. 85.

brohte ihn, heimzusuchen. "Mir ist bei bieser Nähe ber bestagten Freundin," schreibt Schiller, "schlecht zu Muthe, da ich für alles, was drückt und einengt, gerade sest sehr empfindlich bin." Jum Glück schicke sie, weil sie bie sogenannte Schnecke auf der Straße von Weimar nach Jena fürchtete, nur ihre beiden Enkelinnen, und Schiller mußte sich mit einer Charafteristik seines Freundes begnügen: "Frau von la Roche gehört zu den nivellirenden Naturen, sie hebt das Gemeine herauf und zieht das Vorzügliche herunter, und richtet das Ganze alsdann mit ihrer Sauce zu einem beliedigen Genuß an; übrigens möchte man sagen, daß ihre Unterhaltung interessante Stellen hat."

Fehlte es dem Leben Schiller's an Anregungen von außen, so gab ihm ber Weimar'sche Freund immer Runde von der Welt, mit welcher er jest auch einen neuen Bund durch seisnen Wallenstein geschlossen hatte. Er fühlte sich den Mensichen näher gerückt, da er sie von seinem Einstusse und Beisfall erfüllt sah.

Um 17. Mai war Wallenstein's Lager jum erften Mal in Berlin gegeben worben. Der König und bie Königin waren bei ber Aufführung nicht zugegen; fie wollten bas Stud bei einem Besuche in Beimar querft auf ber Beimar's fchen Buhne barftellen feben. Goethe leitete bie Proben und traf, wie man fich benten fann, bie forgfaltigften Borbereis tungen zu einer würdigen Darftellung. Der gefeierte Dichter fam in ben Tagen ber foniglichen Gegenwart felbft nach Weimar, Anfange Juli, und erfreute fich ber wiederholten Unerfennung von einer ber gebilbetften und ebelften Frauen bes Baterlandes. Auch in Lauchstedt murden balb barauf bie Ballenftein'ichen Stude gegeben: bie pecuniaren Bedingungen, bie ber Eigenthumer hierbei machte - benn bamals war Wallenstein noch feinem Berleger verlauft — wurden ibm erfüllt. "Diefe Bortheile," verfichert er, "tommen mir bei meiner fleinen Saushaltung fo erwunfct, wie ber Regen, welcher feit vorgestern unfer Thal erfreut und erfrischt hat ". Er ftattete bald barauf Goethen feinen beften Dant ab für ben Gelbftrom, ben er in feine Besitzungen geleitet habe. "Der Beift bes alten Felbberrn fuhrt fich nun als ein

würdiges Gespenst auf: er hilft Schätze heben". Balb nachher brachte ihm sein bramatisches Werk auch ein schönes Geschenk von Silberarbeit von Seiten der regierenden herzogin in's haus. "Die Poeten", bemerkt er hierbei, "sollten nur durch Geschenke belohnt, nicht besoldet werden; es ist eine Verwandtschaft zwischen den glüdlichen Gedanken und den Gaben des Glüdst beide fallen vom himmel".

Unterbeffen rudte bas bramatifche Gefchaft langfam, aber grundlich vorwarts. Um fich bie englischen Buftanbe und Geschichte recht zu veranschaulichen, wurden vorerft biftorische Schriften gelesen. Am vierten Juni ward mit ber Ausarbeitung ber Maria ber Anfang gemacht; am funf und zwanzigsten Juli war ber erfte, am funf und zwanzigsten August ber zweite Aft vollendet 1. Er hatte die Busammen= funft ber Koniginnen im britten Aft gedichtet, ale er am britten September eine Paufe eintreten ließ, um eine fleine Reife zu feiner Schwiegermutter nach Rudolftadt zu machen. Er that es auch, um fich wieber in eine lyrifche Stimmung gu Gunften bes Almanache für 1800 gu verfegen. Mit bem Musenalmanach machte es fich ber Berausgeber biefes Jahr bequemer, ale fonft. Die liebenewurdige Dichterin, Fraulein von Imhof, lieferte ein epifches Gebicht in feche Befangen, bie Schwestern von Lesbos, welches mit einigen Beitragen von Matthiffon, Rosegarten, Gries und Anbern, bem Bedürfniß größtentheils genügte. Goethe machte es fic jum befondern Befchaft, jenes garte Frauenereignif, beffen Berfafferin ihn fruber als ein bochft fcones Rind, jest als - ein porzügliches Talent angog, feinen rigoristischen Runftfor= berungen möglichft anzunähern. Er ließ fich bie forgfältigfte Revision und häufige Ronferenzen mit ber Berfafferin nicht verdriegen; und Meper entwarf Zeichnungen ju bem Gebicht, welche aber ber Rupferstecher in ber punttirenden Manier aiemlich mittelmäßig nachbilbete. Schiller hatte verfprocen, wenigstens irgend etwas beizusteuern, und er glaubte um fo mehr Bort halten ju muffen, um es ju verhuten, bag Cotta . nicht auch an bem Almanach, wie bamals an ben Propplaen,

<sup>1</sup> Diefe Angaben find aus Schiller's Tagebuch genemmen.

einen Berluft erlitte. Bon ben Schweftern zu Lesbos mar eine Wirfung in's Große nicht zu erwarten. Er fam auf ben Gebanten einer neuen Art Xenien fur Freunde und murbige Zeitgenoffen. Der Wechsel bes Jahrhunderts ichien ihm feine unschidliche Beranlaffung ju fein, allen benen, mit benen man gewandelt und fich geforbert habe und auch allen perfonlich Unbefannten, beren Ginflug man auf eine nugliche Art empfunden, ein Denkmal zu fegen. "Freilich," fügt er bei, "vestigia terrent. Das Tabeln ift immer ein bankbarerer Stoff, als bas Loben, bas wiedergefundene Parabies ift nicht fo gut gerathen, ale bas verlorne, und Dante's Sim= mel ift auch langweiliger als feine Bolle. Außerdem ift ber Termin gar au fura für einen fo lobenswertben Borfag." Endlich kehrte er zu bem lang gebegten Plan bes Liebes von ter Glode gurud.

Befanntlich wurde bieses Meisterwert, beffen Inbalt und Runftwerth oben entwidelt wurden, in Weimar fpater theatralifc bargeftellt, und Goethe fnupfte an baffelbe in feinem Epi-Log bie tief empfundenen Tone feiner großen, erhabenen Trauer um ben fruhgeschiedenen Freund. "Schiller's Glode," ergablt er, "mit allem Apparat bes Giegens und ber fertigen Darftellung, die wir ale Didascalia icon langft verfucht batten, ward 1806 gegeben, und fo, daß bie fammtliche Schauspieleraesellicaft mitwirkte, indem der eigentliche bramatische Runftund Sandwerkstheil bem Meifter und ben Gesellen anbeim fiel, bas übrige Lyrische aber an bie mannlichen und weiblichen Glieder, von ben altesten bis zu ben jungften, vertheilt und jebem carafteriftisch jugeeignet warb. Sierdurch ließ fich bem Meifter und feinen Gefellen, herandringenden Neugierigen und Theilnehmenden eine Art von Individualität verleihen. Auch ber mechanische Theil bes Stude that eine gute Wirfung. Die ernfte Werfftatt, ber glubenbe Dfen, bie Rinne, worin ber feurige Bach berabrollt, bas Berichwinden beffelben in bie Form, bas Aufbeden von biefer, bas Bervorziehen ber Glode, welche fogleich mit Rrangen, bie burch alle Sande laufen, gefdmudt erfcheint, bas alles gufammen gibt bem Muge eine angenehme Unterhaltung." - Behn Jahre nach bes Dichtere Tod ward fein Andenken augleich mit bem

Sedächtniß Iffland's, bessen Seburtstag nicht weit von bem Tobestag Schiller's fällt, baburch bramatisch erneut und geseiert, daß zuerst die beiben letten Afte von Iffland's hagestolzen und ein sich anschließendes, den Berfasser versherrlichendes Nachspiel dargestellt, dann aber Schiller's Lied von der Glode nach der genannten Einrichtung vorgeführt wurde. hierauf trat eine Muse unter der hochschwebendeu Glode hervor, und sprach Goethe's Epilog 1. Indem wir den Leser wegen des Nähern dieser Feier des Todten auf Goethe 2 selbst verweisen, kehren wir zu dem Lebenden zuruck.

Der Musenalmanach für 1800 war ber lette, welchen Schiller berausgab, und nur in Betracht bes Liebes von ber Glode (bem Schiller noch bie Erwartung und ben Spruch bes Confucius vom Raume beifugte) fann man fagen, bag biefer Almanach fein fo bunnes Ende nahm, ale bie Bon Goethe enthält er gar nichts. Bir fonnen aber bem ungunftigen Urtheil, welches Goethe bei Edermann über die Berausgabe ber Boren und ber Musenalmanache fällt, er und Schiller batten an biefen periobischen Schriften nur ihre Beit verschwendet, fie hatten fich babei von ber Belt migbrauchen laffen und bas Unternehmen fei für fie felbft gang ohne Folge gewesen — wir fonnen biesem Urtheil - unmöglich beitreten. Wenn Goethe an einer andern Stelle beffelben Buches mit Bufriedenheit bavon fpricht, wie fie fich gur Thatigfeit gebett und getrieben batten - welcher außere Anlag war denn vorhanden zu diesem fördernden hegen und Treiben, ale eben biefe Beitschriften? Bewiß find fie bie Nöthigung gewesen zu manchem trefflicen Auffage, zu manchem unfterblichen Gebichte, wodurch bie Welt fo viel gewann, als die Berfaffer felbft. Richtiger fpricht Goethe hierüber an einem andern Orte 3: "Satte es nicht an Manuffript zu ben Boren und Musenalmanachen gefehlt, ich hatte die Unterhaltungen ber Ausgewanderten nicht geschrieben, ben Cellini nicht überfest, ich batte bie fammtlichen Balladen und Lieder, wie fie

<sup>&</sup>quot; Goethe's Berte in Duobez, Theil 13, S. 169.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft, Theil 45, S. 77.

<sup>3</sup> In einem Briefe an Christian Fr. Schult. S. Rheinisches Mufeum für Philologie, Jahrgang 4, heft 3.

venigstens damals, nicht gedruckt worden, die Elegien wären, wenigstens damals, nicht gedruckt worden, die Xenien hätten nicht gesummt und im Allgemeinen, wie im Besondern wäre gar manches anders geblieben." Was hier Goethe von sichsfagt, gilt in viel höherm Grade von Schiller, welchem seine besten ästhetischen Auffäße und schönsten kleineren Gedichte von diesen Zeitschriften abgezwungen wurden. Außerdem waren die Horen und Almanache unstreitig das äußere Band zwischen Schiller und Goethe, nicht nur die Einleitung ihrer Bekanntschaft, sondern auch der Grund und Boden, auf welchen sie ihre Freundschaft unterhielten. Daß aber dem jüngern, stets rastlos fortschreitenden Manne der größere Gezwinn zustel, kann nicht in Abrede gestellt werden.

Um breizehnten September fehrte Schiller wieber von Rubolftabt nach einem Anfenthalt von acht Tagen nach Jena gurud, und nachdem bie Familie am funften September vom Gartenhaus wieber in bie Stadt gezogen mar, marb unferm Freunde am eilften Oftober, Rachts um halb eilf Uhr, fein brittes Rind geboren. Die Schwiegermutter (fie marb allgemein chere mere genannt) ftellte alebalb fich ein, und bie fleine Raroline Benriette Louise ward am funfgehnten Oftober Bormittags getauft. Pathen waren bie chere mere, bie von Gleichen'ichen Chegatten und Goethe. Die Wochnerin befand fich in ber erften Beit nach Umftanben wohl; Goetbe fcidte ber "liebwerthen Frau" mit feinem fconften Gludwunsch ein Glas Eau de Cologne jur Erquidung. Mit ber Rleinen batte es auch einen guten Fortgang, und fie verfprach eine fromme, rubige Burgerin bes Saufes zu werben. bie Böchnerin verschlimmerte fich, ihre Bufalle gingen in ein förmliches Nervenfieber über, fie phantafirte, ber Schlaf ver-Am breiundzwanzigften Oftober ichrieb Schiffer in fein Tagebuch: "An diesem Tage ift Lolo febr frant geworben," Er fdwebte in großer Beforgniß, benn bas Schlimmfte fonnte eintreten, obgleich ber treffliche Argt Starte noch Troft einsprach. Ihre Phantaffen gingen ihm burch's Berg und unterhielten eine ewige Unrube. Die Rrante wollte niemand um fich leiben, ale ibn und ihre Mutter, welche burch ihren ruhigen und befonnenen Beiftand in biefen leibensvollen Tagen

bem Satten eine große Stute war. Auch bie Freundin Griesbach war mit ihrer Sulfe nabe. Schiller's Gesundheit fedoch bielt fic, obgleich ber Befummerte abwechselnd feche Rachte gang burdmachte. Das Fieber legte fich nach bem ein und amangigften Tag, aber bie Befinnung ftellte fich noch nicht ein; es zeigte fich eine große Schwache bes Ropfes und oft völlige Geiftesverwirrung. Ralte Umichlage wurden um ben Ropf gelegt, fo bag bie Rrante boch wieber auf Augenblide bie Ihrigen erfannte. Diefer Buftand erhielt fich geraume Der Schlaf stellte fich nachher wieber ein, aber bie Beit. Frau fprach mehrere Tage lang feine Sylbe, schien ihren Mann und ihre Mutter faum ju erfennen, und nahm beinabe nichts zu fich. Gine bartnadige Stumpfheit, Gleichgultigfeit und Abmesenheit bes Beiftes war es, was Schillern am meiften angftigte. Als er endlich wegen ihres lebens nicht meht in Sorgen ju fein brauchte, ale bie Befinnung allmablig wieberfehrte, ging er mit feiner Schwiegermutter einen balben Tag nach Beimar; ber immerwährende qualende Anblid und bie Nachtwachen hatten ben beforgten Gatten niedergebrudt, er bedurfte einer Beranderung und Erbolung. Die Rranke murbe in biefer Zeit ber zuverlässigen Pflege ber Frau Griesbach überlaffen. Seinen alteften Gohn Rarl nabm er mit, und ließ ihn bei Goethe gurud. Diefer fam nachber felbft nach Jena, um burch feine Gegenwart bes Freundes Gedanten abzuleiten und aufzurichten. ein und zwanzigften November tonnte Schiller in fein Notigenbuch ichreiben: "An diefem Tag ift Colo um vieles beffer gewefen und hat einen Brief geschrieben." Beinabe feche Bochen bauerte es, bis fie wieder gur Benefung aus ber fcmergvollen und beangstigenden Rrantheit jurudfehrte.

In bieser Zeit war an geistige Beschäftigung nicht zu benken, und Schiller hatte früher im ahnenden Borgefühl gessagt, er musse jest noch in ruhigen Tagen sein Drama mögslicht förbern, denn er wisse nicht, was ihm das häusliche Evenement Störendes bringen könne; doch fand er in den ersten Tagen nach der Niederkunft seiner Frau einige Mußestunden, um eine kleinere Arbeit auszuführen. Der herzog von Weimar, dessen Sewogenheit und Theilnahme er sich

fortwährend zu erfreuen hatte, munichte ben Plan zu seiner Maltheser=Tragodie zu sehen. Wir wiffen, wodurch Schiller auf die Idee zu diesem Schauspiel geführt wurde, und was ihn bewog, daffelbe einstweisen zuruckzulegen i. Denn aufgegeben hatte er diesen Plan keineswegs. Seine Maltheser beschäftigten ihn häusig, wenn er von seinen poestischen Arbeiten ausruhte.

Um doch etwas zu thun, arbeitete Schiller sett das Schema dieser Tragödie für seinen huldvollen Herzog in's Reine. "Es wird mit diesem Stoff recht gut gehen," urtheilte er 2, "das punctum saliens ift gefunden, das Sanze ordnet sich gut zu einer einsachen, großen und rührenden Handlung. An dem Stoff wird es nicht liegen, wenn keine gute Tragödie, und so wie Sie wünschen, daraus wird." Schiller's Leben war zu kurz für alle seine Plane — nur der Entwurf sindet sich in der Sammlung seiner Werke; seine Willensmeinung hat er testamentarisch hinterlassen.

Es ift febr ju bedauern, bag biefer Plan nicht ausgeführt worden ift. So viel man aus ber Idee urtheilen fann, wurde und Schiller eine Aeschyleische Tragobie geliefert baben, welche an Erhabenheit beinahe alle feine anbern Tragodien übertroffen batte. Die Scenen, in benen fich ber Grofmeifter und St. Prieft bem Tobe weihen und auch bie übrigen Drbeneglieder mit ihrem Belbenfinn erfullen, St. Prieft's Leiche nam auf die Bühne gebracht wird und der Bater die hohe Bestimmung seines verklärten Sohnes preis't - enthalten ben erhabenften Beroismus, und mußten gur Darftellung beffen brangen, woburd ber Menfc jebem Scichid überlegen ift. Das Schidfal wird bier, beffer als burch Rebensarten, burch bie furchtbare Türkenmacht im hintergrund reprasentirt, welche bie Insel umgurtet bat und bie fleine Schaar ber Ritter gu erbruden brobt, und bie um fo fcredlicher erscheint, ba wir fie nicht unmittelbar por und fpielen feben, sondern von ihren Berwüftungen nur aus bem Munde berer boren, welchen biefe ebenfalls bevorfteben. Das Grandiofe ber Beffurmung bes

<sup>&#</sup>x27; Siehe Band 3, S. 280, 282 und 284 f.

<sup>2</sup> Briefwechfel zwifchen Schiller und Goethe, Theil 5, S. 198.

Forts St. Elmo, welche eigentlich der Stoff der Tragsbie ift, wird durch die Befürchtungen und Entschlüsse der nicht unsmittelbar theilnehmenden Ritter gesteigert. Es ist eine doppelte Handlung, eine auf und eine zweite hinter der Scene, die mit einander in Wechselwirkung stehen. Dabei ist der Plan ganz einsach und natürlich, wodurch sich der Entwurf dieses Stüds zu seinem Bortheil von der Braut von Messina unterscheidet, deren Komposition an sehr schwachen Fäden hängt. Dem Chore ist in den Malthesern eine freiere, selbstständigere Stellung angewiesen, als in diesem Schauspiel: er vertritt den reinen, guten Geist des Ordens. Kurz, in dem Schema liegen nur Keime des Gedeihlichen. Durch einen hocherhabenen Charaster würde sich dieses Orama ausgezeichnet haben.

Gegen Ende Novembers 1799 genas Schiller's Gattin von ihrer schweren Krankheit, und schon am dritten December desselben Jahres hielt die Schiller'sche Famile ihren Ueberzug

von Jena nach Weimar.

Mit bem Gebanken, Jena gegen Weimar gu vertaufchen, hatte fich unfer Freund seit Jahren getragen. Berbft 1795 fpricht Sumbolbt in einem Briefe an ihn davon, daß der Aufenthalt in einer größern Stadt ihm mehr Stoff von außen zuführen, und ihm eine frobere, mannigfaltigere Erifteng gewähren wurde, benn er lebe boch meiftentheils in einer mahren Ginsamkeit. Sumboldt rath ibm baber, seinen früher einmal lebhaft ergriffenen Plan wieder hervorzusuchen - nämlich nach Weimar zu ziehen. Bis babin ging noch manches Jahr bin. Es wurde ibm 1798 bie Burbe eines Professors ordinarius durch seinen Herzog zu Theil, von welcher er nur wunichte, daß fie ibn mochte warmer halten; benn etwas Reelles war nicht bamit verfnupft. Dag er aber jest einen Schwager und eine Schwägerin in Beimar batte, war ein neuer Reig, ber besonders für feine Frau febr anlodend fein mußte. Goethe rieth ibm, er folle fich nach einem Quartier für ben Winter in Weimar umsehen; wenn ibm auch bas Schauspiel nichts gewähre, fo fei es boch immer ein großer Genug, alle acht Tage eine artige Oper gu boren; abrigens werde es ihm bei bem befannten Beimar'ichen 3folationespftem an ber Ginsamkeit zu Saufe nicht fehlen, und

es wurde auch von Bortheil für ihn fein, die außern Ginwirfungen nicht gang auszuschliegen. Aber ein folches Winterquartier ftand, weil bie Wohnungen überhaupt fehr felten und theuer waren, boppelt ichwer zu miethen. Als Wallen= ftein vollendet mar, erwachte bie alte Ibee mit neuer Starfe, und felbft ber allgemeine Beifall ichwellte und erweiterte feine Buniche. Berabe im Sommer 1799 war Goethe burch Gefchafte und Störungen gebindert, bag er eine lange Beit gar nicht nach Jena fommen fonnte, und es wandelte ben einfamen Dichter oft eine große Sebnfucht nach Gebankentausch mit einem gleichgestimmten Beifte an. "Es wird meiner Erifteng einen gang andern Schwung geben, wenn wir wieder Bufammen find," fcreibt er; "benn Sie wiffen mich immer nach außen zu treiben; wenn ich allein bin, verfinke ich in mich felbft." Bas follte er auch noch in Jena weilen, wo ibn fein Geschäft band, wo man mit ben Philasophen selbft nur Rarten fpielen fonnte?

Bei ber Ausarbeitung seiner Maria Stuart fühlte er bas Bedürfnig theatralifder Unschauungen besonders lebeaft. "Ich werbe mich ichlechterbings entschließen muffen, bie Dintermonate in Beimar zuzubringen. Die öfonomischen Mittel gur Realifirung biefer Sache follen mich gunachft beschäftigen." Goethe versprach, bas Seinige bagu beigutragen, um biefes lobliche Borhaben ju erleichtern. Die größten Schwierigfeiten machte bie Bohnung. Auf einen Borichlag Goethe's, bag er felbft, von feiner Familie getrennt, in einem Quartier im bergoglichen Schlof wohnen mochte, wollte er nicht eingeben. Er werbe es immer vorziehen, antwortete er, wenn es fich machen laffe, mit feiner Familie zusammen zu wohnen. traf fich endlich, bag er bas logis miethen fonnte, in welchem bisher seine alte Freundin, Frau von Ralb, gewohnt hatte. Er gablte jahrlich bunbertzweiundzwanzig Thaler; benn baran war nicht gu benten, die Wohnung nur fur ben Winter au Der Kontraft mußte fogar auf mehrere Jahre mietben. geschloffen werben.

"Sobald Sie wegen Ihres Quartiers einig sind," schrieb Goethe, "wollen wir fur holz forgen, ein Artifel, an ben

man in Zeiten benten muß." Es war Schillern ichon vor fünf Jahren eine Bulage versprochen worden, und fein Bergog war ibm immer bulbreich gewesen; Schiller wandte fich fest an ibn in einem noch erhaltenen Brief t. Das einfache, wahrhaftige Schreiben brudt gang ben ehrenfesten Character eines Biebermannes aus, ber fich feinem gutigen Furften mit vollem Bertrauen naben barf. Wie batte fein rechter Sinn auch bie rechte Sprache verfehlen fonnen? Schiller's Bitte war übrigens auch baburch motivirt, bag ber Bergog ibm in bem verfloffenen Fruhjahr ben Bunfc zu erfennen gegeben batte, bag er öftere nach Weimar tommen und langer ba bleiben möchte; auch hoffte er burch feine Gegenwart bem Theater Rugen verschaffen ju tonnen, wozu er fich gegen Soethe von gangem Bergen erbot. Diefem war, nach feinem eigenen Geständniffe, bas Runftftud nie gelungen, mit feinem Anordnen und Befehlen ein afthetisches Anregen und Beleben au verbinden 2. "Der Bergog bestimmte ibm," ergablt Goethe bei Edermann, "bamals einen Sehalt von jahrlich taufend Thalern, und erbot fich, ibm bas Doppelte ju geben, im Kall er burch Rrantheit verhindert sein follte, ju arbeiten. Schiller lebnte biefes lette Anerbieten ab und machte nie bavon Gebrauch. 3ch habe bas Talent, fagte er, und muß mir felber belfen tonnen. - Nun aber bei feiner vergrößerten Familie in ben letten Jahren, mußte er ber Erifteng wegen jahrlich zwei Stude ichreiben, und um diefes ju vollbringen, trieb er fich, auch an folden Tagen und Wochen zu arbeiten, in benen er nicht wohl war; fein Talent follte ihm ju jeder Stunde geborden und zu Gebote fteben" 3.

Sind auch diese Angaben nicht ganz richtig, so war boch jedenfalls für bas holz in feinem Quartier vorerst gesorgt, und er konnte seine Uebersiedelung bewerkftelligen. Auch für seine eben genesene Gattin war es ein dringendes Bedürfniß, ben schmerzlichen Erinnerungen ihrer Krankheit zu entstiehen, um in der neuen Umgebung die gewohnte Heiterkeit wieder

Briefwechfel zwischen Schiller und Goethe, Theil 5, S. 178 f.

Benbafelbft Theil 3, G. 355.

<sup>3</sup> Edermann's Gefprache mit Goethe, Theil 1, S. 308.

zu gewinnen. Was Schiller selbst erwartete, darüber drückt er sich gegen Goethe so aus: "Iwar verberge ich mir nicht, daß- sich von dem Einstuß der dortigen Societät eben nicht viel Ersprießliches erwarten läßt, aber der Umgang mit Ihnen, einige Berührungen mit Meyern, das Theater und eine gewisse Lebenswirklichkeit, welche die übrige Menschenmenge mir vor Augen bringen muß, werden gut auf mich und auf meine Beschäftigung wirken."

Wir beschließen unsern Bericht über die kleinen Lebensverhältnisse des großen Dichters nicht, ohne zwei Briefe an
feine Mutter aus dieser Zeit mitgetheilt zu haben 1. Bei
ben vielfältigen Arbeiten und Bestrebungen und der großen
Masse von Werken dieser Jahre ist es besonders erfreuend
und rührend, bei Schillern in dem Kreise seiner Liebe zu
weilen. Der erste Brief ist geschrieben, als er die Nachricht
vom Tode seines Bater erhalten hatte, schon im September
1796 2; aus dem zweiten sehen wir, daß ihm bei seinem
Weggehen von Jena nicht tausend, sondern — vierhundert
Thaler jährlichen Gehalts zugesichert waren.

Dine Datum.

## Liebfte Mutter!

"Herzlich betrübt ergreise ich die Feber, mit Ihnen und ben lieben Schwestern ben schweren Berlust zu beweinen, den wir zusammen erlitten haben. Zwar gehofft habe ich schon eine Zeitlang nichts mehr; aber wenn das Unvermeibliche eingetreten ist, so ist es immer ein erschütternder Schlag. Daran zu benken, daß etwas, das uns so theuer war, und woran wir mit den Empsindungen der frühen Kindheit ge-hangen und auch im spätern Alter mit Liebe gehestet waren, daß so etwas aus der Welt ist, daß wir mit allem unserm Bestreben es nicht mehr zurüdbringen können, daran zu denken ist immer etwas Schreckliches. Und wenn man erst, wie Sie, theuerste, liebste Mutter, Freude und Schmerz mit dem

<sup>1</sup> Siehe bie bei Schweizerbart in Stuttgart 1839 erschienenen Nachtrage ju Schiller's Berten, Band 2, S. 469 ff.

<sup>2</sup> Siehe Theil 3, S. 168 f.

verlorenen Freund und Gatten fo lange, fo viele Sabre getheilt bat, so ift die Trennung um so schmerglicher. wenn ich nicht einmal baran bente, was ber gute verewigte Bater mir und uns allen gewesen ift, fo fann ich mir nicht ohne wehmuthige Rührung ben Befdluß eines fo bedeutenben und thatenvollen Lebens benten, bas ibm Gott fo lange und mit folder Gesundheit friftete, und bas er fo redlich und ehrenvoll verwaltete. Ja mahrlich, es ift nichts Geringes, auf einem fo langen und mubevollen Laufe fo treu auszubalten, und fo wie er noch im breiundfiebenzigften Jahre mit einem fo findlichen, reinen Ginn von ber Welt gu icheiben. Möchte ich, wenn es mich gleich alle feine Schmerzen foftete, fo uniculbig von meinem leben icheiden, als Er von bem feinigen! Das Leben ift eine fo fcwere Prufung, und bie Bortheile, die mir bie Borfebung in mancher Bergleichung mit ibm vergonnt haben mag, find mit fo vielen Gefahren für bas berg und für ben mabren Frieden verfnupft. will Sie und bie lieben Schweftern nicht troften, 3hr fühlt alle mit mir, wie viel wir verloren haben, aber 3hr fubit auch, daß der Tod allein dieses lange Leiden endigen konnte. Unserm theuren Bater ift wohl, und wir alle muffen und werden ibm folgen. Die wird fein Bild aus unferem Bergen erloschen, und ber Schmerz um ihn foll uns nur noch enger unter einander pereinigen."

"Bor fünf und sechs Jahren hat es nicht geschienen, daß Ihr, meine Lieben, nach einem solchen Verluste noch einen Freund an einem Bruder sinden, daß ich den lieben Vater überleben würde. Gott hat es anders gefügt, und er gönnt mir noch die Freude, Euch etwas sein zu können. Wie bereit ich dazu bin, darf ich Euch wohl nicht mehr versichern. Wir kennen einander alle auf diesem Punkt und sind des lieben Vaters nicht unwürdige Kinder."

"Sie, theure Mutter, muffen sich Ihr Schickfal jest gang felbst mablen, und in Ihrer Bahl foll keine Sorge Sie leiten. Fragen Sie sich felbst, wo Sie am Liebsten leben, hier bei mir, ober bei Christophinen , ober im Baterland mit ber

Frau Hofrathin Reinwald in Meiningen.

· Louise i. Wohin Ihre Wahl fällt, da wollen wir Mittel dazu schaffen. Bor der hand muffen Sie ja doch, der Umstände wegen, im Baterlande leben, und da läßt sich unters deffen alles arrangiren."

"In Leonberg, glaube ich, würden Sie die Wintermonate noch am leichtesten zubringen, und mit dem Frühjahr kämen Sie mit der Louise nach Meiningen, wo ich aber ausdrücklich rathen würde, eine eigene Wirthschaft zu treiben. Doch davon das nächste Mal mehr. Ich würde darauf bestehen, daß Sie hieher zu mir zögen, wenn ich nicht fürchtete, daß es Ihnen bei mir viel zu fremd und zu unruhig sein würde. Sind Sie aber nur erst in Meiningen, so wollen wir Mittel genug sinden, uns zu sehen und Ihnen die lieben Enkel zu bringen."

"An Reinwald habe ich wieder geschrieben und ihm vorgestellt, daß Christophine sich jest nicht sogleich auf den Ruckweg machen kann. Dhnehin kann ja jest noch Niemand
durch jene Gegend reisen. Ift alles Unangenehme der Geschäfte vorbei und sind Sie, liebste Mutter, etwas beruhigt,
so kann sie dem Bunsche ihres Mannes nachgeben."

"Ein großer Troft ware mir's, Sie, liebste Mntter, wenigstens in ben ersten brei, vier Wochen nach ber Trennung
von Christophinen bei Bekannten zu wissen, weil bie Geselschaft unserer Louise Sie boch immer an die vorigen Zeiten
au febr erinnern wird."

"Sollte aber keine Pension von dem Herzog gegeben werben und der Berkauf der Sachen Sie nicht zu lange aufhalten, so könnten Sie vielleicht mit den Schwestern gleich nach Meiningen reisen, und würden sich dort in der neuen Welt um so eher beruhigen."

"Alles, was Sie zu einem gemächlichen Leben brauchen, muß Ihnen werden, beste Mutter, und es ist nun hinfort meine Sache, daß keine Sorge Sie mehr drudt. Nach so viel schwerem Leiden muß der Abend Ihres Lebens heiter oder doch ruhig sein, und ich hoffe, Sie sollen im Schoofe Ihrer Kinder und Enkel noch manchen frohen Tag genießen."

<sup>&#</sup>x27; Spater an Franth verheirathet, ber querft Pfarrer in Kleverfulgbach, bann in Modmuhl war; vergl. Theil 1, S. 5.

"Alles, was unfer theurer Vater an Briefschaften und Manuscripten hinterlassen, kann mir burch Christophinen mitgebracht werden. Ich will suchen, seinen letten Wunsch zu erfüllen, ber auch für Sie, liebste Mutter, Ruten bringen soll."

"Herzlich umarmen wir Sie und die lieben Schwestern. Weine Lotte würde felbst geschrieben haben; aber wir haben beute das haus voll Säste und in dieser Zerstreuung war's unmöglich. Sie hat mit mir den verewigten Bater, den sie immer recht herzlich geliebt, beweint, und ihr tiefer Antheil an diesem Berlust hat sie mir noch lieber und theurer gemacht. Auch meine Schwiegermutter und Wolzogens, die gerade hier sind, sind sehr davon gerührt worden und lassen tausendmal grüßen. Ihr ewig dankbarer Sohn

F. Sh."

"Weiner guten Louise wunsche ich zu ihren guten Ausssichten und dem braven jungen Mann Glud, der ihr seine Hand anbietet und durch seine edles Betragen an dem Krantenlager unseres Baters seine rechtschaffene Gesinnung an den Tag gelegt hat. Bielmals soll sie mich ihm, als meinem fünftigen Schwager, empfehlen, und ihn im voraus meiner Freundschaft und herzlichen Ergebenheit versichern."

Bena, ben 8. Oftober 99.

"Mit großer Freude, liebste Mutter, haben wir die guten Aussichten, die sich unserer lieben Louise endlich geöffnet haben, vernommen, und wünschen ihr herzlich dazu Glüd. Da sie Gelegenheit gehabt hat, den Mann, mit dem sie sich entschließt, ihr Leben fünftig zuzubringen, genau kennen zu lernen, so wird sie in diesen Stand keine anderen Erwartungen mitbringen, als die auch erfüllt werden können; sie wird sich in seine Gemüthsart zu schieden und alles, was an diesem Stand anhängig ist, zu ertragen wissen. Ein eigener Geerd und die hausfräuliche Würde werden ihr viel Freude machen, wie ich nicht zweiste, und auch das wird ihr kein geringes Bergnügen sein, daß sie ihre gute liebe Mutter im eigenen wohlbestellten Hause bewirthen und psiegen kann."

"Ihnen, liebste Mutter, muß es zu großem Eroft gereichen, alle Ihre Rinder jest verforgt zu feben und in einem jungen Geschlecht wieder aufzuleben. Meine zwei Rleinen find Gottlob bisher immer gesund geblieben, und dem neuen Antommling, der nicht über drei Wochen mehr ausbleiben kann, sehen wir mit froher Hossung entgegen. Wir haben eine gute Amme aussindig gemacht; ohne eine solche hätten wir das Kind nicht mehr aufzuziehen gewagt, denn der kleine Ernst hat zwei ganze Jahre gebraucht, um sich von seiner Schwächlichseit zu erholen, und hat uns mehrmal durch gesfährliche Zufälle in Schreden gesetzt."

"Wir werden nach überftandenen Wochen meiner Frau nach Beimar gieben und ben Binter bort gubringen. 3ch habe Gefcafte bort, und ber Bergog will mich bort haben; er hat mir begwegen auf eine febr ichmeichelhafte Beife meine Besoldung verdoppelt, so daß ich jest vierhundert Thaler von ibm habe, jabrlichen Behalt. Es ift freilich noch ein fleiner Theil beffen, mas unfere Wirthichaft jahrlich braucht; indeffen ift es boch eine große Erleichterung, und bas lebrige fann ich burch meinen Fleiß, ber mir wohl bezahlt wird, recht aut verdienen. Wir fteben uns jest boch, mit bem, was uns meine Schwiegermutter jahrlich gibt, auf etwas über taufend Gulben Reichegelb; dies nehme ich ein, ohne etwas bafur gu thun, und taufend vierbundert Bulben, die ich noch außerbem brauche, habe ich noch alle Jahre burch meine Bucher verbient. Beil bas Soly in Beimar theurer ift als bier, fo find mir noch vier Deg Bolg für biefen Winter unentgelblich angewiesen worden, und ich habe noch allerlei fleine Bortheile ju hoffen, benn ich ftebe febr gut beim Bergog und ber Bergogin."

"Das Präsent in Silber 1, von bem ich biesen Sommer schrieb, ist auch angekommen und sehr prächtig. Es wird auf fünfundzwanzig Louisd'ors geschätt. Weil wir künftig nur ben Sommer in Jena zubringen und im Garten wohnen, so habe ich nun kein Quartier mehr in ber Stadt und bafür eines in Weimar, welches sehr geräumig und hübsch ist. Binnen einem Jahr hoffe ich mich doppelt meublirt zu haben, daß ich bes herumziehens mit meinen Sachen nicht bedarf."

<sup>1</sup> Siehe Theil 4, 6. 118.

"Lottchen und Karl grußen Sie herzlich, liebste Mutter. Ich hoffe im nächsten Brief bas Nähere zu erfahren, wann Louise Hochzeit macht. Tausendmal umarme ich Sie, ewig mit der herzlichsten Liebe Ihr dankbarer Sohn Schiller."

"herr Professor Abel schrieb mir fürzlich und erzählte mir, daß er Sie in Leonberg gesprochen. Grußen Sie ihn aufs beste von mir."

## Viertes Rapitel.

Ueberficht ber Runftanfichten Schiller's, welche in feinem Briefwechfel mit Goethe enthalten find.

Die Korrespondenz zwischen Schiller und Goethe wird, seit die Freunde in Einem Orte wohnten, seltener und verliert merklich an Interesse und Gehalt. Sie versparten sich wichtige Gegenstände für das Gespräch auf; denn sie waren nur noch selten und auf kurze Zeit von einander getrennt. Hier möchte daher der Ort sein, Schiller's Kunstansichten und kritische Urtheile aus diesem Brieswechsel, an welchen die vier ersten Bände so reich sind, übersichtlich zusammenzureihen.

Diese Darstellung wird uns den sortgang der äfthetischen Sedankenentwickelung Schiller's bezeichnen, und schließt sich organisch an die früher stizzirten philosophischen Aussätze an. Ueberschlagen wir seinen theoretischen Seistesgang im Großen, so sehen wir, wie er von der Spekulation über das Erhabene und Schone ausging, dann dessen Werth für das wirkliche Menschenleben nachwies, hierauf die möglichen Dichtungsweisen untersuchte, die er zulest mit beiläufigen, aus der Praxis geschöpften Ansichten und mit Urtheilen über bestimmte, ihn interessirende Kunstwerse endigte. hier ift also ein gegliederstes Absteigen vom Allgemeinen zum Besondern und Einzelnen,

eine ftufenmäßige Annäherung an bas Praftische von ben bochften Prinzipien.

Es galt Schillern seit seiner ernstlichen Rücklehr zur Poesie allein um die Darstellung, und hierauf bezog er nun sein Denken. Er machte nur noch gelegentliche Streifzüge in das Feld der Metaphysik. Aber da er die sittlich ästhetische Welt zu einer ziemlichen Bollendung in seinem denkenden Bewustssein ausgebildet hatte, so genoß er den Vortheil, sich alles Borkommende tiefer, klarer und bestimmter deuten zu können. Es sinden sich auch überall Bezüge zwischen seinem System und diesen besondern Ansichten und Urtheilen.

Wie wir schon früher bemerkten 1, schlug er sett ben Werth der Spekulation für die poetische Aussübung sehr gering an. Er widerrieth Goethen, wie dieser bei Edermann versichert, das Studium der Kant'schen Philosophie. Kant könne ihm nichts geben; in Goethe's richtiger Intuition liege alles vollftändig, was die Analysis nur mühssam suche, und er brauche nichts von der Philosophie zu borgen, sondern diese könne nur von ihm lernen. Er that den Ausspruch, daß am Ende doch die Hauptsache auf dem Zeugnisse der Empsindung beruhe, und also einer subsektiven Sanktion bedürfe, die nur die Beistimmung unbefangener Gemüther gewähren könne 2. Er verlangte zur richtigen Beurtheislung eines Kunstwerkes außer dem Berstand auch die Einsbildungskraft 2 und "das, was man Gemüth nennt 4".

Goethe bichtete mehr nach einem gewissen Inftinkt, als nach Begriffen. Auch Schiller ging von einem bewußtlosen Anfang aus, nur verdutlichte er sich seine Phantasien und Gefühle und gestaltete sie vernunftgemäß idealisch, ehe er sie barstellte. Resterion und Produktion durchschlangen sich. "In Ihnen," schreibt er an Goethe", "trennen sich diese beiden Seschäfte und das eben macht, daß beide als Geschäft so rein ansgeführt werden. Sie sind wirklich, so lange Sie

<sup>.</sup> Siehe Theil 3, S. 361.

<sup>2</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, G. 57.

Briefwechsel zwischen Schiller und humbolbt, S. 438 ff.

<sup>.</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, S. 373.

<sup>.</sup> Ebenbafelbft Theil 4, S. 1 f.

arbeiten, im Dunkeln und bas Licht ift blog in Ihnen; und wenn Sie anfangen gu reflettiren, fo tritt bas innere Licht von Ihnen beraus und bestrahlt bie Gegenftande Ihnen und andern. Bei mir vermischen fich beibe Wirkungsarten, und micht febr jum Bortheil ber Sache". An einer anbern Stelle führt er feine Meinung weiter aus : "Der Dichter fangt mur mit bem Bewußtlofen an, ja er hat fich gludlich gu Schäten, wenn er burch bas flarfte Bewuftsein feiner Drerationen nur fo weit fommt, um die erfte bunfle Totalibee feines Berfes in ber vollendeten Arbeit ungeschwächt wieder au finden. Dhue eine folde buntle, aber machtige Totalibee, Die allem Technischen vorhergeht, fann fein poetisches Werf entfleben, und bie Poefie, baucht mir, befieht eben barin, jenes Bewußtlose aussprechen und mittheilen ju fonnen, b. h. es ine Objett übergutragen. Der Richtpoet fann fo gut, ale ber Dichter, von einer poetischen Ibee gerührt sein, aber er fann fie in tein Objett legen, er fann fie nicht mit einem Auspruch auf Nothwendigfeit barftellen. Eben fo fann ber Nichtpoet fo gut, ale ber Dichter ein Produtt mit Bewußte fein und mit Nothwendigfeit bervorbringen; aber ein folches Wert fängt nicht mit bem Bewußtlosen an und endigt nicht in demfelben. Es bleibt nur ein Werf ber Besonnenheit. Das Bewußtlose mit bem Besonnenen macht bem poetischen Runftler aus". Wenn Schiller baber bem Schelling bie Behauptung nicht zugeben konnte, bag bie Runft vom Bewußtfein ausgehe, so war er mit ber entgegengesetten Meinung, welche bie Schlegel ju Wortführern batte, noch unzufriedener. Daber, fcreibt er an Goethe bei Gelegenheit ber Ueberfenbung eines Journals: "Sie werben erstaunen, barin gu lefen, bag bas mabre Bervorbringen in Runften gang bewußtlos fein foll, und bag man es besonders Ihrem Genius jum großen Borgug anrechnet, gang ohne Bewußtfein gu Sie haben also febr Unrecht, fic, wie bisber, raftlos babin ju bemuben, mit ber größtmöglichen Befonnenbeit zu arbeiten und fich Ihren Prozeg flar zu machen. Der-Naturalism ift bas mabre Zeichen ber Meifterschaft, und fo bat Sophofles gearbeitet .

<sup>.</sup> Briefwechfel zwifchen Schiller und Goethe, Theil 5, S. 284.

Es ift aber nicht zu bezweifeln, daß Goethe biefem bewußtlosen Prozeg mehr einraumte, als Schiller. felbft fpricht fich hieruber bestimmt genug aus: "3ch glaube, baff alles, mas bas Benie als Benie thut, unbewufit ge-Det Menich von Genie fann auch verftandig bandeln, nach gepflogener Ueberlegung, aus Ueberlegung; bas geschieht Rein Wert bes Benies fann aber alles nur fo nebenber. burch Reflexion und ihre nachsten Folgen verbeffert, von feinen Reblern befreit werben; aber bas Benie fann fich burd Reflexion und That nach und nach bergestalt binaufheben, baf es endlich mufterbafte Berte bervorbringt" 1. nig halt Goethe auf die Theorie, daß er fagt, es gebe am Ende feinen andern Weg, fich afthetisch auszubilben, als theilnebmende Betrachtung und lebung 2. Dann aber war Schiller's Besonnenheit beim Dichten vorzüglich ein Reflettiren auf feinen Gemuthezustand und ein Steigern feiner Befühle zu allgemeinen Ibeen; Goethe's Besonnenheit bagegen war nicht auf die eigenen Beiftesthätigfeiten gurudgebogen, fondern ging gleichfam in die rubige und, feste Unschauung bes Gegenstandes auf. Wenn er reflektirte, fo geschab es, wie Schiller oben bemerft, nicht jur Zeit bes Dichtens, und feine Reflexionen felbft wurzelten immer in ber Unschauung. Goethe idealisirte baber nicht ben Inhalt feiner Dichtungen, sondern nur deffen Form; Schiller's verallgemeinernde Reflexion erhob auch ben poetischen Stoff auf ibeellen Boben.

Einer der Hauptpunkte, auf den sich Schiller's jetige praktische Urtheile bezogen, war die Selbst fan dig keit der Poesie und schonen Runst überhaupt. Schon früster, namentlich in der Abhandlung über das Pathetische 3, hatte er auf das bestimmteste die Unabhängigkeit des Poestischen vom Moralischen nachgewiesen 4. Aber seine Theorie mußte das erstere vom leztern immer von neuem befreien, weil sein mächtiges sittliches Interesse seine Dichtung immer

Briefmechfel zwischen Schiller und Goethe, Theil 5, G. 258.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft, Theil 3, S. 146.

<sup>3</sup> Schiller's Werfe in E. B., S. 1168. 2. u. (Dftavausgabe B. 11, C. 505 f.).

<sup>·</sup> Siehe Theil 2, E. 336.

wieber an fich rig und fie einem fremben Dienft unterordnen wollte. Jedes Runftwerf follte nur feiner eigenen Schonbeiteregel und feiner andern Forberung unterworfen fein; aber gerade auf diesem Wege werbe es mittelbar alle übrige Forberungen am beften befriedigen. Die poetifche Stimmung fei ein felbftftanbiges Sange, in welchem alle Unterschiebe und Mangel verschwanden, und die Poefie burfe es eben fo wenig auf die Beredlung, wie auf die bloge Erholung abgefeben haben t. Die rein aftbetifche Birfung eines Runftwerkes gebe fich burch eine, mit Rraft und Ruftigkeit verbundene, bobe Gleichmuthigfeit und Freiheit bes Geiftes So lagen ihm bas Moralifde und bas Aefthetifche in zwei verschiedenen, wenn auch angrenzenden Gebieten. Er fagte, daß fich bas Moralifche nur auf unfern Willen, bas Aefthetische auf bas Bange unserer verschiedenen Rrafte beziehe 2, und fand auch ben Unterschied beiber barin, bag bas Aefthetische in einer Mannigfaltigfeit von Eremplaren, bas Moralifche bingegen nur in einem einzigen realifirt werben tonne 3. Schiller wollte baber nie lehren und beffern, fondern bezwecte bie allgemeine veredelnde Wirfung auf ben gesammten Menfchen, welche er bie afthetische Erziehung nannte. Daber tabelt er es an Friedrich Seinrich Jacobi, baf biefer an Bilbelm Meifter moralifche Forderungen anlege; und fügt bingu: Sobald mir einer merfen lagt, bag ibm in poetischen Darftellungen irgend etwas naber anliegt, als die innere Nothwendigkeit und Wahrheit, fo gebe ich ihn Eben fo rugt er es an Diberot's afthetischen Ausfpruchen, dag berfelbe noch viel zu fehr auf fremde und moralifche 3mede febe, und biefe nicht genug in bem Buftanbe und Charafter ber Personen und in ber Darftellung selbst fuche; immer muffe ibm bas icone Runftwerf zu etwas anberm bienen, er fuche ben Effett ber iconen Runfte in einem bestimmten Resultat für ben Berftanb ober für bie

<sup>1</sup> Chiller's Berte in G. B., G. 1255. (Oftavansg. Bb. 12, G. 312).

<sup>2</sup> Cbenbafelbft S. 1211. 1. v. (Oftavausgabe B. 12, S. 108). Ebenbas felbft S. 1209. Anmerk. (Oftavausg. B. 12, S. 101 f.).

Beiller's und humboldt's Briefwechfel , G. 414.

<sup>.</sup> Briefwechsel zwifchen Schiller und Ocethe, Theil 1, G. 124

moralische Empfindung . Diberot babe bei all feinem boben Benie, tiefen Gefühl und flaren Berftand boch nicht einseben fonnen, dag bie Rultur burch Runft ihren eigenen Bang geben muffe, und daß fie feiner andern subordinirt fein fonne, ungeachtet fie fich an alle übrige fo bequem anschließe 2. Much an ben Deutschen bat Schiller bief zu tabeln. Recension, die er über hermann und Dorothea gelesen, habe es ibm wieder aufs neue bestätigt, "bag bie Deutschen nur fur's Allgemeine, fur's Berftanbige und fur's Moralische, und nicht für bas Poetische Ginn haben" 3. Die wenigsten Denfcen, bemerft er, tonnen in ber Runft bie nadte Ratur obne Störung genießen 4. Diefe Trennung bes Mefthetischen vom Moralifden war benn auch eine hauptursache, warum er in feine Dichtungen bie Baterlandeliebe nicht ale ein förderndes Moment einfließen ließ. Er meinte, die Poefie folle nicht auf ben Staatsburger in bem Menfchen, fondern auf ben Menschen in bem Staatsburger zielen; benn ibr Wirfungefreis fei bas Total ber menfchlichen Natur und fie führe fein besonderes Beschäft aus, wie g. B. bas fei, Rationalgefühle zu entzünden 5. Schiller war, wie in feiner Siftoriographie, fo and in feiner Dichtfunft ein Rosmovolit. Doch lag ihm bie Rudficht auf Zeitgenoffen und Baterland bei weitem nicht fo fern, als Goethen. Er rechnet es Bermann und Dorothea ale ein Berbienft an, bag bas himmlische Gemalbe ben Deutschen in seiner Reigung und feinen Bedürfniffen berühre; und meint, ber Dichter muffe ben Forberungen feines Zeitalters entgegen fommen, benn es fei eben so unmöglich als undankbar für ibn', wenn er feinen vaterlandischen Boben gang verlaffen, und fich feiner Beit wirklich entgegensegen wollte .

Bie es fich Schiller angelegen fein ließ, die Poefie von ber Gerichtsbarfeit bes Moralischen und Politischen qu

<sup>1</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, S. 185.

<sup>2</sup> Ebendafelbft G. 196.

<sup>3</sup> Ebenbafelbft Theil 4, S. 2.

<sup>4</sup> Ebenbafelbft Theil 3. G. 270,

<sup>5</sup> Schiller's Berte in E. B., E. 1168. 2. (Oftavausgabe Bb. 11, S. 505).

<sup>.</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 4, G. 12.

befreien, fo machte er ihre Rechte auch gegen bie bloge Ratur geltenb. In ber Abhandlung über bas Erhabene entwidelt er feine gange Unficht bieruber : Die Runft babe alle Bortheile ber Natur, ohne ihre Feffeln mit ihr an theis Ien, benn fie behandle basjenige als Sauptzwed und als ein eigenes Banges, mas bie Ratur - wenn fie es nicht gar abfichtelos hinwerfe - bei Berfolgung eines ihr naber liegenden Zwede blog im Borbeigeben mitnehme; die Runft fei völlig frei, weil fie von ihrem Gegenstande alle Schranten absondere und laffe auch bas Gemuth bes Betrachtere frei, weil fie von ber Ratur nur ben Schein nachabme. Go fei ber Menich bier, wie auch in andern gallen von ber zweiten Sand beffer bebient, als von der erften. Daber meinte er auch, man muffe burd Berdrangung ber gemeinen Rafurnachahmung, namentlich im Drama, ber Runft Luft und Licht verschaffen, und er hoffte von ber Oper, bag fich aus ihr, wie aus ben Choren bes alten Bachusfeftes bas Trauerfpiel in eine eblere Beftalt loswideln fonnte 2. Boethe fprachen viel bavon, wie Ratur und Runft nothwendig auseinandergehalten werden mußten 3. Goethe hat in feiner Runftnovelle, "Der Sammler und die Seinigen", besonders diesen Punkt flar hervorgehoben, und berselbe Begenftand follte in dem Auffat über Dilettantismus gur Sprache fommen. Doch nahm er biefe Entfernung ber Runft von Der Ratur auch nicht zu weit an. Der Runftler, fagte er 4, muffe fich über bas Birfliche erheben, aber boch innerhalb Des Sinnlichen fteben bleiben, fonft werde feine Darftellung phantaftifc. Ueberhaupt fei die Reduction empirifcher formen auf afthetische bie schwierige Operation, auf welche es bierbei antomme.

Wenn die Freunde auf die nachgewiesene Beise die Kunst selbstständig zu machen sich bestrebten, so unterhielten sie fich bisweisen auch über die Wirkung der Poesie

<sup>,</sup> Schiller's Berfe in E. B., S. 1268. 1. (Oftavausg. B. 12, S. 369).

<sup>2</sup> Briefmechfel zwifchen Schiller und Goethe, Theil 3, S. 396 und 397.

<sup>3</sup> Ebendaselbst Theil 5, S. 50.

<sup>.</sup> Ebendafelbft Theil 3, S. 2. Band 2. f.

auf ben Menichen. Bon einem fo großartigen Ginfluffe, wie er fich in ben afthetischen Briefen auseinander gefett findet, mar natürlich nicht mehr bie Rebe. Bo Goethe mitfprechen follte, mußte es fich um bas Nabe, Ausführbare banbeln, und wenn man Schiller's Briefe an Goethe mit denen an Sumboldt vergleicht, fo fieht man es beutlich, bag fich ber Briefwechsel nach seinem Korrespondenten gar vielfach richtete. Man muffe, fagte Schiller, es ben leuten, wie fie einmal feien, burch die Poefie nicht wohl, fonbern recht übel machen; man muffe fie intommobiren, ihnen bie Behaglichfeit verberben, fie in Unruhe und Erftaunen fegen. Dadurch allein lernten fie an die Eriftenz einer Poefie glauben, und befamen Refpett vor dem Poeten. Etwas aber fei doch in allen Menfchen, was fur ben Poeten fpreche, und Diefes unbefannte Etwas muffe auch ber ungläubigfte Realift für ben Samen bes 3bealismus ertennen, welcher es allein verhindere, daß bas gewöhnliche Leben mit feiner gemeinen Empirie nicht alle Empfänglichkeit für bas Poetifche gerftore. hierdurch werbe wenigstens ein Ausgang aus ber Empirie geöffnet, obgleich die icone und freie afthetische Stimmung Daburch lange noch nicht gegeben fei"1. Dbgleich nun Schiller, besonders als Dramatifer, immer bas Publifum vor Augen batte, fo wollte er boch immer nur auf acht poetischem Bege, und niemals burch außere Mittel, wie fie auch bem gemeinen Talente und einer blogen Geschicklichfeit ju Bebote fteben, auf baffelbe wirken 2. Aber Goethe befummerte fich eigentlich wenig um die Wirfung feiner Poefien, und bichtete beswegen nur um fo ungeftorter und freier. batte ja, wie er fagte, einen absoluten Unglauben an bie Menschen; und meinte einmal, man mußte ein Bebicht maden konnen, welches alle Welt lobte, und auf bas man felbst nicht sonderlich viel hielte. Daber fonnte er benn auch auf bas Sentimentale, welches ber Freund bisweilen in Anrequng brachte, nicht recht eingebn. Diefer außerte fic (im Jahr 1797) babin, nichts außer bem Poetischen reinige

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, G. 210.

<sup>2</sup> Etenbaselbft Theil 6, G. 146.

bas Gemuth fo fehr von bem Leeren und Gemeinen, als bie sentimentale Empfindungeweise, welche auch in geringfügige Begenstände Reichthum, Tiefe und Ideengehalt baburch lege, bag fie biefelben gleichsam symbolisch auffaffe. Das Sentimentale fei zwar noch nicht poetisch, aber boch menschlich und bas Menschliche fei immer ber Anfang bes Poetischen, bas nur ber Gipfel bavon fei 1. Goethe hatte von bieser sentimentalen Stimmung im Leben auch Anwandlungen, aber er trennte fie gang und gar von ber poetischen, und fagt einmal, er habe feit langer Beit gar feine Spur einer andern, außer ber poetischen Stimmung in seinem Wefen empfunden. Goethe betrachtete alfo bie Welt meift (und bichtend immer) rein afthetifch; Schiller's Gefühl faßte fie immer mit ber intereffirten Theilnahme bes Sittlis den auf, und widelte von biefer erft bie poetifche Stimmung Diefe Sonderung gelang ibm aber felbft dann nicht immer, als er von feiner fentimentalen Behandlung, wie er fie früher forderte 2, fo ziemlich abgekommen war. Wenigftene fagt er im Jahre 1798: "Die, ber naiven entgegengefette fentimentale Stimmung fei bem Menfchen nicht naturlich, fie fei eine Unart"s. 3ch finde nicht, bag er biefe feine Meinung nachber wiberrufen hatte.

An solche Unterhaltungen über das Sentimentale und Naive knüpften sich manche geistreiche Bemerkungen über das Woberne und Antike und über die neuere und alte Zeit an. Immer von neuem kehrte Schiller zu den alten Griechen zurück, deren Geist und Eigenthümlichkeit er längst so wahr aufgefaßt hatte. Die Tragiker und besonders Homer waren fortwährend die nie versiegende Quelle des Genusses, der Stärkung, der Belehrung! "In diesen Tagen," schreibt er am 27. April 1798, "lese ich den Homer mit ganz neuem Bergnügen. Man schwimmt ordentlich in einem poetischen Meere, aus dieser Stimmung fällt man auch in keinem einzigen Punkte und alles ist ideal bei der himmlischken Wahrsbeit;" und am 19. März 1799 schreibt er seinem Freund in

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, G. 255 f.

<sup>2</sup> Siehe Theil 3, S. 77.

<sup>3</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 4, S. 250.

Bezug auf beffen Achilleis, woran Goethe bamals arbeitete: "Wie beneibe ich Sie und Ihre jepige Thatigkeit! Sie fichen auf bem reinften und bochften poetifchen Boben, in ber fconften Belt bestimmter Gestalten, wo alles gemacht ift und alles wieder zu machen ift. Sie wohnen gleichsam im Sauk ber Paefie, wo Gie von Gottern bebient werben. 3ch babe in biefen Tagen wieder ben homer vorgehabt und ben Befuch ber Thetis beim Bulfan mit unendlichem Bergnugen gelesen. In ber anmuthigen Schilberung eines Sausbesuches, wie man ibn alle Tage erfahren fann, in ber Befdreibung eines bandwertemäßigen Gefchafts ift ein Unendliches in Stoff und Korm enthalten und bas Raive bat ben gangen Gehalt bes Gottlichen." Dit welcher Theilnahme ftimmte Goethe bei: "Ihr Brief trifft mich wieber bei ber Ilias. Das Stubium berfelben bat mich immer in bem Rreife von Entzudung, Soffnung, Ginfict und Berzweiflung durchgejagt." Auf bie Bolfice Sprothese ging Goethe balb ein, balb verwarf a fie, je nachdem die eine ober die andere Borftellungsart feinen jedesmaligen Produktionen gunftig war. Es ichien ibm begreiflich, wie man aus bem ungeheuern Borrathe ber rhapfobifden Genieprodutte, die früher existirten, mit subordinirtem Talent, ja mit blogem Berftand, die beiben Runftwerke, bie uns noch übrig find, habe gufammenftellen fonnen 1. Balb meinte er wieder, man muffe alle Chorizonten mit dem Flucht bes Bifchofe Ernulphus verfluchen, und wie die Frangofen auf Tod und Leben Die Ginheit und Untheilbarfeit bes poes tifchen Werfes in einem feinen Bergen festbalten und vertheibigen. Das aus biefen entgegengefesten Anfichten bervorgebende Endresultat mar bann, über biefen Gegenftanb fei alle Bewißheit auf ewig verloren, und es lebe überhaupt fein Menfch mehr und werbe nicht wieder geboren werben, ber es zu beurtheilen im Stande fei; er wenigstens finbe fich jeden Augenblick einmal wieder auf einem subjectiven Urtheil, fo fei es anbern vor uns gegangen und werbe ans bern nach uns fo geben. 2 Bielleicht bas besonnenfte Urtheil! Denn es icheint eine Thorheit, ju Gunften einer ungewiffen

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 4, S. 184.

<sup>2</sup> Ebeubafelbft und &, 207.

Meinung ben äfthetischen Werth beiber Gedichte, ber nur in ihrem Ganzen liegt, zu zerkören und ihren bilbenden Einsfluß, namentlich beim Schulunterricht, zu verkümmern. Schiller, dessen Kunfturtheil immer nur durch ein wohlgeordnetes, harmonisch organisertes Ganze befriedigt werden konnte, war den Chorizonten immer auf das entschiedenste abgeneigt. "Es muß einem, wenn man sich in einige Sedichte hineinsgelesen hat, der Gedanke an eine rhapsodische Aneinanderzeihung und an einen verschiedenen Ursprung nothwendig barbarisch vorkommen: denn die herrliche Kontinuität und Reciprocität des Ganzen und seiner Theile ist eine seiner wirksamsten Schönheiten". Man kennt sein sinnvolles Epigramm: "Immer zerreißet den Kranz des Homer 2" 2c.

Bon nichtbeutschen mobernen Dichtern tamen besonbers häufig Shaffpeare und bie frangofischen Tragiter gur Sprace. Jener blieb ber fortmabrende Gegenstand ber Bewunderung: Diefe fliegen eigentlich Schiller's poetischen Sinn und Bemuth ab, aber fein Berftand wußte ihnen endlich boch ihre Stelle in ber afthetischen Rulturgeschichte anzuweisen. In ber Abhandlung über ben Grund bes Bergnügens an tragifchen Gegenftanden augerte er fich babin, bag ber feine Geschmad ber Frangofen in bem, was bas Berg rühre und erhaben fei, nur bas Berftanbige fuche, und nur biefes empfinbe und prufe : es fei bieg ber Ginflug ber Rultur und bes Alters, welchen gludlich zu befiegen ber hochfte Charatterruhm eines gebilbeten Mannes ware. In bem Auffage über tragische Runft meint er, bie Frangofen hatten es beinabe jur Regel erhoben, ben im Schanspiel sprechenben Perfonen Betrachtungen in den Mund gu legen, die nur ein talter Bufchauer anftellen fonne"4. "In bem Trauerfpiel ber ehemaligen Frangofen", fabrt er bann in bem Auffas über bas Pathetifche fort, "tommt uns hochft felten ober nie bie leidende Ratur gu Geficht, fondern meiftens nur der beflamatorifche Poet ober auch ber auf Stelzen gebende Romobiant;

<sup>&#</sup>x27; Ebenbafelbft Banb 4, S. 170.

<sup>2</sup> Siehe Theil 3, S. 221.

<sup>3</sup> Schiller's Werfe in E.B., S. 1174, 1 u. 2. (Oftavansg. B. 11, S. 530).

<sup>4</sup> Ebenbafelbft S. 1178. 1. (Oftavausg. B. 11, S. 549).

und ben frangofischen Tragifern macht es ihre angebetete Decens vollends gang unmöglich, Die Menschheit in ihrer Babrheit zu zeichnen. Die Konige, Prinzeffinnen und Belben eines Corneille und Boltaire gieben weit eber ihre Denfchbeit aus, ale fie ihre Burbe und ihren Rang ablegen. Sie gleichen ben Ronigen und Raifern in ben alten Bilberbuchern, Die fich fammt ber Krone au Bette legen !". Wenn nun Schiller, welcher bie Regel bie Eröfterin aller Schwachen nannte, und bie Immunitat ber Runft von allen willfürlichen Konventionen proflamirte, die Bahrheit ber Natur und Poefie gegen die Frangofen in Schut nahm; fo konnte er auf ber anbern Seite bod auch mit Shaffpeare nicht gang zufrieben fein. Seine eigenen organisch angelegten Dramen find von benen bes Englanders fehr verschieden, und er vergleicht einmal beffen Styl mit ber bunten und wilden Regellofigfeit ber Garten feiner Canboleute 2. "Der Charafter ber Ratur", fagt er, "ift eben fo wenig blofe Mannigfaltigfeit, als Ginformigfeit". Bas ihm im Allgemeinen biefe milbe Regellofigfeit im Drama noch mehr quwider machte, war der fich ihr zugesellende robe Naturalismus und willfurlich phantaftische Dilettantismus, welcher auf Anlag gewiffer Schriftsteller am Ende bes vorigen Jahrbunderte in unfere Literatur einbrach.

lleberhaupt befand sich Schiller gegen seine Zeit auch in anderer Beziehung in einem vollsommenen Gegensatz, und er meinte wohl, der Krieg gegen sie sei das Alleinige, was man nicht zu bereuen habe. Die neuere Zeit nennt er eine politisch=rhetorische Welt, welcher der reine poetische Sinn ganz abgehe, und er vergleicht sie mit der englischen Revo-lutionsepoche. "Solche Zeiten sind recht dazu gemacht, Poesie und Kunst zu verderben, weil sie den Geist aufregen und entzünden, ohne ihm einen Gegenstand zu geben. Er empfängt dann seine Obsette von innen, und die Misgeburzten der allegorischen, der spisssndigen und mystischen Darzstellung entstehen "3. Diese Worte enthalten Schiller's

<sup>&#</sup>x27; Schiller's Berte in E. B., S. 1161. 2. (Dftavausg. B. 11, S. 472).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst S. 1186. Anmerkung. (Oftavausg. B. 11, S. 509).

<sup>3</sup> Briefmechfel zwischen Schiller und Goethe, Th. 5, G. 134.

eigenes Schidfal in feiner erften Lebensperiobe, Bierber ge boren benn bie banfigen Rlagen beiber Freunde, bag bie ueuere Beit ben Dichter fo wenig forbere. "Die fpecififchen Bestimmungen #, urtheilt Goethe, t "follten bem poetifchen Genie, wenn ich nicht irre, von außen fommen und bie Gelegenheit bas Talent beterminiren. Warum machen wir fo felten ein Epigramm im griechischen Sinn? Beil wir fo wenig Dinge feben, bie ein's verbienen. Barum gelingt uns bas Epische fo felten? Beil wir feine Buborer babenu. f. w". "Der Mangel einer afthetischen Nahrung und Ginwirfung bon außen und die Opposition ber empirischen Belt gegen ben ibealischen Sang", fagt Schiller beiftimmend, 2 "richten manches gute Talent ju Grunde". Bir wiffen, baf er biefen Begenftand auch in bem Gebichte, bie Ganger ber Borwelt, trefflich bebanbelt bat.

Bon den bisher zusammengestellten Resterionen ist aber kaum eine Gruppe so wichtig, als die Ansichten beider Freunde über die eigentliche Ausübung der Dichtkunst übershaupt und namentlich der epischen und dramatischen. Wir sprechen vorerst vom Allgemeinen, wobei besonders die

Begriffe, Inhalt und Form, in Frage kommen.

Den Inhalt theilen wir füglich in Stoff und Gesbalt, je nachdem er ein äußerlich gegebener, oder ein geisstiger, aus Ideen oder Gefühlen hergeholter Inhalt ift. So sagt Schiller selbst, richtig unterscheidend, von einem Werke: "Es ist reich an Stoff, doch äußerst arm an Gehalt"; aber er fügt von seinem idealen Standpunkt ausgehend einseitig hinzu: "Nun glaube ich aber, daß das, was ich Gehalt nenne, allein der Form fähig sein kann; was ich Stoff nenne, scheint mir schwer oder niemals damit verträglich zu sein "3. Goethe z. B. hat in seinem Römischen Karneval bloßem äußern Stoff die herrlichste Gestaltung gegeben. Tacitus dagegen erfüllte seinen dürftigen Geschichtsstoff mit dem reichen Gehalt seines Innern, und gab diesem Amalgam

Briefmechfel gwifden Schiller und Goethe, Theil 3, 6. 392.

<sup>\*</sup> Ebenbafelbft Theil 3, S. 212.

<sup>3</sup> Chenbafelbft S. 32.

eine plaftifche Form; ein gang objeftiver Schriftflelier batte jene außere Daffe fur fich barftellen tonnen.

Ueber bas Berhaltnif bes Inhalts gu ber Form war Shiller mit fich lange Beit nicht einig, und offenbar biente bei ibm bie befannte Rant'iche Formel, bag bas Schone nur in ber Korm, niemals im Inhalt liege, nur bagu, feine Unflarbeit ju unterhalten. Bir haben in ben Beurtheilungen ber Recensionen über Burger's und Matthisson's Gedichte auf Wiberfprude aufmertfam gemacht, bie aus biefer Unflarbeit bervorgingen 1. Mit Unrecht bat Schiller bie Darftellung ber ganbichaft in bas Felb ber Dichtfunft gieben wollen. Die Lanbichaft ale folde gebort ber Malerei an. Auf bie Denfchenmalerei, meint Goethe, tomme boch am Enbe in ber Dictfunft alles an 2, ober wie er in feinem Leben fagt: Die Sauptfache fei Darftellung ber Sitten, Charaftere, Leibenschaften, furg bes innern Menfchen, auf ben bie Dichtfunft vorzüglich angerbiefen fei 8. Alles Aeufiere bient ihr nur als Mittel und Boben gur anschaulichen Ents widelung biefes innerlich Menfdlichen. Ja Goethe ichließt mit Recht manche Seiten biefes Menfolichen aus, g. B. "bie metaphpfifchen Ausspruche ber Bernunft", und fagt, bas Feld noch naber begrenzend: Die Poefie ift boch eigent= lich auf die Darftellung des empirischen pathologischen Auftanbes bes Menfchen gegrundet 4.

Wie nun die Poesse überhaupt ein bestimmt abgegrenztes Reich hat, so haben auch alle besondere Dichtungsgattungen ihre besondern Felder, durch welche das Eigenthümliche dersselben bestimmt wird. Daher ist die Wahl des Gegenstandes auch immer eine Hauptsorge unserer Dichter. "Der ganze Cardorei in der Runst", schreibt Schiller , "liegt darin, eine poetische Fabel zu ersinden. Der Neuere schlägt sich mühselig und ängstlich mit Zufälligkeiten herum, und über dem Bestreben der Wirklichfeit recht nahe zu kommen,

<sup>·</sup> Siehe Theil 2, G. 296 und 300 ff.

<sup>2</sup> Briefwechsel zwifchen Schiller und Goethe, Theil 3, G. 143.

Boethe's Berte in Duobes, B. 25, S. 80.

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, S. 334.

<sup>.</sup> Gbendafelbft G. 50 ff.

beladet er fich mit bem leeren und Unbedeutenden, und lauft barüber Gefahr, bie tiefliegende Babrbeit zu verlieren, morin alles Poetifche besteht". Goethe antwortet hierauf bei-ftimmenb: "Auf dem Glud ber Fabel beruht freilich alles, man ift megen bes Sauptaufwandes ficher, bie meiften Lefer und Bufchager nehmen benn boch nichts weiter mit bavon, und bem Dichter bleibt boch bas gange Berbienft einer lebenbigen Ausführung, bie befto ftetiger fein tann, je beffer bie Sabel ift. Wir wollen auch beghalb funftig forgfältiger als bisher, bas, was zu unternehmen ift, prufen". auf feiner Schweizerreise von Stuttgart aus ichreibt ebenberfelbe: "Danneder leibet baran, woran wir Mobernen alle leiben: an ber Bahl bes Gegenstandes. Diefe Materie, bie wir fo oft besprochen haben, erscheint mir immer in ihrer höhern Bichtigfeit. Wann werden wir armen Runftler biefer legten Beiten und ju biefem Sauptbegriff erbeben fonnen"! 1 Degwegen wohl nannten bie Freunde bas jegige Reitalter fo ichlecht, weil es nur bas Konventionelle, bas Berechnete, bas Mechanische zeigt, aber tas Bahre, Reine, Bebeutenbe ber menfclicen Ratur verhüllt, fcmacht und Rur in hermann und Dorothea, fagte Goethe, habe ihm bie moberne Beit einmal einen tauglichen Stoff geliefert. "Es ware icon viel fur die Runft gethan", meinte er, "wenn man ben Begriff ber Gegenftande, die fich felbft barbieten, und anderer, bie ber Darftellung widerftreben, recht anschaulich und allgemein machen fonnte". Er arbeitete baber mit Meyer ein Schema über bie gulaffigen Gegenftande ber bilbenben Runft aus. Go entsprang ber belebrende Auffan: Bon ben Gegenständen ber bilbenben Runft, in bem erfien Bande ber Propplaen, mo biefe Wegenftanbe in vortheilhafte, gleichgultige und widerftrebende eingetheilt Bobl verdiente diefer bochft wichtige Punkt auch in Bezug auf die Poefie wiffenschaftich und ausführlich behandelt zu werden. In bem Briefwechfel aber findet fic von Schiller hieruber nur Gine Meugerung. Er meint, um jene erfte Rlaffe gu vermitteln, muffe man von bem Begriffe

<sup>1</sup> Briefmechfel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, S. 232.

ber absoluten Bestimmtheit bes Gegenstandes ausgehen, benn ein unbestimmter Gegenstand bringe Unbestimmte beit und Willfürlichkeit in die Darstellung selbst, besonders scheine sich das, was man einen prägnanten Moment nenne, zu einer durchgängig bestimmten Darstellung zu eignen. Wenn der Poet nur recht viel Sachen und Bestimmungen in einen Gegenstand lege, erzeuge er nothwendig einen höchst bestimmten und nachhaltigen Eindruck. Dazu komme noch, daß die Bestimmung des Gegenstandes sedesmal durch die Mittel gesschehen müsse, welche einer Kunstgattung eigen seien, und daß sie innerhalb einer seden Kunstspezies absolvirt werden müsten. Freilich aber sei die Anwendung dieses Sates schwer und mehr Sache des ahnenden Gefühls als des deutlichen Bewüßtseins".

Die glüdliche Wahl bes Stoffes hängt aber offenbar auch von der Eigenthümlichkeit des Rünftlers selbst ab. So eigneten sich für Schiller, wie er im Jahr 1798, als er am Wallenstein arbeitete, selbst bekennt<sup>2</sup>, offenbar historische Stoffe am besten, welche die Macht seines Innern zügelten. Wäre er nur diesem Bekenntniß immer treu geblieben!

Eben so wurde auch über die Form von den Runfigenossen manches Wichtige festgesett. "Eine reine Form hilft
bem Dichter und trägt ihn", sagte Goethe, "während eine
unreine überall hindert und zerrt". "Eine ganz einsache
Idee", meinte der andere, "tonne durch die vollkommene
Darstellung den Genuß des Höchten geben", wodurch ausgedrückt ist, was der Dichter durch die blose Behandlung
auch aus gleichgültigen (b. h. nichts Bedeutendes enthaltenden) Stoffen schaffen kann. Schiller macht in Bezug auf
dieses Berhältniß zwischen Inhalt und Form die richtige Bemerkung: "Wenn der Inhalt sehr poetisch bedeutend sei, so
tönne eine magere Darstellung und eine bis zum Gemeinen
gehende Einfalt des Ausdrucks ihm recht wohl anstehen, da
im Gegentheil ein unpoetischer, gemeiner Inhalt durch den

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe Theil 3, G. 265 ff.

<sup>&</sup>quot; Ebenbafelbft Theil 4, G. J.

<sup>\*</sup> Ebenbafelbft Theil 3, S. 320.

<sup>.</sup> Cbenbafelbft &. 112.

belebten und reichen Ausbrud poetische Dignitat erhalten muffe i. Es werden auch befondere Gefete ber Behandlung Des Stoffes, namentlich bas Gefet ber Einheit und ber Entfaltung genannt; aber jur allgemeinen Theorie in biefer Materie icheinen beibe Runftfritifer nicht gelangt ju fein-Man muß es nämlich festhalten, bag an der fünftlerischen Geftaltung bes Gegenstanbes, theile ber Berftand, theils bas Anschauungebermogen Antheil nimmt, bag also alle formelle Eigenschaften bes Inhalts, theils aus jener verftan= bigen, theils aus biefer veranschaulichenben Behandlung mit Nothwendigfeit fliegen. Der gange Rreis jener erftern Eigenfcaften beißt die Berftanbesform, und biefe lettern Befchaffenbeiten machen die afthetische Form eines Runftwertes aus, inbem bas eigentliche Aefthetische mesentlich an bas Anschauliche gefnupft ift 2. Die Berftanbesform fann in mannigfacher Beife verlett fein, g. B. es fonnen in einem Gebichte manche Berftoge gegen Zeitrechnung, gegen Sitten und Denfweise eines Bolfes, manche Unbegreiflichkeiten und Unwahricheinlichfeiten, manches Ueberfluffige und andere Mangel vortommen, welche ber Berftand rugen möchte, und bad Runft. wert fann beffen ungeachtet vortrefflich fein, wenn es auch nie gang vollkommen und fehlerfrei ift, fo lange nicht alle Forberungen ber gesammten Runftform befriedigt find. Aber ohne Anschaulichkeit und ohne die Gigenschaften, welche aus bieser Unfcaulichfeit berfliegen, alfo a. B. ohne objektive Lebenbigfeit, intuitive Bestimmtheit, finnliche Ginheit, eine por Augen liegende, flare Entfaltung (welche Eigenschaften von ber subjektiv rhetorischen Lebendigkeit, von ber logischen Beftimmtheit, von ber Berftanbeseinheit, von ber verftanbig angelegten Romposition, wie wir icon fruber bemertten, ganglich verschieden find) verdient ein poetisches Wert faum noch biefen Namen: es ift nur ber Plan ju einem Gebichte, aber felbft fein Bedicht mehr.

Die besonnene Ausübung ber achten poetischen Rritif, ja ber Triumph ber Dichtfunft über bie Barbarei hangt

Briefmechfel zwifden Schiller und Goethe, Theil 3, S. 328.

<sup>2</sup> Siehe Theil 3, S. 88 ff.

größtentheils von biefer Unterscheidung ab. Bas hilft bie Einsicht, daß das Wesen des Schönen in der Form liege, wenn man das Wesentliche der kunftlerischen Gestaltung in der Verstandesform sucht?

Schiller selbst macht eine höchst richtige Bemerkung, aus beren Wahrheit die Nothwendigkeit einer anschaulichen poetisischen Gestaltung folgt. Er sagt: Die Sprache habe eine der Individualität entgegengesette Tendenz zum Allgemeinen. Wäre die Sprache schon durch sich selbst individuell, so bedürfte es der konkreten Gestaltung von Seiten des Dichters nicht. Was in allen andern Künsten schon durch ihre Gegenstände gegeben ist, das Anschauliche, muß der Dichter durch die Macht seiner genialen Eindildungskraft hervorbringen. Die hauptsächlichen und wesentlichen, wenn auch nicht alle Tugenden eines Gedichtes sließen aus dieser kunstgemäßen Bersinnlichung ber.

Schiller's größter Fehler in ber Theorie und in ber Ausübung liegt, wie wir icon fruber nachwiesen,2 barin, bag er bas Ausschlaggebende bes Unicauliden in der Doefie nicht genug anerkannte, und auch fpater, als er feine Unfichten wenigstens theilweife berichtigt batte, bie vorhertichend verftandige Behandlung nicht los werden tonnte. Goe the hatte hierin burch Rath und That feinem Freunde ben wesentlichsten Dienft von allen erzeigen können; aber es ift bochft auffallend, bag gerabe über biefe wichtigfte Daterie unter ben Dichtern beinabe gar feine Betrachtungen angeftellt ju fein icheinen. Bielleicht fürchtete Goethe mit feiner Belehrung an der Natur Schiller's zu scheitern und biesen am Ende nur an feinem eigenen Talente irre ju machen, ober Goethe felbft bachte über bas am wenigsten nach, was er, wie aus einer innern Naturnothwendigfeit, mit ficherer Beläufigfeit und genialer Meisterschaft übte. Schiller fagt zwar richtig, bag ber Dichter-fich innerhalb bes Sinnlicen halten muffe; er fagt richtig, daß bas recht Individuelle immer wahr fei, weil bas poetisch Individuelle zur Phantafie

Briefwechsel zwischen Schiller' und Goethe Theil 4., S. 125. Bergleiche Theil 3., S. 87.

<sup>&#</sup>x27; Ciehe Theil 3, G. 76 ff unb 242 ff.

fpreche, und fich baber als eine zweite Birtlichfeit bar-Aber er behauptet auch, daß bie poetifche Darftellung abfolut mahr fei, t bag ber fentimentale Dichter nur Gattungen barftelle, 2 ja bag auch die Charaftere bes griechischen Erauerspiels nur mehr oder weniger idealische Masten und feine eigentliche Individuen feien, a und daß felbft Schatfpeare bei ber Darftellung bes Bolfscharafters mehr ein poetifches Abstraftum ale Individuen vor Augen habe, 4 baß Die Poeffe bas Allgemeine ber Bernunft ausspreche, und überall ftrebte feine eigene Doeffe nach diefem Allgemeinen und Rothwendigen ober ging häufig von ebendems felben aus. Das Absolute aber, bas Allgemeine und Rothwendige, bas Abftrafte und die Gattung find Begriffe und Formeln, die nur der Berftand fich jum Bewußtsein bringt, nach benen nur ber Berftand zu urtheilen vermag. Wer alfo Die Poefie in diese Begriffe zieht, ber spielt fie in bas Gebiet bes Berftandes und macht fie von beffen Funftionen abhangig; er entreißt fie ihrem beimathlichen Boden, ber Un-Für bie Beurtheilung find biefe Formeln ungulanglich, weil mittelft ihrer ber Berftand fich Runftwerte, wie Raturprodufte, eigentlich boch nur nach fich felbft erflart, aber fie nicht in ihrer lebensvollen individuellen Bestimmtheit ergreift; und fur ben ausübenden Dichter find fie unfruchtbar, weil aus ihnen nie ein fonfretes Gebilbe bervorgeben fann, und gefährlich, weil fie ihn von ber Unfcauung weg in die Begriffswelt ftellen. Es gibt in der achten Poefie, wie wir fruber nachgewiesen haben, feine abfolute und allgemeine Form; von einer nothwendigen Form kann man nur in bilblis der Beife fprechen; Gattungen fann fich ber Berftand aus ber Ratur, wie aus ber Runft, abstrabiren, aber weber in ber einen noch andern existiren Gattungen, fondern nur Individuen, wie bei homer und ben griechischen Tragifern, bei Shaffpeare und Goethe, ja großentheils bei Schiller felbft die Personen mehr ober weniger individuell gezeichnet

Briefmechfel zwifchen Schiller und Goethe Theil 3, G. 371.

<sup>2</sup> Ebenbafelbit Theil 3, S. 51.

<sup>\*</sup> Ebenbafelbft Theil 1, S. 18.

<sup>.</sup> Chenbafelbft Theil 3, S. 52.

find; und endlich haben wir ebenfalls schon früher bemerkt, baß es ein großer Unterschied ist zwischen all gemeinen und rein, bedeutend menschlichen Gegenständen, mit welchen lettern es die Poesie allein zu thun hat. Das Edle, Tiefe, Große der menschlichen Natur entspringt aus ganz besondern Kräften und äußert sich immer auf eine ganz besondere Weise, in individuellen Zuständen. Weil dieses rein Menschliche sich in zahlreichen Eremplaren vorsindet, deswegen ist es noch kein Allgemeines, kein Abstraktum, sondern der Verstand macht es erst dazu; dieser kann aber nie der Gesetzgeber der Poesie sein.

Nur wenn man ben Begriff bes Schonen in eine anfcaulige form fest, trifft bas, was Schiller fürchtet. nicht ein, bag ber Begriff bes Schonen bierdurch beinabe ausgehöhlt und in einen leeren Schall verwandelt werbe. 2 Rach biefer nothwendigen Annahme fallt bie poetifche Schonbeit burchaus mit ber poetischen Wahrheit zusammen. Diefe lettere aber ift baburd von bem Bahricheinlichen gang getrennt, bag bas Wahrscheinliche immer nur aus einem Urtheil bes Berftandes hervorgeht; ober, mit andern Borten, daß man einem Gedichte nur bann Babricheinlichfeit auschreibt, wenn es mit ben allgemeinen Regeln bes Berftandes übereinstimmt, während bie poetische Bahrheit eines Gebichtes in ber freien, innern lebereinstimmung ber Theile beffelben mit einander und mit dem Bangen liegt. Die Babrbeit eines Runftwerfes fiebt und empfindet man. feine Bahricheinlichfeit benft man nach einem eroterifchen Begriff. Die poetische Wahrheit gewährt ein vollfommenes afthetisches Genuge, bie Wahrscheinlichkeit fur fich macht noch fein Runftwert icon, ja baffelbe vermag baufig icon, und braucht nicht mabriceinlich zu fein. Die innere poetische Bahrheit läßt bie angftliche Frage nach ber Babriceinlichfeit ober wirflichen Wahrheit gar nicht auffommen.

Bulest haben wir noch über bie Betrachtungen gu berichten, welche bie Freunde über bas Epos und Drama

<sup>·</sup> Siehe Theil 2, S. 296 ff.

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 8, S. 158.

anstellten, als ber eine nach Bollenbung von hermann und Dorothea ein neues episches Gedicht vorbereitete, ber andere an seinem Wallenstein bichtetc. Schiller bezeichnet selbst die von ihnen hierüber aufgestellte Theorie, so wie den Geist dieses ganzen Cyklus von ästhetischen Untersuchungen sehr treffend, indem er an humboldt schreibt, daß das, was sie über die epische und bramatische Dichtung sestgeset hätten, mehr nach dem hausbedarf eingerichtet, als metaphysisch begründet sei. Es wäre daher ungerecht, wenn man an das, was nur einen praktischen Zwed hat, einen streng wissenschaftlichen Maßstad legen wollte. Wenn wir früher hörten, wie Schiller als Philosoph über das Orama dachte, so vernehmen wir hier, wie er als Dichter sich über dasselbe äußerte.

Jum voraus aber ift zu bemerken, bag bas Epos mehr gegen bie Tragodie, als gegen bas Drama überhaupt gehalsten wird, indem die Romodie so ziemlich außer dem Intesteffe Schiller's lag.

Beibe, das Epos und die Tragödie, wurde festgeset, sind absolut plastisch, obgleich die Tragödie wegen ihrer größern Innerlickeit näher an das Lyrische grenzt; deibe behandeln bedeutende rein menschliche Gegenstände, und stellen mehr die selbstihätige Persönlickseit, als das eigentliche Morralische des Menschen dar. Deibe stehen unter dem Gesetz der Einheit und Entfaltung (Entwickelung). Sagen, das epische Gedicht solle keine Einheit haben, heißt Goethen eben so viel, als fordern, es solle aufhören, ein Gedicht zu sein; wenn die Isias und Odyssee wegen ihres allmähligen Entstehens zu keiner vollständigen und vollsommenen Einheit hätten gebracht werden können (sie seien aber vielleicht weit vollsommener organisirt, als man denke), so seien sie hierin kein Gesetz, wie ein Epos in dieser hinsicht sein könne und solle.

Briefwechsel zwischen Schiller und humbolbt, S. 440.

<sup>2</sup> Cbenbafelbft S. 441.

<sup>\*</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 8, S. 375.

<sup>&</sup>quot; Ebenbafelbft S. 69.

Eine Entfaltung ift nicht ohne Anwendung von Motiven möglich. Die Motive sind in zwei Klassen einzutheilen, in solche, bie innerhalb und in solche, die außerhalb des Stückes liegen. Die innere Motive führen entweder die Handlung weiter fort, ober sie drängen sie zurück, oder halten sie auf, wornach es vorwärtsschreitende, rückwärtsschreitende und retarbirende Motive gibt. Die äußern liegen entweder vor dem Beginn der dargestellten Handlung, oder nach dem Schlusse derselben, oder, seben wir hinzu, neben der Handlung; sie sind vorzeitig, nachzeitig oder gleichzeitig. Die ganze lettere Klasse und die retardirenden Motive haben beide Dichtgattungen mit einander gemein.

Wodurch unterscheiben fich aber bas Epos und Drama (bie Tragodie) von einander?

Darin, sagt Goethe, beruht ihr großer wesentlicher Unterschied, daß der Epiker die Begebenheit als vollkommen versgangen vorträgt, und der Dramatiker sie als vollkommen "gegenwärtig darftellt. Und so urtheilt denn auch Schiller, daß sich beide Gattungen eigentlich durch nichts, als die gegenwärtige und vergangene Zeit unterscheiden; und, fügt Goethen beistimmend hinzu, daß man die Natur des Dramas aus dem ungeduldig schauenden und hörenden Pusblikum des Mimen und das Wesen des Epos aus dem ruhig horchenden Auditorium, welchem der Rhapsode sein Gedicht vortrage, herleiten könne.

Dieser lettere Zusat mag als Hülfsmittel, sich ben fraglichen Unterschied anschaulich zu machen und für den arbeitenden Dichter von Bedeutung sein: an und für sich ist er
nichtig. Denn sowohl ber Mime, als der Rhapsode macht
sich sein Publifum, und nicht umgekehrt. Man kann die nothwendige Beschaffenheit eines Dinges nicht aus dessen Wirkungen herleiten, besonders wenn wir diese Wirkungen selbst,
wie hier beim Rhapsoden, nicht ganz vor Augen haben, sonbern nur errathen muffen. Aber das Prinzip selbst scheint
mir unzulänglich. Schiller sagt, Goethe's Iphigenia und
Tasso seien nicht tragisch genug, und Goethe selbst meint, es
seien schon manche schlechte Tragödien dadurch entstanden, daß

man epische Sajets auf bie Bubne gebracht babe . waren folde Urtheile moglich, wenn bas Charafteriftifche ber Tragodie allein in ber veranderten Beit und nicht auch im Stoffe lage ? - Das acht Tragifche eines Gegenstandes icheint namlich nichts anderes als bas pathetisch Erhabene ju fein. Diefes foll ben Menfchen rubren, erfcuttern und erheben, welche jusammengesette Wirfung vollftanbig nur burch bie Bergegenwärtigung bes Gegenstanbes, alfo im Drama erreicht wirt. Umgekehrt wird bas Tragische eines Stoffes badurch geschwächt, bag biefer ale etwas Bergangenes bebandelt wird. Ginen tragischen Stoff, wie bas lebensenbe bes Achilles, epifch zu behandeln, bas tonnte fich ein Goethe aus bem angeführten Grunde und begwegen wohl vorfegen, weil ein pathologischer Gegenstand in ber mobernen Zeit auf feinen Effett rechnen fann 2. Man bente an Gugen Aram von Bulmer. — Offenbar geht bas Goethe=Schiller'fche Un= terscheibungsprinzip blog auf bie Behandlung, um welche es beiben Dannern bamals auch hauptfachlich zu thun war, aber nicht auf ben Begenftand, welcher nach feiner innern Natur bald epifch, bald bramatifch behandelt fein-will.

Wir führen jest nach Goethe und Schiller die besonder ren Differenzen an, durch welche das Epos und das Drama ausseinander treten. Denn beide Dichtarten, sagt Goethe, müßten von allem Zufälligen abgesondert und auf das bestimmstefte unterschieden werden, weil jede nur innerhalb ihrer eigenen reinen und nothwendigen Bedingungen gedeihen könne; zumal da die moderne Zeit die Genres so sehr zu vermischen geneigt sei, und sich namentlich auch in der Poesse alles zum Dramatischen, zur Darstellung des vollsommen Gegenwärtigen hindränge. Aber eben so nöttig sei es, fügt Schiller hinzu, in sede Gattung alles aufzunehmen und in sie einzuschließen, was ihr angehöre 3.

Bei Aufführung der besondern Unterscheidungemerkmale brauchen wir feine alzustrenge Ordnung zu beobachten und

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, G. 81 und 391.

<sup>2</sup> Cbenbafeibft G. 393.

<sup>3 @</sup>benbafelbft S. 370, 380 unb 391,

auch nicht angftlich beforgt zu fein, ob nicht vielleicht ein ober bas andere Merkmal icon in einem vorigen liege. Denn wir machen nur die Denfweise Schiller's und Goethe's anschaulich und führen nicht felbft ein Lebrgebaube auf.

Die Tragodie ftellt vorzüglich verfonlich beschränftes Leiben, bas Epos perfonlich beschränfte Thatigfeit bar. Daß biefer Unterschied allein aus bem Stoff entspringt,

braucht faum gefagt gu werben.

Beil und bas Entfernte weniger und bas Begenwartige icon ftarter berührt; begwegen ift im Epos Freiheit, Rlarbeit, Gleichgultigfeit, in ber Tragobie Erwartung, Ungebuld, pathologisches Intereffe. Der Rhapsobe tragt mit rubiger, weifer Besonnenheit vor; ber Mime nothigt ben Bufcauer, ibm leibenschaftlich ju folgen.

3. Weil bie Bergangenheit, fann man weiter anknupfen, fich ins Beite behnt, die Gegenwart aber nur ein Moment ift, ftellt bas Epos ben nach aufen wirfenben, bie Tragodie ben nach innen geführten Menichen bar.

4. Schiller brudte fich noch andere aus: Die bramatische handlung bewegt sich vor mir; um bie epische bewege ich mich felbft und fie icheint gleichsam ftille gu fteben 1. Alfo Bewegung im Drama, Rube im Epos; ber Augenblick ber Begenwart läuft bavon, die Bergangenheit ftebt ftill.

Bon ben feche angeführten Motiven ift baber bas vorwärtsschreitenbe Motiv vorzüglich tragisch; bas rudwärtsichreitenbe vorzuglich epifc. Dort brangt Alles nach bem Ausgang bin, bier macht die Sandlung oft einen Rudidritt.

Der Epifer bebarf ju feinem Berfe feiner Erpofition, er fangt mitten in ber Sache an. Aber bas ift auch ber befte bramatische Stoff, wo bie Exposition zugleich Entwidelung ober Fortgang ber Sandlung ift 2.

7. Die Tragodie behandelt nur einzelne außerordentliche Augenblide ber Menschheit, ber Epifer bagegen bas beharrliche, rubig fortidreitende Ganze berfelben, wehmegen bas

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, S. 387.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft G. 85.

Epos auch in jeder Gemüthelage anspricht. Die Stoffe des Dramas erregen mehr den Affest, sci es der Reugierde oder Theilnahme, während uns die epischen Stoffe meistens in einer ruhigen gleichgültigen Stimmung lassen. Doch deutete es der große Meister der Darstellung an, daß ftarf pathetische Stoffe durch eine freie Behandlung müsten im Gleichgewicht gehalten werden, wie bei den Griechen das höchste Pathetische auch nur ein ästhetisches Spiel gewesen sei?. Eine Borschrift, welche Schiller nicht befolgen konnte, denn bei ihm mußte sedes bedeutende Werk aus der Naturwahrheit seiner Empsindung hervorgehn. "Ohne eine gewisse Innigkeit," spricht er, "vermag ich nichts, und diese hält mich gewöhnlich bei meinem Segenstand fester, als billig ist".

8. Einen Hauptcharakter des epischen Gedichtes macht die Selbstständigkeit seiner Theile aus. Der 3wed des Episters liegt schon in jedem Punkt seiner Bewegung; darum eilen wir nicht ungeduldig zu einem Ziele, sondern verweilen mit Liebe bei jedem Schritte. Der Tragiker belebt nicht gleichmäßig die vereinigte Thätigkeit aller unserer Kräfte, sondern er raubt uns unsere Gemüthöfreiheit, indem er unsere Thätigkeit nach Einer Seite hinrichtet. Des Epikers Zwed liegt also im Ganzen, der Zwed des Tragikers liegt im Ende seines Werkes.

9. An das epische Gedicht macht vielleicht mehr, als an andere Dichtarten der Berstand seine Forderungen, wie z. B. die Obyssee diesen Berstandesforderungen (vielleicht durch die Bemühungen alter Grammatiker und Kritiker) vollfommen genügt 4. Ist dieses wahr, so hätte Schiller aber auch nicht an Wilhelm Meister tadeln sollen, daß seine Form ganz (?) im Gebiete des Berstandes liege, und daher schlechterdings nicht poetisch seis. Offenbar muß sich der Roman noch näher an den Berstandessorderungen und am wirklichen Leben halten, als das antike Epos. Dagegen darf

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, S. 273.

Bebendafelbft 6. 356.

<sup>\*</sup> Ebenbafelbft S. 73.

<sup>·</sup> Chenbafelbft 6. 70.

<sup>.</sup> Ebenbafelbft G. 810.

fich bas Drama über bas bloß Berftandige und Birkliche höher erheben.

10. Endlich ift nach Schiller bie Tragobie gu einem bestimmten, bas epische Gebicht zu einem allgemeinen und freien Gebrauch ba '. Dber mit andern Worten: Der Dramatiter fiellt die Sandlung als 3med an fich bar, ber Epifer als Mittel zu einem absoluten afthetischen 3mede 2. Der allgemeine und freie Gebrauch ober ber absolut afthetische 3wed, von bem hier geredet wird, besteht in ber harmonis iden Belebung aller unferer Gemuthefrafte, in ber Ermedung einer freien und reinen poetischen Stimmung - welchen nur biejenige Tragobie erreicht, in welcher ber tragische Stoff burch eine leichte Behandlung balancirt wirb. Dazu fam noch ein anderer Grund, warum Schiller wenigstens feinen eigenen Tragodien biefe lautere poetische Wirfung im Allgemeinen nicht guschreiben konnte. Er fagt felbft, ber tragifche Poet tonne fich von einer gewiffen Berechnung auf ben Buicauer nicht bispenfiren, er habe einen 3med por Augen und burfe ben außern Ginbrud feines Studes nicht vergeffen . Begen biefer Erforderniffe fei bas Drama nicht rein poetifd. Diefe Unficht findet fich ichon in den Briefen über bie afthes tifche Erziehung bes Menfchen 4. "Die Tragobie," beifit es bier, "fei, weil fie unter ber Dienftbarfeit eines besonbern 3wedes (bes Pathetischen) fiebe, feine gang freie Runft, jeboch sei ein tragisches Werf um so volltommner, je mehr baffelbe auch im höchften Sturme Die Gemuthefreiheit icone; benn nichts ftreite mit bem Begriff ber Schonheit mehr, als bem Gemuth eine bestimmte Tenbeng zu geben."

In diesen Aussprüchen begegnet uns wieder die Schiller's schie Dichtweise. Seine Dramen haben allenthalben außere Beziehungen zum Publifum, und indem sich überall anzustrebende Zwede zeigten, konnte sich seine energische Selbsthätigkeit nach allen Seiten ausbehnen. Gestattet also das Drama mehr als das Epos äußere Zwede, so gilt auch in

<sup>.</sup> Briefwechfel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, G. 391.

<sup>2</sup> Chenbafelbft G. 79.

<sup>\*</sup> Ebendafelbft G. 361.

<sup>.</sup> Schiller's Berte in E. B., S. 1211. 2. (Dftavausgabe Bb. 12, S. 111).

biefer hinficht Goethe's Ausspruch von unferm Dichter: "Schiller's Talent war fur bas Theater geschaffen ".

Siermit foliegt fic ber Rreis ber afthetifden Betrad. tungen, Reflexionen und Bemerfungen, die im Briefmechfel gerftreut liegen. Sumboldt munbert fich 1, bag Schiller nie bie Sprache jum Gegenstand feiner Forfchung gemacht habe." Aber grammatische Untersuchungen lagen, eben fo wie rein metaphpfifche, feiner fittlich afthetischen Lebensaber an Doch hat er auch in bas Wefen ber Sprache eingelne tiefe Blide gethan, wozu wir jenes inhaltschwere, bie Einficht manches Sprachforschers von Profession beschämende Wort rechnen, bag bie (ausgebilbete) Sprace eine ber Inbivibualität entgegengesette Tendeng habe, fo bag, fügt er bingu, ber Berftand gar nicht einsehe, wie bie Mittheilung bes Befondern und Besonderften burch ein fo allgemeines Medium - welche Mittheilung im wirklichen leben boch in ieber Minute geschehe - überhaupt möglich fei. "leberhaupt ift mir bas Berhaltnig ber allgemeinen Begriffe und ber auf Diefen erbauten Sprache zu ben Sachen und Sallen und Intuitionen ein Abgrund, in ben ich nicht ohne Schwindeln fcanen fann". - Auch unter feinen Epigrammen befinden fich folde, welche über bie Sprache fcone und mabre Bebanten ausbruden. Die Benien, welche unfere Sprache gu bem gemacht baben, was fie ift, befümmerten fich um ibre Regeln nicht; und bie ihre Regeln fennen, verfteben fie meiftens nicht zu handhaben. Bir verlieren oft bie Sache burch ben Begriff ber Sache; und das freie Bermogen bort auf, fobalb wir angefangen haben, baffelbe ju zergliebern. "Der Schulverftand ichlägt, hart und fleif, feine Borte, wie feine Begriffe an bas Rreug ber Grammatif und Logif; bas Benie gibt feinem Ausbrud mit einem einzigen gludlichen Binfelftrich einen ewig bestimmten, festen und bennoch gang freien Umrifi"2.

Borrebe ju bem Briefwechfel zwifchen Schiller und humbolbt, S. 39.

<sup>2</sup> Chiller's Berfe in G. B., G. 1234. 1. (Oftavausg. B. 12, G. 215).

## Fünftes Rapitel.

Kunsturtheile über Wilhelm Meister, hermann und Dorothea, Iphigenia und Faust, und kritisches Talent im Allgemeinen. Schiller als Brieffteller und Rebakteur.

Dem bervorbringenden Talent unsers Dichters war burch Natur und Uebung ungertrennlich ein ausgezeichnetes beurtheilendes Bermogen verbunden. Jene tieffinnige Reflexion, welche fich felbft in fein poetisches Schaffen, oft ftorend, ein= mifchte, zeigte ich in ihrem vollen Blanze im Urtheil über eigene ober frembe Erzeugniffe. Die Rritif, ein besonderer Zweig seiner philosophischen Anlage, war ibm, wie biese, einbeimisch und nothwendig, und so feben wir ihn benn auch fie von feiner frubsten Jugend an fein ganges Leben binburch ausüben. Er fdreibt eine Selbftbeurtheilung feiner Rauber, er läßt Briefe über Don Rarlos bruden; felbft in ber Deriode feines lebens, wo er ber Dichtfunft entfagt, bleibt er ber Rritif treu, er beurtheilt ben Egmont, Burger's und Das thiffon's Gedichte, und als er fich aus feiner Spekulation wieder zur Poefie burchgearbeitet bat, legt er in feinem Auffat über naive und fentimentalifche Dichtung eine Reihe trefflicher Urtheile über bie ausgezeichnetften Dichter aller Beiten und Bolfer nieber, und wirft fich endlich in ben

Xenien jum Richter über bie Miggeburten ber Tages. literatur auf.

Als eine Fortsegung bieser Reihe von Kunsturtheilen in so verschiebener Form muffen die köstlichen kritischen Ausssprüche angeschen werden, welche uns der Briefwechsel zwisschen ihm und Goethe ausbewahrt hat. Diese aussührlichen Recensionen, kürzern und fragmentarischen Gedanken oder einzelnen Winke über Werke von Goethe und andere können als Anwendungen seiner philosophischen Nesthetit und der praktischen Kunstansichten gelten, in denen er mit Goethe übereinkam. So belebte und erfüllte sich alles, was er im Gedanken sesspielt, und man verständigte sich über das Allsgemeine durch Beispiele.

Wir laffen im Folgenden Schillern burch einige seiner ausführlichften Kritifen sich selbst schildern, und stellen bann sein ausgebildetes fritisches Talent im Allgemeinen bar.

Unter seinen Kritiken ist die in den Briefen an Goethe zerstreut gegebene Beurtheilung über Goethe's Wilhelm Meisster berühmt geworden, und sie gehört überhaupt der Form und dem Gehalte nach zu dem Besten, was aus Schiller's Feber gestossen ist. Wir wollen diese Recension als ein Ganzes darstellen, und an die sonstigen Ansichten und Bestresbungen ihres Urhebers anknupfen.

Bie sehr hatte Schiller gewünscht, daß dieser Romanin den Horen nach und nach erschien; aber das Werk war schon an einen Berleger gegeben und die ersten Bogen gestruckt, als die Einladung zur Theilnahme an jener Zeitschrift zu Goethe gelangte. Wie labte er sich nun an den einzelnen Büchern, die ihm Goethe zuschickte! "Mit wahrer Herzenssluft", schreibt er am neunten September 1794, "habe ich das erste Buch Wilhelm Meister's durchlesen und verschlungen, und ich verdanke demselben einen Genuß, wie ich ihn lange nicht und nie, als durch Sie, gehabt habe. Ich sinde auch nichts darin, was nicht in der schönsten Harmonie mit dem Ganzen stünde". Mit wenigem, fügte er hinzu, sei so viel ausgerichtet; in allen Schilderungen herrsche eine lebens dige und bis zum Greifen treffende Natur, und die kühnen poetischen Stellen, die aus der stillen Fluth des Ganzen wie

einzelne Blige hervorfclugen, erfüllten bas Gemuth. - Sein Genug vermehrte fich mit jedem folgenden Buch. "3d fann bas Befühl", urtheilt er über bas zweite Buch, "weldes mich beim Lefen diefer Schrift und zwar im gunehmenben Grabe, je weiter ich barin fomme, burchbringt und befist, nicht beffer, als burch eine fuße und innige Behaglichfeit , burch ein Gefühl geiftiger und leiblicher Gefundheit ausbruden, und ich wollte bafur burgen, bag es baffelbe bei allen Lesern im Gangen fein muß. 3ch erkläre mir biefee Boblfein aus ber burchgangig barin berrichenben rubis gen Rlarbeit, Glatte und Durchsichtigfeit, Die auch nicht bas Beringfte gurudlagt, was bad Bemuth unbefriedigt und unrubig lagt, und bie Bewegung beffelben nicht weiter treibt, als nothig ift, um ein frobliches leben in bem Menfchen anzufachen und zu erhalten". Bon bem britten Buche an Bekam Schiller ben Roman im Manuffript zu lefen, und Goethe benutte bantbar feine Bemerfungen, und fühlte fic burch die Begeisterung des Freundes gur fernern Arbeit be-Die Entwidelung bes Samlet im vierten Buche fand er trefflich, nur munichte er blog in Rudficht auf bie Berfettung bes Gangen und ber Mannigfaltigfeit wegen, bie fonft in einem fo boben Grade behauptet worden fei, bag Diese Materie nicht so unmittelbar hinter einander vorgetragen, fondern, wenn es anginge, burch einige bedeutende 3mifdenumftande unterbrochen wurde. Bei ber erften Busammentunft mit Gerlo fomme fie ju fonell wieder auf's Tavet und nachber im Bimmer Aureliens gleich wieder. Benn Goethe biefen Bint feines Freundes nicht mehr benuten fonnte, fo ließ er einen andern feinem Werfe au Gute fommen. Es ichien Schillern, bag Wilhelm Meifter ein foldes Belbgefchent, wie es ihm die Grafin burch bie Banbe bes Barons gufommen lagt, nach feinem garten Berbaltniffe zu biefer Dame nicht annehmen, und baf es ibm bie Grafin, jumal burch eine frembe Sand, gar nicht ans bieten burfte. Der lefer flute bierbei und werbe verlegen. wie er bas Bartgefühl bes Belben retten folle. glaube, bag biefe Delifateffe baburch geschont werben mochte, wenn ibm biefes Gefchent als Remboursement für gehabte

Untoften gegeben und unter biefem Titel von ihm angenommen wurde t. - Man fieht, daß Goethe im erften Rapitel bes vierten Buches feine Darftellung nach biefer 3bee umgeandert bat; wenn er aber biefes Belbgefchent gang überging, wurde man nichts vermiffen. Dag am Ende ber Lehrjahre Meifter ale Boblthater Mignon's burch ihren Dheim, ben Martefe, mit Gefchenken, bie aus Juwelen, gefchnittenen Steinen und gestidten Stoffen bestehen, belohnt wird, und bag ibm auch bie gurudgefallene Erbichaft feines Pflegefindes zufallen foll, bamit "ihm bas nicht vorenthalten bleibe, was er verbient habe", will noch weniger gefallen. Denn biefes Anerbieten widerfpricht ber fittlichen Reinheit, zu welder fich bie gange Sandlung erhoben bat, und bie berechnende Therese, welche ihrem Freunde gu " diefen bochften und iconften Binfen feines uneigennütigen Boblthune" Glud wunicht, fann und ein unangenehmes Gefühl ichwerlich ausreben.

Ueber bas fünfte Buch, welches bekanntlich Wilhelm's' Nebertritt auf bas Theater, bie Aufführung bes Samlet, bie Feuerebrunft, bas Berichwinden ber Philine, Bilhelm's Befuch bei bem Landgeistlichen und Aureliens Tod enthält, mar Schiller gang entzudt. "Diefes Buch", ruft er aus, "habe ich mit einer ordentlichen Trunkenheit und mit einer einzigen ungetheilten Empfindung gelesen. Selbft im Meifter ift nichte, was mich so Schlag auf Schlag ergriffen und in seinem Wirbel unfreiwillig mit fortgenommen hatte. Erft am Ende tam ich zu einer ruhigen Besinnung. Wenn ich bebente, burch wie einfache Mittel Gie ein fo hinreißenbes Intereffe gu bewirken wußten, fo muß ich mich noch mehr verwundern. Much was bas Gingelne betrifft, fo fand ich barin treffliche Stellen" 2c. "Ich mochte mit bem nicht gut Freund fein", ruft er aus, "ber biefes Wert Ihres Beiftes nicht zu ichagen wußte". Rur bieß Einzige hatte er zu tabeln, bag bemje= nigen Theile, ber bas Schauspielmefen ausschlieflich angebe, mehr Raum gegeben fei, ale fich mit ber freien und weiten 3bee bes Gangen ju vertragen icheine. "Es icheint zuweilen,

<sup>·</sup> Schiller's Briefwechsel mit Goethe, Theil 1, S. 113 f.

als fdrieben Sie für ben Schauspieler, ba Sie boch nur von bem Schausvieler ichreiben wollen. Die Sorgfalt, welche Sie gewissen fleinen Details in dieser Gattung widmen, und Die Aufmerksamkeit auf einzelne kleine Runftvortheile, bie zwar bem Schauspieler und bem Direftor, aber nicht bem Publifum wichtig find, bringen ben falfchen Schein eines besondern Zwedes in die Darftellung, und wer einen folden 3med auch nicht vermuthet, ber möchte Ihnen gar Sould geben, daß eine Privatvorliebe für diese Begenftanbe in Ihnen ju machtig geworben fei". Goethe antwortete, bag er "biefe Erinnerungen wegen bes theoretisch = praftischen Bemafches" benuten und bei einigen Stellen die Scheere wir fen laffen werde, obgleich er bas erfte Manuffript faft icon um ein Drittel verfürzt babe. Gine Schrift, welche einem besondern Zwede biente, tonnte Schiller gar nicht für ein achtes poetisches Werf halten; in bem Wilhelm Deifter fommt aber auch jest noch in ben erften funf Buchern fo vieles über bie mimifche Runft vor, bag Goethe's urfprung. licher Plan, in biefem Roman bas Schaufpielerwefen eigens ju behandeln, nicht zu verfennen ift 1. - Richt fo gufrieben icheint unfer Runftfrititer mit bem fechsten Buch, "ben Befenntniffen einer iconen Seele", gewesen gu fein. ftens bampfte ber ibm widerftrebende Inhalt die Freude über bie Ausführung, und auch an biefer batte er manches ju tadeln. Der Gegenstand, meinte er, tonnte von feiner glud lichern Seite gefaßt fein; ber ftille Berfehr ber Stiftsbame mit bem Beiligen in fich fei gut eröffnet, ber Bang, ben fie nehme, mit ber Natur außerft übereinstimmend, ihr Uebers gang von ber Religion überhaupt ju ber driftlichen burch bie Erfahrung ber Gunbe, fei meifterhaft gebacht. Mur feien bie leitenden 3been bes Gangen zu leife angebeutet, mandem lefer werbe es auch vorfommen, als wenn bie Be-"Ihr Beftreben burch Bermeibung ber fdicte, ftill ftebe. trivialen Terminologie ber Andacht Ihren Gegenstand gu purificiren und gleichsam wieder ehrlich ju machen", fügt er bingu, "ift mir nicht entgangen; aber einige Stellen habe

Bergleiche Ueber ben Goethe'ichen Briefmechfel von Gervinus, S. 71.

ich boch angestrichen, an benen, wie ich fürchte, ein driftliches Gemuth eine gu leichtfinnige Behandlung tabeln mochte". -Ausdrude biefer Urt find aber boch noch fteben geblieben, und allenthalben fieht man Goethe's Gesinnung burch, "bag bas Sange auf ben ebelften Taufdungen und auf ber garteften Bermechselung des Subjeftiven und Objeftiven beruhe" . Da Nataliens Cante ibre Geschichte felbft ergablt, fo' hatte fie Goethe vielleicht mehr Barme und Innigfeit fur ihr Lebensintereffe ausbruden laffen muffen. In Betreff bes Gegenftanbes vermißte Schiller, bag über bas Eigenthumliche driftlicher Religion und driftlicher Religionsschwärmerei noch zu wenig gefagt, bag basjenige, was biefe Religion einer iconen Seele sein ober vielmehr was eine icone Seele aus ibr machen fonne, noch nicht genug angebeutet fei. Rach feiner Unfict fonnte er biefer Stiftebame, welche nur bas Geiftige in fich ausgebildet und bas Sinnliche mit bem Beiftigen nicht in Uebereinstimmung gebracht batte, unmöglich bas lob einer iconen Seele ertheilen 2. Bang in bem Sinne Schiller's ordnet fie Goethe überall ihrer Nichte unter, und läßt ben Lothario am Ende bes achten Buches folgende Borte fprechen: "Meine Schwefter Natalie ift hiervon ein lebhaftes Beispiel. Unerreichbar wird immer die handlungsweise bleiben, welche die Ratur Diefer iconen Seele vorgefdrieben hat. Ja, fie verdient biefen Chrennamen vor vielen andern, mehr, wenn ich fagen darf, als unfere eble Tante felbft, Die ju ber Zeit, als unser guter Argt jenes Manuffript fo rubricirte, die schönfte Ratur war, die wir in unserm Rreise fannten. Indeg hat Natalie fich entwidelt und die Menfchbeit freut fich einer folden Ericheinung ".

Als er endlich das lette Buch zugeschickt erhielt, sah er, wie trefflich sich dasselbe an das sechste Buch anschließe und wie viel durch die Anticipation des lettern gewonnen sei: man kenne die Familie schon lange, ehe sie eigentlich komme, man glaube in eine ganz anfanglose Bekanntschaft zu blicken; es sei eine Art von optischem Kunstgriff, der eine treffliche

Briefwrchfel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, G. 130.

<sup>3</sup> Siehe Theil 2, G. 312.

Wirfung mache. Der fo weise aufgesparte Friedrich, bet burch feine Turbuleng am Ende bie reife Frucht vom Baume fouttele, und zusammenwebe, was zusammengebore, erfcien ibm bei ber Ratastrophe gerade fo, wie einer, ber uns aus einem banglichen Traum burch Lachen aufweckt. Von ber Gemalbesammlung bes Grofvaters, fagte er, fei ein vortrefflicher Bebrauch gemacht; fie fei ordentlich eine mitspie lende Person und rude felbft an bas Lebendige. Go meinte er auch von dem Saale ber Bergangenheit, er vermische auf eine herrliche Beise die afthetische Belt mit ber lebenbigen und wirklichen. "Wie ift es Ihnen gelungen", fcreibt er, "ben großen, so weit aus einander geworfenen Rreis und Schauplag von Perfonen und Begebenheiten wieder fo eng jusammen. ju ruden! Es fteht ba, wie ein schones Planetenspftem; alles gebort jusammen, und nur die italienischen Figuren fnupfen, wie Rometen = Beftalten, und ichauerlich, wie biefe, bas Spftem an ein entferntes und größeres an. Alle untergeordnete Gestalten treten völlig aus bem System beraus und lofen fich als frembartige Wefen bavon ab, nadbem fie ihren poetischen 3wed erfüllt haben". Rur von ber Mariane meinte er, daß fie fast dem Roman gum Opfer geworden fei, ba fie ber Natur nach noch zu retten war. "Um fie werden daber immer noch bittere Thranen fliegen, wenn man fich bei ben andern Rebenpersonen gern von bem Individuum ab zur Idee bes Gangen wendet ". lienischen Markese Cipriani batte Goethe in ber erften Ausarbeitung bes Manuffripts nur aus Beranlaffung feiner Runftliebhaberei in die golige Familie eingeführt. Schiller wollte die Erscheinung biefes Mannes beffer motivirt haben, bamit feine Dazwischenkunft nicht als Rothdurft erscheine, fondern aus der Organisation bes Gangen bervorgebe. "Bare nicht aus biefem Markefe eine alte Befanntichaft bes Lothario ober bes Dheims zu machen und seine Berreise felbft mehr ins Bange ju verflechten "? Gin Wint, welchen Goethe aufs beste benutte 1. Go ichien ben ichwer zu Befriedigenben auch die Erscheinung ber Grafin mit ihrem Gemahl im achten

Boethe's Berfe in Duodez, Band 20, S. 148, 239 und 247.

Buche i nicht gehörig motivirt; sie komme zu ber Entwickslung, sagte er, aber nicht aus berselben. Dagegen nannte er die wiederholt und nachdrücklich eingeschärfte unart des kleinen Felix, aus der Flasche zu trinken; welche einen so wichtigen Erfolg herbeiführt, eine der glücklichken Ideen des Plans. "Es gibt mehrere dieser Art im Roman, die insegesammt sehr schön erfunden sind. Sie knüpsen auf eine so simple und naturgemäße Art das Gleichgültige an das Bebeutende, und verschmelzen die Nothwendigkeit mit dem Zufall". Auch auf einen chronologischen Berstoß machte Schiller ausmerksam, nach welchem Mignon, als sie stirbt, ein und zwanzig und Felix zu derselben Zeit zehn oder eilf Jahre alt sein müßte; Goethe tilgte aber diesen Fehler sorgsam durch Abänderung der betreffenden Stelle 3.

Bon folden einzelnen Bemerkungen erhob er fich balb gur Betrachtung ber Charaftere und suchte fic ber Ibee und Organisation bes Bangen zu bemächtigen. Er ließ sich zu biesem Zwede bas Roncept von bem noch ungebrudten fieben= ten Buche noch einmal ichiden und burchlas nun alle acht Bucher bes Romans, obgleich nur flüchtig, in zwei Engen. Er versprach, bag in bem gangen Monat Juli 1796 bie Unterhaltung über ben Roman nie versiegen folle, und er nahm fich vor, die nächsten vier Monate gang "einer mabr= haft afthetischen Schätzung bes ganzen Runftwerkes" ju wid= men - von welcher unterbliebenen ausführlichen Charafteri= ftif bie unvergleichlichen Urtheile, welche wir hier zu einem Gangen verbinden, die Baufteine find. Er gablte es gu bem iconften Glud feines Dafeins, daß er die Bollendung diefes Produfts erlebt habe, daß fie noch in die Periode feiner ftrebenden Rrafte falle, bag er aus biefer reinen Quelle noch fcopfen tonne. Alles, was in ihm Realitat fei, wollte er jum reinften Spiegel bes Beiftes ausbilden, welcher in ber Bulle biefer Schrift lebe, und er fagte, er habe es noch nie

<sup>1</sup> Goethe's Berte in Duobez, Bb. 20, S. 180.

<sup>3</sup> Cbenbafelbst Bb. 19, S. 137; Bb. 20, S. 140 und 294.

<sup>3</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 2, S. 96; vergleiche Goethe's Berle, Bb. 20, S. 135.

fo lebhaft, ale bei dieser Gelegenheit, erfahren, baß es bem Bortrefflichen gegenüber feine Freiheit gebe, ale die Liebe!

Auch feine Bemerkungen über bie Charaftere bezogen fic vorzuglich auf bas achte Buch bes Romans, welches mit ben beiben vorhergebenden Goethe bamale gang neu geschaffen zu haben icheint, mabrend bie andern Bucher icon fruber entstanden maren und zu biefer Zeit nur umgearbeitet Die Charaftere ber Stiftsbame, Rataliens und Therefens fand er bewundernswurdig icon und wahr nuancirt. In der erften fab er eine Seilige, in der letten eine volltommene Irbifche, in Natalien, weil fie bas Beilige mit bem Menschlichen vereinige, eine mabrhaft menschliche Natur und zugleich eine icone Seele - und er fand es trefflich, bag fie Die Liebe, als einen Affett, als etwas Ausschließliches und Befonderes, gar nicht fenne 2, weil fie ihr permanenter Charafter fei. Auch lobte er ben Uebergang von bem Gefprach mit Wilhelm über die Liebe und über ihre Unbefannte schaft mit biefer Leibenschaft zu bem Saal ber Bergangenheit. "Gerade bie Gemutheftimmung, in welche man burch biefen Saal verfett wird, erhebt über alle Leibenschaft, Die Rube ber Schönheit bemächtigt fich ber Seele und bieje gibt ben beften Aufschluß über Nataliens liebefreie und boch fo liebe volle Natur." Dagegen fomme bie gute Grafin bei ber poetifden Wirthschafterechnung schlecht weg, aber es fei in biefem Charafter, ber blog in ber Bewalt ber außern Umftanbe bleibe und fur ben es baber feine Entwidelung gebe, bie ihm feine Ruhe und fein Wohlbefinden garantiren fonne, nur bas Naturgefes ausgesprochen.

Besonders weilte Schiller bei Mignon und dem Harfner. Beim Aufschlagen des Manustripts fiel sein Blick zuerst auf das Lied der Mignon im achten Buch 3, welches ihn so tief bewegte, daß er den Eindruck nicht mehr austöschen konnte. "Aus der Masse der Eindrücke, die ich empfangen, ragt mir in diesem Augenblick Mignon's Bild am stärften hervor!" Nur glaubte er, daß für diese so start interessirte Empsindung

<sup>1</sup> Rach ber Theorie Theil 2, S. 311 f.

<sup>2</sup> Goethe's Werke in Duodez, Bb. 20, S. 195.

<sup>3 &</sup>quot;So lagt mich fcheinen bis ich werbe" 2c.

noch mehr geschehen muffe, ale ihr gegeben worben fei. Der Lefer verlange, daß ihm etwas von ber gewaltigen und tiefen Rührung, welche Mignon's Tod in ihm felbft gurudlaffe, in ihren Freunden begegne, aber er fuhle fich getäuscht, ja beis nabe verlett. "Es fällt auf," fagt Schiller, "wenn unmittelbar nach bem angreifenden Auftritt ihres Todes ber Arat eine Spefulation auf ihren Leichnam macht, und biefes lebenbige Befen, die Verfon, fo ionell vergeffen fann, um fie nur als bas Wertzeug eines artistischen Bersuches zu betrachten; eben so fallt es auf, daß Wilhelm, ber boch bie Ursache ihres Tobes ift, und es auch weiß, in biefem Augenblid fur jene Inftrumententafche Augen bat, und in Erinnerung vergangener Scenen fich verlieren fann i, ba bie Gegenwart ihn boch gang befigen follte." Goethe icheint biefe "fentimentalifche Forberung," wie fie Schiller nach seiner Theorie nennt, wenig berudfichtigt zu haben, und Schiller wunschte endlich nur, bag ber Uebergang zu einem neuen Interesse mit einem neuen Rapitel' bezeichnet worden mare 2. Uebrigens fand er biefes reine und icone Befen ju bem poetifden Leichenbegangniß trefflich geeignet; weil sich in ihm nichts, als die Menschheit barftelle, fonne es gur reinften Behmuth und gu einer mabren menschlichen Trauer bewegen. "Was bei jedem andern Individuum unftatthaft, ja emporend fein murbe, wird bier ebel und erhaben."

Borzüglich schön schien es ihm gebacht, daß Goethe das praktisch Ungeheure, das furchtbar Pathetische in Mignon's und des Harfenspielers Schickal von dem theoretisch Ungeheuern, von den Mißgeburten des Berstandes 3 — daß er "die ungeheuern Schickale beiber von frommen Fragen" ableite, so daß der reinen und gesunden Natur nichts aufgebürdet werde. "Nur im Schooß des dummen Aberglaubens werden diese monstrosen Schickale ausgeheckt, die Mignon

Boethe's Berfe in Duobez, Bb. 20, S. 206 und 207.

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 2, S. 227.

<sup>3</sup> Dieses praktisch Ungeheure entspricht bem praktisch (bynamisch) Erhabenen, und bas theoretisch Ungeheure bem theoretisch (mathematisch) Erhabenen; stehe Theil 2, S. 326.

und den harfenspieler verfolgen." Daß es aber nicht eigentslich ausgesprochen sei, daß der harfenspieler Mignon's Bater ift, thue nur desto mehr Effekt. Man mache diese Bemerkung nun selbst, erinnere sich, wie nahe sich diese zwei geheimniß-vollen Naturen lebten und blide in eine unergründliche Tiefe des Schickals hinab. Er trug später noch einen andern Sedanken nach. Immer sei es doch das Pathetische, was die Seele zuerst in Anspruch nehme; erst späterhin reinige sich das Gefühl zum Senuß des ruhigen Schönen. Mignon werde wahrscheinlich bei sedem ersten und auch zweiten Lesen die tiesste Furche zurücklassen; "aber ich glaube doch, daß es Ihnen gelungen sein wird, wornach Sie strebten — diese pathetische Rührung in- eine schöne auszulösen."

In ben Dheim, bemertte Schiller mit Recht, habe Goethe am meiften von seiner eigenen Ratur hineingelegt. Dan erinnere fich nur feiner fonderbaren Borliebe fur gewiffe Raturforper, feines ausgebilbeten Runftfinnes, jeiner Anfichten über Belt und Menfchen im fecheten Buche! Sarno, fagte er, bleibe fich bis ans Ende gleich, und baf er Lubie ju feiner Frau mable, fete feinem Charafter bie Rrone auf. Bahrend Menichen, wie Bilbelm und Lothario, nur gludlich feien in Berbindung mit barmonifirenden Befen, tonne es ein Menich, wie Jarno nur mit einem fontraftirenben werben. Denn biefer muffe immer etwas zu thun, zu benfen und zu unterscheiden haben. Bon Lothario äufert er, bag fich berfelbe von allen Sauptcharafteren am wenigsten berausftelle, und er sucht dieß, aus seiner Theorie, burch beffen Unnaberung an bas 3beal ju rechtfertigen. Ein folder Charafter fonne in einer einzelnen Sandlung ober Rebe, alfo überhaupt in bem Medium, burch welches bie Sprache mirfe, gar nicht erscheinen. Aber fann ibn une, muß man fragen, nicht eine Maffe mannigfaltiger Sandlungen anschaulich zeich= nen? Schiller fprach burch jene Rechtfertigung ftillschweigend ber allgemeinen Zeichnung seinen eigenen ibeelten Figuren bas Wort.

Als er endlich bas Ganze überschaute, konnte er nicht aufhören, seine Freude über ben Charafter bes helben selbft

<sup>1</sup> Grethe's Berte in Duobez, B. 20, S. 337 ff.

auszubruden. Er hatte nicht gludlicher gemablt werben tonnen, wenn fich fo etwas mablen läßt. Rur an einem folden Charafter konnte bas Problem aufgeworfen und gelöf't werben, und fein anderer hatte fich fo gut ju einem Trager ber Begebenheiten geeignet. Sein Sang jum Reflektiren halte ben Lefer im rascheften Laufe ber Sandlung fill und nothige ibn, immer pormarts und rudwarts ju feben. "Er fammelt, fo ju fagen, ben Beift, ben Ginn, ben innern Behalt von allem ein, mas um ihn berum vorgeht, verwanbelt jedes buntle Gefühl .in einen Begriff und Gebanten, fpricht jedes Einzelne in einer allgemeinern Formel aus, legt une von allem bie Bebeutung naber, und indem er baburch feinen eigenen Charafter erfüllt, erfüllt er zugleich auf's vollfommenfte ben 3med bes Gangen." "Beil ihm bie Welt, in die er tritt, neu ift, wird er von ihr lebhafter frappirt, und beschäftigt, fie fich ju affimiliren, führt er uns in ihr Inneres ein und zeigt uns, was in ihr Reales für ben Meniden enthalten ift. Alle außere Erscheinungen pruft er an bem reinen und moralischen Bilb ber Menschheit, welches in ihm wohnt, und bestimmt zugleich seine schwankenden Ibeen burch bie Erfahrung. Go hilft biefer Charafter munberbar in allen vorfommenben Fällen und Berhältniffen, bas rein Menschliche aufzufinden und berauszulefen. Gein Bemuth ift ein treuer, aber boch fein blog paffiver Spiegel ber Wilhelms Berirrung zu Theresen ift trefflich gedacht, motivirt, behandelt und noch trefflicher benutt. Ueberaus treffend ichilbert ibn feine Ungufriedenheit mit fich felbft, wenn er Theresen seine Liebesgeschichte aufsett. Weil fein Werth in feinem Gemuth und Streben, nicht in feinem Sandeln und Wirfen liegt, muß ihm fein Leben, fobald er einem andern bavon Rechenschaft geben will, fo gehaltleer vorfommen, mabrend Charaftere, wie Therese, ihren Berth immer in baarer Munge aufgablen fonnen. Dag biefes bellfebende Beib eine ihr felbit fo fremde Borftellunge= und Empfindunge=

<sup>1</sup> Goethe felbst legt im Meister (Berke Bb. 19, S. 180 f.) indirekt über ben Charafter bes Helben und bes ganzen Romans Rechenschaft ab. "Der Romanheld muß leibend, wenigstens nicht in hohem Grade wirkend sein 3c."

weise anerkennt, ist ein schöner Beweis für die objektive Realität derselben, so wie sie selbst durch ihren Sinn und ihre Neigung zu jener höhern Natur in ihrer Sphäre achtenswerth wird." Das Benehmen Wilhelm's in jener komplicirten Lage, wo er Theresen weder länger lieben noch ihr entsagen kann, bis sich allmählig das Misverhältnis leise löst und sich die neue Verbindung mit Natalien sanft knüpft, fand er nach reiser Erwägung mit der höchsten Delikatesse behandelt, ohne daß im geringsten gegen die Wahrheit der Empsindung verstoßen wäre.

Indem sich nun Schiller zu einem solchen wahren und reinen Ausleger der Tugenden des Werfes machte, konnten seinem Tiefblick endlich auch dessen Fehler nicht entgehen. Da freut es ihn nun, das Wilhelm im achten Buche ich senen imposanten Autoritäten, dem Jarno und dem Abbe, gegenüber zu fühlen anfange. Aber berechtigt uns, wirst er ein, dieser einzelne Beweis von erhöhtem Selbstgefühl zu der Annahme, daß er, bei seinem ehrlichen Mistrauen gegen sich selbst und seinen Stand, in diesem Kreis eine vollkommene Freiheit behaupten wird? Werden ihn Lothario's vornehmes Wesen und Nataliens doppelte Würde des Herzens und des Standes nicht in einer gewissen Inseriorität erhalten? Wird er den Bürger ganz vergessen können und muß er das nicht, wenn sich sein Schicksal vollkommen schön entwickeln soll?"

Da biesem Mißstand nicht abzuhelsen war, so wünschte Schiller, daß Wilhelm wenigstens nach seinem Neußern einer solchen vornehmen Gesellschaft ganz anzugehören scheine. Es freute ihn deswegen das, was Wernern über seine äußerliche Erscheinung in den Mund gelegt ift; und er meinte, auch der Graf könnte im achten Buch dazu benutt werden, Wilbelmen zu völliger Ehre zu bringen. "Wie wenn der Graf, der Ceremonienmeister des Romans, ihn durch sein achtungsvolles Betragen und durch eine gewisse Art der Behandlung, die ich Ihnen nicht näher zu bezeichnen brauche, auf einmal aus seinem Stande heraus in einen höhern stellte, und ihm

Boethe's Werte in Duobez Bb. 20, G. 209.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft Bb. 20, 6. 132 f.

badurch auf gewiffe Art ben noch fehlenden Abel ertheilte? Bewiß, wenn felbft ber Graf ibn biftinguirte, fo mare bas Bert gethan." Goethe benutte biefen Bint, und ber Graf verwechselt fest bei feiner Untuuft auf Nataliens Schloff unfern Deifter mit einem Lord, ben er im Gefolge bes Prinzen in feinem Saus gefeben habe. 1 lleberhaupt bielt Schiller feine Meinung über Burgerthum und Abel bei biefer Gelegenheit nicht jurud. Die gute Societat, fcbreibt er, werde in den frubern Buchern bes Romans gewiß baran ben größten Unftog nehmen, daß Wilhelm fich fo gern bei bem Schausvieler-Bolt aufhalte, er aber gebente in feiner Beurtheilung bieruber bie Ropfe gurecht gu ftellen. Er fand es benn auch überaus fcon, bag Goethe, bei aller gebubrenden Achtung für gewiffe außere positive Formen, so balb es auf etwas rein Menschliches ankomme, Geburt und Stand in ihre völlige Rullitat jurudweife und zwar, wie billig, obne auch nur ein Wort barüber zu verlieren. "Aber mas ich für eine offenbare Schönbeit halte, werben Sie fdwerlich allgemein gebilligt feben. Manchem wird es wunderbar vorfommen, baf ein Roman, ber fo gar nichts "Sansculottis fdes" bat, vielmehr an manchen Stellen ber Ariftofratie bas Wort zu reben icheint, mit brei Beiratben endigt, die alle brei Migheirathen find." Rur munichte er, bag ber falichen . Beurtheilung biefer Entwidelung burch einige Worte aus Lothario's Munde begegnet wurde, welcher als der ariftotratifche Charafter bei Lefern aus feiner Rlaffe am meiften Slauben finde und bei bem die Mesalliance auch am meiften auffalle. Das fei auch eine gute Belegenheit fur Lothario, feinen vollendeten Charafter ju zeigen. Goethe bat Diefen Rath nicht befolgt, vielleicht um gewiffen Borurtheilen nicht zu nabe zu treten.

Die religible Verirrungsgeschichte, die Schiller im Geisterseher gezeichnet hatte, und der Bilbungsgang des Juslius, den wir aus den Philosophischen Briefen tennen lernsten, gingen wesentlich von philosophischen Interessen aus. Wie mußte es ihn wundern, daß Goethe in Wilhelm Meister

<sup>1</sup> Goethe's Berte in Duobez, Bb. 20, S. 290 f.

einen Menfchen habe erziehen konnen, ohne auf Bedurf. niffe ju ftogen, benen nur bie Philosophie begegnen tann! "Ich geftebe," fcreibt er, "es ift etwas ftart, in unferm fpefulativischen Zeitalter einen Roman von biesem Inhalt und von diesem weiten Umfang ju schreiben, worin "bas Eingige, was noth ift" fo leife abgeführt wird - einen fo fentimentalifden Charafter, wie Bilbelm boch immer bleibt, feine Lebrjahre ohne Sulfe jener wurdigen Führerin vollenben ju laffen!" Schiller ichreibt biefe Befeitigung ber De taphyfif nur ber afthetifden Richtung gu, welche Goe the im gangen Roman genommen. Innerhalb ber afthetis iden Beiftesftimmung rege fich fein Bedurfnig nach jenen Troftgrunden, die aus ber Spefulation geschöpft werben muffen; fie habe Gelbftftanbigfeit, Unenblichfeit in fic, nur wenn fich bas Sinnliche und Moralifche im Menfchen feind. lich entgegen ftreben, muffe bei ber reinen Bernunft Gulfe gesucht werben. Die gesunde und icone Ratur brauche feine Moral, ja fie brauche feine Gottheit und feine Unfterblich feit, um fich ju ftugen und ju balten. Diefe brei Puntte, um welche fich alle Spefulation brebe, konnten einem afthe tifch ausgebilbeten Gemuth nie zu ernftlichen Angelegenheiten und Bedürfniffen werben, fondern bienten ihm nur gu einem poetischen Spiel. Wher unser Freund befige ja jene afther tifche Freiheit noch nicht volltommen, welche ihn gang ficher ftellte, nie in Berlegenheiten ju gerathen, gewiffer Sulfemits tel ber Spekulation nicht zu bedürfen. 1 Er fei eine fentimens talische Ratur, ber es an einem gewissen philosophischen Gange nicht fehle; fame er einmal alfo ins Spetulative binein, fo mochte es bei biefem Mangel eines philosophischen Fundamente bedenflich um ihn fteben. Denn nur bie Philosophie fonne bas Philosophiren unschädlich machen und por Dofficismus verwahren. Go habe ein gewiffer afthetifcher Mangel ber Stiftsbame bie Spekulation jum Bedurfnif gemacht, und fie habe fich in die herrnhuterei verirrt, weil ihr bie

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe Theil 2, S. 130 f. Derfelbe Gebante ift fcon im Leben und 3beal und in ben afthetischen Briefen ausgesprochen.

Philosophie nicht zu Gusse gekommen sei; als Mann hatte sie vielleicht alle Irrgange der Metaphysik durchwandert. Da nun Goethe's Zögling die ästhetische Reise nicht besite, daß er dem Bedürsnisse einer philosophischen Bildung ganz entrückt wäre, da er nicht Realist genug sei, um nie nöthig zu haben, sich an der reinen Bernunft zu halten, sollte im Roman für die Bedürsnisse seiner idealen Natur nicht mehr gesorgt sein? Schiller schlug dem Freunde deswegen vor, manche philosophische Materien in seinem Werke nicht zu umgehen, sondern in seiner Weise zu lösen. Das war aber von Goethe etwas verlangt, was er nicht leisten konnte, und er unterließ es.

Bir erinnern uns, daß Schiller felbft, im Beifterfeber und in ben Philosophischen Briefen bie eigentliche Entwidelung bes Pringen und bes Julius erft bann eintreten lagt, wenn fie felbftfandig geworben find i. Und nun mußte er ben Wilhelm Meifter noch am Ende feiner Lehrjahre in einem folden Buftande ber Unmundigfeit feben, in welchem feine eigenen Selben nur bann find, ebe bei ihnen bie Bilbung überhaupt beginnt!! Ja auch, wenn er fich Meiftere Bufunft vergegenwärtigte, fab er ihn eine abhängige Rolle spielen! Diefe Unfelbftfanbigfeit widerftrebte bem Charafter und Sinn Schiller's eben fo febr, als jener Mangel an Philosophie. Aber ber Beurtheiler fab auch bier von feinem eigenften Befen ab, und fucte Bilbelm's Charafter in feinem objeftiven Dafein aufzufaffen und zu murbigen. Er bestimmte bas Biel, bei welchem Meifter endlich anlange, und hiermit die Ginheit bes Romans babin: "er trete von einem leeren und unbeftimmten Ibeal in ein bestimmtes thatiges Leben, aber ohne Die ibealifirende Rraft babei einzubugen." Die zwei entgegengesetten Abmege von biesem gludlichen Buftand seien in bem Roman bargeftellt, und zwar in allen möglichen Ruancen und Stufen. Diefe beiben Irrwege nonnt er an einer anbern Stelle die Phantafterei und die Philifterhaftigfeit, welche 'lette Wilhelm's Freund Werner nach feiner traurigen Bermandlung im achten Buche 2 leibhaft barftelle. Bon jener

<sup>·</sup> Siehe Theil 2, S. 27 und 39 f.

<sup>2.</sup> Goethe's Berte in Duobes, Bb. 20, S. 132.

ungludlichen Erpebition an, wo Bilbelm ein Schaufpiel aufführen wollte, ohne an ben Inhalt gebacht ju haben, bis auf ben Augenblid, mo er - Therefen gu feiner Sattin mable, habe er ben gangen Rreis ber Menfcheit einfeitig durchlaufen; zulest aber ftebe er in einer ichonen menschlichen Mitte ba. "Daß er nun weiter unter ber iconen und beitern Rührung ber Natur burch Felix von bem 3bealifchen gum Reellen, von einem regen Streben jum Sandeln und gur Erfenntnig bes Wirklichen übergeht, ohne boch basjenige babei einzubugen, mas in jenem erften ftrebenden Buftand Reales war, baf er Bestimmtheit erlangt, ohne bie icone Bestimm. barteit zu verlieren, daß er fich begrengen lernt, aber in biefer Begrengung felbft, burch bie Form, wieder ben Durchgang gur Unenblichfeit findet 1 - biefes nenne ich bie Rrifis feines Lebens, das Ende feiner Lehrjahre, und bagu fcheinen fich mir alle Anstalten in bem Berte auf bas vollfommenfte gu Das icone Raturverhaltniß zu feinem Rinte vereinigen. und die Berbindung mit Nataliens ebler Beiblichfeit garantiren biefen Buftand ber geiftigen Gesundheit, und wir feben ibn, wir icheiben von ibm auf einem Wege, ber gu einer endlosen Bollfommenbeit führt." Goethe nun, fahrt ber Rrititer fort, habe ben Begriff ber Lehrjahre theils nicht beutlich genug ausgesprochen, theils in eine ju enge Grenze eingeschloffen. Wie konne Wilhelm blog baburch, bag fich bas Baterberg bei ihm erflare, losgesprochen werden 2? Schil-Ier wunsche baber, bag bie Beziehung aller einzelnen Glieber bes Romans auf jenen philosophischen Begriff flarer gemacht murbe; jumal für bas beutsche Publitum fei bieß nothig, welches immer einen bestimmten Ibeengehalt aus einem Dichtwerfe behalten wolle und oft nicht mehr behalte.

Auch biesen gerechten Wunsch zu erfüllen, war Goethen unmöglich. Ein Alles beherrschender Grundgebanke fehlte ihm in der That bei diesem Roman, er ließ sich nur durch den Gesichtspunkt führen, den der Abbe als Maxime angenommen hatte, daß der Erzieher nicht vor Irrthum zu bewahren,

<sup>&</sup>quot;Der Menich ift nicht eher gludlich, als bis fein unbebingtes Streben fich felbft feine Begrenzung bestimmt"; Goethe's Werte Bb. 20, S. 218.

<sup>2</sup> Gcethe's Berfe Bb. 20, S. 128 unb 137.

fondern ben Irrenden gu leiten habe, ja ihn feinen Irrthum aus vollen Bedern ausschlurfen laffen muffe. Denn wenn ber Menich feinen Irrthum gang erschöpfe, lerne er ihn und fich felbft fennen, und finde endlich ben rechten, bas beißt, ben Weg, welcher feiner Ratur gemäß fei. Diefe Unficht bes Abbe, nach welcher Wilhelm von jenen Machten bes Thurms geleitet wird, erflaren ben Titel: Lebrjahre; nach ber gewöhnlichen Sprachweise find es Irrjahre. Am Schlusse jener "Lebrjahre" "tann feine eigene Bildung erft anfangen."2 Wegen biefes Mangels an einem burchgeführten Grundgedanken fehlt in bem leben Meifter's auch aller ftetige Ents widelungegang. "Man sucht einen Mittelpuntt," caraftes rifirt Goethe felbft feinen Roman, "und bas ift fcwer und nicht einmal gut. 3ch follte meinen, ein reiches mannigfal= tiges Leben, bas an unfern Augen vorübergeht, ware auch an fich etwas, ohne ausgesprochene Tendeng, die boch blog. für ben Begriff ift."3

Der Roman, bemerkte Schiller weiter, nähert sich in mehrern Stücken und unter andern auch darin der Epopöe, daß er Maschinen hat, welche in gewissem Sinn die Götter oder das regierende Schicksal vertreten. Ein verdorgen wirskender höherer Verstand, die Mächte des Thurms, begleitet und führt ihn von ferne, ohne die Natur in ihrem freien Gange zu stören, zu einem Ziele, von dem er selbst keine Uhnung hat. So leise und locker auch dieser Einsluß ist, so ist er doch wirklich da. Das Ganze erhält hierdurch eine schöne Zweckmäßigkeit, ohne daß der held einen Zweck hat. An dieser planmäßigen geheimen Führung Wilhelm's durch Jarno und den Abbe lobte es Schiller's erstaunlich seines Kunstgefühl, daß alle Schwere und Strenge vermieden worden wäre, und die Motive zu ihr eher aus einer Grille, als aus moralischen Quellen hergenommen seien. Der Begriff einer

<sup>&#</sup>x27; Goethe's Werte Bb. 20, S. 123, S. 167, und S. 177.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft Bb. 20, G. 131.

<sup>3</sup> Edermann's Gespräche mit Goethe Theil 1, S. 194 (zweite Auflage).

<sup>\*</sup> Bei Edermann Theil 1, S. 194, fagt Goethe, daß fich im Roman bie Leitung des Menschen durch eine hohere Sand ausspreche — was aber nur von hohern Menschenhanden verstanden sein kann.

Maschinerie werbe baburch wieder aufgehoben, indem boch bie Wirkung bleibe; alles bleibe, was die Form betrifft, in den Granzen der Natur, und nur das Resultat sei mehr, als die bloße, sich selbst überlassene Natur hatte leiften können.

Deffen ungeachtet mar Schiller, wie man aus einigen Ausbruden fiebt, biefer Mafchinerie (welche eigentlich ben 3med bat, bas innere psychologische Entwidelungsgeset gu "Wenn je eine poetifche Ergablung," vertreten) abhold. fpricht er, "bes Bunberbaren und Ueberraschenben entbehren tonnte, fo ift es 3br Roman; und gar leicht tann einem folden Werfe icaben, was ihm nicht nust. Es fann gefchehen, bag bie Aufmerkfamteit mehr auf bas Bufallige geheftet wird, und bag bas Intereffe bes Lefere fich tonfumirt, Rathfel aufzulofen, ba es auf ben innern Beift foncentrirt bleiben follte." Unter biefem "Bunberbaren und leberraichenden" find gewiß nur die geheimnifvollen Beranftaltungen ber Machte bes Thurms ju verfteben. Go batte er auch fcon fruber an Goethe's Egmont bas Bunder ber Ericeinung ber Freiheit in Rlardens Geftalt getabelt, woburch bie finnliche Babrheit bes Studes muthwillig gerftort werbe. 1 Roch bestimmter fpricht er fich über unfern Roman in einem fpatern Briefe vom Jahre 1797 aus: "Es ift offenbar zu viel von ber Tragodie im Meifter; ich meine bas Ahnungsvolle, bas Unbegreifliche, bas subjektiv Bunberbare, welches zwar mit ber poetischen Tiefe und Dunkelheit, aber nicht mit ber Rlarbeit fich verträgt, die im Roman berrichen muß und in biesem auch so vorzüglich berricht. Es infommobirt, auf biefe Grundlofigfeit zu gerathen, ba man überall feften Boben unter fich ju fublen glaubt, und weil fonft alles fo fcon fic por bem Berftand entwirret, auf folde Rathfel ju gerathen. Rurg, mir baucht, Sie hatten fich bier eines Mittele bedient, au bem ber Beift bes Werkes Gie nicht befugte." Ausstellungen find nicht, wie es Goethe bei Edermann gu thun icheint, auf die pathetische Wirfung zu beziehen, welche burch bas Schicfal Mignon's und bes Sarfenspielers bervorgebracht wird, benn eben jene Birfung munichte Schiller

<sup>&</sup>quot; Siehe Theil 2, S 293.

ja länger festgehalten, als es Goethe thut, sondern der Tadel trifft vorzüglich eben jene geheimnisvolle Maschinerie, welche das Schickal vorstellt. Eine solche Maschinerie hielt er längst für das Epos, und damals, wo er sich mit dem Wallenstein beschäftigte, auch für das Orama unentbehrlich, von dem Roman aber schloß er sie aus. Deswegen sagte er auch, Goethe habe einen mehr theatralischen Zweck und mehr theatralische Mittel, als bei einem Roman billig sei, verfolgt.

Indeffen trug biefe Mafchinerie einmal ben gangen Roman, und ba fie nicht mehr zu beseitigen mar, fo munichte Schiller nur, bag bas Bebeutenbe berfelben und ihre nothwendige Beziehung auf bas innere Befen bem lefer naber gelegt wurden, als es ursprünglich im Manuffript ber Kall war. Denn viele Lefer murben in jenem geheimen Ginflug blog ein theatralisches Spiel und einen Runftgriff zu finden glauben, um die Berwidelung ju vermehren und leberrafdungen ju erregen. Ueberhaupt icheine bei bem großen und tiefen Ernfte, ber bei allem Gingelnen berriche und burch ben es fo machtig wirfte, bie Ginbilbungefraft ju frei mit bem Gangen ju fpielen; bie freie Gragie ber Bewegung fei etwas weiter getrieben, als fich mit bem poetischen Ernfte vertrage; über bem gerechten Abicheu vor allem Schwerfälligen, Methodischen und Steifen babe fich Goethe bem andern Extrem genabert; eine erftaunliche und unerhörte Mannigfaltigfeit fei im Berte, im eigentlichften Sinne, verftedt, aber bie Ginbeit entziehe fich bem Blide bes lefers. Rurg, Schiller wollte besonders jene theatralischen Anstalten, die nur als ein frivoles Spiel ber Imagination erscheinen konnten, burch eine beutlicher ausgesprochene Beziehung auf ben- bochften Ernft bes Gebichtes auch vor ber Bernunft legitimirt wiffen.

Durch biese Bemerkung fühlte fich Goethe angetrieben, seinem Berke bie eigentliche Bollendung zu geben. Der gerügte Fehler, sagte er, komme aus seiner innersten Natur, aus einem gewissen realistischen Dic, burch ben er seine Eristenz, seine Hanz beine Gandlungen, seine Schriften ben Menschen aus ben Augen zu ruden behaglich finde. Es sei keine Frage,

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 2, S. 244 f.

bag bie icheinbaren, von ihm ausgesprochenen Resultate viel beschränkter seien, ale ber Inhalt bes Werke, und er fomme fich por, wie einer, ber, nachdem er viele und große Bablen über einander gestellt, endlich muthwillig felbft Additionsfehler mache, um die lette Summe, Gott weiß, aus was fur einer Grille, ju verringern. Der Dichter verarbeitete nun, nach fernern Angaben Schiller's, jene Birffamfeit ber Machte bes Thurms mehr in bas Total ber Geschichte binein, um fie von bem Berbacht eines falten Romanbedurfniffes zu retten. So läßt er jest bei einer paffenden Gelegenheit Jarno bem Bilbelm Meifter von jenem Thurme ergablen t; an mehrern Stellen wird, nach Schiller's Bunfch, barauf hingebeutet, wie Bilhelm ein besonderer Gegenstand ber pabagogischen Plane. bes Abbe geworben fei 2; auch murbe bie zweite Balfte bes Lehrbriefes, welche praftifche Lebensmaximen enthalt, mabrend bie erfte über bie Runft handelt, im achten Buch eingefcalten, und ber Titel bes gangen Berte gerechtfertigt 3 wobei es nur auffallt, daß Wilhelm feinen Lehrbrief erft bann erhalt, ale feine Lehrjahre vorbei find.

Andere specielle Fragen konnten freilich nicht mehr beant--wortet werben, a. B. warum ber Abbe ober fein helfershelfer ben Geift bes alten Samlet spiele? warum man Wilhelmen burd ben Schleier mit bem Bettelchen : "Flieb', Jungling, flieb'," von bem Theater treibe, während man ihm boch von ber andern Seite gur Aufführung feines Lieblingoftudes und ju feinem Debut bebulflich fei? ob ber Abbe und feine Freunde por ber Erscheinung Werner's im Schloffe fcon gewußt, bag fie es bei bem Gutstauf mit einem fo genauen Freund und Berwandten Wilhelm's zu thun hatten, und wegwegen, wenn fie es wußten, fie Wilhelmen baraus ein Geheimniß machten ? Und überhaupt vermißte Schiller auch nach ber Umarbeitung "eine deutlichere Pronunciation der Hauptideen." Sier blieb eine Grundbiffereng beiber Manner. Schiller brang auf bas Bernünftige, Ernfte und Begriffemäßige; Goethe fuchte vornehmlich burch ein anmuthiges Spiel bie Einbilbungefraft

<sup>1</sup> Goethe's Berfe in Duobez, Banb 20, G. 209 ff.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft Banb 20, S. 167 und 214.

Benbafelbft G. 212.

vollkommen zu befriedigen. Er schickte endlich das umgearbeitete achte Buch, ohne es Schillern noch einmal gezeigt zu haben, zum Druck ab, denn "es liege in der Verschiedenheit ihrer Naturen, daß das Werk seine Forderungen niemals befriedigen könne."

Ungeachtet aber nicht alles Schillern gemäß sein konnte, so hörte er nicht auf, das Werk zu lesen, sich aus ihm zu ergänzen und an ihm zu erquicken, und Wilhelm Meister war und blieb die ästhetische Bibel der Familie. "Es fließt mir darin eine Quelle," schreibt er, "wo ich für jede Kraft der Seele und für diesenige besonders, welche die vereinigte Wirkung von allen ist, Nahrung schöpfen kann." Das Merkwürdigste an dem Total-Eindruck schien ihm dieß zu sein, daß Ernst und Schmetz durchaus wie ein Schattenbild versinken und der leichte Humor vollkommen darüber Herr werde. "Wie es auch sei, so viel ist gewiß, daß der Ernst in dem Roman nur Spiel und das Spiel in demselben der wahre und eigentsliche Ernst ist, daß der Schmerz der Schein und die Ruhe die einzige Realität ist."

An einer andern Stelle sagt er, daß ber Roman einen vollen Effekt des Schönen, nur des Schönen hervorbringe, und fährt fort: "Ich verstehe Sie nun ganz, wenn Sie sagten, daß es eigentlich das Schöne, das Wahre sei, was Sie, oft bis zu Thränen, rühren könne. Ruhig und tief, klar und doch unbegreislich, wie die Natur, so wirkt das Werk und soch tebt es da, und alles, auch das kleinste Nebenwerk, zeigt die schöne Klarheit, Gleichheit des Gemüthes, aus welchem alles gestoffen ist." In diesem Sinne fügte er einer Beurtheilung des Romans von Körner am Ende die bekräftigende Verse bei:

"Rlar ift ber Aether und boch von unermeflicher Tiefe,

Offen bem Aug', bem Berftand bleibt er boch ewig geheim ". Das vollständige Berftändniß dieses Werkes, sagte er schon früher, werde eine wichtige Krisis seines Lebens sein, und unstreitig trug dasselbe sehr viel zu seiner äfthetischen Läuterung bei. Daher möge es uns zu Gute gehalten werden, daß wir

Doren vom Jahr 1796, Stud 16, S. 116. Das obige Difticon ift der Schluß von bem Epigramm Genialitat: Schiller's Werke in E. B., S. 94. 2. m. (Oftavausgabe Band 1, S. 465).

erschöpfend barlegten, wie er diese große Erscheinung bestrachtete und ausbilben half, was er lobte und sich aneignete und was ihm fremd bleiben mußte. Goethe sagt bei Edermann, Schiller habe ben Wilhelm Meister balb so, balb anders haben wollen. Unsere Darstellung ist hoffentlich die beste Widerlegung dieses Ausspruches.

Schiller's Charafteristif bes Wilhelm Meister ift ein glangendes Beispiel, wie tief und frei und wie mit allen Rraften ber menschlichen Seele er in ber Periode ber Reife in poetische Runftwerfe einbrang. "Selten," fagt ein achtenswerther Literarbiftorifer, "baben wohl bichterische Berfe fo fcarfe und aufmerkfame Lefer und fo liebevolle und warme Rritifer gefunden, ale bie Lehrjahre in Schiller, und es ift in ber That erstaunlich, wie eindringend fein afthetisches Urtheil ift". Beld' ein unschätbarer Gewinn mare es fur bas Berftanbnig ber Goethe'ichen Dichtungen, wenn ber unvergleichliche Mann fich auch über andere feiner Sauptwerke fo umständlich ausgelaffen batte! Aber leider find fonft im Briefwechsel nur noch einzelne Aussprüche aufbewahrt. Goethe bald nach ber Beendigung ber Lebrjahre, Bermann und Dorothea fouf, und bem entzudten Freunde bie eingelnen Bucher, frifd, wie fie eben fertig geworden maren, mittheilte 2, ba meinte er, ce habe fich vor Goethen ein neues fconeres leben aufgethan. "Jest, baucht mir, febren Gie ausgebilbet und reif gut Ihrer Jugend gurud und werben die Frucht mit ber Bluthe verbinden. Diese zweite Jugeud ift Die Jugend ber Gotter und unfterblich, wie biefe." Diefe neue Dichtung nannte er "folechterbings vollfommen in ihrer Gattung, pathetisch machtig und boch reigend im hochften Grade, furz icon, was man fagen fann." Er ftellte fie wegen ihrer reinen poetischen Form weit über ben Meifter. Denn bie Form bes Meister, wie überhaupt jebe Romanform - fo urtheilte er jest - liege gang im Gebiete bes Berftanbes, ftebe unter allen feinen Forberungen und nehme auch an allen feinen Grengen Theil. Beil fich aber ein acht poetischer Geift biefer Form bebient und in ihr bie poetischften Buftanbe

<sup>1</sup> lleber ben Boethe'fchen Briefwechfel von Gervinus, Leipzig 1836, S. 70.

<sup>:</sup> Siehe Theil 3, S 277.

ausgebrudt habe, fo entftebe ein fonderbares Schwanten gwi= ichen einer prosaischen und poetischen Stimmung; es fehle dem Roman an einer gewissen poetischen Rubnheit, weil er es feiner Gattung nach bem Berftanbe immer recht machen . wolle, und es fehle ihm wieder an einer eigentlichen Ruchternheit (wofür er boch gewissermaßen bie Forderung rege mache), weil er aus einem poetifchen Beifte gefloffen fei. Es gebe ibm nichts, gar nichts von Goethe's Beift ab, er ergreife bas Berg mit allen Rraften ber Dichtfunft und gewabre einen immer fich erneuernben Benug, bennoch aber laffe er une aus ber wirklichen Welt nicht gang beraus t. Dieses weniger gunftige Urtheil ift nur feiner Begeifterung für hermann und Dorothea jugufdreiben. Gerade vor einem Jahr, am neunzehnten Oftober 1796, hatte er noch über ben Noman gefagt: "Bas innerhalb ber Form liegt, macht ein fo ichones Bange und nach außen berührt er bas Unendliche, bie Runft und bas leben. In ber That, man fann von Diesem Roman sagen: er ift nirgenbe beschränft, ale burch bie rein äfthetische Form und wo die Form aufhört, da hängt er mit ber Unendlichkeit gufammen. 3ch möchte ihn einer schönen Insel vergleichen, die zwischen zwei Meeren liegt." Satte Schiller aber nicht gang Recht, ben Roman ber reinen Form jener Joylle gegenüber ein unvollkommenes Gebicht gu nennen? Denn in diese Gattung mochte Schiller wohl biefes toftliche Erzeugniß fegen. Als ibm Goethe ichrieb, baß fich bas Bebicht gegen fein Enbe gang zu feinem ibyllifchen Urfprung binneige, antwortete er: "Es fonnte gar nicht fehlen, daß Ihr Gedicht idpllisch endigte, sobald man biefes Wort in feinem bochften Gehalte nimmt. Die gange Handlung war so unmittelbar an bie einfache ländliche Ratur angebaut, und die enge Beschränfung fonnte, wie ich mir's bente, nur burch bie 3bylle gang poetisch werden"2. weiffagte, baf bas Gebicht burd bie fconften Gigenfchaften eines poetischen Werkes, nämlich burch fein Ganges, burch bie reine Rlarheit seiner Form und burch ben völlig erschöpfenden Kreis menfolicher Gefühle ichlechterbinge über alle Subjeftipitaten

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, S. 310 f.

<sup>&#</sup>x27; Ebenbafelbft S. 49.

feiner lefer fiegen werbe. Un einer anbern Stelle findet er bann in hermann und Dorothea eine gewiffe hinneigung aur Tragobie, wenn man bem Stude ben reinen ftrengen · Begriff ber Epopoe gegenüberstelle. Das Berg sei inniger und ernstlicher beschäftigt, es fei mehr pathologisches Intereffe, als poetische Gleichgültigfeit barin. Go fei auch bie Enge bes Schauplages, Die Sparfamfeit ber Figuren, ber furze Ablauf ber handlung der Tragodie zugehörig. Diefe Unnaberung an die Eragodie aber ichien ibm, weil fie nicht, wie in Wilhelm Meister, burch wunderbare theatralische Unftalten bewirft werbe, burchaus fein Fehler zu fein. Umgekebrt alaubte er, daß Goethe's Iphigenie (vom Taffo wollte er gar nicht reben) in bas epische Felb schlage, wenn man ibr ben ftrengen Begriff ber Tragodie entgengenhalte. Für eine Tragobie fei in ber Iphigenie ein zu ruhiger Gang, ein zu langer Aufenthalt, die Katastrophe nicht einmal zu rechnen, welche ber Tragobie wiberftreite. Die Wirfung biefes Studes fei mehr generisch poetisch, wie überhaupt bas epische Bebicht zu einem allgemeinen und freien, die Tragodie bagegen zu einem bestimmten Gebrauche ba fei 1. Goethe's Zaffo icheint ibm' widerftrebt ju haben; bagegen außerte er einmal über bie Iphigenia, daß biefes bas einzige beutsche bramatische Probuft fei, welches er beneide, weil er fühle, baf er fein abnliches machen fonne 2.

Da Goethe zu bieser Zeit seinen Faust wieder aufnahm, so bat er ihn, die Anforderungen, die er an das Ganze zu machen habe, in einer schlassosen Nacht durchzubenken und ihm vorzulegen. Das Balladenstudium, sagte Goethe, habe ihn wieder auf diesen Dunst = und Nebelweg gebracht, und da die verschiedenen Theile dieses Gedichts in Absicht auf Stimmung verschieden behandelt werden könnten, wenn sie sich nur dem Geist und Ton des Ganzen subordinirten, übrizgens die ganze Arbeit auch subsettiv sei, so könne er in einzelnen verlornen Momenten daran arbeiten. Schiller fand es nicht leicht, ihm seine Erwartungen und Wünsche mitzutheilen, aber er wolle sich einbilden, als ob er die Fragmente

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, G. 391.

<sup>2</sup> Schiller's Leben von Frau von Wolzogen, Theil 2, S. 106.

bes Rauft jufallig fande und fie felbft auszuführen hatte. "So viel bemerke ich hier nur," fcreibt er, "bag biefes Stud bei aller feiner bichterifchen Individualität die Forderung an eine symbolische Bedeutsamkeit nicht gang von fic weisen fann, wie auch mabricheinlich 3hre eigne 3bee ift. Die Duplicität ber menfdlichen Ratur und bas verungludte Streben, bas Göttliche und bas Phyfifche im Menfchen gu vereinigen, verliert man nicht aus ben Augen; und weil bie Fabel in's Formlofe und Grelle geht und gehen muß, fo will man nicht bei bem Begenftande ftille fteben, fondern von ibm' gu Ibeen geleitet werden. Rurg, bie Anforderungen an ben Fauft find zugleich philosophisch und poetifch, und Sie mogen fich wenden, wie Sie wollen, fo wird Ihnen bie Ratur bes Begenstandes eine philosophische Behandlung auflegen und bie Ginbilbungefraft wird fich jum Dienft einer Bernunftibee bequemen muffen." So zeichnete er bem bunflen Naturbrang bes Freundes ben Weg vor. Noch mehr, als im Wilhelm Meifter verlangte er, daß bie tiefen und ichweren phi= lofophifden Rathfel in ber Menfchenbruft erfchloffen wurden. Aber ungeachtet Goethe meinte, daß fie in ihrer Unficht über biefes Werf nicht variiren fonnten, fo waren ihm boch bie Schleußen ber Spekulation verschloffen, welche Schiller in daffelbe geöffnet haben wollte. Daber fdrieb er auch fogleich, daß er es fich bei biefer barbarifden Romposition bequemer mache und die bochften Forderungen mehr gu berühren, als ju erfüllen benfe. "Go werben mohl Berftand und Bernunft, wie zwei Rlopffechter, fich grimmig herumschlagen, um Abende ausammen freundschaftlich auszuruben. 3ch werde forgen, daß bie Theile anmuthig und unterhaltend find, und etwas binten laffen; bei bem Sangen, bas immer ein Fragment bleiben wird, mag mir die neue Theorie des epischen Ge= tichts zu ftatten fommen." - Wenn ein philosophischer Auffclug fatt fant, wie konnte bas Bange noch Fragment bleiben? - Schiller gab gur Antwort: "Den Fauft habe ich nun wieder gelesen und mir schwindelt vor ber Auflofung. Dieg ift indeg febr natürlich, benn die Sache beruht auf einer Anschauung und fo lange man bie nicht hat, muß ein fo reicher Stoff ben Berftand in Berlegenheit fegen.

mich baran angftigt ift, bag mir ber Fauft feiner Anlage nach auch eine Totalität ber Materie nach zu erforbern icheint, wenn am Ende bie 3dee ausgeführt erscheinen foll, und für eine fo bochaufquellende Maffe finde ich feinen poetifchen Reif, ber fie gufammenhalt. Run, Gie werben fich ichon gu belfen wiffen! Bum Beispiel: es geborte fich, meines Bebuntene, bag ber Fauft in bas handelnde leben geführt wird, und welches Stud Sie auch aus biefer Mdffe erwählen, fo scheint es mir immer burch feine Ratur eine ju große Umftanblichfeit und Breite zu erforbern. In Rudficht auf bie Behandlung finde ich bie große Schwierigfeit, zwischen bem Spaß und bem Ernft gludlich burchzufommen. Berftanb und Bernunft icheinen mir in biefem Stoff auf Tob und Leben mit einander gu ringen. Bei ber jegigen fragmentarifden Bestalt bes Fauft fühlt man biefes febr, aber man verweift bie Erwartung auf bas entwidelte Bange. Der Teufel bebalt burch feinen Realism vor bem Berftand und ber Fauft por bem Bergen Recht. Buweilen aber icheinen fie ihre Rollen ju taufden und ber Teufel nimmt bie Bernunft gegen ben Fauft in Schut. Gine Schwierigfeit finde ich barin, bag ber Teufel burch seinen Charafter, ber realistisch ift, seine Erifteng, Die idealistisch ift, aufbebt. Die Bernunft nur fann ibn fo, wie er ba ift, geften laffen und begreifen. 3ch bin überhaupt febr erwartend, wie die Boltsfabel fich bem philosophischen Sangen auschmiegen wirb."

Wenn man die Stellen nachliest, in welchen in dem Brieswechsel über Faust verhandelt wird, so muß man schwundern, daß Goethe und zum Theil auch Schiller von diessem Werke, in welchem der Enthusiasmus der Jugend und die Metaphysit des Alters das erste Sedicht der Welt anstaunen und anpreisen, mit so viel Nüchternheit, sa mit Gringschäung reden. Goethe nennt das Gedicht eine Symbols, Ideen und Nebelwelt, in die er seinen Rückzug genommen, einen Dunst und Nebelweg, den er eingeschlagen, eine barbarische Komposition; die Baukunst, sagt er einmal, habe diese "Luftphantome" wieder verscheucht. "Es käme nur auf einen ruhigen Monat an, so sollte das Wert zur männiglichen Verwunderung und Entsegen, wie eine große Schwammfamilie,

aus ber Erbe machsen. Sollte aus meiner Reise nichts werben, fo habe ich auf biefe Poffen mein einziges Bertrauen gefest." Schiller balt es, wie wir eben borten, für bie hauptschwierigteit, wie man zwischen "bem Spag und bem Ernft gludlich bindurchfomme;" und als Goethe ergablt, er babe feine Belena jest wirklich auftreten laffen, nun giebe ibn aber bas Schone in ber Lage seiner helbin so febr an, bag es ibn betrube, wenn er es junachft in eine Frage verwandeln folle, da schreibt ihm Schiller: "Laffen Sie fic ja nicht burch ben Bebanten ftoren, wenn bie iconen Beftalten und Situationen fommen, daß es Schabe fei, fie gu verbarbarifiren. Der Fall tonnte Ihnen im zweiten Theil bes Kauft noch öftere vortommen, und es möchte einmal für allemal gut fein, 3hr poetisches Gewiffen barüber jum Schweigen zu bringen. Das Barbarifche ber Behandlung, bas Ihnen burch ben Geift bes Bangen auferlegt wirb, fann ben bobern Gehalt nicht aufheben, nur es andere specifiziren und für andere Seelenvermogen gubereiten. - Eben bas Sobere und Bornehmere in den Motiven wird bem Berfe einen eigenen Reiz geben, und Beleng ift in biefem Stud ein Symbol fur alle bie iconen Gestalten, die fich bingin verirren werden. Es ift ein febr bedeutender Bortheil, von bem Reinen mit Bewußtsein in's Unreine ju geben, anftatt einen Aufschwung von bem Unreinen gum Reinen gu fuchen, wie bei uns übrigen Barbaren ber Fall ift. Sie muffen alfo in Ihrem Fauft Ihr Fauftrecht behaupten. " .

Man kann aus diesen Urtheilen mit Sicherheit schließen, wie beibe Männer über ein maßloses Lob des Faust gelächelt haben würden. Goethe spricht nun freilich in diesen verstrauten Briefen auch von seinen meisten andern Arbeiten, besonders so lange er sie noch unter handen hatte, mit Ironie und Kälte, und ich kenne kein untrüglicheres Merkmal des vollendeten Meisters, welcher das Bollsommene wie etwas Natürliches und Gemeines ansieht, als diese unbestechliche Nüchternheit der Selbstschäung. Dann leistete ihm diese realistische Gleichgültigkeit den unerseslichen Bortheil, daß sich von subektiven Stoffen, wie der Faust, alles sittliche,

Briefwechfel gwifden Schiller und Boethe, Theil 5, S. 306 ff.

pathologische Intereffe ablöste, woburch fie erft ber achten poetischen Darftellung gerecht wurden. Wie mit Abficht verbartete er fich gegen ben Behalt feines Gujets, um eine befto reinere Empfänglichfeit für ibre Form in fich bervorzubringen und zu erhalten. Go trieb er biefe Empfindungetraume im Kauft, bie so innig mit ihm verwachsen waren, burch Gronie in's Objektive binaus. Dieg alles aber erklart bie angeführten Aussprüche beiber Dichter noch nicht genug. - Goethe fand bamale wirklich auf bem Gipfel feiner flaffifchen Periode, er hatte in einer Reihe von Werken die reinften, edelften Mufter aufgestellt, und hatte fich mit Schiller auch theoretisch in bem befestigt, was er ausubte. Dem rein poetifden Stile und bem Mufterbild bes Rlaffifden gegenüber. welches fich beide Freunde entworfen batten und bem fie ausschlieflich anhingen, nannten fie bie Form, in welcher Rauft begonnen worben war und vollendet werden mußte, batba= rifd. Es fehlte bem Werte ja, wenn es immer Fragment bleiben mußte, wenn ber Stoff, wie Schiller fagt, "unbegranzbar" mar, an befriedigendem Abichluß, bie vielen mannigfaltigen Personen und Buftande, bie erforbert wurden, firten bie Rontinuitat und hoben bie Ginbeit auf - und gu welcher Gattung ihrer Theorie follte ber Fauft benn gezählt werben? Da behauptete nun Schiller, daß bem zweiten Theil burd ben Gehalt erfett werben muffe, was ibm an flasificher Form nothwendiger Beife, wie auch bem erften, abgebe; Goethe aber, ber einzig und allein an bie Form bie ftrengften Anforderungen mitbrachte, ftand bamale ju biefer Jugendbichtung ale folder beinabe in gar feiner Beziehung mehr. Beibe Manner, besonders Goethe, beurtheilten bas Werf einseitig nach ber blogen Berftanbesform 1, wie umgefehrt bie meiften neuern Erflarer fich nur beffen Inhalt zu entrathfeln bemüben. Gewiß fann man, was fie als die barbarifche Behandlung verwerfen, ale bie romantische in Schut nehmen. Früher, im Jahre 1794, hatte fich Schiller über bas Gebicht also geaußert: "Ich geftebe Ihnen, daß mir biese Fragmente ber Torso bes Berfules find. Es herricht in biesen Scenen eine Rraft und eine Fulle bes Genies, die ben erften Meifter

<sup>·</sup> Siehe Theil 3, S. 88 ff.

unverkennbar zeigt, und ich möchte diese große und kune Ratur, die darin athmet, so weit als möglich verfolgen." Er brauchte auch jest, wo er sich so enge und rigoristische Gesese aufgelegt hatte, dieses Urtheil nicht zurücknehmen, aber er würde es schwerlich mehr ohne Zusas ausgesprochen haben.

Wie viele andere treffliche fritische Urtheile und Andeutungen könnten noch ausgehoben werden! Aber es genügt, Schiller's Verhältniß zu einigen Meisterwerken seiner Zeit bezeichnet zu haben, und wir können jest sein kritisches Talent, welches ebenfalls seine Perioden hat, im Allgemeinen charakteristren.

. In feiner Recenfion ber Rauber finden wir nur einzelne geniale, fede Griffe, bas Gange und bie Berbinbung ber Theile fommen nicht in Frage, es ift von bem Ibeengehalt und viel von den Charakteren die Rede, nicht von ihrer Darftellung. In ber Phafe feiner philosophischen Bilbung ging er in seinen fritischen Argumentationen von einer 3bee aus, welche er an bem Gegenstand erprobte, indem er ibn awang, fich nach ber Ibee au richten 1. Er ichatte frembe Runftwerke nach einem außern Magftabe, nach feiner eigenen Ibeenvoefie, nach fittlichen Unfichten, nach bem "bochfien Dagftab ber Runft 2," furg nach mitgebrachten allgemeinen Begriffen. Schiller war bamale nicht im Stande, Anderer, bem feinigen unabnliches Berdienft, vorurtheilsfrei anguerfennen, gefdweige benn mit Barme zu umfangen, mas besonders auffallend in ber einseitigen Beurtheilung Burger's fich bervorftellte. Dagegen nothigte ibn boch Goethe's Benius, im Egmont von biefer ftarren Manier etwas nachaulaffen und mehr in die Eigenthumlichkeit bes Gebichts einzugeben. Auch barin war ein Fortschritt, bag er jest bie Runftwerke vor Allem einheitlich aufzufaffen bemuht mar, und, nach Rant, das Schöne in der Form suchte, mit welcher als nothwendig erfannten Wahrheit aber die heiligen Interessen des Sittlichen, von benen feine Natur in ber Tiefe bewegt wurde, in Wiberspruch ftanben. Bon biefer subjektiven Kritit ging er

¹ Siehe Theil 2, S. 292 ff.

<sup>2</sup> Schiller's Berfe in E. B., S. 1252. Anmerkung. (Oftavausgabe Bb. 12, S. 297.)

Bu einer mehr objeftiven über, ale er fich ber Spetulation entledigte, um wieber Dichter und Menfch im reinen und vollen Ginne bes Wortes fein ju tonnen, - benn ber Philosoph ift blog ein Fragment vom Menschen. In seiner Theorie ber naiven und fentimentalischen Dichtung find die fritischen Urtheile, wenn auch noch nicht gang rein von den Unmagungen ber spekulativen Meftbetif, boch bei weitem freier und reifer. Sie find icon nach einem weitern Schema entworfen, indem nun Schiller alle Bebichte unter einen boppelten Befichtevuntt brachte. Die Roryphaen ber griechifden, romifden, beutschen, englischen, frangofischen Literatur find von biefer Theorie aus meift richtig, immer geiftreich gewürdigt und in ein neues Licht gestellt. Benige Buge über homer, Shaffpeare, Rlopftod, Boltaire, Rouffeau geben bas Befentliche beftimmt an, und biefe literarifden Umriffe tonnen Schiller's beften hiftorifden Charafterbilbern gur Seite gestellt werben.

Diefe theoretischen Individualschilberungen führten ben Meifter endlich gang zur objektiven Runftritif im Briefwechfel mit Goethe. Auf Diesem . Standpunkte ber vollendeten Reife war fein Blid zwar noch, wie früher, auf bas Ganze eines Drobutte gerichtet, und er unterließ es nie, sowohl biefes, als jedes feiner einzelnen Theile mit bem Ibeale ju vergleichen . Aefthetische Urtheile, fagte er, umfaßten immer bas Bange, und bei ihnen muffe also die Empfindung entscheiben 2. Dann behielt er auch bas noch von seinem frühern Lebensabschnitte bei, bag er bas Scone in ber Form und in einer gewiffen Angemeffenheit ber Form und bes Inhalts fuchte. ging fest nach empfangener Runftweihe in feinen Richterfpruchen nicht mehr von ben allgemeinsten Elementarbegriffen ber Aefthetif aus, wie ehemals, fondern feine reichgeglieberte Renntnig gewährte ibm eine Maffe von Unfchauungen und inhaltsvollern Borftellungen, durch die feine fritischen Ausfpruche bestimmt wurden, und felbft biefe naber liegenden Begriffe manbte er besonnener und nicht mehr rigoriftisch an. Die Ibeale feiner afthetischen Metaphyfit fcwebten ibm in der Kerne noch vor, aber banden ibn nicht mehr; von den

Briefwechsel zwifden Schiller und humbolbt, S. 88.

<sup>2</sup> Schiller's Werfe in E. B., S. 1255. 1. m. (Oftavausg. B. 12, S. 310).

feffelnben Lehrfägen ber Speculation war ibm als Bewinn ein fpekulativer Geift gurudgeblieben. Die Theorie fcbien ibm nicht allein jum hervorbringen, fonbern auch jum Beurtheilen unzulänglich. "Ich mochte behaupten," auferte er fich, "daß es fein Gefäß gibt, die Berte ber Ginbilbungsfraft ju meffen, ale eben biefe Ginbilbungefraft felbft". Mis ibm baber eine Recension feiner Jungfrau von Drleans augeschidt murbe, außerte er fich am 20. October 1802 gegen Soun, bag ihr Berfaffer, Apel, zwar ein fabiger Ropf fei. aber fie ware boch nur ein Berfuch, bie Schelling'iche Runftmetaphyfit auf die Tragobie anzuwenden. "Aber biefer," fahrt er fort, "mußte miglingen, weil ein poetifches Bert. infofern es ein in fich organifirtes Bange ift, aus fich felbft beraus und nicht aus allgemeinen und eben barum boblen Formeln beurtheilt werden muß, benn von diesen ift nie ein Uebergang zum Faktum. Go will ich die gange lefende Belt auffordern, mir gu fagen, ob biefe Recenfion auch nur bie geringfte Un fcauung meines Trauerspiele enthalt und ob ibr Berfaffer auch nur in Ginem Stude in bie innere Dekonomie beffelben eingebrungen ift. Aber Sie werden mir auch jugefteben, bag unfere neuefte Philosophie überhaupt, felbft wenn ibre Principien als mabr angenommen werben, in ber Anwendung binft, und daß alle Berfuche ibrer Stifter felbft, bamit in's Praftifche überzugeben, ungludlich ausgefallen find, fie mogen nun in der Aefthetit ober in dem Radurrecht ober in ber Politif angestellt worden fein. Sieraus wird mir eben immer flarer, bag ber Major in einem Gullo= gismus weit leichter ift, ale ber Minor, weil gerabe bie füngften und unreifften Ropfe viel ichneller in jenen eingeben, als mit biefem umzugeben wiffen, was gerabe ber Boben aller Rritif ift." Diese erstaunliche Reife bes Urtheils Teuchtet auch aus einem Briefe an Goethe über biefclbe Apel'iche Recension bervor 2. "Unfere jungen Philosophen," beschließt er bier feine Aussprüche, "wollen von 3been gur Wirklichfeit übergeben. So ift es benn nicht anbers möglich, ale bag bae Allgemeingefagte bobl und

Briefmechfel zwifchen Schiller und humbolot, S. 438.

<sup>2</sup> Briefmechfel zwischen Schiller und Goethe, Theil 6, S. 76 f.

leer, und das Besondere platt und unbedeutend ausfällt." Somerlich möchte das Eigenthümliche der sich als spekulativ anpreisenden Afterphilosophie und Scheinstritik richtiger, schärfer und kurzer sich bezeichnen lassen. Dagegen ist Schiller über die Goethe'schen Recensionen, welche er damals in die Zena'sche allgemeine Literaturzeitung einzucken ließ, entzückt. "Gerade dieses schöpferische Konstruiren der Werke und der Köpfe," sagt er, "und dieses hinweisen auf die Wirkungspunkte sehlt in allen Kritiken und ist doch das Einzige was zu etwas führen kann. Die Recensionen sind zugleich in einem behaglichen und heitern Ton geschrieben, der sich auf die angenehmste Art mittheilt".

So befolgte jest unfer Rrititer eine Methode, welcher feiner frühern 2 gerade entgegengesett war. Er beurtheilte ein Runftwert nicht mehr außerlich und subjektiv nach allgemeinen Begriffen, sondern aus ihm felbft beraus. Darnach fagte er: er wolle an bem Deifter eine neue Art von Kritif nach einer genetischen Methode versuchen . Und wenn er früher, wie er fich über feine Beurtheilung Matthiffon's ausbrudt, ber Richter und Gefeggeber zugleich mar, fo achtete er jest bas Eigenthumliche fo febr, bag ibm jebes gute Bebicht ein ganges neues poetisches Geschlecht in fich zu faffen ichien 4. Bon dem Runftwert aber ging er immer zu beffen Schöpfer felbft, indem er "es in ben garten gafern, wodurch es mit bem mutterlichen Boben verwachsen war, in ben Rraften, burch bie es fich bilbete, und in ber Art feines Entftebens ju belaufden" fuchte, mas Guvern bie Bollendung bes Berftehens nennts. Er munichte begwegen bie Chrono= logie ber Boethe'fchen Werte zu wiffen, und forberte ibn auf, bie Geschichte bes Meifter und feiner frubern Werke aufzufcreiben, benn ohne bas fonne man fie nicht gang fennen

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 6, S. 306.

<sup>2</sup> Siehe Theil 2, S. 292 f.

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, S. 285.

<sup>.</sup> Ebenbafelbft Theil 3, S. 270.

<sup>•</sup> Ein Ausspruch, bem auch Goethe an vielen Orien beistimmt, g. B. in Deifter's Lehrjahren. Goethe's Werfe, Band 19, S. 343.

lernen. Eine Aufforderung, welche, beiläufig gefagt, Goethen fpater veranlagt haben mochte, "Dichtung und Wahrheit, aus meinem Leben" ju fcreiben.

Auf biefen Grundfagen beruht Schiller's portreffliche Rritit in ber Periode feiner vollenbeten Reife. Wenn er fich in biefer Beit ber Rritif eigens gewibmet batte, murbe er einer ber erften Runftrichter aller Zeiten geworden fein. Aber er hatte jest, wie er in bem obigen Brief an Schut beifügt, ben Glauben an bie Möglichfeit einer allgemein gultigen Runfttbeorie aufgegeben, für welche burch bie neufte Runftphilosophie Schelling's nichts gewonnen worben fei, und er fürchtete hierdurch ju febr von ber Produktion abzukommen. So lehnte er benn bie Aufforderungen, in Literaturgeitungen als Recenfent ju glangen, von fich ab. Er vereinigte gu einem großen Rritifer alle Erforberniffe in einem wirklich eminenten Grade, und hatte eine wahrhafte, gottliche Divinationegabe, burd bie er ben flüchtigen Beift von Runftwerken ergriff und tief in die Seele ibrer Berfaffer blidte. "3d freue mich über Ihre Rlarbeit und Berechtigfeit," ichreibt ibm Goethe, als er ben Elpenor trefflich darafterifirt batte, ohne zu wiffen, bag es ein Goethe'iches Bert fei,2 "wie fo oft icon, alfo auch in biefem Kalle. Sie beschreiben recht eigentlich ben Buftant, in bem ich mich befinden mochte, als ich por fechszehn Sabren biefe beiden Afte fdrieb, und die Urface, warum bas Produkt mir juwider war, lagt fich nun auch benten."

Den fritischen Fragmenten im Briefwechsel kommt aber gewiß auch bas zu statten, daß sie in der freiern Epistolarsform geschrieben sind, in welcher der Tiefdenker leichter und beiterer einherschreiten konnte. Borzüglich aber sind sie deß-wegen so köstlich, weil sie an Goethe gerichtet sind und meistens über dessen Werke handeln. So haben wir denn in diesen unverzleichlichen Beurtheilungen die Tiefe und Schärfe des Schiller'schen Geistes wundervoll zu einem neuen Leben verklärt, durch die ruhige Kraft der Goethe'schen Anmuth.

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Band 3, G. 9.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft Theil 4, G. 221, 223 und 226.

Doffmeifter, Schiller's Beben, IV.

Man kann aber sagen, daß dieses überhaupt ber allgemeine Charafter der Briefe Schiller's an Goethe ift. "Seine Briefe," sagt Goethe bei Edermann, "sind das schönste Ansbenken, das ich von ihm besitze, und sie gehören mit zu dem Bortrefflichsten, was er geschrieben. Seinen letten Brief bewahre ich als ein heiligthum unter meinen Schäten." Wir haben früher! Schiller's für den Druck bestimmte Episteln als solche nicht loben können; es sind Abhandlungen, er mag sie nun nennen, wie er will. Seine wirklich an Personen abgesandten Briefe sind vielleicht die schönsten, die wir in ber beutschen Literatur besitzen.

Auch feine Briefe forieb Schiller mit ber ihm gur Ratur geworbenen Gründlichfeit und Sammlung. "Bei unferer Rorrespondenz," sagt er felbst, "pflege ich so gerne mit ganzer Seele gegenwartig ju fein."2 Daber ift ber Ausbrud immer angemeffen, ebel und oft gewählt, und es brangt fich fo viel Sehalt bes Sefühls und bes Gebantens gufammen, als möglich. Seine Briefe.an Lotte enthullen und bie Berrlichfeit feines Bergens; fie find eine Somne ber Liebe und Freundschaft. Die Epifieln an humboldt baben bagegen einen ftrengen untersuchenben Charafter, und find bei ihrem 3beengewicht oft zugleich fo ichwerfallig, bag fie ziemlich in 216handlungen übergeben. Es fpricht fich in ihnen baufig eine gewiffe Superioritat aus; Schiller fagt feine Meinung entfoiebener, als gegen Goethe, ift aber auch viel berglicher und inniger. In ber Rorrespondeng mit Goethe ift er iconender, eingebender, nachgiebiger, obne fich jedoch irgendwo das Dinbefte zu vergeben. Schiller mar fur humboldt, mas Goethe für Schiller. In biefen Briefen ftellt fich Schiller mehr von realistischer Seite bar, wie er es thun mußte, und läßt in ber Ausführung, Folgerichtigkeit und Begriffsbestimmtheit fo vieles nach, als nothig war, Goethe's ftiliftifche Tugenden in feine Schreibart aufgunehmen. Es berricht in biefem fdriftlichen Gebankenwechsel am meiften Laune und guter humor. Die Briefe, welche Schiller ichrieb, find bei weitem forgfältiger, eingebender und bebeutender, ale bie Goethe

<sup>1</sup> Siehe Theil 3, S. 123.

Briefwechsel zwischen Schiller und humbolbt, G. 398.

biktirte, vielleicht eben zum Theil beswegen, weil er sie nur biktirte. Denn ein diktirter Brief ist, wie ein unversiegelt abgeschickter. Man mag biese Schiller'schen Briefe so oft lesen, als man will, man wird sie nie ohne Senuß und Sewinn aus den handen legen, und um so mehr in ihnen sinden, se genauer man sie schon kennt.

Da wir nun unfern Freund nach biefem toftlichen Briefwechsel als Rritifer geschildert haben, fo maren bier am füglichften über ibn auch ale Redakteur einige Worte gu fagen. Goethe fagt: " "Er foidte fich trefflich gu einem Rebatteur; ben innern Werth eines Gebichtes überfah er gleich, und wenn ber Berfaffer fich ju weitläuftig ausgethan batte, ober nicht enbigen konnte, wußte er bas Ueberfluffige fonell abaufondern. 3ch fab ibn wohl ein Gebicht auf ein Drittbeil Strophen reduciren, wodurch es wirklich brauchbar ward, ja bebeutenb." Diefem Ausspruche ftimmt die Berfafferin ber Agnes von Lilien, Frau von Wolzogen, bei. "Beim Durchfeben frember Arbeiten," fagt fie, "wie ich es an meinen eigenen fleinen literarifden Produtten und bei bedeutenberen erfahren, feste er nie etwas hingu, aber er firich aus; und bas Bange befam eine neue Geftalt in Deutlichkeit und Pracifion nach ben Regeln bes guten Stile." 2 Eben fo verfuhr er mit feinen eigenen Werfen; er hatte beinabe nie eine Stelle zu ergangen, zu vervollftanbigen, felten etwas ju verandern, fondern er jog, wenn er einer Schrift bie lette Keile geben wollte, ober bei neuen Auflagen meift nur, burch Ausftogen alles Entbehrlichen, bie Darftellung gufammen. So ftrebte er barnach, feinen Stil leichter, gefälliger und flassisch zu machen. Auch mar er, jum Theil auf ben Ginfluß ber Beiber, bamale barauf bebacht, feine Berte von allem Unftößigen zu reinigen.

Boethe's Werte in Duobes, Banb 31, G. 65.

<sup>2</sup> Schiller's Leben von Frau von Bolgogen, Theil 2, S. 289 f.

## Sechstes Rapitel.

Drientirung bes Lefers, Lebensbezüge in Beimar und Berhaltniffe zu Beitgenoffen. Gefundheitszuftand. Einige fleinere Gebichte, Bollenbung ber Maria Stuart.

Wenn bei irgend einer Beranlassung, wersen wir, in vorgerudtem Alter, bei dem Wechsel unseres Wohnortes auf unser zurückgelegtes Leben einen prüfenden Blid. Während die unbekannte Zukunft, welcher wir entgegengehen, in schwanstenden Bilbern und unbegränzten Umrissen ahnungsreich vor uns schwebt, freuen wir uns, mit der geschlossenen Vergangenheit eine bestimmte Abrechnung halten zu können. Wir bewegen uns zwischen Erwarten und Erinnern getheilt hin und her, aber indem die dunkle Zukunft uns doch mehr absstößt, als anzieht, wendet sich unsere Seele endlich weisend zu dem zurückgelegten Leben hin, welches sie nun als ein Ganzes überschauen und dessen Schäsale und Bildungswege sie genau verfolgen kann, und sie klammert sich an die Güter, welche die Vergangenheit in unserm Geiste niederlegte, sest an, als an einen sichern Besit bei ungewisser Fahrt.

Bon solchen Betrachtungen mochte auch Schiller's Seele bewegt werben, als er im December 1799 seine Wohnung von Jena nach Weimar verlegte. Denn war auch bie Bersanberung nicht so bebeutenb, so mußten boch manche Berhaltniffe

geloft, und andere fefter ober neu gefnüpft werben, und bas Leben in einer Refibeng erforberte Rudfichten, bie man in ber awangloseften Universitätsftadt nicht hatte au nehmen brauchen. Der fünftige Wohnort gab vieles Reue und bas Alte, was man beibehalten fonnte, mußte meift in veranderter Form ericeinen. Damale ichrieb Schiller, fein verfloffenes Leben überbentent, in fein, noch erhaltenes Rotigenbuch, wie viele Beit er in Gmund und Lord, in Ludwigeburg, auf ber Pflangschule und in Stuttgart, in Mannheim und Bauerbach, in Leipzig und Dreeben, und endlich bei feinem frühern Aufenthalt in Beimar und gulegt in Jena gugebracht batte - nicht voraussebend, bag ibm, bem vierzigfabrigen Manne, nur noch wenige Jahre beschieben feien, ob er gleich nie ein bobes Alter erwartete. Bei folden Ueberlegungen feiner Schickfale tonnte Schiller, bem feine Bilbungegeschichte vor allem merkwürdig war, fich nicht erwehren, fein befonberes Rachbenfen bem Gange zu wibmen, ben fein inneres Leben von Unfang eingeschlagen und bieber genommen batte; und wir glauben gang in feinem Sinne gu handeln, wenn wir bei bicfem Abschnitte unferer Biographie einen Augenblid fille fteben, und die bisber bargelegten Resultate feiner Beiftesgeschichte in eine allgemeine Ueberficht gufammenfaffen. Beldes mar ber reine Gewinn feines Lebens zu ber Reit. als er nach Weimar jog, und auf welchen Wegen war er au bemfelben gelangt? Bie weit batte er bie Aufgabe, bie ibm burch Raturanlage und Schidfal gefallen war, felbftthatig gelof't, und welchen Standpunkt in feiner fortichreitenben Geiftesentwickelung nahm er bamals ein?

Wenn wir biese Fragen auswerfen, wiederholen wir nur, was den sich stets selbst beobachtenden Geist, den wir erforschen, aufs lebendigste beschäftigte. Jugleich scheint es wünschenswerth, einen Rubepunkt zu machen, uns unsere Hauptaufgabe zu vergegenwärtigen und zu sehen, wie weit wir selbst in deren Lösung vorgerückt sind, damit es erhelle, daß in unserer naturhistorischen Darstellung derselbe nothwendige und stetige Gang eingehalten sei, der sich organisch durch das Geistesleben Schiller's erstreckt. In der That möchte eine solche Orientirung um so nothwendiger sein, weil

seit ber britten Periode die Persönlichkeit Schiller's in eine solche außerordentliche Thätigkeit und in eine so große Menge von mannigkaltigen Werken, die wir schildern mußten, auseinander getreten ift, daß der Leser leicht Gesahr läuft, das Subjekt über der Masse von Objekten, in die es sich zerlegte, das Wesen über den Details seiner Erscheinungen, die es gleichsam begraben, aus den Augen zu verlieren, und so allmählig zu vergessen, um was es sich eigentlich handelt. Wenn wir aber von Neuem auf die Grundideen hingewiesen haben werden, die alles Einzelne gliedern und das Ganze gestalten, so wird es leichter sein, alle Werke und Bestrebungen Schiller's in den richtigen Jusammenhang mit dem Allgemeinsten und höchsten zu sezen, und wir werden dann sicherer und bequemer die noch übrige Strede unserer Biographie vollenden können.

Als Mittelvunft meines Werfes bezeichnete ich in ber Borrebe bie gesammte Perfonlichkeit Schiller's, und es follte gezeigt werben, wie biefes Beiftesleben aus feinen wefentlichen Elementen, nach feiner urfprünglichen Grundbefchaffenbeit, unter ber bemmenden ober begunftigenben Macht befimmter außerer Ginfluffe, mit Rothwendigfeit fich entwidelte und fo innerlich feine Bestimmung erreichte, indem es jugleich außerlich burch mannigfache Unternehmungen, Plane und vollendete Berte an ben Tag trat. Mit ber wiffenschaftlichen Naturgeschichte biefes bedeutsamen geiftigen Lebens mußte baber eine Ergablung ber außern Schidfale, (bas, was man gewöhnlich Biographie nennt) und eine Charafteriftid aller feiner Werte in Berbindung treten, und biefe verschiedenartigen Elemente follten gu Ginem Sangen innig und feft vereinigt werden, fo daß ber Lefer ben ftrengen organischen Busammenhang und bie mahrhafte Einheit bes Originals in biefer Darftellung ichauen und begreifen möchte. tonnte nur baburch geschehen, bag bie außeren Greigniffe in ihren Wirfungen auf bas innere Leben nachgewiesen, und bie Werte Schiller's aus feiner Seele tonftruirt murben. Bie bie Pflanze bat auch bas Menschenleben feine Bitterung, Sonnenschein und Erbreich, treibt feine Blatter, Bluthen und Früchte, und weber ber Botaniter, noch ber Anthropolog

kann bei seiner Untersuchung die erregenden Anlasse ober die eigenen Erzeugnisse seines Objekts außer Acht lassen. Diesen nothwendigen Zusammenhang des veranlassen den Reußern und des bewirkten Neußern glauben wir bisher überall nachgewiesen zu haben, indem wir das erstere möglichst bis in Schiller's Seele verfolgten, das lettere überall aus seiner Seele schöpften. Es ist uns hierdurch eine tiefere Interpretationstunst entstanden, nach dem Wallenstein'schen Spruch:

Sab' ich bes Menschen Kern erft untersucht,

Inbem wir ben Entwidelungsgang Schiller's barftellten, war es nothwendig, von einigen ursprünglichen Grundtrieben auszugeben, die thatfachlich in feinem Seelenleben vorliegen. Wir konnten und leicht überzeugen, bag fein geiftiges leben in eine philosophische Denktraft und ein poetisches Talent auseinandertrat, mabrend fein fittliches leben in bem boppelten Elemente bes heroismus und ber humanitat Geftalt und Inbalt befam. Reines von biefen Momenten burfte unbeachtet bleiben, weil jebes alle andere bestimmt und von allen andern bestimmt wird - fo bag wir 3. B. Schiller's bichterische Bilbungetraft nicht begreifen konnen, wenn wir fein intellektuelles Bermogen nicht mit berudfictigen, welches jenen feine Korm gab, und wenn wir feinen Seelenberoismus und bie Sumanitat feines Gemuthes unbeachtet laffen, welche feiner Poefie ben emigen Gebalt zutrugen und bie bimmlische Beibe ertbeilten.

In der frühsten Jugend Schiller's sahen wir zuerst diese humane Seite seiner sittlichen Natur durch Religiosität und kindliche Anhänglichkeit sich kund geben, die dei erstarkendem Selbstgefühl, unter einem langen harten Erziehungsdruck, in der unbehaglichen Rähe eines eigenmächtigen Fürsten, durch die Zauberstimmen Plutarch's und Rousseau's und die ersten fernen Anzeichen einer neuen Weltepoche seines starke und kolze Freiheitsgefühl in ihm wach und groß erzogen wurde, welches sich in dem gigantischen Geiste bald zu einer entschiedenen und reinen republikanischen Weltansicht verallgemeinerte. Was aber seine geistigen Talente betrifft, so sahen

wir bei einem ftrengen Unterricht und einer großen Gingejogenheit fein eminentes Dentvermogen fich fruber bis ju einer gewiffen Reife entfalten, als fich felbft fein poetifder Benius zu entbinden vermochte, ber nur allmählig burd fleißige Lecture von Dichterwerten Form und Gehalt gewann und fic allein in unbedeutenden Radahmungen und Belegenbeitegebichten aussprach, bis Schiller ben angeschwollenen Freiheitoftrom feines Bufens in feine Rauber ergiefen mußte. So entstand benn jene Trias von Jugendbramen, in benen ber Dichter, in verschiedenen bestimmt geschiedenen Spharen, ben Unmuch feiner Rato = Seele polemisch und negativ ausfprad, bis feine republikanifde Beltanficht fich enblich fo weit gegliebert und bereichert batte, bag er fie in feinem Don Rarlos positiv ju einem glanzenben Gemalbe ausbreiten Die Stoffe, welche er in diefer Periode ju lyrischen tonnte. Produften aus den Stimmungen feines Gemuthes fcopfte, tragen, weil die Sumanitat feines Bergens noch nicht gu einiger felbfiffandigen Ausbildung gedieben mar, beinabe alle ben Stempel bes Gewaltigen und Beroifden an fic, in beffen Richtung einseitig ber Freiheitsftolz Schiller's ganges Leben damals geriffen hatte. Aber bald holte er bas Ber-Als er burch bie fühne That seiner Flucht faumte nad. und bas Weltburgerbrama bes Don Rarlos feinem Freiheitsprincip genug gethan und es gleichsam absolvirt batte, bilbeten fich im Berlauf ber Jahre, bei rubigerer Betrachtung ber Dinge und erweiteter Renntnig ber Welt, burch ben Umgang mit trefflichen Mannern und ebeln Krauen in Mannheim, Bauerbach, Leipzig, Dresten und mabrent feines erftern Aufenthalts in Beimar bie bumanen Rrafte feiner Ratur harmonischer und vielseitiger aus. Doch erft in Rudolftadt, in der Lengefeld'ichen Familie gur Beit feiner innigen Befreundung mit ben Griechen, bob eine eble Liebe alle Schate feines reichbegabten, tiefen Gemuthes an ben Tag, lauterten fich feine Gefühle ju ber ibealen Reinheit und Schone, die une in allem anspricht, was er von biefer Beit an geschrieben bat. 1 Diefe Gemutheveredlung trug benn auch bazu bei, seinen weltburgerlichen Stolz zu mäßigen

<sup>1</sup> Siehe bas fechste und fiebente Rapitel bes zweiten Theils.

bemfelben eine innigere Richtung zu geben und ihm in feinen Aeußerungen alles Anstößige zu nehmen. So wirkte jest bas humane Princip bilbend auf bas ber Freiheit zurud.

Rachbem Schiller im Don Rarlos fein politifches Glaubensbefenntnig abgelegt, und in fleinern Gedichten und im Beifterfeber bie Polemit feines freien Bernunftglaubens auch gegen pofitive Rirchenfagungen und Religionebogmen gerichtet batte. fo mar fein erftes poetifches Gefchaft, welches gang in sittlichen Intereffen murgelte, beenbigt, und bas feit feinem Austritt aus ber Rarlsichule gurudgeschobene intellettuelle Bedürfnig war nun nicht mehr zu beseitigen, ja baffelbe tam bochft willfommen, ba es bie jest eintretenbe lange Lude ber Poefie ausfüllte. Sein auf bas Beiftige concentrirte 2 Erfenntnifintereffe mußte ben Menfchengeift im Großen in beffen Schidfalen und Entwidelungen fennen gu Iernen, und es mußte ibn in feiner Ginheit und Befenheit au erforiden fuden. - Er mufite Beidichte und Philosophie flubiren. Er begann, methodifc vom Meugern jum Innern fortidreitend, jugleich aber auch begwegen mit ber Geschichte, weil er fich burch biefe Biffenschaft eine burgerliche Erifteng grunden wollte. Go eröffnete fich feine zweite Lebensperiode, in welcher wir ihn zuerft eine Reihe biftorifder Schriften verfaffen, und ihn' bann, besonders in bem Triennium, bas ibm feine Boblthater in Danemart gur Erholung und gum Selbftftubium verschafften, fich mit entschiedener Reigung gu bem Anfang und Enbe feines Denfens, gur Philosophie, Bier wurde nun in meiner Schrift ber binwenden faben. Busammenhang seines Philosophirens mit feiner ganzen Beiftesrichtung nachgewiesen und begreiflich gemacht, feine nur bas Mefthetische bearbeitenbe Philosophie bie Lebre bes Erhabenen auf bas Freiheitsprincip und bie bes Schonen auf bas humanitatsprincip grundete, vorzüglich aber wurde ber innere, organische Busammenhang aller feiner philosophischen Abhandlungen vor Augen gestellt a und gezeigt, wie

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 1, S. 281 ff., Th. 2, S. 81 ff, S. 19 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Theil 2, S. 3 f.

<sup>3</sup> Siehe Theil 2, S. 292 bis S. 341 (befonders S. 340 f.); und Th. 3, S. 21 bis S. 46, und S. 65 bis S. 93 (befonders S. 22 f.).

Schiller sich felbst burch einige Auffate, bie ich beswegen Uebergangsabhandlungen genannt habe, ben Rudweg zur Dichtlunft bahnte, 1 nachdem er in dem freisten Gang bie ganze Aesthetit burchmessen und biese Aufgabe auf seinem Standpunkte volltommen gelöst't hatte.

Sier entwidelt fich naturgemäß, und unter ben gegebenen Bebingungen mit Rothwendigfeit, in bem Leben Schiller's eine neue Epoche: es beginnt bie Periode ber gereiften Runftvoefie, in welche er mit wachem Bewußtfein vom spekulativen Standpunkte aus eintrat, und bie er nur in boberm Alter bei verfiegenber Dichterfraft mit einem zweiten hiftorifden Zeitraum vertaufct haben murbe. Run lag uns alles baran, und es ift von einem boben Intereffe fur feben Denkenden, ju feben, in welcher nothwendigen Berbindung biefe Runftbichtung und beren Spröglinge, bem Inhalt und ber Form nach, mit Schiller's Philosophie fteben, von welcher er fich, weil burch vielfahrige Beschäftigung mit ihr fein Geift burchaus eine philosophische Form angenommen batte, unmöglich vlöglich loereigen, fonbern auch bei bem ungeheuerften geistigen Rampfe mit ber Spetulation allmählig gur ächten Poeffe übergeben fonnte. Und bier haben wir im britten Theil unseres Werkes 2 geseben, wie er, gleichsam unbewußt verschiedene Sattungen ber lyrifch. bibaftischen Poesie burchlaufen mußte, ebe er wieder Dramatifer werben fonnte, und wir haben ben in feiner Art einzigen, ftufenmäßig absteigenben Entwidelungsgang biefer eigenthumlichen Runftlprif grundlich tennen gelernt, welche vom Abstraften ausging, fich bann zu einer mittlern Dichtung niederließ, in welcher bas Abstrafte und Ronfrete noch unverbunden neben einander fteben, bis fie endlich in bem Individuellen bie mabre poetische Form fand. Nach biesem anthropologisch nothwendigen Proces fonnten wir, ohne von ber dronvlogischen Folge bebeutend abzugeben, bie Phasen ber Schiller'schen Poefie an bem bentenben Lefer

<sup>1</sup> Siehe Theil 3, S. 23 und S. 61 ff. (biefe Uebergangsauffage find im 4. Rapitel bes 3. Theile Garafterifirt).

<sup>2</sup> Theil 3, S. 280 f.

Effeil 3, S. 127 ff. und bie folgenden Rapitel.

vorüberführen, und einem jeden Erzeugniffe feine Geburisftatte amweisen und es aus berfeiben begreiflich machen. Wir lernten zuerft bie metaphyfifche 3beenbichtung in ihren Gattungen und Arten vollftanbig tennen; wir faben bann biefe ibeelle Poefie gur eigentlich bibaftifchen übergeben, 2 und biefe lettere in bas allgemeine Epigramm gerfallen; " bas allgemeine Epigramm aber jog einen realen Stoff an fich und wurde jum perfonlichen Sinngebicht, jur Zenienbichtung. . Die fich an ber Birflichfeit haltenben Xenien führten ben Dichter naturgemäß ju jener mittlern Gattung hinüber, bei welcher er aber, nachdem er einmal im Realen feften Fuß gefaßt, unmöglich lange verharren fonnte; er fab fich vielmehr burch bie Sache felbft und ben mächtigen Einfluß Boethe's von biefer Stufe fonell ju ber reinen, objettiven Dichtung fortgebrangt. Wenn nun bie erfte Rlaffe nach bem Princip bes Allgemeinen und Befondern vollständig gegliebert werben fonnte, fo mar es zwedmäßig, biefe beiben letten Bebiete, bie baufig in einander übergreifen, nach vorausgeschickter allgemeiner Charafterifirung berfelben, . nicht mehr geson bert barguftellen; jumal ba beren Produtte burch bas gange noch übrige Leben Schiller's bunt gerftreut find, und die Sliederung fonnte nicht mehr, wie fruber, nach ber form ber Poefie, fondern mußte nach beren Inhalt gescheben. Go faben wir benn vom breizehnten Rapitel bes britten Theils an, in ber Sphare beiber Rlaffen nach einem innern Bilbungetrieb eigentlich lyrifde Poefien, Ballaben, 7 fulturbiftorifde und univerfelle Bebichte : fich gefetmäffig und meift auch dronologisch folgen, mit welchen lettern fic ber Rreis biefer gangen lyrifchen und epifchen Runftpoesie abschließt. . Bon nun (1800) an beschäftigte fic

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 3, S. 137 bis S. 161

<sup>2</sup> Cbenbafelbft S. 161 ff.

<sup>\*</sup> Chendafelbft S. 187 ff. 4 Chendafelbft S. 211 ff.

<sup>1</sup> Chandalatha & 220

<sup>·</sup> Ebendafelbft S. 236.

<sup>•</sup> Rapitel 12 bes 3. Banbes.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Theil 3, S. 287 ff. und bas funfgehnte Rapitel.

<sup>\*</sup> Siehe bas 2. Rapitel bes 4. Theile.

<sup>·</sup> Siehe Theil 4, S. 111.

Schiller nur noch beildufig und gelegentlich mit dieser ganzen Dichtung, die einzelnen Produkte geben nicht mehr aus einem innerlich fortschreitenden Entwidelungsgesetz hervor, sondern hängen, oft dem Inhalt oder wenigstens doch der Form nach, meistentheils von seinen gleichzeitigen dramatischen Arbeiten ab, und alle kleinere Gedichte, die wir, dem chronologischen Faden folgend, noch zu charakteristren haben werden, gehören zu den bisher aufgestellten Gattungen und Arten. Wir werden in diesem Gediete zwar noch köstliche Produkte alten Schlags aufzuzeigen, aber nicht mehr, wie im dramatischen, von den frühern ganz verschiedene Erzeugnisse aus neu sich öffnenden Quellen abzuleiten haben.

. Wie biefer bramatifche Bilbungstrieb icon frube (im Jahr 1792) fich regte und immer mächtiger wurde, fich aber erft, nachdem Schiller burch bie ibeelle und epigrammatische Dichtung fich Bahn ju einer freiern Poefie gebrochen hatte, geltend machen fonnte, wie ber Dichter aber bann, nach laugem Schwanken und Bagen, bem Ballenftein ben Borgug vor ben Dalthefern geben mußte, biefes ift im britten Band unseres Berfes bargethan worden. 1 Dann ward in einer ausführlichen Berfaffungsgeschichte bes Ballenftein bas Ringen Schiller's mit biefem Sujet bargeftellt, an bem fic ber hiftorifer und Philosoph wieber jum Dramatifer umfouf, und gezeigt, wie er fich mit Bewußtsein beflig, Diefes neue Stud unter bie Grundibee bes antifen Schidfale gu ftellen, wie er aber aus ber frubern Anlage bes Schauspiels und burch feinen bisherigen Beiftesgang unvermertt gleichfam gezwungen wurde, außerdem bas Princip ber neuern Erggobie mit in fein Werf herüberzunehmen. 2 So erfannten wir ben darafteriftifden Unterfchied bes Ballenftein von Schiller's Jugenddramen und jugleich ben Bufammenhang Durch ein foldes außerorbentliches Werf aber mit ihnen. legitimirte ber Dichter in funftgerechter Dachtvollfommenbeit feine Berufung ale Dramatifer, bie ibm bisber nur burd Naturanlage und Schidfal ertheilt worden mar, und bestimmte feine poetifche Richtung für feine gange Lebenszeit. Sogleich

Biehe Theil 3, S. 279 bis 6. 287.

<sup>2</sup> Siehe Theil 4, S. 31 ff.

nach Beenbigung bes Wallenstein saben wir ihn zu einem neuen Suset, zu Maria Stuart greifen. 1 Wir werben es von nun an hanptsächlich mit seinem bramatischen Gang zu thun haben.

Aber als er zur Dichtfunft zurudgefehrt war, fonnte und wollte er fich bes Gewinnftes feiner zweiten Lebensperiobe nicht fofort entschlagen, nicht ber Befdichte, bie ihm für immer lieb bleiben mußte, und noch weniger ber Philosophie, welche bie Form seiner Seele selbft mar. Da machte er von ber Befdicte einen poetifchen Gebrauch, inbem er fie, wie ich nachgewiesen babe, 2 feinen epischen, fulturbiftorifden und bramatischen Darfiellungen zu Grunde legte. Und ba er nie aufhörte über Poefie und Runft, über bas Sittliche und Schone ju philosophiren, und über Runftwerfe nachzudenten, entftanben im britten Zeitraume eine Reihe prattifch gehaltener Runftreflexionen und fritischer Urtheile über einzelne Bebichte, die ich in bem vierten und funften Rapitel biefes letten Theiles zu zwei großen Gruppen zusammengefügt und in ihrem innern Berband mit feinen frühern afthetifchen Schrifs ten und feinen Grundanfichten nachgewiesen habe.

So feben wir in bem gangen bisherigen leben Schiller's überall ftatigen Bufammenhang, Ginheit und Abichluß, und vielleicht möchte auch ber Ungläubige von ber Ueberzeugung nicht mehr fern fein, bag in ber Entfaltung bes Menfchengeiftes ebensowohl organische Bilbung ift, als in jebem anbern Naturproduft. Rur Gines habe ich bisher von ber britten Periode an absichtlich jurudgelaffen. Babrend ich nämlich in ben amei erften Theilen ichrittmeife fowohl ber intellettuellen und poetischen, als auch sittlichen Entwidelung nachfolgte, habe ich von bem britten Lebensabichnitt an nur ben Bang feines philosophischen Beiftes und vorzüglich feines poetischen Genius bezeichnet und beren gablreiche Produtte darafterifirt; auf eine besonbere Beschichte feines Freibeitefinnes, feiner Gemutheentfaltung, feines Charaftere, feiner religiösen, moralischen, politischen leberzeugungen - furz auf eine eigene Charatteriftit feiner fittlichen Ratur in

<sup>!</sup> Siehe Theil 4, S. 113 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Theil 3, S. 291, Theil 4, S. 75, S. 113 und fonft.

biefer Periode habe ich mich bisher nicht eingelaffen. Diefes nicht etwa beffmegen, weil von bieran ber zu übermaltigende Stoff wirklich beinahe ungeheuer war, fo bag es nicht zwedmäßig ichien, eine neue Rudfict in bie Darftellung aufzunehmen; fondern vielmehr weil ber funf und breißig= jabrige Schiller mit einer im Großen vollenbeten Reife feiner fittlichen Ratur in diefe britte Periode eintrat. Sier ift alfo fein Berben mehr, fonbern nur noch ein Sein, welches er vorzüglich burch seine Werte zugleich aussprach und ftartte; und meine Schrift tann bierüber fachgemäß teine fortichreitenbe Entwidelung gewähren, fonbern nur eine gefdloffen e Darftellung geben, bie ich mir füglich bis gum Ende meines Bertes aufgespart babe. Doch habe ich, inbem ich vom britten Theile an nur von bem Denfer und Dicter fprac, überall, besonders bei Erörterung ber einzelnen Berte, auf bie fittlichen Rrafte und humanen Regungen in Schiller's Bufen ausbrudlich bingewiesen, und bas Poetifche nur in feiner fittlichen Befeeltheit vor bie Augen geführt, fo bag ber finnige Lefer bas Subject bes Dichters bei ber Beschauung seiner Werte eben so wenig aus ben Augen verloren haben möchte, als bas fromme Gemuth bei Betrachtung ber Ratur feinen Schöpfer vergift. Diefe fittliche Verfonlichkeit aber wird von jest an, wo alles Theoretifche hinter uns liegt, ber bichterische Gang ungleich einfacher ift und nicht mehr unendlich viele fleine Produtte aufzugablen, fondern meift nur noch wenige größere, bebeutsame Werfe ju carafterifiren find, immer beller bervortreten, bis julest fede Sulle finten und bie taufend, vorber ausgeworfenen Raben fich ju Ginem Befammtgemalbe ber Beltanficht und sittlich humanen Natur - Schiller's in ber Periode ihrer Reife verbinden werden.

Welchen Grad der Bolltommenheit hatte demnach Schiller erstiegen, als er sich in Weimar niederließ? Die Geschichte trug seinem benkenden Geiste und seiner Herzenspoesse alle ihre Schäte zu und ersette dem seltenen Mann die weiteste unmittelbare Erfahrung. Seine Philosophie war das Resultat seiner eignen Natur, die Sestalt der Menschheit in seinem Busen, nicht allein Begriff und Seses, sondern auch Sefühl, Anschauung und Leben, und während alles, was innerlich in

ibm vorging ober was er ausübte, von philosophischem Beifte burchdrungen war, batte er langft alle philosophische Formeln von fich abgeftreift, und bie Schranten ber Reffexion burch bie Philosophie übermunden. Durch die verschiedenen untergeordneten Weisen ber Darftellung batte er fic gludlich gur reinen, objektiven form burchgeschlagen, fo weit biefe überhaupt feiner Ratur möglich war, und Dramatifer war er jest nicht mehr allein burch eines Raturbrangs und bes Schickfals Dacht, fonbern auch burd funftbewußte Selbftbestimmung. Seine fittlichen Anlagen endlich batte er icon, bevor er fich gurtete, jum zweitenmal Dichter zu werben, wunderbar geläutert und verebelt ! und von ben Runftlern an ift jebe Beile, bie er gebichtet, Beuge, bag er fich jenes barmonifche Gleichgewicht ber beroifden und humanen Rrafte, jene innige Befreundung bes Ertennens und Rublens, bes Bollens und Bollbringens, furg jene vollendete Bohlgeftalt bed Lebens errungen batte, welche wir nur in ben Erften unseres Geschlechts Bon Schiller felbft gilt, mas er an heinrich bewundern. Meyer über Soethe foreibt: 2 "Sie werben mir aber auch barin beipflichten, bag Goethe auf bem Gipfel, wo er jest ftebt, mehr barauf benten muß, bie icone Form, bie er fic gegeben bat, gur Darftellung ju bringen, als nach neuem Stoffe auszugeben. Wenn es einmal einer unter Taufenden, bie barnach ftreben, babin gebracht bat, ein icones vollenbetes Sanges aus fich ju machen, ber fann meines Erachtens nichts Befferes thun, als bafur jebe mögliche Art bes Ausbrude fuchen; benn wie weit er auch noch fommt, er fann boch nichts Soberes geben."

Seit dem vierten December 1799 war er Bewohner Weimar's. Die innigste Liebe und Berehrung folgte ihm und seiner Frau von Jena nach. "Unmöglich", schrieb die Frau Griesbach schon den andern Tag, "kann ich bis Sonnsabend warten, bis ich erfahre, wie Sie sich alle besinden, wie Ihnen nach der großen Arbeit und Unruhe die Reise bekommen ist? wie die Beränderung auf die Frau Hofräthin gewirft hat? und wie es den kleinen Schächen auf der

<sup>1</sup> Bergl. 3. B. Theil 3, G. 249 f.

<sup>2</sup> Briefwechfel zwifchen Schiller und Goethe, Theil 3, S. 171.

Reise ging? Ich bitte Sie, lieber, theurer Freund, mir diese Fragen durch irgend Jemand beantworten zu lassen. Bon Ihnen selbst erwarte ich es nicht, da ich wohl weiß, daß Sie beide alle Ihre Zeit für Ihre Weimar'schen Freunde und für die Einrichtung Ihres Hauses brauchen. Ich war so gewohnt, mit Ihnen zu leben, daß mir sedesmal die Thränen in die Augen kommen, wenn eins von uns fragt: Wie mag es setzt bei Schiller's gehen? Daß ich Sie alle nicht sehe, darüber bin ich ruhig — denn Sie leben in meinem Herzen, und ich weiß, daß auch Sie und die Ihrigen uns nicht vergessen. Nur das ängstigt mich, daß ich nicht weiß, wie Sie sich alle besinden." Die Freundin hatte der Frau Schiller, da die Familie in Griesbach's Hause wohnte, bei ihrer schweren Krantheit, von der sie so eben erstanden war, den treuesten Beistand geleistet.

In Weimar wurden Schiller's äußere Lebensverhältnisse bald anmuthiger, mannigfaltiger und fördernder, als sie in Jena hatten sein können. "Die Rähe des Theaters", sagt Frau Karoline von Wolzogen, "und seine Einwirkung auf dasselbe erhielten ihn in einer ihm zusagenden äußeren Thätigkeit."

Grweiterte fich feine Birffamfeit burch feinen Berbanb mit bem Theater, fo fann man fagen, bag fich in Beimar auch fein Familienfreis ausbehnte burd bie Wiebervereinigung mit Schwager und Schwagerin, bie bier lebten. hier nicht, was freilich auch icon feinen großen Berth bat, ein bloges Bufammenruden zweier Saushaltungen zu Dienft und Gegendienft und gu gewöhnlicher verwandtschaftlicher Befelligfeit. In Raroline von Wolzogen fand Schiller ja seine geiftesverwandte Freundin von Rubolftadt ber, und in feinem Schwager einen alten Afabemiefreund wieber. Wilhelm von Wolzogen erheiterte und belebte bie ernfte Thatigfeit und bas jurudgezogene leben bes Dichtere burch feine vielfeitige Weltanficht. Schiller, ergablt feine Biographin, i nahm Theil an bem Geschäftefreise bes landes, an ben Reisen und politifden Berhandlungen, die Bolgogen übertragen maren.

<sup>1</sup> Schiller's Leben von Raroline von Bolgogen, Theil 2, G. 193 f.

Dieser bagegen stücktete sich gerne aus dem Unmuthe, den verdrießliche Dienstgeschäfte erzeugen, zu dem einsamen Beisen — und in den originellsten Einfällen machte sich die innere Freiheit Luft. Schiller freute sich der Wirtung seiner Poesse auf eine so klare Borstellungskraft und ein durch das Leben erprobtes Gemüth, und er pflegte zu sagen: "Benn es bei dem durchdringt, so ist es gewiß tüchtig." So hatten wir wirklich, beschließt Karoline von Bolzogen, in innerer Geistes- und Herzensfülle ein Paradies der Unschuldswelt um uns herzensfülle ein Paradies der Unschuldswelt um uns hergezaubert, in dem allein der lebendige Schöpfungsquell lauter rinnt. Nichts Feindseliges war um uns her, keine kleinliche Kritik drängte sich in unsern Kreis: in vertrauter Freundschaft lebten wir geborgen vor lästigem Andrang, bei vernünftiger Einrichtung sicher, und sahen unsere Kinder um uns ausblüben.

Schiller's Beltanfict erweiterte und individualifirte fic burd mannigfachere Beziehungen ju Menfchen und Standen immer mehr. Bergog Rarl August war auf einen Dichter ftolg, welchen icon vor Jahren querft öffentlich anerkannt . und die Beit ber mit feiner Suld immer begleitet gu haben, er fich rubmen tonnte, auf einen Dichter fur ben fich jest Die Stimme ber Ration entschieben batte. In welchem naben freundschaftlichen Berhaltniffe Schiller mit bem Bergoge ftanb, fieht man aus bes letteren Briefen an ben Dichter, welche neulich im Beimarsalbum gur vierten Sacularfeier ber Buchbruderfunft, mitgetheilt worben find. Als Schiller ben Entichluf aefaßt batte, feinen Bohnort nach Weimar zu verlegen, schrieb ihm fein gutiger Fürft am 11. Rovember 1799: "Der von Ihnen gefaßte Borfat, biefen Binter, und vielleicht auch bie folgenden bier gugubringen, ift mir fo angenehm und ermunicht. baß ich gerne beitrage, Ihnen ben hiefigen Aufenthalt zu erleichtern; zwei hundert Thaler gebe ich Ihnen von Dicaelis Dieses Jahres an Zulage. Ihre Gegenwart wird unfern gefellicaftlichen Berhaltniffen von großem Rugen fein, und Ihre Arbeiten fonnen vielleicht Ihnen erleichtert werben, wenn Sie den hiefigen Theaterliebhabern etwas Butrauen ichenfen,

Giebe Theil 1, S. 263 ff. Soffmeifter, Schiller's Leben. IV.

und fie burd bie Mittheilung ber noch im Berben feienben Stude beehren wollen. Bas auf bie Gefellichaft wirken fou, bildet fich gewiß auch beffer, indem man mit mehrern Denfchen umgebt, als wenn man fich ifolirt. Mir besonbers ift bie Soffaung febr ichagbar, Sie oft ju feben, und Ihnen munblich bie hochachtung und Freundschaft wiederholt verfichern gu tonnen, die ich für Sie bege 2c." Er gog ihn nicht selten in ben Rreis seines Umgangs, wo der Dichter der vollen Freiheit bes Seiftes genog, bie er am wenigsten von allen Menichen entbehren konnte. Frau von Wolzogen ergablt: "Benn fich ber bergog mit feinem eigenthumlichen, bem Genius mannigmal widerftreitenden Geschmad ber Dichtungswelt naberte, war bie Berührung nur leife und lof'te fich gewöhnlich in beitern Scherz auf. In folden Gefprachen, wo Realismus und Idealismus fich freugten, mar er febr geiftvoll und wigig. 216 Beltmann fprach er oft über poetische Unfichten ab; aber in ber That ftorte er burchaus nicht bie Freiheit, in welcher allein ber Benius ichaffent fich regen fann, und unter feinem . Soupe tangten bie Dufen in ihrem eignen Rhothmus ungeftort babin."

Die eble, bochfinnige Gemablin bes Bergogs begte, wie Frau von Wolzogen fagt, eine innige Anneigung zu Schiller's Berten, und ihr Berhaltnig ju ihm mar mahrhaft freund-Schiller mußte ihr manche feiner Bebichte foon schaftlich. por bem Drud mittheilen. Selbft mehrere feiner afthetischen Abhandlungen, g. B. über Anmuth und Barbe, batte fie mit Bergnugen gelefen. Ale er fich mit bem Plan trug, nach Beimar gu gieben, beftartte fie ibn in biefem Borfat burch folgende Zeilen, welche fie am ein und zwanzigften October 1799 an ibn fdrieb. "Die gewiffe hoffnung, Sie, herr Sofrath, balb auf immer bier gu feben, macht mir viel Freube, und wird burd bie angenehme Aussicht eines nabern Umgangs mit Ihnen, wozu Sie mir hoffnung geben, noch erhobt. Es freut ben Bergog, bag Gie in Butunft ibm ben Plan au Ihren Theaterftuden mittheilen wollen und ich zweifle nicht, bag bie Malthefer ihm noch gefallen werben, ba bas Ganze

<sup>1.</sup> Siehe Theil 4, S. 122 f.

fo viel Schönes und Eigenes haben wird. Was mich anbetrifft, so würde ich es ungemein bedauern, wenn Sie das schöne Unternehmen aufgeben wollten. Ich bin über die gütige Art, womit Sie das kleine Geschenk, welches Ihre Frau Semahlin von mir erhalten, aufnehmen, ungemein gerührt, und wünsche, daß es Sie bisweilen an Diesenige erinnern möge, die Ihnen beiden mit vieler Freundschaft und Theilnahme zugethan ist: Luise von Weimar." — Unter mehreren anmutdigen sugendslichen Gestalten des Hofs fühlte sich Schiller besonders durch die Liebenswürdigkeit ihrer herrlichen Tochter, der Prinzessen von Wecklendurg in der Blüthe ihrer Jahre starb.

Es ist aber natürlich, daß sich unser Dichter, dem es zuwider war, sich Iwang aufzulegen, ob er gleich die Umgangsformen mit Großen von der Karlsschule her sehr gut kannte, und sogar mit einer ängstlichen Genauigkeit beobachtete, am wohlsten in dem Kreis fühlte, welchen die Herzogin Mutter, Amalie um sich gebildet hatte. <sup>2</sup> Hier erinnerte nichts an Standesunterschiede, die ihn in der Konversation zurüchaltend machten. Die Fürstin selbst hatte den Muth, sich über die eingeführte Convenienz und das, was man in gewissen Kreisen der höhern Gesellschaft für schicklich hält, hinwegzusezen, und der gebildete Geist konnte hier in eigenthümlicher hülle frei, frisch und heiter erscheinen.

Mit Wieland, bem gefeierten Sesellschafter und warmen Berehrer der Herzogin, blied Schiller immer befreundet. Freilich stand er sest, wo er sich zur Bollendung seiner Poesie erhoben hatte und er eines solchen Ruhmes und des Beisalls der Besten genoß, Wielanden ganz anders gegenüber, als vor elf Jahren während seines ersten Aufenthalts in Weimar. Die Dissernz beider Naturen war durch Schiller's nicht ganz billigende Aeußerung über die Wieland'sche Poesie und bei Gelegenheit der Xenien, gegen welche Wieland eine mittels mäßige "Oration" in seinem deutschen Merkur gehalten hatte,

<sup>·</sup> Siehe Theil 4, S. 118 und 131.

<sup>·</sup> Siehe Theil 2, S. 58 f.

<sup>\*</sup> Schiller's Berte, Oftavausgabe Banb 12, S. 275.

flar hervorgetreten. Schiller soll später gesagt haben: 1 "Bieland wird wirklich alt. Bor seinem Tode sollte er eine ftrenge Revision seiner Werke unternehmen. Er macht es beinahe so, wie Gleim. Dieser konnte seine leier auch nicht eher an den Palmbaum hängen, bis der Tod sie an die Cypresse hing." Auch soll er es ausgeschlagen haben, die Recension der neuen Auslage der Werke Wieland's zu übernehmen, denn er wisse nicht was er außer den Berdiensten des Berlegers an ihnen loben solle. 2 Aber den Menschen mußte er immer in ihm achten und lieben, und so blieben beide Männer durch ein offenes, redliches Bertrauen mit einander befreundet, um so mehr als Wieland immer bereitwillig anerkannt und sich dem höhern Geiste untergeordnet zu haben scheint.

Bon Berdern bagegen entfernte fich Schiller, wie Goethe, mit ben Jahren. Grabe bie Soren, welche, ba Berber in ber erften Beit ein fleißiger Mitarbeiter mar, ein Binbungsmittel batten fein tonnen, bienten bagu, beibe Manner auseinander ju ruden. Bon ber ideenreichen Abhandlung über naive und fentimentalische Dichtung fagte Berber zwar alles Bute, aber mit manchen Urtheilen über Schriftfteller fonnte er nicht übereinftimmen. "Bas bie Subsumtion ber einzelnen Dichter unter bie Regel betrifft," fcrieb er an Schiller, "freilich, ba batte ich fur manden, J. B. Leffing in seinem Rathan, meinen lieben Rleift, Rlopftod und felbft Memus ein Bort einzulegen. Der lette ift gewiß in fo vielen, vielen Studen, ein mabr's naiver Dichter, und gwar aus ber erften Sand, wie Lafontaine, - feine Manier babei unvertheibigt. Die Bufammenftellung feiner mit bem fcmutigen Blumauer bat mir, ich laugne es nicht, webe gethan. -Begen eine gewiffe andere Manter find Sie weit milber gewefen, und haben fie (verzeihen Sic mir!) felbft etwas fophiftifc vertheibigt. Der romifche Properz gebort nicht in bie Rlaffe, in bie Sie ibn ju ftellen icheinen; Anebel's wirtlich treffliche und in Properzens Beift gemachte Ueberfetung wird

<sup>1</sup> Schiller ober Scenen und Charafterzuge aus feinem fpatern Leben (Stenbal 1805) S. 104 f.

<sup>2</sup> Literarifche Buftanbe und Beitgenoffen aus R. A. Bottiger's Nachlaß Banb 1, S. 149 f.

es zeigen." herber schließt bann mit ben Worten: "Da bie Abhandlung noch nicht gedruckt ist, darf ich bitten, baß Sie mich aus ber Zahl ber Dichter weglassen? Ich gehöre wirklich mit meinen Armseligkeiten nicht hinein; und es ist bessen Probe genug, daß Sie durch Citation ber zerstreuten Blätter, wie durch ein Eingangsbillet, mir dahin den Weg erst verschaffen mußten. Bei Balbe bin ich bloß Uebersetzer, nicht Dichter. — Also auch um der Horen selbst willen, bitte ich, lassen Sie meinen Namen weg. Ich bin kein Dichter."

Eine gereigte Stimmung ift in biefen Beilen nicht gu vertennen. Birflich thut jest biefer Auffas, ber eine furge Charafteriftit aller, nur einigermagen bebeutenben beutiden Dichter enthalt, nur Berber's mit feiner Silbe Erwahnung. Auch wurden herbern bie horen durch Bolf's befannten beftigen Ausfall gegen feinen Auffas: Somer, ein Gunftling ber Beit, s verleibet, worin er ibn eines absichtlichen Blunderns verbächtigte. 4 Schiller batte anfangs vor, auf bas Meußere biefes Angriffes und feine Beziehung ju ben Soren als Rebatteur einige Worte zu erwiebern, s und Berber theilte ihm die (in feinem nachlaffe aufbewahrte) Darlegung ber Momente mit, welche bei jener Replit vornehmlich in Betracht tommen mochten. Er fcrieb fie aber "mit bem verbrieflichten Efel" nieber, baber es ibm auch nicht möglich gewefen fei, "über bie Anguglichfeiten bes groben Alegels und Bengels ein Wort zu fagen." Am zwanzigften Januar 1796 idrieb er migmuthig an Schillet: "3ch werbe ben Soren auf einige Zeit entsagen muffen; ich fürchte faft icon, bag ich Ihnen mehr Bofes, als Sutes gebracht. Dein Name ift vielen Ihrer Recensenten febr wibrig." ganger blieb er bem Mufenalmanach treu, ben er mit ben trefflichften Gebichten ausftattete; aber als bie Xenien erschienen, ließ er es bie Monateschrift entgelten und fagte, man mußte jest bie Soren mit einem u fcreiben.

<sup>1</sup> Schiller nenut Goethe ben beutichen Broberg und vertheibigt feine nactte Darftellung ber finnlichen Ratur, f. Berte, Dftavausgabe B. 12, S. 274.

<sup>2</sup> Berber hatte bie Abhandlung im Danufcript gelejen.

<sup>4</sup> Soren 1795, Stud 9.

<sup>4</sup> Fried. Aug. Bolf's Leben von Rorte, Theil 1, G. 283 ff.

<sup>.</sup> Briefwechfel zwifchen Schiller und humbolbt, S. 263.

Berber tonnte in feiner amtliden Stellung feinem Benius nicht freien Lauf laffen. Das Befte, fagte er, was ich foreibe, ift was ich ausfreiche. Er verbitterte fic bas lette Decennium feines Lebens baburd, bag er feine großen Beitgenoffen nicht anertennen wollte, fo bag Goethe fagte: mochte nicht in feiner Saut fteden. Er that fich Bewalt an, und überredete Andere, bag er von bem nichts wiffe, was er boch tagtäglich seben und boren mußte, und tam in Biberfpruch mit fich felbft, indem er fich gegen fremde Ueberlegenbeit Um 20. Mary 1801 fdrieb Schiller an Goethe: "Die Abrastea ift ein bitterboses Werk, bas mir wenig Freude Berber verfällt wirflich zusebenbs, und man möchte bisweilen im Ernft fragen, ob einer, ber fich jest fo unendlich trivial, fdwach und bohl zeigt, wirflich jemals außerorbentlich gewesen sein tann. Es find Anfichten in bem Buch, bie man im Anzeiger zu finden gewohnt ift; und biefes erbarmliche Bervorflauben ber frühern und abgelebten Literatur, um nur bie Begenwart zu ignoriren ober hämische Bergleichungen anzuftellen." I Un einer andern Stelle ruft er aus: "Berber verehrt alles Berftorbene und Bermoberte, und ignorirt bas Lebenbige."

In der That, man braucht sich nur den streng gehaltenen und festumschlossenen Stil Schillers und zugleich die nachlässig leichte und oft zerstießende Schreibart Berbers zu vergegenswärtigen, um den großen Abstand beider Naturen gleichsam im Bild zu schauen. Schiller beherrschte und erschöpfte Alles durch seinen tiesen Berstand, herder umfaste und sammelte Alles durch seine glückliche Phantasie. Um stärsten aber kam dieser Gegensat dei Gelegenheit der Kantischen Philosophie zur Sprache. Schon am 28. October 1794 schreibt Schiller: "herder kann mir, wie es scheint, meinen Kantischen Glauben nicht verzeihen." Alle herder endlich sogar gegen den Königsberger Philosophen die Feder meinte ergreisen zu müssen und einige Sendschreiben erließ, da äußerte sich Schiller im stärsten Ton: 2 "Die Schrift hat mich angeelelt, ich kann's

Dierauf bezieht fich bas 50. Tenion: An gewiffe Rollegen, im 2. Banbe ber Supplemente.

<sup>3</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 4, 6. 88 ff.

nicht laugnen, fie zeigt einen gegen lautere Ueberzeugung verftodten Sinn, eine inforrigible Gemutheverhartung, Blindbeit wenigstens, wenn feine porfasliche Berblendung" u. f. w. Er rugt besondere, bag ber er ben Puntt bes Streites, ben Die neueften Philosophen in die bestimmteften und eigentlichften Formeln gebracht hatten, durch eine Allegorie wieder in Salbbuntel bulle, und bag er bie Analyfis und Unterscheibung, worauf alles Forfchen beruhe (wie auch ber Chemiter bie Sontbesen ber Ratur funftlicherweise aufhebe), 1 in Philosophie so gang vertenne. "Die Affettation folder beren." fest er bingu, "ben Menfchen immer bei feiner Totalität au behaupten, das Phyfifche ju vergeiftigen und das Beiftige ju vermenschlichen, ift, fürchte ich, nur eine flägliche Bemubung, ihr armes Gelbft in feiner behaglichen Durftigfeit burchaubringen." Als baber Berber endlich feine befannte Metafritif gefdrieben batte, meinte Schiller, man tonne bei biefer Romobie, bie bunt und larmend genug ju werben icheine, als rubiger Bufdauer feinen Plat nehmen, - und bas Bud fonne nicht allgemein genug befannt werben. 2

Bei einer solchen Disharmonie ber Charaftere und Denkweisen konnte kein inniges Verhältniß statisinden. Schiller hielt aus guten Gründen die Fundamente der Kantischen Philosophie über allen Bechsel erhaben. "So alt das Menschengeschlecht ift," spricht er, "und so lange es eine Vernunft gibt, hat man sie stillschweigend anerkannt und im Ganzen barnach gehandelt." Schon als Jögling der Karlsschule in jener medicinischen Abhandlung, in welcher er die Grundcharaktere seiner Philosophie zog, war er mit Kant darin zusammen getroffen, daß er den Menschen zum Mittelpunkte seiner Spekulation machte. Wie in der Jugend das Studium der Medicin seinen ungezügelten Ibealisirtrieb zur Betrachtung des Menschen zurüczwang, so hielt ihn später sein Beruf und Geschäft, die Poesse, fortwährend innerhalb der Sphäre

Bergleiche Theil 3, S. 110.

<sup>2</sup> Briefwechsel zwifchen Schiller und Goethe, Theil 5, 6. 68 f.

<sup>2</sup> Chenbafelbft Theil 1, G. 58, vergleiche Schiller's Berle in Einem Band G. 1188. 1.

<sup>4</sup> Siehe Schiller's Werte, Ditavausgabe Banb 10, S. 3 ff.

bes Menfolichen. Auch bewahrte ibn feine eminente Dentfraft, welche burd eine ftrenge Erziehung, in ber Soule ber Leiden und am Lichte einer redlichen Bahrheiteliebe, fonell gur Besonnenheit reifte, eben fo mohl vor dem Ueberichlagen ber Bernunft ins Absolute, als vor einer seichten Popularphilosophie. So mit der Methode und bem Seifte ber fritischen Philosophie von Saus aus befreundet, trug er in feinem Areibeiteelemente benfelben großen Inhalt, aus bem Rant einerseits feine gange Moral, andererseits feine lebre bes Erbabenen bervorgeben ließ. 3hm war also bie Rantische Vbilosophie, ale er fie fennen lernte, nur eine wiffenschaftliche Auffaffung feiner eigenen Beltanichauung, und aufboren, ein Rantianer zu fein, mare nichts anderes, ale ein Aufgeben feiner felbft, gewesen. Beil aber bie Methode und die Grundideen ber fritischen Philosophie ibm einheimisch waren, tonnte dieselbe ihm nie Reffeln anlegen und bem freien Beifte Nur in ben erften Auffagen, welche eine Schranfe werben. Schiller unter bem Ginfing ber Rantischen Philosophie ausarbeitete, bemerften wir eine gewiffe Schwerfalligfeit und ein oft angftliches Festhalten an ber Formelfprache, wovon er fich aber balb frei machte und nur einmal, in einer Stelle feiner afthetischen Briefe ! haben wir ihn bie achte fritische Forschung mit der sogenannten spekulativen Methode ver= taufden feben. Schiller gibt felbft ausbrudlich fein Diffallen am Rant'ichen Stil zu ertennen. "Der Beift bes alten herrn," fagt er, "bat etwas mahrhaft Jugendliches, bas man beinabe aftbetisch nennen möchte; aber er bat eine grauliche Form, die man einen philosophischen Kangleistil beigen Aber nicht nur in ber Korm wich Schiller von fonnte." Rant gang ab, sondern auch barin machte er alebalb bie Selbstftandigfeit feiner eigenen Seele geltend, daß er, für feinen humanen Trieb einen Ausspruch suchend, in ber Moral neben bas Pflichtgebot bie freie menschliche Reigung ftellte, und biefe fowohl, als die Schonheit, aus einer Uebereinftimmung ber Bernunft mit ber Sinnlichfeit ableitete (worin er icon feit feiner medicinischen Jugendabhandlung ben vollen

<sup>1</sup> Siebe Theil 3, S. 34.

Menfchen fand) - mabrent Rant sowohl bas Sittliche, als bas Schone von bem Sinnlichen gang trennte. So zeigten fich fogleich bei ber innigften Bermanbtichaft mefentliche Differengen, wogu fommt, bag er auch bie 3been, worin er mit Rant volltommen harmonirte, genauer glieberte, auf unbetretene Sebiete binüberführte, und oft gu Ausgangspunften gang neuer Untersuchungen nahm. 3ch mache bier wiederholt : noch barauf aufmertfam, bag Schiller auch in ber Lehre von einem rabitalen Sang bes Meniden jum Bofen mit Rant im Gegensag ftanb, indem er bie ibeale Bebeutung biefer Unficht nicht erfaßt zu haben icheint. In biefer Beziehung außert er: "Dag biefer heitere und fovialifche Beift feine Flügel nicht gang vom Lebensfdmut bat losmachen tonnen, ja felbft gewiffe buftere Jugenbeindrude u. f. w. verwunden bat, ift zu verwundern und zu beklagen. Es ift noch etwas in ibm, was einen wie bei Luthern, an einen Mond erinnert, ber fich zwar fein Rlofter geöffnet bat, aber bie Spuren beffelben nicht gang vertilgen fann. 2

Aus Schiller's Seelenverwandtschaft mit Rant ift fein Biberwille gegen Berber's Metafritit und beffen gange Art au philosophiren leicht erflärlich. Sieraus ergibt fich auch feine Gleichgultigfeit gegen bie Spfteme, welche gichte und Shelling nach Rant aufftellten. Mit Schelling, so lange Diefer in Jena lebte, fand er in freundschaftlichem Berhaltnig, und einige an Schiller gerichtete Briefe fprechen Dankbarteit und Bertrauen aus - feiner Philosophie aber tonnte ber fritische Denter so wenig beipflichten, als es ihm unmöglich war, fich in gurudgelegte Babnen gu verfeten. Auf biefem schnell verlaffenen Standpunkt war ja bie "Theosophie bes Julius" in ben philosophischen Briefen entftanben, burd welche Soiller bie Grundideen ber Schelling'ichen Lebre' voraus nahm, und beren Unhaltbarfeit er im letten Brief bes Rabbael an Julius binlanglich nachgewiesen hatte. 3 Dan erfennt feine Gefinnung auch aus einigen bireften Meußerungen.

<sup>·</sup> Siebe Theil 2, S. 334. Anmerfung.

<sup>2</sup> Briefwechfel zwischen Schiller und Goethe, Theil 4, G. 390.

<sup>3</sup> Siebe Theil 2, S. 43. (Schillers Berte, Oftavausgabe Band 10, S. 344 ff.)

So tadelt er es bei Gelegenheit eines wissenschaftlichen Streits mit Schelling, daß diese Herrn Idealisten ihrer Idean wegen allzuwenig Notiz von der Erfahrung nehmen, und noch im Jahr 1805 schreibt er an Humboldt: "Die spekulative Philosophie, wenn sie mich ja gehabt hat, hat mich durch ihre hohlen Formeln verscheucht und ich habe auf diesem kahlen Gesilde keine lebendige Quelle und keine Nahrung für mich gefunden. Aber die tiesen Grundibeen der (kritischen) Idealphilosophie bleiben mir ein ewiger Schap, und schon allein um ihrentwillen muß man sich glücklich preisen in dieser Zeit gelebt zu haben."

Wie frei Schiller neben bem Konigeberger Beisen fanb, beweif't auch feine fortwährende Anhanglichkeit an Garve, den er als rigoriftischer Kantianer gewiß längst nicht mehr beachtet batte. Soiller batte ibn eingelaben, ein Mitarbeiter ber horen zu werben, hatte ihm, ungeachtet er Rrantheits balber nichts liefern fonnte, Exemplare ber Monatidrift gefcidt, ftand mit ibm in Briefwechfel - und wie er "ben edlen Leibenden" in ben Zenien feierte, weiß Jedermann! Aus einem (ungebrudten) Briefe Garve's vom 17. October 1794 erfahren wir, daß Schiller damals vor hatte, über ben Umgang ju fdreiben. Barve fagt: "3ch freue mich febr auf biefe Abhandlung. Gine icarffinnige Theorie mit feinen Beobachtungen und einer gludlichen oft poetifden Darftellung, pflegt in Ihren philosophischen Auffagen verbunden gu fein. Aber erlauben Sie mir eine Anmerfung. Bei einer Materie, bie gang für's größere Publifum gemacht ift, wünschte ich, baß Sie fic berfenigen Ausbrude, wenn fie nicht gang unentbehrlich find, enthielten, die nur ben foulgerechten Philosophen befannt find. Gelbft ber Titel: Bon bem afthetifden Umgange, ift gewiß einer Menge Menfchen buntel, benen boch Ihre Abhandlung febr wichtig und febr lebrreich fein fann. Und ich weiß auch nicht, ob biefes Beiwort, welches in neuern

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 6, S. 34.

<sup>2</sup> Bornbergebenb, ale er feine Metaphyfit bee Schonen in ben afthetifchen Briefen aufftellte, S. Theil 3, S. 28 und S. 34 f.

Briefwechfel zwifden Schiller und Gumbolbt S. 490.

<sup>4</sup> Siehe Theil 3, G. 220.

Beiten ben iconen Runften gewibmet worben ift, gang foidlich auf ben Umgang angewandt werben tann, ba biefer boch im eigentlichen Berftanbe fein Runftwert, fonbern nur eine naturliche Sandlung ift, bie ber Menich nach und nach, wie alles, was um und an ihm ift, vervolltommnet bat." - Dan fiebt, bag biefer Auffan fich an bie Briefe über afthetische Erziehung bes Menfchen anschließen sollte, wo Schiller am Enbe, von einem "Staat bes iconen Scheine" fpricht, "ber fich aber nur'in wenigen auserlefenen Birteln finde." In einer fpater unterbrudten Anmertung in ben Soren hatte ber Berfaffer auf biefe Abhandlung bingebeutet. I Garve's letter Brief vom 28. October 1797, welcher, wenn auch nicht einen boben Standpunft feines Gefdmades, boch eine innige Sochachtung ausspricht, moge bier eine Stelle finben: "Ich fomme von ber Lefture ber Borte bes Glaubens, und in ber Ralle meiner Empfindung muß ich Ihnen fur ben boben Geiftesgenuß banten, welchen Sie mir verichafft baben. Es ift eines ber vortrefflichften poetischen Stude, welche in unserer Sprace erfcbienen und je in irgend einer Sprache gebichtet worben find. Alles tommt jufammen, biefes Gebicht vortrefflich ju machen: bochte Rlarbeit ber Begriffe, Abel ber Gefinnungen, eine erhabene Ginfalt bes Ausbrude und eine innigfte Rubrung bes Bergens, welche fich auch bem Bergen bes Lefers mittheilt. Diefes einzige Stud wurde mir von ben Talenten und bem Charafter bes Mannes, welchen ich noch gar nicht fannte, bie bochfte 3bee ermeden, und mich mit bem Reinbe, welcher mich am ärgften beleidigt hatte, ausfohnen. - Goethe's Braut von Rorinth entgudt bie poetifchen Junglinge; aber Gie werben es einem jest beinahe fedzigjabrigen und blinden Manne, ber zuweilen unerträgliche Schmerzen leibet, verzeihen, wenn er an einer wolluftigen Liebesscene teinen großen Untheil nimmt. 36 erwarte mit Berlangen zwei Worte von Ihrer hand. Schieben Sie es ja nicht lange auf!" Dagegen, außerte er, habe er in ben afthetifchen Briefen und in einigen Auffagen von humbolbt in ben Soren mehr Schwierigfeit und einen bobern Grad von Abstrattion aefunden.

Die Unmertung habe ich Theil 3, G. 32 aufgenommen.

als er geglaubt, daß die Ratur des Gegenstands erforderte, und die Absicht einer populären Schrift erlaubte, und im Reiche der Schatten sei ihm manches ganglich under fandlich geblieben.

Roch weniger, als mit Herber, entstand mit Jean Paul Richter ein Berhaltnig, ber fic bamals in Beimar niebergelaffen hatte und bis jum grubjahr 1800 bier lebte. Jungling batte fich Schiller mit einem fo bochbegeisterten, rein fühlenben, reich ausgestatteten Beifte ohne Zweifel innig befreundet - jest aber fließ ihn bie Regellofigfeit feiner Berte ab. Bie batte ber bisciplinirtefte unter ben Dichtern, ber bie Sconheit gang in ber vollenbeten Form fuchte, an ben Produtten ber fittlich truntenen, genialen Ungebundenheit auch bes herrlichften Menfchen Gefallen finden tonnen ? Er batte bas Resultat feiner afthetischen Studien und fo vieler Berhandlungen mit Goethe aufgeben, und fich felbft vernichten muffen! Uebrigens wußte er fein Gutes ju fcagen. Goethe hatte ibm 1795 ben Sesperus zugeschidt. Schiller antwortete: "Das ift ein prachtiger Patron, biefer Sefperus, ben Sie mir neulich ichidten. Er gebort gang zu bem Tragelaphen-Geschlecht, ift aber babei gar nicht ohne Imagination und Laune, und bat mandmal einen recht tollen Ginfall, fo bag er eine luftige Letture fur bie langen Rachte ift. Er gefällt mir noch beffer, als bie Lebensläufe. I Im folgenden Jahr befuchte Richter, nach einem langern Aufenthalt in Beimar, unfern Kreund. Er berichtet felbft über biefen Befuch: "3ch trat geftern vor ben felfigten Schiller, an bem, wie an einer Rlippe, alle Fremde gurudfpringen. Er erwartete mich aber, nach einem Brief von Goethe. Seine Geftalt ift verworren, hartfraftig, voll Ebelfteine, voll fcarfer, ichneidenber Rrafte — aber ohne Liebe. Er fpricht beinabe fo vortrefflich, als er fcreibt. Er war ungewöhnlich gefällig, und feste mich burch feinen Antrag auf ber Stelle zu einem Rollaborator ber horen um, und wollte mir einen Raturalisationsaft in Jena einreben." 2 Und welchen Eindruck machte er felbft bagegen bei biefem erften Busammentreffen auf ben Andern.

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, S. 161.

<sup>2</sup> Jean Baul's Biographie von Spazier, Banb 4, 6, 28 f.

"Ich habe," dugert fich Schiller am 28. Juni 1796 gegen Goethe, "ibn ziemlich gefunden, wie ich ibn erwartete : fremb, wie einer, ber aus bem Mond gefallen ift, voll guten Billens und berglich geneigt, die Dinge außer fich ju feben, nur nicht mit bem Organ, womit man fieht. Doch fprach ich ibn nur einmal und kann also noch wenig von ihm sagen." Es war bas Jahr bes Xenienalmanachs, worin Jean Paul um fo eber bebacht wurde, ba er fich in Bezug auf Goethe in einem Briefe an Rnebel Die "arrogante" Meugerung erlaubt batte. bag man in fo fturmifchen Zeiten eber eines Tyrtaus als eines Bropers bedürfe." 1 Siermit mar die Trennung öffentlich ausgesprochen, ber Rrieg erflart. Als er im Berbfte 1798 in Beimar feine Bohnung aufschlug, folog er fic gang an ben verlaffenen und vereinzelt ftebenben Berber an, welcher in feinem bittern Unmuth Jean Paul's reichen, überftromenben Dichtergeift, sein für Tugend schlagendes Berg weit über bie gemuthlofen, nur formgerechten Produtte jener Andern ftellte: "benn er bringe wieber neues frifdes leben, Bahrbeit, Tugend, Birflichfeit in bie verlebte und migbrauchte Dictfunft." Ift es ju verwundern, bag auch Richter für einen folden warmen Berehrer Partei nahm? Es buntte ibm fon, fich fur ben geliebten Dann aufzuopfern. endlich Berber's Metafritif in ber Sanbidrift verbefferte und mit Anmerfungen verfab, was in bem fleinftabtifden Beimar nicht verborgen blieb, hatte er es mit Schiller gang und fur immer verborben, und feiner geschieht von biefer Beit an in ben Briefen nirgends mehr Erwähnung.

Indem ich hier von Migverhältniffen spreche, wie sie in bem selbstständigen Entgegentreten der bedeutendsten Menschen am leichtesten sich bilden können, sei mir erlaubt, noch über die eigene Stellung Schiller's zu den beiden Schlegel zu berichten, ehe ich zu seinem engsten Lebenskreise in Beimar zurücksehre. Als er die Horen und den Musenalmanach herauszugeben begann, trat er mit den beiden talentvollen, vielsach gebildeten und aufstrebenden Brüdern, besonders mit dem jüngern, in ein freundschaftliches literarisches Berhältnis.

Bergleiche Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 2, S. 180 f.

Angust Bichelm Schlegel ift in Schiller's Anfunbigung ber horen unter ben Mitarbeitern genannt, und ftattete biefes Journal, fo wie die erften vier Mufenalmanache mit fcas- " baren Beitragen aus. Er übernahm es, über bie Poefien ber horen für bie allgemeine Literaturzeitung Recensionen au liefern. Solegel's noch vorbandene Briefe aus biefer Beit fprechen eine ungebeuchelte Berehrung aus. 3ch entlehne aus einem Briefe vom 4. Juni 1795 aus Amfterbam, wo fich Schlegel bamals aufhielt, folgende Stellen; und einige Andre feit einigen Jahren im Sache ber Theorie und Beurtheilung bes Schonen gethan, bat Epoche gemacht und bie Forderungen an ben Runftrichter fo erhöht, bag ein beutscher Schriftsteller fich nicht ohne viel zu magen in biefe Laufbabn brangen fann. Stanbe nur auch bie Bilbung ber Lefer im Gangen und unfer Reichthum an Deifterwerten mit ber Tiefe ber über fie angestellten philosophischen Unterfudungen im Berhaltniffe! Manche Bewunderer bes Dichters und Geschichtschreibers Schiller's fangen an auf ben Runftrichter eifersuchtig gu werben. 3ch fur mein Theil folge gern ieber Wendung eines Beiftes, ber in allen feinen Schöpfungen nur nach verschiedenen Perioden ber Birffamteit gleich unverkennbar lebt. 3ch ergreife biese Belegenheit, Ihnen für bas Biele, was mir Ihre Werfe an Senug und Belehrung gewährten, ben warmften und gefühlteften Dant gu fagen. -Berte ich, als ich in der Beurtheilung der Gebichte Matthiffons Ibre Sand ju erfennen glaubte? Es bat mir Leib getban, baf Ibre Recenfion über Burger teine freie Untersuchung über Boltspoefie, Lprit, ihre Beziehung auf bas jegige Beitalter und andere Begenftanbe, bie fie auf eine fo anziehenbe Beife berührte, ju Wege gebracht hat, weil Burger's Antwort bie Luft für ibn, ober wenigstens gegen Ihre Lehre zu fprechen, nothwendig bampfen mußte. Das Gewicht Ihres Ausehens bat vielleicht manchen Lefern biefen Dichter verleibet, beren eigenes Gefühl fo weit entfernt war, ibn zu verwerfen, bag es vielmehr aus ihm noch vieles zu feiner Beredlung geminnen fonnte." Als Schlegeln bas neunte Stud ber horen bes Rabraangs 1795 vom herausgeber jugeschidt worden mar, außerte er fich in einem Briefe von Braunfdweig aus, mobin

er fich mittlerweile begeben batte: "Empfangen Sie meinen warmften Dant fur ben gang neuen und feltenen Genug, ben mir Ihre Gebichte (benn von wem mare bas Reich ber Shatten und Ratur und Shule fonft?) gewährt haben. So oft ich vorzüglich jenes feit vorgestern las, fo fehrt boch jedes Mal ber Einbrud von etwas Einzigem, und, wenn es nicht vorhanden mare, Unglaublichem bei mir gurud. weiß nichts bamit zu vergleichen, als bie Götter Briechen-Auch bier finde ich bie unnachahmliche Unmuth ber Bilber wieber, bie ich in Ihnen liebte, und ber Gebante bat fic bas Element noch volltommner unterworfen. teiner Ihrer Bewunderer tann fich lebhafter über Ihre Rud-Tehr gur Poefie freuen, ale ich; und Sie beschämen mich burd die Erwähnung meines Urtheils." In einer Rachfchrift find bem Briefe bie Borte beigefügt: "In Goethe's Elegien berricht romifcher Geift: man glaubt italienische Luft gu athmen, wenn man fie lief't. Jebe neue Form, in welcher Goethe auftritt, ift ein neuer Beweis feiner Gelbftftanbigfeit, aber die fichere Rubnheit bes Mannes, an ben Ratur und Soule gerichtet werden tonnte, mochte als Beisviel febr gefährlich werben."

Solche feine und treffende Urtheile, die zum Theil, wie ber Ausspruch über das Reich der Schatten mit Schiller's eigenen Ansichten ganz übereinstimmten, mußten ihm den trefflichen jungen Mann sehr werth machen, und es ift keine Frage, daß Schiller durch sein Beispiel, so wie durch Theilnahme, Anregung und Lehre auf Schlegel's Bildung und literarische Laufbahn den entschiedensten Einsluß hatte. "Ich kann Ihnen nicht genug sagen, mein gütiger und verehrungs-würdiger Freund," schreibt er am 9. November 1795, "welch eine wohlthätige Ausmunterung seder Ihrer Briefe für mich ist. Sie erweden mir immer die angenehmste hoffnung des Gelingens, und verscheuchen das Mißtrauen in meine eigenen Kräfte, was mich sonst ziemlich oft heimsucht. Nichts konnte bei der Art von Thätigkeit, der ich mich selbst widme, ein günstigerer Umstand, eine schönere Vorbedeutung sein, als

<sup>·</sup> Siehe Theil 3, S. 262.

gleich beim Gintritt in meine Laufbabn mit Ihnen in Berbindung zu tommen." Als Schiller's Abbandlung über naive und fentimentalifche Dichtung in ben horen erschienen war, welche für bie Rritif und Poefie ber beiben Schlegel und ibrer Anhanger gesetgebend wurde, i fprach fich August Wilhelm Schlegel in einem Briefe vom 19. Januar 1796 von Braunfdweig folgendermaßen aus: "Mit bem lebhafteften Intereffe, bas nicht frei von Neubegier war, bin ich Ihrer Entwidelung ber Begriffe vom Ngiven und Sentimentalen gefolgt. Diefe Unfichten find fo neu, ale reichhaltig an wichtigen Resultaten. Aber Sie haben vielleicht mehr Unfichten auf einmal gehegt, als bas Publifum ober wenigstens bie Schriftfteller werben ertragen tonnen. Ueber Rlopftod's Mufe ift gewiß noch nie etwas fo Treffendes und tief Eingreifendes gefagt worden. Auch Rouffeau ift wunderwürdig icon darakterisirt. Dante gablen Sie mit Recht in einer gewiffen Sinfict unter bie fatyrifden Dichter, alfo unter eine Rlaffe ber fentimen= talifden. Doch glaube ich, in fo fern er fich felbft ichilbert, muß er, wenn irgend einer von ben Reuern, für einen naiven Dichter gelten. Er fceint fich eben fo wenig ber Seltsamteit als ber Große feines Charaftere bewußt zu fein. Uebrigens fonnte er auch als Beispiel fur Ihre Behauptung angeführt werben, bag ftreng wiffenschaftliche Ausbildung bem bichterischen Beifte nicht nachtheilig fei; benn er hatte bie bochfte, bie in feinem Zeitalter zu erreichen möglich war, ohne bag feine Driginalität barunter gelitten hatte. 3ch verfenne gewiß weber ben Werth ber Eroberungen, Die Gie auf bem Felbe ber Wiffenschaft fo gludlich für bie Poefie gemacht haben, noch bie volltommene Reife bes Gebankengehalts in Ihren neueften Bebichten; aber ich möchte Sie boch bitten, gegen ben Sanger ber Götter Griechenlands nicht ungerecht in Ihrem Urtheile ju fein. Ja felbft in Ihren frubeften Liebern fand ich Anlage zu tiefem Sinn mit einem Reiz gepaart, ben bie raube Sulle und ber berbe Ungeftum ber Jugend nicht gang vernichten tonnte. - Den Almanach babe ich feit etwa acht Tagen in die Sande befommen, und er enthalt fo

<sup>1</sup> Siehe Theil 3, S. 64.

viel Schönes, daß ich fie mir alle zu Festtagen damit machen konnte, aber es noch nicht ruhig genug genoß, um im Ginzelnen barüber reden zu können. Die unbeschreibliche Anmuth der letten Stanzen ift mir am gegenwärtigsten. Wenn wir doch ein längeres Gedicht von Ihnen in diesem schönsten aller modernen Sylbenmaße bekämen."

Schiller fragte zuvortommend bei Schlegel an, ob er nicht etwa Jena zu feinem Aufenthalte mablen fonnte, welche Einladung lange gebegten Bunichen begegnete. fdriftstellerifde Thatigfeit und für eine gelehrte Laufbabn überhaupt laffe fich jest tein gunftigerer Drt finden, als Jena, und icon Schiller's perfonlicher Umgang allein, auf ben er nach fo vielen fdriftlichen Beweisen ber Freundschaft rechnen burfe, werbe fur ibn ein unschatbarer Gewinn fein. "Bie febr ich mich auf eine Ballfahrt in biefen Theil von Sachfen freue, ber icon feit betrachtlicher Beit und feit Rurgem mebr, als jemals juvor, ein Mittelpunkt beutscher Bilbung ift, tann ich Ihnen nicht fagen. Ihr Beifall ift mir bei meinen Unternehmungen bie gunftigfte Borbebeutung." Schiller meinte, er murbe burch Borlefungen im Sache ber alten Literatur in Jena fein Glud machen, und wir feben Muguft Wilhelm Schlegel feit 1796 mehrere Jahre in Jena fich aufhalten.

Bon bieser Zeit an traten manche Mishelligkeiten ein, die Verschiedenheiten im Charafter und in der Seistesrichtung beider Männer stellten sich schärfer hervor, und ein Misverstältnis, welches bald zwischen Schiller und dem jüngern Bruder, Friedrich Schlegel, entstand, trennte sie noch mehr. Auch Friedrich Schlegel scheint ansangs unserm Schiller sehr zugethan gewesen zu sein. In noch vorhandenen Briefen bringt er ihm für die Belehrungen, die er aus seinen ästhetischen Abhandlungen erhalten, den wärmsten Dank, und sagt, die Philosophie der Kunft sei durch Schiller in wenigen Monaten um viele Jahre älter geworden, er habe um die Wiederhersstellung der Kunst einen zweisachen Lorbeer verdient. Aber Schiller war ihm bald entschieden abgeneigt, namentlich seitdem

TAbichieb vom Lefer. Soffmeifter, Schiller's Leben. IV.

er fich ungunftig über ben Musenalmanach von 1796 außerte, wofür Schiller feine Gallomanie im nachften Almanach in einer Reibe von Xenien geißelte. Des altern Bruders ift mit bem jungern nur an einer Stelle gebacht, wo es beißt, daß die "jungen Nepoten" manchmal wohl auch blind in das Blaue hineinschießen. Friedrich Schlegel rachte fich burch eine bittere Recension ber Boren und ba Schiller feinen Bruber, wie es icheint, im Berbacht hatte, jene Beurtheilung mitverfaßt ober boch vor ibrer Beröffentlichung um fie ge= wußt zu haben, fo fundigte er bem August Wilhelm jebes fernere Berbaltnif auf. Das Rabere Diefes Bermurfniffes ift nicht befannt, aber es bat fich noch ein Brief erhalten, worin August Wilhelm Schlegel und beffen Gattin ihre Uniculd an bem Schritte bes Brubers verfichern, und ibr tiefes Bebauern ausbruden, bag August Bilbelm Schlegel in Gefahr ftebe, ein Blud einzubugen, welches ibm fo nabe am Bergen liege. "Im bochften Grade betroffen über Ihre unerwartete Erklarung", fcreibt Schlegel, "bie einem Berbaltniffe ein Enbe machen foll, welches ich zu ben gludlichften Umftanden meines hiefigen Lebens rechnete, eile ich nur wenigstens einige Beilen zu meiner Rechtfertigung bingumerfen, in ber hoffnung, bag Sie mir Belegenheit geben werben, Ihnen jeden Zweifel über die Geradheit meines Betragens, ber Ihnen beigebracht fein tonnte, zu benehmen." Brief endigt: "Wenn Sie je einige Freundschaft fur mich gebegt baben, fo verfagen Gie mir die Bitte nicht, Ibnen fo balb wie möglich meine gangliche Unschulb an biefem ungludlichen Digverhaltniffe mundlich bargulegen, und laffen Sie mich eine Ihnen bequeme Beit wiffen. Goll es mich aber burchaus Ihres Butrauens und Ihres Umgangs berauben, fo werbe ich boch nie aufhören, mit ber warmften Berehrung und Anhanglichfeit ju fein 3hr ergebenfter" 2c.

Eine mundliche Verftandigung scheint wieder ein leidliches Berhaltniß hergestellt zu haben, benn August Wilhelm blieb ein ruftiger Mitarbeiter ber horen und bes Musenalmanache, und es findet sich noch aus späterer Zeit vom Jahre 1801

<sup>1</sup> Siehe Schiller's Supplemente (bei Cotta) Bb. 3, S. 190 f.

ein von Berlin aus geschriebener Brief vor, worin Schlegel bittet, Schiller möchte ber Mabame Unzelmann in seinem neuen Drama, bem Mäbchen von Orleans, welches unsere Bühne bereichere und zu ihrer allmähligen Umbilbung mits wirken muffe, für die bevorstehende Darstellung die Hauptsrolle zuwenden.

In dem Briefwechsel mit Goethe fpricht fich feit jenem Bruch mit Friedrich Schlegel eine gewiffe Abneigung gegen beide Bruder aus, welche gunahm, je mehr fie von ber ftrengen flassichen Form zu Gunften ber romantischen Dichtung abwichen. Denn fie bilbeten bie Grundunterscheidung ber naiven und fentimentalischen Dichtung gang anbere aus. als fie ihr Urbeber im Sinn batte. Er macht fic barüber luftig, daß bie Solegel bie Ugnes von Lilien für ein Produkt von Goethe hielten, und fagt, bag er fich noch nicht habe entschließen tonnen, ben großen Rritifern biefe felige Musion zu gerftoren. Friedrich Schlegel recensirte biefen Roman, welcher bekanntlich die Krau Karoline von Wolzogen gur Berfafferin bat, febr ftrenge, wie er fagte; ale er aber borte, das Werk sei nicht von Goethe, so bedauerte er es, bas Buch so bart mitgenommen zu baben. Diese "anmaßliche Meußerung" fcbien Schillern boch ju arg, und er fcbrieb an Goethe: "Der Laffe meinte alfo, er muffe bafur forgen, daß Ihr Gefdmad fich nicht verschlimmere. Und biefe Unverschämtheit fann er mit einer folden Unwiffenheit und Dberflächlichfeit paaren, bag er bie Ugnes wirklich fur 3hr Bert bielt."1 Er entfernte fich in feiner Befinnung von

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Th. 3, S. 109. — An bas Wort Unwissenheit, welches in bieser Stelle boch nur ein Nichtwissen aus Mangel an Urtheil, aus Unverftand heißen fann, hat sich August Wilhelm Schlegel gehalten, um im Wenbt'schen Nusenalmanach ein Xenion au machen.

An Schiller.

Unwiffenb barfit bu Friebrich Schlegel ichelten? Wie? meinft bu felber für gelehrt gu gelten? Du warft verblenbet, bag es Gott erbarm?! Der Bettler Irus ichilt ben Ardjus arm.

Wie wenig Schiller auf bloge Gelehrsamfeit hielt, ift bem Leser befannt. Soldie "literarische Scherze" find nicht gar fein.

bem Bruberpaar mehr und mehr, mabrend Goethe immer milber, ober foll ich fagen billiger? urtheilte. ibnen in einem Briefe vom 22. December 1797 fogar bie volle Rompeteng gur Rritit ab, weil beiben bas Gemuth feble, ob fie fich gleich bie Terminologie bavon anmaßten. "Bas fagen Sie zu bem neuen Schlegel'ichen Athenaum und besonders zu ben Fragmenten?" fdreibt er am 23. Juli 1798 an Goethe. "Mir macht biefe nafeweise, entscheibenbe, foneibende und einseitige Manier phyfifc webe." Und als Goethe fich über biefe Fragmente, welche bie Tagesliteratur nach Art ber Xenien guchtigten, anerkennenb, ja lobend außerte, vertheibigte Schiller feine entgegengefette Meinung: "Ginen gewiffen Ernft und ein tieferes Einbringen in bie Sachen fann ich ben beiben Schlegel, und bem jungern insbesonbere, nicht absprechen. Aber biese Tugend ift mit fo vielen egoi= ftischen und widerwärtigen Ingredienzien vermifcht, baß fie febr viel von ihrem Werth und Rugen verliert. Auch geftebe ich, baf ich in ben aftbetischen Urtheilen biefer beiben eine folde Durre, Trodenheit und fachlofe Wortftrenge finde, bag ich oft zweifelhaft bin, ob fie wirflich auch zuweilen einen Gegenstand barunter benfen. Die eigenen poetischen Arbeiten bes altern beftätigen mir meinen Berbacht, benn es ift mir absolut unbegreiflich, wie baffelbe Individuum, bas Ihren Genius wirklich faßt und Ihren hermann g. B. wirklich fühlt, bie gang antipobifche Ratur feiner eigenen Werke, biefe Durre und herzlofe Ralte, auch nur ertragen, ich will nicht fagen, fcon finden tann." Bielleicht mar es auch ihre, immer ausschließenber werbenbe Bergotterung Goethe's und jener Sat (ben er gang auf fich beuten fonnte und welcher ben Stab über feine Dichtweise brach), bag bas mabre Bervorbringen in Runften gang bewußtlos fei, 1 mas Schillern erbitterte. Es fam bas leichte, bieweilen aber boch auch etwas oberflächliche Talent und ber große Umfang bes hiftorifden und fprachlichen Biffens beiber Bruber bagu, welches aber mit weniger icharf gersegenbem und tief eindringenbem Urtheile, ja bei Friedrich Schlegel mit einer gewiffen

<sup>1</sup> Briefwechfel zwifchen Schiller und Goethe, Th. 5, S. 284; vergleiche Th. 4, S. 135.

Derworrenen Erubheit bes Beiftes verbunden mar, - mas alles zusammen ihr Wefen bem seinigen beterogen machte. Solde Differengen tonnten eine entschiedene Antipathie bervorrufen, ba fie fich noch tiefer in die Charaftere binabfentten. Babrent Die Schlegel Schiller's moralifden Enthuflasmus und bie fittlich philosophische Sobe feiner Dufe als Bornirtheit belächeln fonnten, mochten ihm manche Momente ibres freiern ober ungebundenen Lebens als Libertingge und Frivolität zuwiber fein. Aber es erleibet feinen Ameifel. bag der altere Bruder einen Theil ber Abneigung tragen mußte, welcher eigentlich nur bem jungern galt. Ueber bie befannte Qucinbe bes legtern, expectorirt fich Schiller folgender Magen. "Ich habe mir vor einigen Stunden burd Schlegel's Lucinde ben Ropf fo taumelig gemacht, baß es mir noch nachgebt. Sie muffen biefes Probutt Bunbers halber boch ansehen. Es charafterifirt feinen Mann, fo wie alles Darftellenbe, beffer, ale alles, was er fonft von fich gegeben, nur bag es ibn mehr ins Fragenhafte malt. bier ift bas ewig Formlose und Fragmentarische, und eine bocht feltsame Paarung des Rebuliftischen mit dem Charafteriftischen, die Sie nie fur möglich gehalten batten. er fühlt, wie ichlecht er im Poetischen fortfommt, so bat er fich ein Ideal feiner felbft aus ber Liebe und bem Wige aufammengesett. Er bilbet fich ein, eine unendliche Liebes= fähigfeit mit einem entsetlichen Wite zu vereinigen, und nachbem er fich fo fonftituirt bat, erlaubt er fich alles, und bie Frechheit erklärt er felbft für feine Göttin. Das Bert ift übrigens nicht gang burchzulefen, weil einem bas boble Gefdwag gar ju übel macht. Nach ben Robomontaben von Griechbeit und nach ber Beit, bie Schlegel auf bas Stubium berselben verwandt, batte man gehofft, boch ein wenig an bie Naivitat und Simplicitat ber Alten erinnert zu werben. Aber biese Schrift ift ber Sipfel moberner Unform und Unnatur; man glaubt, ein Gemengfel aus Wolbemar, aus Sternbald und aus einem frechen frangofifden Roman gu lefen. " 1

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Th. 5, S. 113 f.

So kam er benn endlich bis zu bem Ausspruch, baß Rogebue ihm lieber sei, als biese Kritiker, weil ber boch etwas hervorbringe. Und bas heißt boch mehr gesagt, als sich verantworten läßt! Schiller scheint systematisch barauf ausgegangen zu sein, Goethen zu seiner Meinung über die Schlegel herüberzuziehen, — und was ihm im Leben nicht ganz gezglückt ift, bas erreichte er noch nach seinem Tode, indem Goethe im Brieswechsel mit Zelter auf Anlaß ber bekannten gegen Schiller und ihn selbst gerichteten "literarischen Scherze" heftig (nach so vielen Jahren!) gegen die Brüder losbricht. Er sagt dabei, er habe in der Zeit, über welcher wir berichten, in ihrem Kreise wenigstens immer sociale Verhältinisse zu vermitteln gesucht.

Rach folden Berwurfniffen ift es doppelt angenehm, über freundliche Beziehungen zu fprechen, welche von Jena aus

fortbeftanben, ober fich in Weimar enger fnupften.

Unter den Frauengestalten zog ihn besonders Amalia von Imhof, die Verfasserin der Schwestern zu Lesbos, an, welche auch Goethe auszeichnete. "An Amaliens von Imhos schönem aufblühenden Talente," sagt Frau von Wolzogen, wie an ihrem anmuthigen, lebendigen Umgange, hatte Schiller große Freude, und er suchte ihr, wo er konnte, förderlich zu sein." Auch mit Frau von Stein und Charlotte von Kalb, mit welcher er schon von Mannheim her befreundet war, 3 lebte er sest wieder an Einem Orte zusammen.

Charlotte von Kalb war eine von ben Frauen, welche für Schiller's Bilbung von entschiedenem Gewicht waren, und wenn sie ihm auch jest nicht mehr so viel sein konnte, als in Mannheim, so stand er ihr boch fortwährend nahe, wie aus ihren vielen Briefen an ihn hervorgeht. Geistreich, ibeenvoll, vielseitig gebildet, in ihrer kuhnen Seelenstärke beinahe ihrem Geschlechte entwachsen und durch tein herskommen beschränkt, zugleich voll glühender Empfindung und von nüchternem, scharfem Blick ins Leben — so war dieses Weib, wohl eine ber merkwürdigsten Frauen Deutschlands,

<sup>1</sup> Edermann's Gefprache mit Goethe, Th. 1, S. 309.

<sup>2</sup> Theil 6, S. 318 ff. 2 Siehe Theil 1, S. 260.

bie mit ben, in neuefter Zeit in ber Literatur berühmt gewordenen, alle außerorbentliche Eigenschaften gemein bat. obne bei foliberer Rultur bes Berftandes ihre franthafte Uebersvannung zu theilen. Man fennt biese Frau burch bie begeisterte Schwarmerei, mit ber fie fich eine Beit lang an Jean Paul anschloß, ben fie fogar beirathen und fich von ihrem Mann icheiden laffen wollte, und durch ihre binrei-Benben Briefe an ben geiftesverwandten, fittlich gartlichern Dichter. 1 Auch in ben Briefen an Schiller zeigt fie fich als ein großbergiges, benfenbes, feltenes Beib, welches fich fur Philosophie eben so febr, ale fur Dichtfunft intereffirte. Ihre Schilberungen ber gesellschaftlichen Buftanbe find fein und ichlagend, wir treffen überall auf mabre Bemertungen und häufig auf "ewige Beiftesworte, mit warmem Bergblut gefdrieben," treu malt fich in ihren Worten ibr Seelenleben und ihre tiefen leiben erschüttern unser Berg. Gie fpricht fic baufig über Schiller's Werfe aus, und fo fandte fie ibm nach einer Aufführung von Ballenstein's Tob folgende Beilen, in benen fie trot ihrer Bewunderung bem Dichter ein Biel ftedt, welches weit über Diefes Drama binaus gebt. "Geftern war ich vielleicht ber sechste Theil bes Publifums - burch Aufmertsamfeit, Untheil, inniges Laufden, burch bas lebhaftefte Auffassen, und die Bermandlung meines Beiftes in die mich ergreifende, belebende Ibee. Gie fprechen Bedanken aus, die bas lette find in ber Wirfung und bas ju begreifende Biel ber Menschheit. Go werden lange bie feinsten, beften Befen, wenn fie gleicher Stimmungen fich erinnern ober ihre Empfindungen im Beifte begreifen wollen, Ihre Bebanken in bem Schmud Ihrer Rebe wiederholen. Monolog 2 fann nicht oft genug gebort werben. ben Aufmerksamen bin in bas Gigenthum Ihrer Seele. Anbers ift alles mit uns! - Ballenftein, wie er burch einige Winke in Ihrem Schauspiel mir erscheint, ober,3 wie ein anderes Runftwerf von Ihnen einmal

<sup>1</sup> Jean Baul's Biographie von Spazier, Bb. 3, S. 226 und Bb. 4, S. 37 ff.

<sup>3 3</sup>m 4. Auftritt bes 1. Aufzugs.

Diefes ober ift im Briefe breimal unterftrichen.

erscheinen muß! — ist über bas Schicksal erhaben, bas traurige, bas glückliche. Alles kann ihm nur Spiel sein, und so Berlust und Gewinnst. Ihn will, ihn braucht bas Leben nicht mehr. In dieser Berwirrung — alles, alles drängt sich, um diesen Geist zu lösen und zu befreien. Die Freiheit, das Wehen der Geisteswelt ist uns nahe. Die Kunst selbst hat keine Regel mehr, und ihr höchses Verdienst liegt in der Möglichkeit, daß ein ewiger Geist der Welt erscheine."

Das leben biefer Freundin Schiller's verbiente in bobem Grabe carafterifirt und eine Auswahl ihrer Briefe befannt gemacht zu werben. Schiller nahm an ihren perfonlichen Berhaltniffen einen berglichen Untheil, burd Wort und That. Sie "gab seiner Wahl bas Butrauen und bie hoffnung ihrer Seele" - und er bemubte fich um Sauslehrer fur ihre Rinder. Nach bem Tob ibres Gemable icheint fie burd ben Rrieg und ben Berluft eines bedeutenden Processes in eine bedrangte lage gefommen ju fein, wo fich benn Schiller ebenfalls als hülfreicher Freund bemahrte. Um ihre Erifteng ju fichern, tam fie auf ben Bebanten, in Maing ein weibliches Erziehungeinstitut ju errichten, und theilte ihrem Freunde ben Plan bagu mit. Aus bem Briefe, ben fie bamale, im August 1800, hierüber von Beibelberg an ibn fdrieb, entlebne ich einige Stellen. "Soll allgemeine Rultur. Entwidelung phyfifder und moralifder Rrafte erreicht werben, fo tann es die Befellicaft weit leichter bei bem weiblichen Befdlecht erreichen, als bei bem mannlichen. Allen bäus= lichen Geschäften fann eine Frau vorfteben, und fie auch ausüben, und hiermit felbft find fo viele getrennte Sabigfeiten, Berfonlichfeiten, Stande und Berufegeschafte vereinigt. Es ift wohl mabr, bas Weib fann und foll nicht abstrabiren, fie bedarf ber Wiffenschaft jum Leben, nicht bes Lebens für bie Wiffenschaft. Aber fie bedarf einer umfaffenden Erfenntnig." - "Ich mag bie Schriften für Frauenzimmer nicht, auch find fie meiftens ichlecht, noch weniger Romane. vieles in unsern Romanen wird nach fünfzig bis bunbert Jahren nicht fonnen verftanben werben. Die fonberbaren Martern, die man fich zugemuthet bat, werden vielleicht

nicht mehr fein - gewiß nicht, weil bie Berbaltniffe milber werben, und bie Tude und Willführ nicht mehr fo febr burch Recht und Befet beschütt werben. Solche auflofenbe Romane - in breifachem Sinn, auflosend fur wirkliche Rraft bes Beiftes und Gemuths, aber auch auflofend fur ben Leibenden und Berftodten - fann unfer Bolt, Beit, und beibe Befdlechter, befonders bas mannliche, noch nicht entbehren. Batte ber robe Dann, ber fo nicht fo leicht Menschenrechte fennt, nicht noch Romane, wo von uns die Rebe ift - er mußte gar nichts von uns, als bag wir Thiere find. Rein, nein, bis jest muffen bie Frauen auch bie aller fonderlichften Romane in Sout nehmen. Beld eine Abichweifung! Aber vom Roman ift ein leichter Uebergang gur Phantufie. Diefe Dreifaltigfeit bes Sinns, ber Bilbungsfähigfeit und ber Empfindung, wie rein, wie leicht, wie immer emporftrebend muß fie erhalten werden! Ohne Phantafie ift ein Beib einfältig, mit einer verborbenen ungludfelig. Beib wird gang verkebrt bebandelt. Nach meiner Erfahrung wird es, wo es erzogen werden foll, so behandelt. Rindheit muß es benten; ale Jungfrau muß fie fpielend gefallen, nur als Beib foll fie arbeiten. Sie, ber bie Er= haltung ber Schöpfung anvertraut ift, bes Bermogens ber Besundheit, ber Seiterkeit bes Beiftes und bes Bemuthes, wird in ben niedern Standen mighandelt, in ben bobern aufs verächtlichfte betrachtet und verhöhnt. - Bergeiben Sie, bag ich Sie hiermit ennupire. Ich gebe biefem Rafonnement nicht einmal die Bebeutung eines Traums."

Man sieht schon hieraus Charlottens ernste Lebensansicht, die aus allen ihren Briefen spricht. So schrieb sie Schillern 1793 nach seiner Heimath aus Jena: "Sie bewohnen jeso Schwaben, in einer interessanten Epoche, wo so manches Insteresse rege sein — so viele Hossnung blühen und abstersben wird. Biele glauben hier, es könne auch auf Sie von Einsuß sein! — Man sieht jest keinen fröhlichen Mensichen mehr. Das Unglück unserer Tage gießt Allen Schwersmuth in die Seele! Meine Nerven leiden. Der Name Mensch

<sup>&</sup>quot; Anspielung auf die Thronveranderung in Burtemberg burch ben Tob bes herzogs Rarl.

erschrickt mich, und ich fliebe gern ben Unblid biefer gequalten ober qualenden Gestalten! Bergeiben Gie biefe Meuge= rung. 3ch möchte wohl lieber Ihnen etwas Unnehmliches fagen, aber Sie erfennen meine Borftellung und fonnen mir vielleicht eine erheiternde Aussicht zeigen. Ach nein! Es ift wirklich zu egoistisch gewünscht. D wer ruft nicht jest mit Samlet: D bag ich febe, was ich febe, und bore, was ich bore!" So von Gram erfüllt ift bas hochgefinnte Beib burch bie bamaligen Mordscenen in Frankreich. In einem Briefe aus Beimar vom Jahr 1795 schildert fie ihr Dißbehagen an ber bortigen Societat : "3ch habe nicht geschrieben, weil ich immer fommen wollte. Ralte, Rranflichfeit unb auch oft Geschäfte und Leiben verhinderten es aber. rede bier nicht von benen Leiben, gegen bie ich mich paffiv, fonbern gegen bie ich mich aftiv verhalten foll und muß. Darum barf ich auch bie Gefellicaft nicht fuchen, um mich über mich ober meine Borfage weber ju gerftreuen noch gu verwirren. Warum aber überhaupt mir bie Gefellicaft wenig ift, habe ich beute in einem Briefe an Bolberlin ! betaillirt. Die Gesellschaft bat fich bier im Gangen verschlimmert es ift fein Ton, feine Saltung, und felbft bei einigen fein Schein bes Guten mehr. Unter ben Beffern vermehren fic bie Digverftandniffe immer mehr und baber bie Trennungen. So ift a. B. Goethe nirgende mehr, wenigstene fur mich, ju febn und ju boren. 3ch läugne nicht, bag, wenn er billig ift und gut, ich manchmal munichte, um ibn ju fein, und bas ift weder Schwäche noch Gitelfeit von mir. Aber mein Bemuth mag nicht hinab - es will hinauf! Lest fab ich ihn -ich will's Ihnen lieber ergablen. Auch leibet meine Bruft febr und bas Reben greift mich außerorbentlich an; wo ich alfo nur ichlaffe, verworrene Dinge zu beantworten batte, bas vermeibe ich lieber."

Daß die Weimar'iche Sesellschaft wirklich nicht viel besser war, beutet auch Frau von Wolzogen mehrmals an. Das hofleben regte Bedürfnisse an, die weder es selbst noch die kleine Stadt befriedigen konnte. Als Goethe und Meyer mit ber Albobrandinischen Hochzeit sogar im Reisewagen von

Er war, burch Schiller's Empfehlung , Sauslehrer bei ihr gewefen.

Italien zurudkehrten, schrieb Böttiger an Schiller: "Da wird benn hoffentlich wieder ein neuer Mittelpunkt freundlicher Zusammenkunft für und arme, isolirte Weimaraner sein;" und ber geheime Rath von Boigt äußert sich einmal: "Ber nicht mit sich selbst leben und aus sich selbst was nehmen kann, sindet hier wenig Unterhaltung. Denn die fatale Politik ermüdet und trennt die Societät." Ein Grund mehr für Schiller, möglichst zurückgezogen zu leben.

Boigt felbst war einer von ben ausgezeichneten Männern Beimar's, mit benen Schiller fortwährend in nabem Berhaltniß blieb. Dieser treffliche Mann nahm auch an ben trodenften Berufsarbeiten ein reges Intereffe, wenn er einigen Ruten und Dienft fur feine Mitburger aus ihnen hoffen Er erleichterte fich bie Laft bes Aftenwesens und hielt fich bei bem Mechanismus ber Beschäfte ben Beift elaftisch burch bas freie Spiel ber Dichtfunft. So schickte er einmal Schillern ein Gebicht zu, indem er schrieb: "3ch genof eine Stunde voll Rubrung im Part, als ich biefe Worte aufzeichnete, und bin immer frob, wenn bas Ranglei= wesen nicht alle Berglichkeit aufgetrodnet bat." Als Boigt beim Bergog die Buficherung erwirft hatte, bag Schiller's Behalt im Nothfalle verdoppelt werden folle, 1 benachrichtete ber geheime Rath ben Professor hievon mit ben Worten: "Es ift mir eine besondere Freude, durch meine geringen Dienfte gur Erfüllung Ihrer Buniche beigetragen gu haben, in ber eigennütigen Ueberzeugung, bag Sie nunmehr Ihren Freunden und unserer literarischen Republif in Jena ferner angehören werben und bag Sie mich Ihrer Seits ferner bes Namens Ihres Freundes würdig halten, ben ich mir fo gern gebe." Als ihm Schiller bie Geburt seines Sohnes Ernft anzeigte, und ihn mit Goethe zum Pathen bat, ichrieb ber lie= benswürdige Mann: "Bunachft bei bem berglichen Gludwunsche, ben ich Ihnen jum zweiten Sohne abstatte, ftebet mein eigenes werthes 3ch, welches Ihnen einen frohlichen Tag verdankt. In ber That gab Ihre gutige Nachricht gleich beute fruh meinem Tagewerk eine fo fröhliche Richtung, daß die Menfchen, die ich feitbem fprach,

Eiche Theil 3 G. 18.

migvergnugt von mir gegangen fein werben - benn biernach berechne ich immer meine froheren Tage." Und als ihm feine erfte Tochter geboren war, fcrieb Boigt: "Mein Gludwunfc jur neuen Batericaft ift Ihnen langft entgegen gegangen. Ihr Sauswesen wird boch nun erft vollftandig, feitdem eine junge Muse leibhaftig bei Ihnen eingekehrt ift. Sie sollen und werden noch viele Freude erleben, und bas wird, wenn Sie erlauben, bie meinige fein." Schiller fandte ibm ein Eremplar feines Almanache für 1798. Boigt bantte: " Sie bestreuen ein obes Relb mit Blumen und verschönern mir es, wenn ich beim fomme von meiner Arbeit. Empfehlen Sie uns Ihrer Frau Gemablin. Es ift ein fuger Bahn, wenn man glaubt, bag geliebte Perfonen unfer gebenten." Ein fo freundschaftlich eingeleitetes Berhaltniß fnupfte fic noch fefter, als die Schiller'iche Familie fich nun in Weimar niebergelaffen, und ber eble, burch feine amtliche Stellung und Berbindung mit bem bof bochft einflugreiche Mann leiftete Schillern und seinem Schwager Wolzogen wefentliche Freund= schaftebienfte.

Demfelben Rreis ber Gefellichaft gehörte auch Friedrich von Einfiedel an, welcher als gebeimer Rath und Dberbofmeifter in Weimar lebte, und fich unter anbern poetischen Schriften besonders burch feine Bearbeitung ber Bruber bes Tereng für bas Theater befannt gemacht bat. Thatiger Gifer für Poefie und Schauspielfunft, die er auch theoretisch ju ergrunden suchte, bielten ibn in Berbindung mit Schiller, und Frau von Wolzogen schildert ibn ale einen beitern, kenntnifreichen Mann von kindlich naivem Sinn, gutmütbigem bumor und vollfommener Sicherheit im Umgange. Schidte bem Dichter einmal eine Zeichnung bes Ballenftein, nach einem Gemalbe von van Dyke, das er von Wien mitgebracht, mit den Worten: "Wenn Sie Ihrem Belben einen Plag in Ihrem Bimmer einraumen wollen, fo freut es mich - er ift, in ber Zeichnung, gang fill und gabm, und wohl im Saufe zu bulben. " Db Schiller bagegen mit einem andern Literaten, bem frubern Erzieher bes Pringen Ronftantin,

Eine Stigge feines Lebens und feiner Berfonlichkeit findet man in Beimar's Album S. 168 ff.

Major von Knebel, häufigen Umgang hatte, möchte ich bezweifeln. Uebrigens erschienen die von Knebel übersetten Elezgien des Properz, die ihn zuerst bekannt gemacht haben, ursvrünglich zerstreut in den Horen.

ı

į

ř.

Eine eigene Stellung hatte Schiller ju bem Dberfonfiftorialrath und Gymnafialbireftor Bottiger. Er mochte ibn eigentlich nicht, und gurnte ibm einmal bochlich wegen ber unbesonnenen Berwendung eines Manuffripts, aber er fonnte ben gelehrten, mit Allem befannten Mann auch nicht entbebren und feine fich unterordnende und anschmiegende Dienftfertigfeit mar nicht leicht abzuweisen. Man lernt bas Berbaltnig aus ber Urt tennen, wie fich Bottiger in feinen Briefen an Schiller gibt: "Endlich fann ich Ihnen, verehrungewürdiger Freund, dem Auftrage bes herrn geheimen Rathes Goethe gemäß, Dorothea, die schnellvermählte und langsterwartete, auschiden. Das Eremplar von Seibe ift ber Frau Sofrathin bestimmt, ber ich hochachtungevoll bie Sand fuffe und wohl die Frage vorlegen möchte, welche von ben neun Mufen, die bier ericeinen, ibr die liebfte fei ?"2c. Seit Schiller in Beimar lebte, ftellte er fich Bottigern offen= bar ferner und beffen Briefe aus biefer Beit erheben fich felten über ben "gehorfamen Diener" und bie "gefühltefte Berehrung." Böttiger erbittef fich oft nur eine mundliche Untwort an ben Boten ober will eine gang furge ober gar feine, bamit er ibn ja nicht mit Brieffcreiben beläftige, und bei ben größten Gefälligfeiten, bie er ihm erzeigt, "beobachtet er nur feine Schuldigfeit." Schiller bolte fich oftere, g. B. als er seinen Ibyfus bichtete, als er ben Plan entwarf, ben Warbed zu bramatifiren, über biftorifche Dinge Rath bei ihm, und mochte fich auch wohl feiner bochft feinen Runfturtheile erfreuen. Freilich übereilte er fich auch bisweilen in feinen Aussprüchen, wie a. B. ale er ben Oftavio Piccolo= mini in einer Recension einen Buben nannte (mas er, als es ihm Schiller verwies, reuig gurudnahm), und ber gelehrte Mann fprach oft andern mehr nach, als bag er felbft bachte.

Wie Goethe Schillern von Böttiger, ber ihm zuwider war und hauptsächlich burch ihn in Weimar nicht auffommen konnte, abzog, so befreundete er ihn mit dem Maler,

Professor Beinrich Meyer, auf welchen jener befanntlich außerorbentlich viel hielt, und biefer ichlichte Mann bilbete aud einen farten Begenfat gegen ben fich nach allen Seiten verneigenden Böttiger. Meyer icheint fich ibm burch einen anfpruchslofen, ehrlichen und ernften Ginn achtbar gemacht und empfohlen gu haben. Er war ihm, wie in noch höherm Grabe Goethen, baburch von unschätbarem Bortbeil, baff er ibn in Berbindung mit ber bilbenben Runft und ibren Er-Reuaniffen feste und ibm Gelegenheit gab, feine Ratur nach biefer Seite bin auszubehnen. Er war häufig als ber britte mit ibm und Goethen jufammen. Bon eigentlicher idealer Bilbung und boberer intelleftueller Rultur icheint nicht viel in Mever gemefen ju fein, mas mit Schiller batte forrefvonbiren fonnen. Der Runftler war von ber größten Danfbarfeit burchdrungen, daß Schiller ibm früher feine unorthographifch gefdriebenen und folecht filifirten Auffage verbefferte und für bie Soren brauchbar machte. Aus Mangel an Uebung, wie er fagt, murbe ihm bas Schreiben febr fcwer, und er trieb die Schriftftellerei nur auf Antrieb und unter Beibulfe seiner Freunde. Seine an Schiller gerichteten Briefe find ohne alles Driginelle, faft orbinar.

So trat Schiller in Beimar in einen bunten Rreis von Verfonlichkeiten und Beziehungen ein, ohne, wie gefagt, bie Banbe, bie er in Jena gefnupft, ju lofen. Er befaß ja bort (bis in ben Sommer 1802) auch noch fein Gartenhaus, welches er im Sommer ju bewohnen bachte! Aber, wie ju feinem Beschäft, fo fehrte er von allen Menschen, bie bewundernd, verehrend, liebend, ober auch oft neugierig und audringlich, feinen Umgang, feine Gefprache, feinen Anblid fucten, ju Goethe jurud. Goethe's gewaltige Perfonlichfeit und unbestechliches Runfturtheil wogen ibm alles andere auf, fo wie Goethe felbft ben begludenben Benug feines Benius am leichteften bei Schiller fand und fich in feiner Unterhaltung am willigsten bie ftrenge Seele lof'te. Nur bas Erzeugnig bielt er für tuchtig, welches bie Probe vor bem fernfeften Berftanbe und ber gebiegenften Ratur bestanden batte. Un ber Rubrung empfindfamer Seelen und bem wohlfeilen Beifall ber Menge war ihm wenig gelegen. Die Journalfritif berührte

ihn kaum mehr, seit er bes überwältigenden Eindruck seiner Dichtung auf die Besten ber Zeitgenossen gewiß war. Manche Journale, wie z. B. das von Merkel, wurden von den Freunden nie eines Blicke gewürdigt.

Seine Besundheit mar noch immer wenig befestigt. Bas Barve einmal an ibn fcrieb, findet nur eine allzu traurige Anwendung auf beide: "Es waltet, wie mir manchmal ge= fcienen bat, ein ungludliches Schidfal über ber Literatur Deutschlands, weil eine lange Rranklichkeit ober ein früher Tob bas loos fo vieler berer ift, bie im Stande maren, ihr Ehre ju machen." In bem erften Winter, welchen er in Weimar zubrachte (von 1799 auf 1800) ließ er fich baufig in einer Ganfte austragen, um fich ber Ralte weniger auszuseten. Begen bas Frubiabr icheint er biefe Borficts= magregel unterlaffen zu baben. Da verfiel er aber in ein schweres Ratarrhalfieber, welches seine Arbeiten auf einige Beit ganglich unterbrach und ihm felbft fogar lebensgefährlich fchien. Er fdrieb in ein Rotizenbuch: "Anno 1800 mar ich febr frant. " Belder Lefer möchte nicht Beltern beiftimmen: "D wie viel Schmerz und Freude macht mir ber liebe Schiller, wenn ber unter fo vielen eigenen und fremben Leiben die trefflichften Werte gur Welt fest. Man muß ibn Bas foll benn ich prahlen, als wenn zehnfach verehren. mir fein Finger webe thate, ba fie mir alle webe thun."2 Gewiß, fein beständiges Leiben erregt unfer Bedauern eben so febr, ale bie Geduld, mit welcher er fie ertrug, unfere Bewunderung - und ale feine bescheidenen Unspruche an Lebeneglud unfere Rührung. "Leiber," fcreibt er gegen Ende Marg, "babe ich bie icone Luft nur vom Fenfter aus genoffen, aber auch fo mich fehr baran gelabt." wagte fich bann wieder jum Sause binaus aber "die gewalt= fame Wirfung ber Luft erschreckte ibn," und bas Treppenfteigen griff ibn febr an.

Schiller's hauptarbeit bis in die Mitte bes Jahrs 1800 war mit einer furzen Unterbrechung, mahrend welcher er ben Macbeth bem beutschen Theater gerecht machte, Maria

<sup>1</sup> Schiller's Leben von Frau von Bolgogen, Theil 2, S. 201.

<sup>2</sup> Briefwechfel mit Goethe, B. 6, G. 39.

Stuart. Bon biesen Werken soll in den nächken Rapiteln gesprochen werden. hier betrachten wir nur noch einige kleinere Gebichte, welche bieses Jahr hervortrieb: An Soethe, als er den Mahomet des Boltaire auf die Bühne brachte; die deutsche Muse und die Antiken zu Paris.

Shiller und Goethe suchten bamals mehr, als je, bas Theater emporzubringen. "Bir beriethen une", ergablt ber lettere, " "über ben Bedanken, bie beutschen Stude, bie fic erhalten liegen, theils unverandert im Drud ju fammeln, theils aber verandert und ins Enge gezogen ber neuern Beit und ihrem Gefdmad naber ju bringen. Eben baffelbe follte mit ausländifden Studen gefdeben, eigene Arbeit jedoch burch eine folde Umbilbung nicht verdrangt werden. Sier ift bie 216= fict unverfennbar, ben beutschen Theatern ben Grund gu einem foliben Repertorium gu legen, und ber Gifer bief au leiften, fpricht für bie Ueberzeugung, wie nothwendig und wichtig, wie folgereich ein foldes Unternehmen fei. Bir waren icon gewohnt, gemeinschaftlich ju handeln, und wie wir babei verfubren, ift bereits im Morgenblatt ausführlich porgetragen. In bas gegenwärtige Jahr (1800) fällt bie Rebaftion von Macbeth und bie Ueberfegung von Mabomet."

Goethe las diese Bearbeitung der Voltaire'schen Tragödie am 17. December 1799 dem Herzog und der Herzogin vor, wozu er auch seinen Freund einlud, und dieser versertigte jene Verse an Goethe als eine Schusschrift dieses Untersnehmens. "Heute denke ich mich zu Hause zu halten," schreibt er am 8. Januar 1800, "und einen Versuch zu machen, ob ich meine Stanzen fertig bringen kann, damit wir das Publikum mit geladener Flinte bei der Aufführung des Mahomet erwarten können."

Um biefen Prolog, welcher bem öffentlichen Urtheil über Goethe's Mahomet vorgreifend die Richtung geben ober wenigstens das Publikum auf den rechten Standpunkt stellen sollte, recht zu verstehen, muffen wir an Schiller's Ansicht über den Werth der bramatischen Kunst der Franzosen ersinnern.

<sup>1</sup> Goethe's Berte, Ausgabe letter Sand, B. 31, G. 83 f.

Schon in ben Raubern bespottelt Schiller unter bem Namen bes Rarl Moor bie frangofische Tragobie, indem er 3. B. feinen Belben in Bezug auf die großen Griechen und Römer fprechen läßt: "Roftbarer Erfag eures verpraften Blutes - wenn's gludlich geht, von einem frangofifchen Tragodienschreiber auf Stelzen geschraubt und mit Drabtfaben gezogen zu werben." Diefer Anficht blieb Schiller ber Sauntfache nach treu: bas falt Berftanbige, bas weitschweifig Deflamatorifde und die angebetete Deceng ber frangofischen Tragodie waren ibm juwider. 1 Aber mabrend er es für ben Charafterruhm bes gebilbeten Mannes anfah, biefe Rlippe, welcher und Alter und Rultur nothwendig entgegen führen, gludlich zu vermeiben, hielt er fich feit feiner Rudfehr gum Drama auch von ber entgegengesetten Manier ber Englander, von einer bunten und wilben Regellofigfeit, ferne, indem er ben achten bramatischen Stil in ber Berbindung ber Ginbeit und Mannigfaltigfeit fuchte. Ja ich habe nachgewiesen, bag er in feiner britten Periode praftifc und theoretifc ber logischen Form und bem flaffisch Regelmäßigen, burch feine Natur und Bilbung bagu geführt und burch Goethe barin beftarft, wirflich ju viel einraumte. 2 Go naberte er fic. wie auch Goethe in feiner flaffifden Periode, ben Frangofen wieder, die er in ber Jugend einseitig gang verworfen batte, ja er perfohnte fich von biefer Seite, mabrent er in feber anbern Beziehung ewig von ihnen fern fand, um fo mehr mit ihnen, ba burch bie neu aufgekommene romantische Schule wieber jene robe Regellofigfeit in die Literatur einzubrechen brobte, die er und Goethe mit ber vollenbeten Dichtfunft für unverträglich bielten. Sein Urtheil über einige Stude bes Corneille in einem Briefe vom 31. Mai 1799 ift ju bezeichnend, ale bag wir es nicht aufnehmen follten: "Ich babe in biefen Tagen Corneille's Robogune, Pompee und Polyeucte gelesen und bin über die wirklich enorme Reblerbaftigfeit biefer Werke, bie ich feit zwanzig Jahren ruhmen borte, in Erftaunen gerathen. Sandlung, bramatische Organisation, Charaftere, Sitten, Sprache, alles, felbft bie Berfe, bieten

<sup>1</sup> Siehe Theil 4, S. 143.

<sup>\*</sup> Siehe Theil 4, S. 148 f., S. 188 und fonft.

Soffmeifter, Schiller's Leben. IV.

bie bochken Blogen an, und die Barbarei einer fich erft bilbenben Runft reicht lange nicht bin, fie zu entschulbigen. Denn ber falice Geschmad, ben man fo oft auch in ben geiftreichften Berten finbet, wenn fie in einer roben Beit entftanben, biefer ift es nicht allein, nicht einmal vorzugsweife, mas baran widerwartig ift. Es ift die Armuth ber Erfindung, bie Magerfeit und Trodenheit in Behandlung ber Charaftere, Die Ralte in ben Leidenschaften, Die Labmbeit und Steifigfeit im Gang ber handlung und ber Mangel an Intereffe faft burchaus. Die Beiberdaraftere find flagliche gragen, und ich habe noch nichts als bas eigentlich Beroifche glucklich behandelt gefunden; boch ift auch biefes an fich nicht febr reichhaltige Ingredieng einformig behandelt. Racine ift ohne allen Bergleich bem Bortrefflichen viel naber, obgleich er alle Ungrien ber frangofifden Manier an fich tragt und im Bangen etwas ichwach ift. Run bin ich in ber That auf Boltaire's Tragodie febr begierig, benn aus ben Rritifen, bie ber lettere über Corneille gemacht, ju foliegen, ift er über bie Rebler beffelben febr flar gewesen."

Benn man also die frangösische Tragodie für die deutsche Buhne ausarbeiten wollte, so mußte man sich, scheint es, an Boltaire halten. Goethe mahlte bessen Mahomet.

"3d habe nun auch ben Anfang gemacht," fcreibt Schiller am 15. Oftober 1799 an Goethe, "ben Dahomet gu burchgeben und einiges babei anzumerfen, mas ich auf ben Freitag foiden will. Co viel ift gewiß, wenn mit einem frangofischen und besondere Boltaire'ichen Stud ber Berfuch gemacht werben follte, fo ift Mabomet am besten bazu gewählt worben. Durch feinen Stoff ift bas Stud icon vor ber Bleichgültigfeit bewahrt und die Behandlung hat weit weniger von ber frangofischen Manier, ale bie übrigen Stude, Die mir einfallen. Gie felbft haben icon viel bafur gethan und werden, ohne große Dube, noch einiges Bedeutende thun fonnen. 3d zweifle baber nicht, ber Erfolg wird ber Dube bes Erperimente werth fein. Deffenungeachtet wurde ich Bebenten tragen, abuliche Bersuche mit anbern frangonichen Studen vorjunehmen, benn es gibt ichwerlich noch ein zweites, bas bagu tüchtig ift. Wenn man in ber Ueberfepung bie Manier gerftort, fo

bleibt zu wenig poetisch Menschliches übrig, und behält man bie Manier bei und sucht die Borzüge derselben auch in der Nebersesung geltend zu machen, so wird man das Publikum verscheuchen." Nachdem es hierauf Schiller auf eine vortresseliche Weise ausgeführt hat, wie der ganze innere Geist dieser Stüde auf dem zweischenklichten Wesen des Alexandriners und auf der Natur des Reims, aus zwei Alexandrinern ein Kouplet zu machen, sich gründe, so schließt er mit folgenden Worten: "Da nun in der Uebersetzung mit Aushebung des Alexandrinischen Neims die ganze Basis weggenommen ist, worauf diese Stücke erbaut wurden; so können nur Trümmer übrig bleiben. Man begreift die Wirkung nicht, da die Ursache weggefallen ist. Ich fürchte also, wir werden in dieser Quelle wenig Neues für unsere deutsche Bühne schöffen können, wenn es nicht etwa die bloßen Stoffe sind."

Bu seiner Bearbeitung des Mahomet lieferte sett Schiller Goethen die schätzbarften Ideen 1, und als die Arbeit fertig war, rechtfertigte er ihren Zweck gegen leicht möglichen Mißsverstand und gegen Uebelwollende in dem trefflichen Gedicht, welches uns zu diesem weiter ausholenden Berichte Anlaß gegeben hat.

Durchlesen wir das Gedicht, so hören wir zuerst das Publitum sich verwundernd fragen, wie Goethe, welcher schon als Jüngling durch seinen Gös von Berlichingen das deutsche Drama von dem falschen Regelzwang der Franzosen befreite, sett auf der Mittagshöhe seiner Meisterschaft die fremde, veraltete Kunst wieder auf die vaterländische Bühne zurückbringe? Dieser Meinung stimmt in der zweiten und in den beiden solgenden Strophen der Dichter darin bei, daß der deutsche Genius, den bessern Mustern der Griechen und der Britten solgend, sich eine eigenthümliche einheimische Kunst geschaffen habe. Andem Hose eines Despoten, wie Ludwig's XIV., könne die Kunst das Edle nicht gestalten, denn sie gedeihe nur in der Freiheit; und unter dem Druck sener willführelichen Formen könne und dürse sie "die Menscheit in ihrer Wahrheit nicht zeichnen." Denn das Edle der Kunst

<sup>1</sup> Briefwechfel zwifden Schiller und Goethe, Theil 5, S. 192 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schiller's Werfe in E. Bb., S. 1161. 2. m. (Oftavaneg. Bb. 11, S. 472.)

"Rur mit ber Bahrheit wirb es fich vermählen."

Das ift also Goethe's Absicht nicht, fahrt ber Dichter fort, Unmögliches anstrebend, "uns zurückzuführen zu ben Bugen charakterloser Minderjährigkeit" 2c., und es ist in bieser berühmten Stanze ein höherer Schwung und ein, ben Gegenstand überragender allgemeiner Inhalt, der uns an die Worte im Don Karlos (Akt 3, Scene 10), welche Marquis Posa zu Philipp sagt, auffallend erinnert:

"Sie wollen Allein in ganz Europa — fich bem Rabe Des Weltverhängnisses, bas unaufhaltsam In vollem Laufe rollt, entgegen werfen? Mit Menschenarm in seine Speichen fallen? Sie werben nicht! " 1c.

Die fünfte Stanze ("Erweitert jest" ic.) schilbert bann mit einigen Meisterzügen die neuere beutsche Tragödie im Gegensat gegen die altfranzösische. Die Bühne hat sich (wie es auch im Prolog zum Wallenstein und in ben Distichen "Shafspeare's Schatten" gefordert wird) "über des Bürgerlebens engen Areis" zu einer Welt erweitert; sie hat sich von dem deklamatorischen Wortgepränge der Franzosen gereinigt; sie hat die "angebetete Decenz" derselben verbannt, so daß der held in seiner vollen Menschheit erscheinen kann und im Ausdruck der Leidenschaft durch keine willführliche Anstandsgesetze gesbunden ist. Der Dichter sett hinzu:

"Und in ber Bahrheit findet man bas Schone,"

welcher Vers in jenen Ausspruch eingreift: "Möchte es boch einmal einer wagen, ben Begriff und selbst das Wort Schönsbeit, an welches so viele falsche Vegriffe unzertrennlich geknüpft sind, aus dem Umlauf zu bringen und, wie billig, die Wahrheit in ihrem. vollständigsten Sinn an seine Stelle zu setzen," und mit besonderm Nachdruck halt Schiller in dem Gedichte den Franzosen überall nicht die Schönheit, sondern die Wahrheit zur Beschämung entgegen.

<sup>1</sup> Siehe Theil 4, S. 143 f.

<sup>2</sup> Briefwechfel mit Goethe, Theil 3, 6. 160.

Dagegen schilbert er von ber sechsten Stanze an, einstenkend, was zu Sunsten ber französischen Tragiter gesagt werden kann. Zuerst soll nicht die bloße rohe, sondern es soll die idealisite Natur auf der Bühne erscheinen — wie er denn meinte, man musse durch Berdrängung der gemeinen Naturnachahmung vom Theater der Kunst Lust und Licht verschaffen. I Zedes Wort, was hier über den Schein im Gegensaß der Wirklichseit und des Sinnenwahns, über die Kunst im Gegensaß der Natur, über die Aufrichtigkeit der wahren tragischen Muse, durch eine bloße Fabel zu gefallen, gesagt ist, sindet seine bestimmte Erklärung in früher Erörstertem, und das herrliche Bild von den Schatten im acherontsschen Kahn bezieht sich auf Ideal und Leben ("das Neich der Schatten"). Man kann bei den beiden Stanzen auch an das Distichon aus Shakspeare's Schatten erinnern:

"D bie Ratur, bie zeigt auf unfern Bahnen fich wieber, Splitternadend, bag man jegliche Rippe ihr gablt."

Das Zweite ift, baß keine phantastische, verwirrende Regelslosigkeit, sondern eine kunstvolle Behandlung in dem Schauspiele herrsche, durch welche die Gattungen (das niedrig Romische von dem hoch Tragischen) geschieden werden. In beiden Borzügen, in der Idealistrung der rohen Natur und in der Festhaltung einer strengen Kunstsorm, welche auch die prosaische Darstellung ausschließt, follen und die Franzosen Führer zum Bessern werden. In der letzten Strophe, wo schließlich ihre Borzüge und Mängel gegen einander abgewogen werden, liegt der Hauptinhalt des Ganzen.

Dieser Prolog zu Mahomet ift ein Seitenstüd bes Prologs zu Wallenstein. Der Ausbruck in beiben Gebichten ist gleich gewählt und rein, die Anlage auf ähnliche Weise kunstvoll und der Gehalt in beiden bedeutend: aber der Gegenstand in dem Wallenstein'schen Prolog ift anziehender und poetischer. In der dritten Periode ist unser Zueignungsgedicht das vorzäglichste Lehrgedicht über Poesie, wie in der zweiten Periode

<sup>1</sup> Siehe Theil 4, S. 139.

<sup>2</sup> Siehe Theil 3, S. 33, S. 374, Theil 4, S. 139.

<sup>\*</sup> Siehe Theil 3, S. 138 f.

<sup>·</sup> Siehe Theil 3, S. 316 ff.

die Runkler bas einzige. Aber die Aufgabe in den Kunklern ift allgemeiner, bas Interesse in diesen Stanzen ift partifulär, mehr formel, und trodener, so sehr es der Dichter

and zu beseelen wußte.

Schiller verfaßte in bemfelben Jahr noch zwei kleine Gedichte von bibaktischem Charakter, bie ebenfalls die Franzosen berühren. Die deutsche Muse, "Rein Augustisch Alter blühte" ic. ist ganz aus bem vorigen Gedicht, besonders aus der zweiten und britten Stanze, geschöpft. Die Berse

"Selbft in ber Runfte Beiligthum ju fleigen, bat fich ber beutiche Benius erfühnt,"

find bier nicht mit Bezug auf bas Ausland gefagt, fonbern auf bie beutiden gurften und Großen angewandt, welche bie vaterlandische Dichtung nicht pflegten. Unbeschütt, ja unbe achtet blubte fie eigenthumlich und um fo fraftiger und feelenvoller empor, ba ber verlaffene Deutsche nur in feinem Bergen ben begeifternden Untrieb finden fonnte und bie größte Selbftbatigfeit aufbieten mußte. Diese innige Seelens und Bergensfülle ber beutiden Doefie ! fpottet benn auch bet Regeln 3mang - ober, wie es im Prolog beißt: "bes faliden Anftanbe prunfenden Geberben." Reine willführliche Sofconvenieng ift fur fie Befet. Dief ift ber alleinige polemische Bug biefer Berfe, welche bie Trefflichfeit ber beutschen Poefie bervorftellen, mabrend ber Prolog ben Borjugen ber frangofifden Tragobie Gerechtigfeit wiberfabren Es ift als ob ber Dichter einen für bie Frangofen allzu gunftigen Gindrud bes Prologe habe fomachen wollen. Jede Borliebe wehrt er endlich auch in ben, in bemfelben Jahre verfaßten Strophen: Die Antifen ju Paris, ab. Bir haben diefes Bedicht, in welchem er die warme Begeisterung bes Bergens für ben mabren Benug von Runftwerfen eben fo fordert, wie in ben beiben vorhergebenden Studen gur hervorbringung, icon fruber erflart. 2 bieje bibaftifden Gebichte, wie auch bie bierber geborigen: bas Madden von Orleans und Bilbelm Tell, bie wir fpater zu nennen baben, bezieben fich auf einen bestimmten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Theil 3, S. 246.

<sup>2</sup> Siehe Theil 3, G. 164.

Fall, sind burch eine Gelegenheit entstanden, während bie Runftler und alle Produkte der Ideendichtung ganz aus allgemeinen Gedanken herausgearbeitet sind. Nachdem sich Schiller einmal durch die Xenien dem wirklichen Leben angesschlossen hatte und so zu einer konkretern Poesie geführt worden war, 1 hielt er sich fortwährend in dieser Bahn, ohne se wieder zu zener ersten Rlasse z zurud zu kehren.

- 1 Siehe Theil 3, S. 211 und S. 235.
- 3 Siehe Theil 3, S. 130 und 134 ff.

## Ciebentes Rapitel.

## Maria Stuart.

Maria Stuart ward, wie früher erzählt worden ift, nach ben erforderlichen Borftudien, am 4. Juni 1799 begonnen, und bas icone Better erwedte in bem fleinen Sartengims mer bei Jena eine recht gute Stimmung fur bie Arbeit, bie fich auf festem Boden gwar langfam, aber ficher aufbaute. Schiller batte fein Bert faum angefangen, als fcon, und zwar binnen acht Tagen zwei Antrage von Buchbanblern und Uebersegern aus England an ihn ergingen, bas Stud im Manuftript babin ju ichiden. In ber Racht zwischen bem vier und fünf und zwanzigften Juli ward ber erfte Aft vollendet und am folgenden Tag fogleich ber zweite angefangen. Um feche und zwanzigften Auguft mar ber zweite fertig und am nachften Tag ward fogleich jum britten Aft fortgeschritten. Um fechegebnten September murben bie beis ben erften Afte Boethen vorgelefen. Rachbem ber Dichter nun nach ber, burch ben Almanach verursachten Paufe vom britten bis breißigsten September, wieder ju seinem Drama zurudgefehrt war, murbe er balb barauf burch bie Rieberfunft und Rrantheit seiner Frau und burch seinen Umgug nach Beimar in feiner Arbeit unterbrochen. Es mochten

damals bie brei erften Afte ausgearbeitet fein. In Beimar machte bann bie Uebersetung bes Macbeth eine neue Diverfion, bis Unfange April 1800, und bald fiel er in jenes lebensgefahrlice Ratharralfieber, von welchem icon in bem vorbergebenden Rapitel gesprochen worben ift. Rach überftanbener Rrantheit wandte er fich mit neuem Gifer gur Bollendung feiner Tragobie gurud. Als bie vier erften Afte gefdrieben maren, lub er im Mai eine fleine Gefellicaft ju fich ein, worunter bie Demoifelle Jagemann war. Rach bem Rachteffen las er bie fertigen Scenen vor, und biefe ausgezeichnete Schauspielerin verftand fich bagu, bie Rolle ber Elisabeth gu übernehmen, beren Darftellung bie meifte Runft zu erforbern ichien. 1 Endlich begab fich Schiller, um ben letten Aft ungeftort ausarbeiten ju tonnen, nach bem berzoglichen Schloß Ettersburg, welches auf einer, rings vom Balbe umgebenen Anbobe liegt. Er pflegte, wenn er burd Befud unterbrochen murbe, öfters im Scherz zu fagen, er wunichte, bag ein Votentat ibm Sefährliches gutraute und ibn einige Beit auf eine Bergfefte mit iconer Aussicht einsperrte, ibm aber nichts abgeben und ibn auch auf ben Ballen berumspazieren ließe. Berte fo recht aus Ginem Sug entfteben! Und fo rieth er auch Goethen einmal, fich in ben bidften Thuringer Balb ober auf eine andere Wartburg gurudgugieben. In jenem Afpl ju Ettereburg vollendete ber gludliche Freund ber einfamen Natur fein Bert, ale bie Proben ber erften Aufguge langft begonnen hatten und ber Tag ber Darftellung nicht mehr fern war. Maria Stuart wurde am vierzebnten Juni 1800, unmittelbar vor ber Abreife ber Gefellicaft nad lauchftabt gegeben und fpielte in biefer erften Aufführung vier Stunden. Madame Bobs ftellte bie Maria bar; fie ließ aber in bie Leiben bes iconen Beibes bie Burbe ber gefrantten Ronigin untergeben. Demoiselle Jagemann feierte als Elifabeth über fie einen entichiebenen Triumpb.

Mit welchem Beifall das Drama aufgenommen wurde, mag man aus nachfolgender Stelle eines Briefes des Schauspielers heinrich Beder an Schiller aus Lauchstädt ersehen,

<sup>1</sup> Beitung für bie elegante Belt. Marg 1823. Rro. 49. Bergl. Beimar's Album 1840. 6, 149 ff.

wo es querft am 3. Juli 1800 auf ber Scene erfcien. "Das Stud bat fo gefallen, bag ich mich einer folden Sensation nicht erinnern fann. Das einstimmige Urtheil von allen Buborern mar, es fei bas iconfte Schaufpiel, welches Deutschlands Buhne je bargeftellt habe. Der Profeffor Riemeyer und bie meiften übrigen Professoren von Salle waren gegenwärtig. Den Raffierer hat man gar nicht gur Raffe fommen laffen. Nachmittag um halb brei Uhr hatte man ichon alle Billets aus feiner Bohnung abgeholt. Die Buth ber Menfchen gu bem fleinen Saus war fo groß, bag wir bie Dufici aus bem Orchefter auf die Buhne placirten, und biefes mit Bufchauern vollpropften. Gie boten einander felbft für ein Billet, welches acht Groschen fostet, brei Thaler. Dennoch mußten über aweibundert Menichen gurudbleiben. Um fie nicht ber langen Site auszusegen, liegen wir icon halb funf Uhr anfangen."

Dagegen wird uns versichert, daß die Tragodie bei dem Weimarischen Publikum, welches mehr dem kunftrichterlichen Berstande, als einem unbefangenen Gefühle folgte, zuerst mit getheiltem Beifall aufgenommen worden sei. Man habe ungern idealische Gestalten, wie Mar und Thekla im Ballenstein, vermißt; an der Zanksene zwischen den beiden Königinnen, noch mehr aber an der Abendmahlscene habe Mancher Anstoß genommen. Bei der zweiten Aufführung in Beimar, im nächsen Herbste, wurde alles Störende beseitigt und überhaupt gar Manches geändert und abgekürzt.

Diese Tragödie streckt ihre Wurzeln durch eine Reihe von Jahren aus, bis zur Jugend Schiller's. In derselben Beit und an demselben Orte, wo ihn die ersten Phantasien des Liedes von der Glode umschwebten, in dem einsamen Bauerbach, im Jahr 1783, nahm er sich zuerst vor, das unsglückliche Schicksal der schottischen Königin dramatisch zu bearbeiten. Mehr, als eine Lebensperiode hindurch, lag die Idee verborgen in der Seele des Dichters, dis sie sich endlich in demselben Jahr entfaltete, wo auch das Gebilde der Glode an den Tag trat. Als Schiller nach Beendigung des Wallenstein, im Mißbehagen über die ungewohnte Muße, rasch sich

<sup>1</sup> Beimar's Album, S. 155.

<sup>2</sup> Leben Schiller's von Frau von Wolzogen, Theil 1, S. 90.

nach einem neuen Berte umfah, boten fich ihm zwei alte Plane an, die Maltheser und Maria Stuart.

Dhne Zweifel murbe er die, noch por Rurgem wieder aufgenommenen Malthefer vorgezogen baben, wenn er bier nicht wieder nur auf Militarifdes und Rriegerifdes geftogen Sein Berg fehnte fich aber nach einem rein menfch= lichen Begenftande, in welchem er bie garten Empfindungen ber humanitat voll aussprechen tonnte, wie im Ballenftein bas hochgefühl ber Freiheit vorwaltet. Wie fonnte er bei einer folden Bemutheverfaffung an einem Stude Befallen finden, in welchem fein einziges Beib fpielt? Dieg bestimmte ibn für Maria Stuart. Boren wir, wie er fich felbft in einem Briefe an Goethe vom 19. Marg 1799 außert! "3ch habe mich icon lange vor bem Augenblid gefürchtet, ben ich fo febr munichte, meines Ballenftein los ju fein; und in ber That befinde ich mich bei meiner jegigen Freiheit ichlimmer, als der bisherigen Stlaverei. Die Maffe, die mich bisher anzog und festhielt, ift nun auf einmal weg, und mir buntt, als wenn ich bestimmungelos im luftleeren Raume binge. Bugleich ift mir, als wenn es absolut unmöglich ware, bag ich wieder etwas hervorbringen fonnte; ich werbe nicht eber rubig fein, bis ich meine Gedanfen wieder auf einen bestimmten Stoff mit hoffnung und Reigung gerichtet febe. ich wieder eine Bestimmung, fo merbe ich biefe Unruhe los fein, die mich jest auch von fleinern Unternehmungen abzieht. 3d werbe Ihnen, wenn Sie bier find, einige tragische Stoffe von freier Erfindung vorlegen, um nicht in ber erften Inftang, in dem Gegenstande, einen Miggriff ju thun. Reigung und Bedürfniß ziehen mich zu einem frei phantafirten, nicht biftorifden, und ju einem blog leibenschaftlichen und menschlichen Stoff, benn Solbaten, Belben und Berricher habe ich vor jest berglich fatt."

Mit welch' anderer Stimmung ging Schiller an Maria Stuart, als an Wallenstein, zu welchem ihn gerade bas Reale und streng historische hinzog, bas er niemals mehr verlassen wollte. 1 Uebrigens hielt ihn Goethe ober eine bestere

<sup>1</sup> Siehe Theil 3, S. 285 ff.

Ueberlegung biegmal noch von einem selbsterfundenen, "frei phantasirten" Gegenstande zurud; aber sein neues Stud von dem Boden der Freiheit und der Geschichte auf den Grund des Herzens und der Leidenschaft zu verpflanzen, daran konnte ihn nichts bindern.

Aus biefem Gefichtspuntte muß ber Charafter ber Ronigin Maria aufgefaßt werben, beren Verfon und Schidfale beinabe ben gangen Inhalt bes Trauerspiels erschöpfen. Es wird uns ein booft liebenswürdiges Beib vorgeführt, welches die Berirrungen ihres Bergens burch leiben und Tob abbugt. Diefem Saubtzwede muß febes andere biftorifche Berhaltnig weichen Der Geschichte nach ift Maria Stuart bie Mutter bes Koniges Jatob von Schottland, ju beffen Bunften ihre Feinde fie gezwungen batten, vor ihrer Flucht aus Schott= land, im Jahr 1567, ber foniglichen Burbe gu entfagen. Diefes Sohnes, ber im Tobesfahre ber Maria, 1587, zwanzig Jahr alt war, wird in ber Tragodie nur einmal (Aft 1, Scene 7) beiläufig erwähnt. Wie bas Schidfal fie fcon vor gebn Jahren burch ben Tob des Bothwell von einem verbrecherischen Chebundnig befreit hatte, fo befreit fie Dichter auch von bem mutterlichen Berhaltnig, um fie rein als bas bezaubernbe Beib ichildern zu tonnen. Die Schillerfce Maria ift nicht als Mutter gemalt, und fann es nicht fein — fie ware um ben tiefften Schmerz, aber auch um einen großen Eroft reicher, und bie Welt ihrer Gebanten und Empfindungen mare mefentlich veranbert. Aber auch als Ronigin bat fie uns ber Dichter eigentlich nicht zeichnen wollen - ja er bat fie, als bloges Beib, in Gegenfat ju einer Ronigin überhaupt gestellt, welches die Elisabeth ift. Berührt fie bas Schidsal ihres Bolfes? Entwirft fie irgend einen Plan für bas Wohl ihres Reiches? Bon ihren legten Segenswünschen ift ihr Baterland ebensowohl, als ihr Sohn ausgeschloffen. 3hr koniglicher Stand ift ihr nur eine Bertheidigungswaffe gegen bie Elisabeth, und ihrer toniglichen Burbe gebenft fie nur, um fich an berfelben gleichsam fymbolisch ihre bobe Beiblichkeit auszusprechen, wie g. B. in der Stelle (Aft 5, Scene 6):

"Den Menfchen abelt, Den tiefgefunkenen, bas lepte Schickfal; Die Krone fühl' ich wieber auf bem Saupt, Den wurd'gen Stolg in meiner eblen Seele."

Das bloß und ganz Menschliche, welches uns ber Dichter in Maria barftellen will, findet in ber königlichen Sobeit einen Anhalt und eine Kräftigung.

Die Maria der Seschichte schmachtete neunzehn Jahre im Gefängniß, ehe sie fünf und vierzig Jahre alt, "früh gealtert, mit ergrauten Haaren, aller Schönheit entblößt, kaum fähig, wenige Schritte zu gehen, von ihrem Krankenlager aufgerusen und gezwungen wurde, zum Blutgerüste zu steigen." Die Maria der Tragödie klagt zwar auch über "ihr langes Kerkerselend," dessen Dauer sedoch auf sieben bis acht Jahre heruntersgesett ist; aber sie strahlt noch im vollsten Glanze der Jugend. Nicht nur Leicester liebt sie, auch Mortimer ist für sie entzündet. Elisabeth bezeugt, sie habe aller Männer Gunst erworben,

"Beil fie fich nur beflig, ein Deib zu fein; Und um fie buhlt bie Jugend und bas Alter;"

und Mortimer fagt, in ihren Anblid versunken, zu Maria (Alt 1, Scene 6):

"Bohl hat fie Recht, die Euch fo tief verbirgt! Aufstehen wurde Englands ganze Jugend, Rein Schwert in seiner Scheide mußig bleiben, Und die Empörung mit gigant'schem Haupt Durch diese Friedensinsel schreiten, fabe Der Britte seine Königin!"

Trefflich find Leicefter's Liebe und biefes Mortimer Gluth auch beswegen erfunden, weil sich in ihnen, so wie in Elisabeth's Eifersucht, die göttliche Schönheit ber Maria beffer barftellt, als die längste Schilberung sie uns zeichnen könnte.

Die Königinnen Elifabeth und Maria Stuart von Raumer (Leipzig 1836), S. 581.

<sup>2</sup> Man kann bas baraus schließen, bag Leicester (Alt 2, Scene 8) sagt, ihm sei die Maria vor zehn Jahren, ehe sie ben Darnley heirathete, zugebacht gewesen. Diesen heirathete sie aber zwei Jahre vor ihrer Flucht nach Engsland. Schiller muß sich also die 1542 geborne Maria, indem er ihre Gefangenschaft um 13 ober 12 Jahre verkürzte, 32 ober 33 Jahre alt gedacht haben.

Die Triumphe ihrer Schönheit erftredten fich noch weiter. Auch Parry, Babington, und "bie Ungahligen, die ihren Tod in gleichem Bagftud fanden," batten nach Schiller gunachft nur aus Schwarmerei fur bie iconfte und ungludlichfte aller Frauen eine Staatsummalzung verfucht. "Ihre Reize, neben Die fein anderes Beib fich magen barf zu ftellen, bat ungeftraft fein Mann erblictt." Bie eine Ate bes ewigen Rriegs, fagt Burleigh, babe fie mit ber Liebesfadel bas Reich entgundet. Das Politische geht burchweg vom Perfonlichen aus. Dabei find aber bie politisch religiofen Motive ben perfonlichen fo nabe gerudt, ale fie fteben tonnen, ohne bie lettern ju verdunkeln. Uebrigens war Maria ju feiner Beit fo fcon, und Elisabeth nicht von einem fo unvortheilhaften Meußern, wie im Drama. Maria, fagt Raumer, 1 mar neun Jahr junger, eine reizende, bewegliche Brunette, von minder bebeutenden, jedoch lieblichen Bugen; 2 Elifabeth größer, bochblond, weiß, und durch die aller Orten bervorleuchtende Ueberlegenheit ihres Beiftes für gewöhnliche Manner ichwerlich fo anziehend, ale bie ichottifche Ronigin."

So hat Schiller in der Maria die volle weibliche Anmuth darstellen wollen, in welcher die freie Zusammenstimmung von Geist und Sinnlichkeit, von Bernunft und Reigung zur Erscheinung kommt. Diese Leib und Seele durchschlingende, von der größten architektonischen Schönheit getragene Anmuth der Maria, wird durch Leiden erhöht:

"Sahest du nie die Schönheit im Augenblicke bes Leibens, Niemals hast du die Schönheit gesehn."

Schiller felbst fagt: "Ich will meine Maria immer als ein physisches Besen halten." Das Körperliche, bas Sinnliche

<sup>1</sup> Gefchichte Europa's, Band 2, G. 461 f.

<sup>2 &</sup>quot;Alter und Gefangenschaft anberten naturlich ihr Aeußeres. Sie war, nach bem Bericht eines Augenzeugen, zur Beit der hinrichtung groß und ftarf, hatte runde Schultern, ein fettes und breites Geficht, ein Unterfinn, braune Augen und falfche haare."

<sup>3</sup> Siehe bie Abhandlung über Unmuth und Burbe in Schiller's Berfen in Einem Banbe S. 1154. 1. (Oftavausgabe Band 12, S. 438).

<sup>4</sup> Ueber blefen Begriff ebenbafelbft, S. 1143. 1. ff. (Oftavausg. Bb. 11, G. 389).

macht einen nothwendigen Bestandtheil dieser vollendeten Anmuth aus, in welcher nicht einseitig das himmlische der menschlichen Natur, wie in der ätherischen Thekla, sondern die ganze Menscheit an den Tag tritt. Die Stuart ist im umfassenden Sinn des Wortes Mensch, Weib.

Sie ift es auch burch ihre Fehler und Bergehungen. Eine gang reine Belbin fam Schillern, nach ber Theorie bes Ariftoteles, untragifc vor. Go finden wir benn in biefem Drama nur Menschen, in benen fich gute und schlimme Eigenschaften mifchen, und ber Dichter bedurfte, um feinem Bergensbedurfniffe ju genugen, bier nicht mehr, wie im Ballenftein, besonderer ibealer Geftalten, weil er fein Ideal einer ebeln Beiblichfeit mit ben finnlichen Empfindungen ber Maria verfcmolz, und in die Liebesgluth und ben Religions= fangtismus bes Mortimer etwas Boberes legte. Bag und . Rachegedanten toben in Maria's Bufen, und ihr eitel hoffen= bes Berg ift bis zu ihrem Bang nach bem Schaffot von irbifder Liebe erfüllt. Litte und fturbe Maria gang unschulbig, fo mare unfere tieffte Empfindung emport und die alles erbrudenbe Laft bes Mitleide liege fein freies afthetisches Boblgefallen auffommen; litte und fturbe fie gang ichuldig, fo ware unfere Theilnahme an ihrem Schidfale febr gefcmacht und unfer Mitgefühl auf bas fleinfte Dag berabgefest. Der Dichter mabite, febr weife, wie mir bunft, einen mittlern Buftand, indem er Schuld und Unschuld mit einander ver-Enupfte und fo bas Mitleid von ber einen Seite icharfte, von ber andern mäßigte. Un bem Berbrechen, beffentwegen fie allein fterben muß, an ber Berfcworung bes Babington, bat bie Schiller'iche Maria burchaus feinen Antheil; fie buft aber burch ihre Rerferleiden und burch ben ungerechten Urtheilfpruch die Bergehungen ihrer garten Jugend, Die Gin= willigung in die Ermordung ihres Gemahls Darnley und Die Berbeirathung mit ihrem Morber. Rennedy fpricht gu ibr (Aft 1, Scene 4):

> "Seit biefer That, die Euer Leben schwärzt, Sabt Ihr nichts Lafterhaftes mehr begangen. Was Ihr auch zu bereuen habt, in England Seit Ihr nicht schulbig" 2c.

Und so versichert auch Maria selbst in ber Beichte dem Mervil (Aft 5, Scene 7), daß sie nie durch Borsat oder That bas Leben ihrer Feindin angetastet —

"Gott würdigt mich, burch biefen unverdieuten Tob Die frühe schwere Blutschuld abzubußen."

Durch biefe Bufe erwirbt fich bie Dulbenbe unfere Achtung und verwandelt gleichsam ihre nothwendigen Leiben in Birfungen ihres freien Billens. Schiller fagt: "Reue, Selbftverbammung, felbit in ihrem bochften Grabe, in ber Berzweiffung, find moralifd erhaben, weil fie nimmermehr empfunden werben fonnten, wenn nicht tief in ber Bruft bes Berbrechers ein unbeftechliches Gefühl für Recht und Unrecht machte, und feine Anspruce felbft gegen bas feurigfte Intereffe ber Gelbftliebe geltend machte." 1 In Betreff ibres "unverdienten Tobes" ift ber Dichter freilich von ber Beschichte, wenn auch vielleicht nicht von ben Quellen, benen er folgte, gang abgewichen. Denn nach ben grundlichen und umfaffenden Forschungen Raumer's tann es nicht mehr in Zweifel gestellt werben, bag Maria mit ben Planen ber Berfdworenen im Ginverftanbnig war, welchen fie, um nur einer Thatfache ju erwähnen, fogar taufend fünfhundert Pfund gur Unterftugung anwies. 2

Schiller sagte selbst, es habe ihm ber Sache angemessen geschienen, gleich zu Anfang ber Tragödie (Aft 1, Scene 4) bie Schuld, welche auf Maria laste, kund zu geben; im Bersfolg verringere sich bann immer ihr Bergeben, und zulest stebe sie fast makellos ba, statt baß es eine unziemliche Wirtung thun würbe, wenn erst nach und nach ihr Bergeben an ben Tag käme. Er hat ihre Doppelschuld auch badurch vermindert, daß er sie nur in Einen längstverschwundenen Moment legte, in welchem sie, durch den Bahnsinn blinder Liebesglut ergriffen, "von ten Zaubertränken des schrecklichen Berführers verwirrt, unter dem Einsluß böser Geister", das Entsesliche verübte, während ihr früheres und späteres Leben nichts Berwersliches zeigt. "Einen Menschen aus den Lebendigen

<sup>1</sup> Schiller's Berte in Ginem Bb., S. 1172, 1. u. (Ditavausg. B.11, S. 522.)

<sup>2</sup> Die Roniginnen Elifabeth und Maria Stuart von Raumer, S. 264 und fonft; Geschichte Europa's von Raumer, Banb 2, G. 555 ff.

Beitung fur bie elegante Belt 1823, Rro. 49.

vertilgen," sagt er irgendwo, "weil er etwas Boses begangen hat, heißt eben so viel, als einen Baum umhauen, weil Eine seiner Früchte faul ist." Wie viel thörichter ist cs, ihn wegen dieser Einen Lasterthat auch moralisch zu verurstheilen! In Rabale und Liebe war der junge Schiller fübn genug, die Beischläferin eines Fürsten als ein achtenswerthes, bobes Weib zu zeichnen. Hier geht er noch weiter und schildert und eine frühere schöne Sünderin als eine liebenswürdige, edle Frau, welche sich durch die fromme Ergebung, womit sie ihre Leiden erträgt und dem Tode entgegengeht, zu ihrer ursprünglichen Unschuld läutert. Metvil spricht sie (Att 5, Scene 7) mit den Worten von ihren Sünden frei:

"So gehe hin, und fterbend bufe fie! Sint' ein ergebnes Opfer am Altare; Blut kann versohnen, was das Blut verbrach, Du fehltest nur aus weiblichen Gebrechen Dem sel'gen Weiste solgen nicht die Schwächen. Der Sterblichkeit in die Berklärung nach."

Der mannliche Charafter erhebt sich mit heroischer Starte über das Schickfal, das weibliche Gemüth erträgt das Unvermeidliche mit frommer Ergebung. So Maria. Religiöse Gefühle und die Glaubensmeinungen und Gebrauche der katholischen Kirche leisten ihr einigermaßen, was Schiller sonst von dem hohen Bewußtsein der Freiheit ausgehen läßt. Es war für ihn eine ganz neue Ausgabe, einen religiösen Charafter zu zeichnen.

Sehr bedeutungsvoll erscheint Maria sogleich das erste Mal mit einem Krucifir in der hand, und in der letten Scene ist sie mit allen religiösen Symbolen, wie eine Gott Geweihte, ausgeschmückt. Der Dichter eröffnet sein Drama am Jahrestag ihrer Blutschuld, den sie immer "mit Buß' und Fasten feiert" (Aft 1, Scene 4). Als sie "alles Zeitliche berichtigt hat", tritt in der Unterredung mit Mervil (Aft 5, Scene 7) das Bedürfniß unabweisbar in ihr hervor, sich mit dem heiligen zu versöhnen, sich das himmlische in einem sichtbaren Leibe zuzueignen. Sie beichtet vor ihrem ebemalizgen haushofmeister, in dem sie einen geweihten Priester

Schiller's Werfe in G. B., S. 1053, 1. u. (Oftavausg. B. 10, S. 526).
 Hoffmeister, Schiller's Leben. IV.

wiederfindet, wird von ihm ihrer Sunden entbunden und empfängt aus seinen Sanden das Abendmahl in beiberlei Gestalten.

Diese in Deutschland unerhörte Berpflanzung firchlicher Bebrauche auf bas Theater erregte gleich im Unfang Unftog, und ift feither verschieden beurtheilt worden. Goethe fuchte, "ben fühnen Bedanfen, eine Rommunion auf's Theater gu bringen," welcher icon por ber erften Aufführung bes Studs ruchbar geworben war, ju bintertreiben. 1 Aber Schiller traf erft bei der zweiten Darftellung im Berbft 1800 eine Abanberung. 2 Er ließ fich überhaupt von bem, mas er einmal als recht anerfannt batte, fcmer abbringen, und wie fonnte er, welcher bas Theater fur eine moralische Unftalt hielt, er, deffen heilige Poefie alle hochfte Intereffen des Menfchen umfaßte, die Rirche ba vom Schauspiele trennen, wo fie ibm rein menschliche und lebendige Motive zu enthalten ichien? Dder follte von allen ewigen Gutern nur bie Religion von ber Runft ausgeschloffen fein, auch bann, wenn bie Religion im Großen nur durch die Runft ergreifend, und wahrhaft beilfam auf die Menichen wirft? Man fagt, daß ber Dichter Berbern gefragt habe: Sagen Sie, follte biefe Scene wohl bas religiofe Befühl beleidigen tonnen? - "Erweden fonnen?" fo follten Gie gefragt haben, ermieberte Berber, und ich wurde mit Ja antworten. Man bat bie Beichte und bas Abendmahl auf ber Bubne Sandlungen genannt, die bier burchaus ungehörig feien. - Aber foll benn ber Dichter von ber Konvention ober von ber Natur ber Sache bas Befet feiner Dichtung empfangen? und foll er ewig auseinander halten, was ewig jufammen gehört?

Die Gebräuche und Borftellungen der fatholischen Rirche boten sich aber wegen ihrer sinnlichen Gestaltung unserem Schiller, wie dem Chalberon, hier von felbst, wie ein zubereiteter Stoff, zu einem ästhetischen Sebrauche an. Es sind ja eben die sinnlichen Formen ihrer Rirche, "die irdischen Pfander ihres Glaubens", an welche sich Maria balt, so

<sup>1</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 5, 6. 277.

Beitung für bie elegante Belt, Marg 1823, Rro. 49.

bag fie fich gang ihrem Charafter gemäß zu ihrer Berflarung erhebt. Gin ber Belt und ber finnlichen Ratur bingegebenes Gemuth tann nicht, wie etwa "bie icone Seele" in Bilbelm Meifter, burd in fich versuntene Bergensandacht, fondern nur burch außere Symbole und Bilber auf afthetischem Beg jum himmlifden emporfteigen. Das Religiofe ift aber bier burch bie eble finnliche Ginfleidung nicht allein im Allgemeinen poetisch, fondern badurch, daß es Schiller in Funftionen ericheinen läßt, auch wahrhaft bramatifch geworben. Die Beichte hat außerdem die Absicht, die Unschuld ber Maria an dem ibr gur laft gelegten Berbrechen gang außer 3meifel gu ftellen, worauf auch ber Wahnsinn ihres Gefretars Rurl und bie Bermunichungen von beffen Frau (Aft 5, Scene 13 und Scene 2) bingielen - eine Darftellung, in welcher ber Dichter befanntlich ebenfalls von ber Geschichte abwich. Saupturheber der Unflage aus ben von ihm fur acht erflarten Briefen ber Maria an Babington, ber Schreiber Nau, lebte noch unter ber Regierung ihres Sohnes Jafob frei und ungeftort, woraus bervorgebt, bag man fein Beugnig nicht für unwahr und jene Briefe nicht für verfälicht hielt. Rurl aber behauptete noch auf feinem Tobtenbette, er fei nicht treulos gegen Maria gewesen. 1

Wir lernten früher zwei Schriften kennen, in benen Schiller bie beiden Hauptformen des jesigen Christenthums angriff. Im Geisterseher rächt er die zu Boden getretene Bernunft und Wahrheit an dem Katholicismus, in den Göttern Griechenlands vertheidigt er die Rechte der Schönsheit gegen die starren Dogmen und den unerquicklichen Kultus der Protestanten. Was ihm in diesem Kreis allein noch übrig blieb, thut er in unserm Trauerspiel. Er stellt die katholische Religion, in einem ideellen Spiegel, von ihrer mächtigen ästhetischen und symbolischen Seite dar. Derselbe undefriedigte Drang nach sinngefälliger Form, dem er in den Göttern Griechenlands eine so glühende Sprache lieh, spricht sich in Mortimer's ergreisender Schilderung des katholischen Gottesbienstes im Gegensat gegen den protestans

<sup>1</sup> Raumer's Geschichte Europa's, Band 2, S. 579. Bergleiche bie Roniginnen Elisabeth und Maria Stuart, S. 445 ff.

tischen aus (Aft 1, Scene 6). Goiller ift so weit davon entfernt, das Interesse der katholischen Kirche zu vertreten, daß er vielmehr für seine rein poetischen Zwecke ziemlich willkührlich mit ihr verfährt. Die Worte (Aft 1, Scene 4):

"Des Gatten racheforbernbes Befpenft Schidt feines Meffebieners Glode, fein Hochwurbiges in Priefters Sand gur Gruft,"

fommen nicht aus einem ftreng fatholischen Bergen, und noch weniger, was Maria zu Mervil fagt (Aft 5, Scene 7):

"Bas weiht ben Briefter ein jum Mund bes herrn? Das reine Berg, ber unbeflecte Banbel."

So ist eine gleichsam poetische Religiosität, wie sie durch firchliche Symbole und Institute genährt wird, der Grundton in der Seele der Maria und die edelste Frucht ihrer langen Leiden und tiefen Reue. Eine andere Sigenthümlichkeit gibt Schiller selbst an. "Meine Maria" sagt er, "wird keine weiche Stimmung erregen, und das Pathetische muß mehr eine allgemeine tiefe Rührung, als ein persönliches und individuelles Mitgefühl sein. Sie empsindet und erregt keine Bärtlichkeit, ihr Schickal ist nur, heftige Passionen zu erfahren und zu entzünden. Bloß die Amme fühlt Zärtlichkeit für sie."

Dem leichtsinnigen, menschlich schlenden, aber auch menschlich bereuenden, hochherzigen, anmuthigen und schönen Weibe stellte der Dichter in Elisabeth die egvistisch berechnende. Königin entgegen. Klugheit, Glüd und guten Ruf hat diese vor jener voraus, in allem andern steht sie ihr nach. Beide sind allenthalben kontrastirend geschildert, und der Dichter hat sich durch die folgenden Worte in Macht des Weibes führen lassen:

"Aber burch Armuth allein herrschet und herrsche bas Beib, Manche zwar haben geherrscht burch bes Geiftes Macht und ber Thaten; Aber bann haben fie bich, hochfte ber Krone, entbehrt; Wahre Königin ift nur bes Weibes weibliche Schönheit: 2Bo fie sich zeige, sie herrscht, herrschet bloß, weil sie sich zeigt."

Briedr. Cramer: über bas Befen und bie Behandlung ber teutichen Literaturgeschichte und über Maria Stuart inebesondere, S. 24 (im Gym=naffalprogramm).

<sup>2</sup> Briefmechfel zwifchen Schiller und Goethe, Eb. 5, G. 77.

Ich will die Charafterzüge der Elisabeth hier sogleich zusammenfassen, wie ich umgekehrt die Merkmale, aus denen der Charafter der Maria gebildet ift, im Borhergehenden weit auseinander streute. Was Maria bei ihrem ersten Anblick sagt (Aft 3, Scene 4):

"D Gott, aus biefen Bugen fpricht tein Berg, "

bestätigt fich burch ihr ganges Benehmen. Die reine Beiblichfeit genügt ihr nicht, fie fest ihren Stolg barein, regiert gu baben, wie ein Mann, wie ein Ronig (Aft 2, Scene 2), . während Maria "fich nur befliß, ein Beib zu fein" (Aft 2, Scene 9). Aber indem fie ihre weiblichen Reigungen ihren ftrengen Regentenpflichten vorzieht, wird fie zur Unnatur. Doch erheuchelt fie bie Eigenschaften bes Bergens, welche ibr fehlen. Sie weiß, nachdem fie ein Bittschreiben ber Maria an fie gelesen, fich febr gerührt über bas allgemeine Menschenloos ju zeigen (Aft 2, Scene 4), und wiederholt boch fogleich nachber bem Mortimer jenen blutigen Auftrag gegen ibre verhaßte Rebenbuhlerin, welchen fie ichon fruber burch Burleigh umfonft feinem Dheim gegeben batte. Ift Maria nur erft hingerichtet, fagt fie an einer anbern Stelle, bann folle es an Thranen ibr nicht fehlen, die Befallene gu beweinen (Aft 5, Scene 12). Schiller nennt fie baher in einem Briefe an Goethe feine "fonigliche Beuchlerin." 3hr Grundfat ift:

"Bas man fcheint, Sat Bebermann gum Richter; was man ift, hat feinen."

Sie verspricht dem Mortimer für die Ausführung ihres Blutbefehls bedeutend einen koftbaren Preis, aber sie versteht es, wie wenigstens ihre Gegnerin sagt (Aft 3, Scene 4), gleißend die wilde Glut verstohlener Lüste mit einem Ehrenmantel zu beden.

Die Rolle des Dulbens ift ber Maria, die des handelns ber Elisabeth zugetheilt. Wie im Ballenstein viele Motive mit einander verbunden find, welche den helden zur Empö-rung antreiben, so trifft auch Bieles zusammen, was die Ronigin bestimmt, das Todesurtheil über Maria zu bestätigen.

Zwar bas Gericht ber Zwei und Vierzig, welches mit vierzig Stimmen gegen zwei ben Tod über sie aussprach, und die Bestätigung bieses Richterspruches durch das Parlament werden schon durch das, was Maria über die Willführ und Unselbstständigkeit dieser Richter sagt (Aft 1, Scene 7), entskräftigt, aber noch mehr durch die Worte Schrewsbury's und der Elisabeth selbst. Denn Talbot verwirft beides, indem er zu seiner Königin sagt (Aft 2, Scene 3):

"Richt Stimmenmehrheit ift bes Rechtes Brobe; Du felbft mußt richten, bu allein. Du fannst bich Auf biefes unftat schwante Rohr nicht lehnen."

Ja, er behauptet, bie Berechtigfeit werbe nach jener That fie nicht mehr umgeben, fondern Tyrannei ichaudernd vor ihr bergieben (Aft 4, Scene 9); und Elisabeth felbft nennt die Binrichtung "eine unvermeidliche Gewaltthat" (Aft 4, Scene 10). Auch bie Staatsgrunte, welche bie Bollftredung bes Richterfpruches erheischen, find bei weitem nicht geborig ausgeführt und bervorgeftellt, wie benn ber bramatifche Burleigh überhaupt ber großen Sache, die er vertheibigt (bie Ehronerhebung Maria's jog ja nothwenbig ben Umfturg ber burgerlichen und religiofen Freiheit England's, ja vielleicht Europa's nach fich), nicht gewachsen ift, und feine Rathichlage baburch an Bewicht verlieren, bag er fich nicht als einen rubigen Staatsmann, fondern, man weiß nicht warum? ale einen leibenschaftlichen perfonlichen Feind ber Maria zeigt. Go treten bie objeftiven Grunde gurud, und bie fubjeftiven enticheiden und find vom Dichter vermehrt worden. Elisabeth wird von Maria bei jener erdichteten Unterredung auf's empfindlichfte beleidigt und gedemuthigt, und fie ift um fo erbitterter, ba fie fich von ihrem untreuen Gunftling ihrer Nebenbuhlerin preis gegeben glaubt, um vor feinen Augen verfpottet au werben (Aft 4, Scene 5).

"D fie bezahle mir's mit ihrem Blute!"

ruft fie aus. Drei Mordversuche find ichon früher gegen fie unternommen worden, einen vierten bes fanatischen Sauvage,

<sup>1</sup> In ber 3. und 4. Scene bes 2. Aftes heißt er burch ein Berfehen auch in ben Ueberfchriften ber Jamben Talbot, mahrenb fonft überall ber Rame Schrewsbury fieht. Diese Ungleichheit follte bei einer neuen Ausgabe getilgt werben.

welcher in die dramatische Handlung verflochten ift, bewegt die Königin endlich, die Vollmacht zur hinrichtung aussertigen zu lassen (Aft 4, Scene 1). Und als Leicester nachher die Schuld von sich abwälzt, sieht sie sich doch wieder von Mortimer verrathen, dem sie so viel anvertraut, und kann dennoch auch ihren Günftling nicht ganz frei sprechen. Sie schiebt von allem dem die Schuld auf Maria:

"D bie Berhafte, bie Mir all bas Beh bereitete!"

Selbft Leicefter bringt jest auf eine ungefaumte Bollftredung bes Urtheile, und bas Bolf umlagert ben Pallaft ber Ronigin und forbert beftig bringend ben Ropf ber Stuart! wozu bedarf es aller diefer Motive? Die Elisabeth gab ja langft bem Paulet und nachber bem Mortimer bie Beifung, fie von einer verhaften Reindin zu befreien. - Bie Ballenftein in einem Monolog fich gur Emporung entschließt, fo unterfdreibt auch die Ronigin bas Todesurtheil nach einem Gelbftgefprach (Aft 4, Scene 10), in welchem und ber innere entscheibenbe Beweggrund ihrer Sandlung enthüllt wirb. Sie muß bie Rechtsanspruche ber Maria, bie fie gittern machen, als begrundet anerfennen, weil fie felbft nicht aus einer rechtmäßigen Che entfproffen fei, und will burch bie Bertilgung ber Stuart bie Zweifel an ihre fürftliche Beburt vertilgen. Endlich übergibt fie bas Dofument bem redlichen, aber fcmachen Davison (einem zweiten Gordon im Ballenstein) mit zweis beutigen Worten, um den Borwurf und ben Saf bes vollftredten Urtheils von fich abzuwenden und bas lob ber Berechtigfeit und Milbe gu behaupten.

So verkleinert der Dichter den Charakter der englischen Rönigin, indem er sie ihrem weltgeschichtlichen Standpunkte entrudt, und sie, welche doch allein die Rolle einer Regentin spielt, wie ein ganz gewöhnliches Beib handeln läßt. Wie hätte die Elisabeth der Geschichte je Ursache gehabt, ihr gutes Recht auf den Thron und ihre eheliche Geburt zu bezweifeln! Das Todesurtheil aber unterzeichnete die historische Königin um ihr besorgtes und aufgeregtes Bolf zu beruhigen, es sollte aber von der Bollmacht nur für den Fall eines Aufruhrs oder

einer Landung fremder Kriegsmacht Gebrauch gemacht werden, und sie wurde dem Staatssekretar Davison von Elisabeth mit dem ausdrücklichen Befehl überreicht, sie dis auf weitere Beisung nicht aus den Händen zu geben, sondern aufzubes wahren. Eigenmächtig überschritten ihre Diener ihre Besugniß. 1. Wenn die geschichtliche Elisabeth auch von einer gewissen Gereiztheit nicht frei war — und wie hätte sie das sein können in dem Zeitalter des Alba und der Pariser Bluthochzeit, und bei den vielen hochverrätherischen Komplotten im eignen Lande? — so konnte sie sich doch wahrlich der Geswaltthätigkeit nicht beschuldigen, wenn sie einem von sieben und vierzig Lords und Räthen einstimmig gefällten und von dem Obers und Unterhaus einstimmig bestätigten Urtheilssspruche endlich ihre Zustimmung gab. 2

Ueberhaupt bat Schiller so viel Siftorisches verrudt und übergangen und fo Bieles hinzugedichtet, bag biefe Tragobie von der Beschichte beinahe eben so abweicht, als Don Rarlos. Nach ben neueften Untersuchungen murbe bem Paulet, burch Davison, allerdings die Bumuthung gemacht, die Elisabeth beimlich von einer rechtmäßig verurtheilten und gefährlichen Keindin zu befreien, aber es bleibt ungewiß, ob Davison von feiner Ronigin einen formlichen Auftrag erhielt, bieg an Paulet ju ichreiben. B Die Unterhandlungen wegen einer Bermablung ber Elifabeth mit bem Bergog Frang von Alencon, bem Bruder Beinrich's III. von Frankreich, fallen in bas Jahr 1586; ber Dichter verlegt fie in bas Tobesjahr Maria's, obgleich Frang (übrigens ein burch Ausschweifungen gerrutteter und entstellter Menfc) bamale nicht mehr lebte. Den Leicefter hatte die Elisabeth ber Maria, ale biefe fich jum zweitenmal verheirathen wollte, als Gemahl vorgeschlagen, ließ aber bie Sache bald wieder fallen; ein fpateres Berhaltnig mit ber gefangenen Maria fant nie ftatt. Auch fein Entweichen nach Franfreich, fo wie die Verson bes Mortimer, bas Attentat bes Sauvage, Die Busammentunft ber Roniginnen

<sup>1</sup> Raumer's Gefchichte Europa's, Band 2, S. 572.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft, S. 562.

Die Roniginnen Elifabeth und Maria Stuart von Raumer, S. 514 bis 520; vergleiche Raumer's Gefchichte Europa's, Band 2, S. 570 ff.

und beinahe alle Umftande im fünften Afte find frei erfunden. Eben so war Maria, ganz anders, als es das Drama darfiellt, nur von wenigen Begleitern umgeben, und in ihrem hülflosen Zustand mit so wenig Geld versehen, daß sie die Reisetosten nicht aus eigenen Mitteln bestreiten konnte, in England ans gekommen. Auf andere Abweichungen ist schon oben hingewiesen worden, und doch könnten sie noch um Vieles vermehrt werden.

So viel Thatfächliches opferte Schiller auf, Trauerspiel in seinem Sinne ju Stande ju bringen. mußte ber Befchichte Bewalt anthun, um ein Beltbrama in ein leibenschaftliches Personenftud ju verwandeln. Daber find auch alle Die gegen unsere Tragodie eingenommen, welche mit ben geschichtlichen Berhaltniffen befannt find. nicht rugen," fagt Raumer, "bag Schiller Maria in zu glangendes licht gestellt bat; wohl aber, bag er Glifabeth, Burghley und Leicefter ju gering behandelte. Es ift irrig, ju meinen, jene finte, wenn biefe fteigen; vielmehr bebt fich burch großere Rudficht auf die mabre Beschichte auch die Eragodie in eine reinere, edlere Region und mit größerer Burbigfeit treten aledann die Parteien und Personen einander gegenüber." hierburch mare freilich eine Tragobie gang anderer Gattung entftanben, und Raumer fiellt bem Schiller'ichen Berte bie Ibee eines großen hiftorischen Drama's gegenüber. gange Dafein mander Perfonen ber Beltgefdicte, ift fein Bedankengang, fei fo unbeilbringend und bilbe gegen bie bestimmteften Beftrebungen einer Beit einen folden Gegenfag, daß ihre Stellung eine ichiefe, ja eine unmögliche genannt werben fonne. Go bas leben ber Maria, welche überbieß einem ungludfeligen Gefchlecht angehore. "Denn bie Schidfale Maria's bilbeten nur Gine Scene in bem endlosen furchtbaren Trauerspiele ber Stuart. Ihr Ahnherr im fechsten Gliebe aufwarte, Ronig Robert III., hatte einen Reffen, Alexander Stuart, welcher icon ein Borbild ber Geschichte Darnley's, Bothwell's und Maria's aufstellte: Alexander ermordete ben Bruder ber Ronigin von Schottland, Malcolm Drummond, und heirathete beffen Bitwe Sfabella mit ihrer Buftimmung,

<sup>1</sup> Die Roniginnen Glifabeth und Maria Stuart, S. 482 ff.

ŧ.

Der Bruder bes Ronigs Robert warf beffen Sohn, feinen Reffen Rothfap, in's Gefangnig und lieg ibn bungern, bis er fich bas Fleisch von ben Gliebern nagte und ftarb. Sobalb Rothsay's Bruder, Jafob I., Maria's Ururaltervater, ben Thron bestiegen batte, ließ er alle Sobne bes graufamen Dheims enthaupten, balb aber marb er, wiederum jum Theil von eigenen Bermandten, überfallen, und mit fechezehn Bunden getobtet, und Jafob's Bittme übte eine fdredliche Blutrache an ben Mörbern ihres Gemahle. Maria's Uraltervater ließ awei feiner Bettern enthaupten, ermordete ben britten mit eigener Sand und fam felbft gewaltsam ums leben. Sein Sobn, Jafob III., Maria's Aeltervater, gerieth querft mit feinem Bruder und bann mit feinem eigenen Sohne in blutige Kebbe, mard von diefem geschlagen und auf der Flucht meuchlinge ermorbet. Maria's Grogvater, Jafob IV., rig bie Berricaft rechtwidrig an fic, und murde in einer Schlacht erichlagen; und Maria's Bater endlich verfiel aus Schmerg über Ungehorsam bes Abels und getäuschte Plane in Babnfinn, und ftarb acht Tage nach ber Geburt feiner Tochter - von beren Nachfommen, Jafob I., Rarl I., Rarl II. und Jafob II., es ichwer zu fagen ift, ob fie ungludlicher maren, pber un-Einem folden blutigen, unseligen Beschlechte mürdiger! geborte bie Maria an, beren mabre Geschichte felbft bie tieffinnigfte, ergreifenbfte Tragodie ift. Die erfte Salfte berfelben fpielt in Schottland. Sier ift Maria bie fcone, junge, fubne, bichterisch begeisterte, unschuldige Frau. Der Glang bes Ratholicismus, Die Strenge ber Puritaner, Die Liebesgluth haltungelofer Leidenschaft, Anox, Chaftellart, Riccio, Darnlay, Murray, Bothwell: welche icharf gezeichnete, eigenthumliche Bestalten, welche Begenfage und Steigerungen, bis gu bem Stury vom Throne, ber Maria's Leben in Bahrheit fo beschließt, bag nur noch eine lange, leere Beit bleibt, bis fic bas Krübere in rafdem Bechsel gewissermagen wiederholt."

"Liegt in biesen historischen Momenten bie Anlage zu einem achten modernen Drama, so ließe sich die endliche Ratastrophe dieser Geschichte zu einer gewissen Schidfalstragobie gestalten, wie Schiller sie im Wallenstein suchte. Die jugendlich schöne Ronigin, jest gefangen, früh gealtert, mit ergrauten

Haaren, aller Schönheit entblößt, kaum fähig wenige Schritte zu gehen, und bennoch von ihrem schmerzhaften Krankenslager und zwar — wider den Willen der Elisabeth aufgerufen und gezwungen, das Blutgerüft zu besteigen! Darin liegt das Tiesste und Ergreisendste dieser Geschichte: daß Maria troß aller Buße dem Richterschwerte nicht entgeht; daß Elisabeth unbemerkt und von Tag zu Tag immer mehr außer Stand kommt, das Mißverhältniß zu ihrer Nebenbuhlerin milbe zu lösen; daß, während sie wähnt, noch alles in ihrer Hand zu haben, das Loos ihren Händen entschlüpft, der Schlag ohne ihr Wissen fällt, und sie selbst den Fleden nicht verwischen kann, die Nachwelt nicht verwischen will, der hierdurch auf ihre sonst so glanzreiche Regierung fällt."

Ein Runstwerf aber darf nicht nach einem äußern Maßstab, sondern muß in sich und aus sich selbst beurtheilt werden. Zeigt unsere bisherige Erörterung, worin unser Drama der Geschichte nachsteht, so können wir leicht auch die Gründe angeben, warum diesenigen an dem Trauerspiel ein so großes Wohlgefallen sinden, welche keine geschichtliche Erinnerungen mitbringen. "Maria Stuart," sagt Frau von Stael, "scheint mir von allen deutschen Tragodien die pathetischste und am besten angelegt zu sein."

Wie Maria gegen Elisabeth, so sind auch Leicester gegen Mortimer, und Burleigh gegen Schrewsbury und Paulet in Kontrast gestellt. Leicester ist ein vollendeter Hösling, in welchem mehrere Jüge des Alba im Don Karlos wiederkehren. Der Bortheil führt ihn, und alle Künste und Mittel stehen ihm zu Gebote, seine chrzeizigen Zwecke zu erlangen, nur zulest macht die menschliche Natur ihr besseres Recht gegen ihn geltend. Wenn er sittlich höher gestellt wäre, würde es mehr außer Zweisel sein, daß Maria ihn liebe, und nicht nur den Besreier in ihm suche. Mit einer ähnlichen Verachtung, wie sie Don Karlos dem Alba entgegenträgt, sieht Mortimer auf diesen Leicester herab. "Wie kleine Schritte," ruft er aus, "geht ein so großer Lord an diesem Hos!" Er bemitleidet ihn, er bespöttelt ihn, auch nicht im Tode mag er seinen Bund (Akt 4, Scene 4)! Mortimer's

<sup>1</sup> Die Königinnen Elifabeth und Maria Stuart von Raumer, S. 581.

Charafter rubt gang auf zwei Elementen, auf Religions finnlicher Liebesgluth, und offenbar fanatismus und Schiller in ibm feinen tiefgrubelnden nordischen Pringen in bem Roman, ber Beifterscher, mit einigen Modififationen auf bas Theater gebracht. Beibe treten in Italien aus lleberdruß an einem burren, falten Blauben und Gottesbienft jum Ratholicismus über, beibe find bas Werfzeug einer verbrecherischen Partei, beide laffen fich erft, ale bie Befchlechtsliebe ihre religiofe Schwarmerei noch mehr entgunbet bat, jum Berbrechen führen. ! Benes "bimmelicone Ungeficht" ber Griechin, welches ben Pringen beim erften Unblid in ber Rirche 2 für immer feffelte, wird bier gang durch bas Bildnig ber Maria in ber Wohnung bes Bischofs von Rofe in Rheims vertreten, welches ben Mortimer fo gewaltig ergriff (Aft 1, Scene 6). Alles Liebesfeuer einer brutenben Geele, meldes in bem norbischen Pringen gabrt, bat Schiller bier in Mortimer Er hat aus feinem eigenen Befen bramatifc behandelt. alle finnlichgeistige Leidenschaft von ben Lauraliedern nur in gehaltener Form, in diefem Bemalbe ausgefprochen, und beibe Frauen, Die fo unwiderfteblich reigen, Die Griechin und Maria, ruden ebenfalls fo nahe gufammen, bag fie nur Gine Verfone in verschiedener Lage ju jein icheinen. weif't aber mehr, als alles, ben Fortidritt Schiller's in feiner äfthetischen Bildung, daß es ibm möglich mar, eine ibm widerstrebende Religionsform in bicfem Drama mit einer augenscheinlichen poetischen Borliebe ju fdilbern, wenn er bieß auch nur durch eine Illufion erreichte, indem er bei Darftellung bes fatholischen Rultus eigentlich ben antif beibnischen im Sinne hatte ober wenigftens als leitende 3bee gebrauchte. Mortimer ift ber tieffte und machtigfte Charafter bes Studs. Bahrend baber (wie gang anders, als im Ballenstein!) in unserer Tragodie von Metaphyfif beinabe feine Spur vorfommt, horen wir nur aus feinem Munde einige philosophische Sabe: "Das leben ift nur ein Moment, ber Tod ift auch nur einer." - "Ift bas Leben boch bes Lebens But!" fagt er im Rausch ber Liebe ju Maria (Aft 3, Scene 6); aber

<sup>1</sup> Siehe Theil 2, S. 25 ff.

<sup>2</sup> Schiller's Berte in Ginem B., G. 753 ff (Dftavausg. Bo. 10, S. 269.)

bem Berrath bes Leicefter ftellt er bas Bort entgegen: "Das Leben ift bas einz'ge But bes Schlechten." Er fpottet ber feilen Stlaven ber Tyrannei, die fich feiner bemächtigen wollen, und fich felbft ermorbend befennt er fich zu bem Schiller'ichen Brundfat: "Ich bin frei!" (Aft 4, Scene 4). Ueber ben Charafter bes Burleigh endlich und feiner beiben Gegengeftalten Schremsbury und Paulet braucht nur weniges gefagt zu werben. Daß ber erftere auf bie Bollftredung bes Todesurtheils bringt, wurde ihn uns in dem Rall, baff er aus objektiven Staatsgrunden bandelte, als einen achtens: werthen Mann barftellen. Aber überall blidt eine fleinliche Leibenschaftlichfeit burd, bie eines Staatsmannes eben fo unwurdig, ale bem Lefer burchaus unerflarlich ift. bat gar feinen Grund, bie ungludliche Befangene perfonlich ju haffen. Schremebury ift ber ehrliche Graf von Lerma im Don Rarlos, und Paulet's harte Rechtlichfeit ericheint im legten Aft burch ben Tob feines Reffen erweicht. Man muß fontraftirende Charaftere von einer fontraftirenden Darftellung berfelben unterscheiden. Rur bie erftere baben wir in unferm Drama; jene find nicht nach ber absichtlich in Rontraft fegenden Manier ber Jugenddramen behandelt. Es ift bei weitem mehr Poefie und weniger Rhetorit in ber Maria Stuart, als im Don Rarlos.

Das Drama umfaßt einen Tag und einen Morgen. Die vier ersten Auftritte füllen diesen Tag aus. Die Lorts reisen Abends von London nach Fotheringhap, und den andern Morgen wird das Todesurtheil vollzogen. Maria sagt, im britten Aft (Scene 8), sie bitte der Elisabeth ihre Heftigseit von gestern reuevoll ab. Es ist ein Monat, seit sie vor den zwei und vierzig Kommissarien verhört wurde (Aft 1, Scene 2), und es sind zehn Tage seit der Landung des Mortimer (Aft 1, Scene 6).

Alle Metaphyfit, bemerfte ich oben, hat ber Dichter über Bord geworfen, und die Beltgeschichte hat er in den hintergrund gestellt. "Ich sehe eine Möglichkeit, sagt Schiller, "den ganzen Gerichtsgang zugleich mit allem Politischen zur Seite zu bringen, und die Tragodie mit der Berurtheilung anzusangen."

Briefmechfel gwiften Schiller und Boethe, Theil 5, 8, 43.

Die erften Scenen im Anfang bes Studes bilben eine trefflich einleitende Darftellung ber frubern Berhaltniffe und jegigen Lage ber Ronigin, einen mit großer Runft bem Drama einverleibten Prolog. Erft mit bem Auftreten Mortimer's in ber fünften Scene beginnt bie eigentliche Sandlung. Die Bertheilung ift bann fo einfach, bag man jedem Ufte feine Ueberschrift geben tonnte. Der erfte Aft ftellt die Maria im Besondern bar, ber zweite bie Glifabeth, ber britte bie Bufammentunft beiber Frauen, ber vierte bie Entscheibung über Maria's Schidfal und ber fünfte Maria's Tob. Frau von Stael nennt ben lettern Aufzug mit Recht une situation Im zweiten und vierten Aft erscheint bie Maria nicht, und die Glifabeth nicht im erften und funften, außer in bem lettern gang ju Ende. Rur ber Aufzug, wo bie Roniginnen fich jum erften und letten Mal begegnen, ift ihnen gemeinschaftlich gewidmet. Sowohl Liebe als Sag ber Rebenversonen geben von beiden Königinnen, fo lange fie nicht auf ber Bubne find, ein entstelltes Bild, bie wir fie felbft reden und handeln feben. Der erfte und zweite, und ber vierte und fünfte Aft bilden Begenfage, in den dritten Aft ift durch bas Begenübertreten ber Roniginnen ber Begensat felbit aufgenommen.

Der Dichter stellt uns nur die Katastrophe des Schicksals ber Maria dar. Wenn man nun erwägt, welch ein armer, stillstehender Gegenstand dieß ist, muß man über Schiller's Kunst erstaunen, welches große dramatische Interesse er ihm mitzutheilen und wie viele Handlung, welche rasche Bewegung er in ihn zu bringen wußte. Sogleich als Schiller die Tragödie zu bearbeiten begann, schrieb er an Goethe: "Ich sange schon jest an, bei der Aussührung, mich von der eigentslichen tragischen Qualität meines Stoffes immer mehr zu überzeugen, und dazu gehört besonders, daß man die Katasstrophe gleich in der ersten Scene sieht, und indem die Handlung des Stückes sich davon wegzubewegen scheint, ihr immer näher und näher geführt wird." Gerade das, was ihre Rettung zu bewirfen scheint, die Ankunst des Mortimer, die

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 5, S. 77.

Liebe des Leicester, die Busammentunft mit Elisabeth, die lette Berichwörung, führt ihren Untergang berbei. Alle Mittel wirken in entgegengesetter Beife, aber burch fie hat ber Dichter mannigfaltige Unfichten, widerftreitende Beftrebungen, Rampf und Leben, eine bunte Reihe überraschenber, fpannender, rubrender, fich fleigernder Situationen in feinen einfachen Begenftand zu tragen gewußt. Eigentlich ift bas Schidfal ber Maria ichon im erften Aft entschieben - benn nachdem Elifabeth bem Burleigh einmal ben Morbanichlag an Paulet gegeben bat, fann ihre Rebenbuhlerin nicht mehr am Leben bleiben - beffen ungeachtet verftebt ber Dichter bas Affeftenspiel von Furcht und hoffnung, von Mitleib und Entruftung rege ju erhalten und mit jeder Scene ju fteigen. Der gange britte Alt, bie Bergenvergiefungen ber Maria im Part, in welchem fie fich frei und gludlich traumt, die Begegnung beider Roniginnen, die Schiller eine "moralifch unmögliche Situation" neunt, ber Liebesmahnfinn bes Mortimer, bas unerwartete Eintreten bes Paulet mit ben Worten:

"Berschließt bie Pforten! Bieht die Bruden auf!"

und die folgende Scene bilben eine Rette ruhrender, beangftigen. ber Auftritte. Und eben fo ermeden im vierten Aft Leicefter's entbedtes Bebeimnig, Mortimer's Tod, bes Bunftlings zweideutige Rechtfertigung vor Glifabeth, Die Debatten ber Rathe der Konigin, ber Bolfeauflauf bis jum Monolog ber foniglichen Beuchlerin, welche Die Gingeferferte ihrer weiblichen Leibenschaftlichkeit jum Opfer bringt, ein fich ftets erneuerndes Intereffe. Der funfte Aft endlich fann bei einem empfänglichen Gemuthe wohl nicht ohne Thranen gelefen ober bargestellt geseben werben. Schiller bat ben boffnungs-Tofen Schmerz auch hier nicht rhetorisch behandelt ober in ermubende Empfindungen ausgebehnt, fonbern ihm burch eine Menge Buge, Borfalle und Personen eine unverwelfliche poetifche Frifche verschafft. Der Abichied von Leicefter aber und die Bergweiflung bes Burudbleibenben ift eben fo originell erfunden, als in ber Wirfung tief erschütternd, und ift bie Rrone bes Gangen. Schabe, bag ber Dichter, um bie verlette Berechtigfeit zu rachen, in ben letten Scenen von biefer Bobe berabstieg, und so seinem Drama, wie dem Wallenstein, einen matten Ausgang gab. Erscheint auch Burleigh durch seine Berabschiedung und Elisabeth dadurch, daß sie am Ende von allen verlassen ift, als bestraft, so wird doch durch die zulest anbesohlene Einkerkerung des Davison eine neue Ungerechtigsteit begangen. Es werden also doch nicht alle moralische Dissonanzen gelösit, und die ästhetische Macht des Drama's wird zum Theil zum Opfer gebracht. Merkwürdig aber ist es, daß Schiller überall die Elisabeth nicht nur moralisch, sondern auch ästhetisch beeinträchtigt. Er hat sie nämlich auch bei weitem nicht so gut dargestellt, als seine Maria, wie ihm überhaupt meist die Schilderung der Personen am besten gelingt, bei denen sein Herz ist.

Mus bem Gefagten folgt unmittelbar, bag bas Trauerfpiel meifterhaft organifirt ift. Der Plan ift einfac, ber Bang gerade. Die einzelnen Theile fugen fic nicht nur ungezwungen, fondern auch anschaulich an einander. Bum Theil tam bieg auch baber, daß Schiller Diefes Stud fogleich für das Theater ausarbeitete, 1 benn die Rudficht auf bas Theater leiftete ibm benfelben Dienft, ben er fonft von einem biftorifden Stoffe erwartete: fie beschranfte ibn. letten Afte wunschte er baber auch unter bem Ginfluffe theatralischer Unschauungen auszuarbeiten. 2 Alles ift ein= facher, flarer, mehr fünftlerisch behandelt und fur bie Phantafie zugerichtet, ale in frubern Dramen, und ber Untheil des Berftandes ift mehr verdedt und überarbeitet. Berfaffer fagt, er habe feinen Stoff nach der Euripideischen Methode behandelt, welche in der vollftandigften Darftellung bes Buftanbes beftebe, 3 Dieje burchgeführte Schilberung hat feinem Berte offenbar die Dichtheit und bas Rernhafte gegeben, welches die objeftive Darftellung begründet, die er in diefer Tragodie nicht verließ, ungeachtet er von ber Geschichte so fehr abwich. 4 Nur ift die Zeichnung bier ben hauptpersonen und bem Grundmotiv des Gangen gemäß

<sup>2</sup> Briefwechfel zwischen Schiller und Goethe, Theil 5, G. 157.

<sup>2</sup> Ebendafelbft, S. 169.

<sup>3</sup> Cbentafelbft, S. 43.

<sup>4</sup> Bergleiche Theil 3, G. 241.

zarter, feiner, inniger, gefühlvoller. Es sollten ja die Juftande eines leibenden Beibes vorgeführt werden. Beilaufig sei hier noch angemerkt, daß der lyrische Bilder- und Empfindungs-flug der Maria im vierten Akt sich durch die ihr im ersten Aufzug zuertheilte Laute und überhanpt durch ihre Religion erklärt, die ganz poetisch in ihr wirkt. Rach der Geschichte soll sie auch Dichterin gewesen sein.

Ungeachtet die Darftellung fo lichtvoll ift, enthalt bas Trauerspiel boch einiges, mas den harmonischen Gindrud Maria's Abichiedeworte an Leicefter find ericutternd. Aber ftimmen fie ju einem Gemuthe, welches "feinen Saß und feine Liebe Gott geopfert bat?" Es liegt eine feine Rache in fenen Borten. Maria fonnte den Treulofen nicht entscheibenber vernichten! Bare es nicht iconender von ihr gemefen, feine Sould im Berborgenen ober Ungewiffen gu Sie macht es ihm burch biefe Beröffentlichung feines Einverftandniffes mit ihr unmöglich, langer am Sofe ju bleiben, fie zwingt ibn, England zu verlaffen! Doch vielleicht wollte ber Dichter bie Maria auf ihrem letten Gang noch menschlich empfinden laffen, fo daß die vorbergebenden religiofen Ceremonien, welche ben Menfchen mobl augenblidlich berubigen, aber nicht sittlich umanbern, auf ihren eigentlichen Werth gurudgefest maren. Go murbe biefe fittliche Somache ale ein naturmahrer Charafterzug ericheinen. Aber unvereinbar ift die Bewerbung bes frangofischen Pringen um Elifabeth und bie Theilnahme bes frangofifchen Gefandten Aubefpine an ber Berfcwörung gegen Glifabeth ju berfelben Beit. Jene Bewerbung icheint boch ernfthaft gemeint gewesen gu fein, und ber Gefandte fann nur im Auftrage feines Staates fich mit ben Emporern eingelaffen haben. fann Burleigh ale Staatsmann biefe Berbindung mit bem frangofischen Sofe preisen und jugleich Frankreich ale bas feindseligfte land bezeichnen, von wo nur eine unverfonliche Religionswuth beständig Morder aussende (Aft 2, Scene 3)? -Bie foll man ce fich ferner nach ben Gefinnungen, bie Davison in ber Unterrebung mit ber Ronigin ju erfennen gibt (Aft 4,

Der follte Aubespine als ein zweiter Bebeniar ohne Genehmigung seines Dofes handeln? Siehe Theil 2, S. 10.

Scene 11), erflaren, daß er fich durch Burleigh ben Blutbefehl entreißen läßt (Aft 4, Scene 12), und von dem Augenblid an, wo biefes geschieht, bis jum folgenden Tage nichts thut, um die Bollziehung beffelben ohne ausbrudliche Genebmigung ber Konigin zu vereiteln? Benn Davison fvater, ale ibn Elisabeth rufen läßt und bas Urtheil, bas fie feiner Sand anvertraute, von ihm jurudverlangt, "im bochften Erftaunen" fragt: "Das Urtheil?" (Aft 5, Scene 14); fo follte man meinen, er babe biefe Bollmacht in ber festen lleberzeugung, Recht ju thun, freiwillig ben Rommiffarien übergeben. - Endlich icheint bie Urt, wie Mortimer in Die Beschichte verflochten ift, Die Bedeutsamfeit und ben Effeft feiner Intrique felbft zu beeintrachtigen. Leicefter weiß von Mortimer's Glaubensveranderung in Rheims; fie ift es, die fein Bertrauen zu ihm erwedt (Aft 2, Scene 8). Aber Burleigh, die Seele ber gebeimen Polizei, ber beständig Jagd auf Staatsverbrechen macht (Aft 4, Scene 3), weiß nichts von biefer Abichwörung feines Glaubens! Das ift unmabricheinlich. Dann ichenft Elisabeth bem Mortimer fogleich ihr grangenlofes Butrauen, fie will,

"Daß man ihm bie Berfen ber Laby Stuart Uneingefchranft vertrane" —

fie verläßt sich auf seine Reblichkeit. Nach diesem Befehl der Königin erwartet man etwas ganz anderes, und findet sich im Berlauf der Tragödie sonderbar getäuscht. Amias Paulet ist hierdurch so gut, als beseitigt, und die Befreiung der Maria hat keine Schwierigkeit mehr. Dessen ungeachtet sagt Mortimer sogleich in der folgenden Scene, jener Bollsmacht ganz uneingedenk:

"Bewalt fam aufthun will ich ihren Rerfer; 3ch hab' Beiahrten, alles ift bereit - "

und zu Maria spricht er (Aft 3, Scene 6):

"Dieß Schloß erfteigen wir in biefer Racht; Der Schluffel bin ich machtig. Wir ermorben Die huter 1c."

Deffen bedurfte es gar nicht, und wir wundern uns, bag Paulet nach jenem Befehl, eben fo wie vorher, alleiniger

Bächter ber Königin ift. Aber auch bavon abgesehen, wie tonnte benn Okuly nach miglungenem Mordversuch, hereinstürzenb ausrufen (Aft 3, Scene 8):

"Bliebt, Mortimer! Blieht! Alles ift verloren!"

und Mortimer hierauf auf der Stelle alles verloren geben? Er fonnte auch jest die Königin noch immer retten. Auch später weiß weder Elisabeth noch Burleigh, der Cherge der geheimen Polizei, das Geringste von Mortimers Verrath, und erft Leicester muß beide darüber belehren (Aft 4, Scene 6). Er sagt zu Burgleigh:

"Eros Gurer Spurfraft war Maria Ctuart - Doch heute frei, wenn ich es nicht verhindert."

Gewiß, frei war sie, wenn Mortimer nur gewollt hätte. Er trug alle Mittel in händen und gebrauchte feins! — Schon beim ersten lesen fühlt man es, daß hier etwas mangelt, man ift nicht ganz befriedigt; wenn man auch den Grund nicht anzugeben weiß. Eine Dichtung fann unmöglich sich mit dem ganzen Gewicht der poetischen Wahrheit in uns senken, wenn sie nicht einmal ganz wahrscheinlich ist, wenn wir, wie hier, Menschen im Widerspruch mit sich selbst handeln sehen. Die Kritik hat nichts anderes zu thun, als zenes dunkle Gefühl zum deutlichen Bewußtsein zu erheben, und so urtheilt sie wahr, wenn sie dem fein gebildeten Lehrer aus dem Herzen rebet.

Bisher habe ich in biefer Erörterung zuerst einiges Einleitende und Meußerliche vorgetragen; hierauf versuchte ich
eine Charafteristif der beiden Königinnen und der Nebenpersonen; dann wurde der große Abstand der Tragödie der Bühne
von der Tragödie der Geschichte bestimmter hervorgehoben,
und der lette Theil beschäftigte sich mit der Organisation des Kunstwerkes. Jest werden wir und endlich noch
über das Grundmotiv des Ganzen verständigen und die Stellung der Maria Stuart zu früheren Stücken genauer angeben
können.

Die mit Umficht und Unbefangenheit behandelte Freiheitsidee ließ ben Dichter des Wallenstein in großen weltgeschicht= lichen Berhältniffen weilen; der überwiegende Antheil des

Bergens und eine gang abweichende Tenbeng gog bie Maria Stuart mehr ins Perfonliche und Gubieftive. Bier finben wir feine folde getreue, grundliche Beidnung bes Beitgeiftes, fein achtes Bild bes englischen hofe, feine folche mahre Buge bes brittifchen Bolfelebens, feine folde fcarfe biftorifde Charafteriftif ber Menichen. Auf alle biefe Dinge fam es bem Dichter bei feinem neuen Schauspiele weniger an, in welchem Personen im Borbergrund fteben, bas Intereffe an Individuen bas vorherrichende und eine ausführliche, feelenvolle Darftellung ber Affette und Leibenschaften bie Sauptfache bleiben follte. Der Dichter felbft fagt, er habe einen poetischen Rampf mit bem biftorischen Stoff gu befteben gebabt, und Mube gefunden, der Phantafie eine Freiheit über die Geschichte zu verschaffen, indem er zugleich von allem, was biefe Brauchbares babe, Befig genommen. Bie Schiller in Don Rarlos die Geschichte jum Behuf feiner Freiheiteibeen veranderte, fo fcob er bier Die Beltverhältniffe gurud um alle Theilnahme ber Ronigin gugumenben, beren leiben, Buffe und fittlich-religiofe Erbebung er uns barftellt.

Wenn ein neuerer, freilich unfähiger und oberflächlicher Rommentator meint, in dem Rampf der beiden Königinnen bestritten sich die beiden entgegengesesten Principien der mosdernen Zeit, welche Schiller in ihrer subjektiven Empsindung und Leidenschaft habe darstellen wollen, in ihnen individualisser sich die Entzweiung der Welt, und die Elisabeth sei die Repräsentantin des neuen protestantischen Glaubens und Maria die Vertreterin des alten katholischen Glaubens — so übersseigt das alles, was über unsere Tragödie Verkehrtes gesagt werden kann. Bon einem Kampse zwischen zwei Königinnen, von denen die eine auf dem Throne prangt und die andere in Fesseln schmachtet, kann gar nicht die Rede sein, und die Gefangene ist von allen friegerischen Gedanken so weit

<sup>1</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 5, S. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. 8. B. Dinrichs, "Schiller's Dichtungen nach ihren hiftorifden Beziehungen und nach ihrem inneren Zusammenhange", Th. 2, Abth. 2, S. 137, S. 161 2c. Wenn ber Titel hieße: weber nach ihren hiftorischen Bezgiehungen noch nach ihrem inneren Zusammenhange, ware er in fo weit richtig.

entfernt, daß fie ihren frühern Aufpruchen auf Thron und Erbfolge ausbrudlich entfagt (Aft 3, Scene 4):

"Regiert in Frieden! Jedwedem Anspruch auf dieß Reich entfag' ich" ac.

Maria's Buniche geben nicht über ihre Perfon binaus, ja fie will ihre Freiheit nur "bem freien Billen ber Glifabeth" verdanten, und weif't Mortimer's Plan, fie burch Gewalt und Mord zu erretten mit Angft und Abicheu von fich (Aft 1, Scene 6 und Aft 3, Scene 6). Bie follte fie bie Borfechterin ihrer Religionspartei fein? Roch weniger aber ift bie pharifaifde Elifabeth der Tragodie die Bertreterin der proteftantifden Religion, benn fie bat gar feine, obgleich fie fie überall beuchelt, und Schiller batte ben Protestantismus nicht boshafter verhöhnen und tiefer in den Roth gieben fonnen, benn wenn er als beffen Reprafentantin und biefe Frau vorgemalt batte. Bei weitem richtiger, wenn auch nicht erschöpfend bagegen ift bie Unficht, ber Dichter habe in feiner Maria und Elisabeth den Gegenfat bes Glaubens und Unglaubens barftellen wollen, wobei man jeboch, ben freien poetischen Gebrauch, ben er von ber fatholischen Religion machte, verfennend, in die Laderlichfeit verfiel, Schillern bes Rryptofatholicismus zu beschuldigen.

Man wurde irre geben, wenn man den ebenen geraden Weg der Jugendbramen, wie ich ihn im ersten Theil dieser Schrift nachgewiesen habe, auch in der Absolge dieser Trasgödien der dritten Periode wieder aussuchen wollte. Was dort aus einem unbewußten Trieb hervorging, mußte nach einem einsachen Gesetze ablausen; aber die besonnene Runft, mit welcher Schiller im dritten Zeitraum dichtete, versfolgt im Ansang verschlungenere Wege, die sie endlich nach manchen Abbiegungen die schönste Bahn sindet, auf welcher sie, gleichsam als eine zweite erhöhte Natur, unverrückt fortwandelt. Die Grundmotive zu der ersten Serie der Trasgödien bot allein die dunkel schaffende Natur in der Brust des Dichters dar; sest aber schwebt er mit wacher Selbstbestimmung über der Hauptidee und der ganzen Behandlung. Wie sollten beide Processe, sener einsache und dieser zusams

mengesette, unter Ein Gefet fallen? Die wir in Schiller's lyrischer Dichtweise ber britten Periode einen fomplicirten Bilbungegang fennen gelernt haben, fo breitete er in ben erften Tragodien biefer Beit seinen Benius über ein möglichft weites Feld aus, um mit vielfacher Bereicherung fich fpater auf bie reinfte und ihm angemeffenfte Species unter allen zu beschranfen. In ber Lyrif feben wir ein gesegmäßiges Berabfteigen vom Abftraften jum Ronfreten, in der Tragodie, in welcher Schiller mit bem Ballenftein icon mit bem gang Bestimmten begann, finden wir, daß fein alles erschöpfender Beift die nebeneinander liegenden Urten zu umfaffen und fich in ihnen allen ju versuchen trachtete, ebe er fich für eine einzige entschied. Schiller fagt bas felbft, indem er an Goethe fcreibt, er febe wohl ein, daß er fich durch feine allgemeine Begriffe feffeln laffen burfe, fondern fur ben neuen Stoff auch eine neue Form finden und fich ben Gattungsbegriff immer beweglich erhalten muffe. Die Tragodien ber britten Beriode liegen nicht in Giner Richtung, wie bie ber erften, fie find nicht Modififationen Giner Grundidee und berselben Methode, sondern jede ift ein neuer Anfangepunft einer fur fich bestehenden unendlichen Reihe und es umfaßt nicht allein Schiller's Lyrif, wie gezeigt worden ift, fondern auch seine Tragif, wie bewiesen werden wird, verschie= den artige Formen und Gestalten. Sumboldt fpricht diefes, nur unbestimmter, aus, indem er fagt, die auf Ballenftein folgenden Stude feien nicht Biederholungen eines zur Manier gewordenen Talente, fondern Geburten eines immer jugend= lichen, immer neuen Ringens mit richtiger eingesehenen, bober aufgefaßten Unfordetungen ber Runft. 1 Die Schaufpiele von den Räubern an bis jum Don Rarlos find, mas ihr Grundmotiv betrifft, nur Erzeugniffe Gines machtvollen, inftinft= artigen fittlichen Dranges, ber zuerft in mehrern Studen nieberreißend auftrat, bis er, in ber Theaterbearbeitung bes Fiesto den Uebergang findend 2, fich in Don Rarlos begrunbend und aufbauend aussprach. Als aber Schiller auf einem fo boben Standpunfte geistiger, fittlicher und afthetischer Reife

Briefmechfel zwifchen Schiller und Sumboltt, S. 79 f.

<sup>3</sup> Siehe Supplemente ju Schiller's Berfen (Cotta 1840) B. 1, C. 235 ff.

jum Drama gurudtehrte, mar er nicht mehr an Ginen Bug feiner Ratur gebunben, fondern ibm war es jest Beburfniff, feine gange vielgestaltete Beltanichauung ju offenbaren, und es freute ibn, bem Rufe feines Benius auf auseinander gebende Wege aufmertfam gu folgen, und mit jedem Werfe eine neue bramatifche Studie zu beginnen und ausauführen. Mur burch biefe weite Ausbehnung fonnte er fich verschiedenartigen bramatischen Rrafte und versichern, die in ber eignen Bruft und in ber Rultur des Jahrhunderts lagen, und, vor jeder Manier vermahrt, fich jum bochften Stil erbeben, nachdem er fich in allen Formen versucht hatte. Nur in diefer vielfeitigen Beweglichfeit genügte und ericopfte fich fein weltumfpannenber Benius, und da biefe verschiedenartigen Berfuche, wie er fie felbft nannte, bie wir ale Meisterwerfe bewundern, auf einer fichern gemeinschaftlichen Grundlage angestellt murden und unter einander in innerlich gegliedertem Bufammenbang Schiller aber bas, mas er burch eine jede frubere Urbeit gewonnen hatte, ber nachftfolgenden gutrug, fo fonnte er mit Recht hoffen, fich auf eigenthumliche Beife bem Bollenbeten gu nabern. In Schiller's Tragodien fpiegelt fich die neuere Der mannichfaltigen Bildungsftoffe, Intereffen und Richtungen, von benen biefe Beit munderbar erfüllt, bewegt und durchfreugt ift, und welche fich am vielfeitigften gerade in Deutschland gusammengefunden und hervorgebildet haben, bemächtigte fich Diefer Reprafentant ber modernen Dichtung, und pragte fie, jugleich die Universalität bes eignen Beiftes beurfundend, ju mannichfachen bramatischen Formen aus. Wie er fich in ber Jugend von bem politischen Zeitinftinfte unbewußt nach Ginem Biele forttreiben ließ, fo fuchte er jest, im vollfommenen Befit feiner felbft, mit Gelbftbeftimmung bas weit aus einander Liegende fich anzueignen und zu gestalten.

Schiller's Jugendbramen gingen alle von seinen Freiheitsideen aus, benen sich die ftarren Gesellschaftsformen verhangnigvoll entgegenstellten. Im Wallenstein versuchte er, das
antise Schicfal zur Brundlage des Ganzen zu machen, wurde
aber durch die Natur des Stoffes und die frühere Anlage des
Studs gezwungen, als zweites Princip die bestehende Welt-

einrichtung, gegen bie Ballenftein tampft, eingreifen gu laffen. Muf feiner biefer hauptibeen ruht nun unfere Tragodie, aber beide find in ben hintergrund gestellt, und verfundigen fich aus ber Ferne, jedoch mit bem Unterschied, daß eigentlich die großen weltgeschichtlichen Formen ben Sorizont begrengen und erfullen, und bie Schidsalsibeen nur ale feltene symbolische Riguren vorüberwandeln. Go hat der Dichter bier weber bas eine noch bas andere Princip aus ben Sanden gelaffen, aber er hat feines als leitende 3dee gebraucht. Maria Stuart ift bas Eremplar eines neuen Genre, fo wie auch bie folgenden Stude und neue bramatische Gattungen reprajentiren. Diese Tragodie ift ein pathetisches Charafter = und Situationsftud auf ungeheurem Grunde, an welches fein anderes Schiller'iches Drama als Magftab angelegt werden fann, fondern welches bas Befes ber richtigen Schätzung nur in fich tragt und ein Mufter für feine Gattung ift.

Es handelt fich hier nicht barum, eine neue Ordnung zu bauen, wie im Don Karlos, eine neue Dynastie zu gründen, wie im Wallenstein. Maria wollte früher Engstand mit Schottland vereinigen (Aft 1, Scene 7):

"Ja, ich gefteh's, baß ich bie Hoffnung nahrte, 3wei eble Nationen unterm Schatten Des Delbaums frei und fishlich zu vereinen,"

Aber im Drama will sie es nicht mehr. Und auch die Erhaltung bestehender Staats: und Religionsformen ist in der Schiller'schen Darstellung nicht die Hauptsache. Elisabeth wird in ihrer Handlungsweise nicht durch ein politisches, sondern nur durch ein persönliches Interesse geführt. Sie ist für ihre Sicherheit besorgt, welcher allein sie ihre Gegnerin aufopfert (Att 2, Scene 5):

"Bis biefen Tag zwar schützte mich bie Allmacht, Doch ewig wankt die Kron' auf meinem Haupt, So lang' fie lebi- 2c.

<sup>1</sup> Siehe Th. 4, S. 34 ff.

Eine politische Nothwendigseit führt im Drama die Entscheidung nicht herbei, sondern weibliche Privatleidenschaften: "Ein Bastard bin ich dir? — Unglückliche!" 2c. (Aft 4, Scene 10). An die Erhaltung ihrer politischen Schöpfung appellirt Elisabeth im Ernste nirgends, und von der Religion ist sie so wenig, als die Gräsin Terzty im Wallenstein, auch nur berührt.

Die icottifde Ronigin felbft ift ber Gipfel ber Era. Sie ift der bochte Impule der banbelnden Berjonen. Um diese Sonne bewegt fich in entgegengesetten Bahnen, in Buneigung ober Abneigung, alles Andere; und nur einige Rebenversonen bliden weiter, jum Allgemeinen und Bangen binauf. Das Grundmotiv ift mit ber Selbin bes Stude eine, und es gibt in ber Tragodie nichts Soberes und foll nichts Soberes geben, ale ihre Berfon. Satte ber Dichter, wie etwa in Don Rarlos, Die Sauptabficht gehabt, allgemeine 3been burchzuführen, fo batte er bas Befammtintereffe welches er in feiner Maria vereinigen und perfonlich halten wollte, getheilt und geschwächt. Ja er fürchtete, icheint es, ben tiefen und dauernden Antheil, den er für den Charafter, Die Leiben und bas Schicffal biefer Frau gewinnen wollte, auch badurch ju beeintrachtigen, wenn er bie Glisabeth von großen welthiftorifden Ideen begeiftert und geführt fein ließ. Aber er glaubte bie Einheit bes Intereffes, welches gleichs mäßig durch eine gange Dichtung geführt werden muß, aufgubeben, wenn er bem perfonlichen ein gleich fartes ibeales Intereffe beifügte. Degwegen legte er alles Ideale, Machtige, Welthiftorische nach binten, und machte es gur Rebenfache, um feine neue, intereffante Aufgabe rein lofen gu fonnen.

In den Jugendbramen werden uns durch die meisten Sauptpersonen nur Ideen des Dichters symbolisirt, im Wallenstein ist ein unruhiges handeln nach objektiven Zweden: in unserer Tragodie dagegen gilt es nicht um Ideen, sondern nur um Personen, und Maria Stuart ist selbst Zwed. Ihre Bunsche und Plane gehen nicht über sie selbst hinaus, und nur gegen sie und für sich handelt Elisabeth. Wie nahe und bedeutsam die großen Zeit und Kulturverhaltnisse auch

bisweilen berantreten, fo haben bie Sauptperfonen es boch nur mit ihren eignen Ungelegenheiten ju thun. Die Trago-Die ift bem flaren Baffer eines Fluffes zu vergleichen, ber fic burch einen tiefen, bunflen See gießt, ohne feine eigenthumliche Geschichtlich treten Ratholicismus und Farbe einzubuffen. Protestantismus, die leidenschaftliche Gemutheart bes Mittel= altere und die geregelte Besittung ber neuern Beit, entgegengefette Anspruche zweier Dynaftien und endlich feindliche Richtungen ganger Bolfer in bem Leben ber ungludlichen Maria jufammen, und fie fallt in dem ungeheuern Ronflift folder ungeheuern Syfteme. Aber fo weit und großartig bat unfer Schiller Diefes Mal feine Aufgabe nicht faffen fonnen, fonft mare er aus bem Genre getreten, in welchem er bichtete. Es galt nicht barum, die Weltprincipien in ben Perfonen ju carafterifiren, fonbern bie Perfonen auf bem Grunde ber Beltprincipien. Das Schauspiel berührt gwar allenthalben ungeheure Begenfage, aber es ift nicht nach ihnen angelegt, und weltgeschichtliche Ideen werden uns wohl in Erinnerung gebracht, aber nicht eigens bargeftellt. Es handelt fich nur um die Errettung ober ben Untergang einer einzigen Perfon, aber ber Standpunft ift fo boch genommen, bag ber Lefer die Aussicht hat in eine unendliche Ferne.

So hat sich Schiller eine höchst interessante eigenthümliche Aufgabe gestellt und im Ganzen vortresslich gelös't. "Beil das Werf", schreibt er an Goethe i, "auch historisch betrachtet, ein reichhaltiger Stoff ist, so habe ich ihn in historischer hinsicht auch etwas reicher behandelt und Motive aufgenommen, die den nachdenkenden und instruirten Leser freuen können." Allenthalben knüpfen historische Beziehungen den Moment der Handlung an das große Ganze und die Vergangenheit, und Maria selbst ist in der englischen Gerichtsordnung, Staatseinrichtung und Geschichte wohlbewandert. Es verdient aber besonders studirt zu werden, wie Schiller die imposanten weltgeschichtlichen Verhältnisse behandelte, um sie als versmittelnde, dauernde Glieder mit der Handlung zu verbinden, ohne doch das zarte Gemälde des weiblichen Herzens in sie

<sup>1</sup> Briefmechfel Th. 5, 6. 157.

aufgehen zu lassen. In dieser Rücksicht tritt es allenthalben hervor, wie Maria, die im Drama selbst nur ihr Leben und ihre Freiheit will, in früherer Zeit die Ansprücke ihres Hauses, die Interessen ihrer Religion, die Rechte ihres Bolstes im Rampse mit ihrer Gegnerin vertheidigte, und wenn auch Elizabeth sich nur durch individuelle Empsindungen und Privatrücksichten bestimmen läßt, so dringt die Stimme des Boltes, "das den Pallast umlageet", die in ihr Frauengemach, sie erkennt dadurch, daß sie sich allenthalben mit einem guten Schein umgeben zu müssen glaubt, die Macht der öffentslichen Meinung an, und ihre Furcht selbst, welcher sie die Maria zum Opfer bringt, hat ganz England, Europa zum Gegenstand (Ulft 4, Scene 10):

"Der Zweifel meiner fürftlichen Geburt, Er ift getilgt, fo balb ich bich vertilge. Sobald bem Britten feine Bahl mehr bleibt, Bin ich im achten Ehebett geboren!"

So liegt hinter dem kleinen Moment der Handlung im Drama eine ungeheure Vergangenheit, und über die perfönlichen weibslichen Antriebe ragt eine Welt empor. Allenthalben scheint es durch, daß die Welt gespalten ift, daß die Völker sich hassen, daß widerstreitende Bildungsmomente gährend die Zeit erfüllen, und daß sich in unserm pathetischen Personenstück nur im einzelnen Falle wiedecholt, was Alle beherrscht. So sagt Maria mit Bezug auf die Engländer und Schottsländer (Akt 1, Scene 7):

"Richt ihres Bölkerhaffes Opfer glaubt' ich Bu werden; ihre lange Eifersucht, Der alten Zwietracht unglücksel'ge Glut Hoff't ich auf ew'ge Tage zu ersticken."

Besonders aber sind mit großem Runstverstande die weltgesschichtlichen Momente dadurch zugleich ins Drama gelegt und boch von der Haupthandlung fern gehalten, daß sie durch Nebenpersonen vertreten werden. So weis't Burleigh auf das hin, was durch die Lage der Umftande geboten ift, und spricht von der Pflicht der Königin gegen ihre Unterthanen,

gegen ihre Religion, indem er 3. B. ber Ronigin fagt (Aft 4, Scene 9):

"hier ift nicht Beit zu weiblichem Erbarmen, Des Bolfes Boblfahrt ift Die bochfte Bflicht";

und es ift, wie schon oben bemerkt, nur Schabe, daß er sich zu sehr von Privatleidenschaft befangen zeigt, und als Staatsmann zu wenig gründlich und überzeugend spricht, als daß man ihm einen freien weitüberschauenden Standpunkt zutrauen könnte. Dagegen ist Mortimer offenbar und bestimmt die Stimme und das Werkzeug der einen Partei seiner Zeit. Er will nicht die bloße Rettung der Stuart, sondern Wiedersberstellung des Katholicismus, Umsturz der Verfassung, Entsthronung der Elisabeth, wozu er den charafterlosen Leicester ausdrücklich auffordert (Aft 2, Scene 8).

Wie auf diese Weise das Welthistorische in unser Drama einspielt, ohne das Persönliche zu verdrängen, so ist auch das Verhängnisvolle in den Hintergrund gelegt. Es ist hier kein selbsiständiges Fatum, welches obwaltet und obsiegt, sondern etwas Schicksalmäßiges in der Handlung selbst, etwa wie in den Räubern, was in den Worten der Personen oder durch die Motivirung der Sache hie und da austaucht, die Seele mit Schauer erfüllt, und dann wieder in den Abzrund verschwindet. So nennt Burleigh (Ukt 2, Scene 3) die Königin selbst die Ate des ewigen Krieges, die mit der Liebe Fackel das Reich entzünde, und Elisabeth heißt sie in derselben Vorstellungsweise "ein ewig drohendes Gespenst", und charafteristrt sie als ihre Schickslässöttin (Utt 4, Scene 10):

"Sie ift die Furie meines Lebens, mir Ein Plagegeift, vom Schickfal angeheftet. Bo ich mir eine Freude, eine hoffnung Gepflanzt, ba liegt die höllenschlange mir Im Begen 2c.

Mit noch größerm Rechte könnte die schottische Rönigin ber Elisabeth ben Namen einer Ate geben, wenn für eine ganz in die natürliche Begreifbarkeit der Dinge gestellten Verson diese Bezeichnung nicht unangemessen wäre. Dagegen find bose Mächte geschäftig, die dem Berhängniß Berfallene

an verberben. Der ungludselige Bothwell, meint Renneby (Aft 1, Scene 4), habe ihr Gemuth burch Baubertrante, burch hollenkunfte verwirrend erhitt, und fie schilbert ben Ginfluß feinbseliger Damonen im Allgemeinen mit ben Worten:

"Ich wieberhol' es, es gibt bofe Geifter, Die in des Menschen unverwahrter Bruft Sich augenblicklich ihren Wohnplat nehmen " 2c.

Solcher Einwirkung will auch Maria die Feindschaft der Elisabeth zuschreiben, und die Leiden, die ihr daher gekommen. Sie spricht zu ihr (Aft 3, Scene 4):

"Seht, ich will Alles eine Schidung nennen; Ihr feib nicht schuldig, ich bin auch nicht schulbig, Ein bofer Geift flieg aus bem Abgrund auf, Den haß in unsern herzen zu entzunden, Der unfre garte Jugend schon entzweit" 2c.

Am meisten ift aber das Berhängnisvolle dadurch hervorgehoben, daß Freude, Gluck und Schönheit, und alle andern reizvollen Guter des Lebens ihr zum Fallstrick geworden sind, und daß namentlich alles, was für ihre Rettung unternommen wird, nur ihre Leiden vergrößert und zulest ihren Untergang herbeiführt. Als der Neffe des Kerkermeisters sich zu ihrem Erretter aufwirft, "fliegt ein boses Ahnen durch ihr Herz," und sie heißt ihn schnell aus dem Reich flieben —

"Marien Stuart

Bat noch fein Bludlicher befchust."

Diese Uhnung erfüllt fich besonders erschütternd auch in der Scene am Ende des dritten Aufzuges, wo fie fich der gewaltsfamen Bestürzung dieses Mortimer faum erwehren kann:

"Furchtbares Schickfal! Grimmig ichleuberft bu Bon einem Schrickniß mich bem andern zu. Bin ich geboren, nur die Buth zu weden? Berschwört fich haß und Liebe, mich zu schreden?"

Mit der driftlichen Religion find die Schicksalsmächte unverseinbar, daher treten sie im fünften Aft, wo das Religiöse vorherrscht, ganz zurud.

Diefes ift die eigenthumliche Geftalt unferer Tragodie.

Alle frühern Schauspiele geben von Schillers Freiheitstrieb aus, dieses ift offenbar an die sanftern, feinern Regungen seines Gemüthes geknüpft. Die schöne Menschlichkeit, welche Schiller in jener Episode im Wallenstein nur ideal behandelt hatte, arbeitete er jest zu einem feststehenden Charakter und zum hauptinhalt eines ganzen Drama's aus. Alle bisperige Dramen Schillers haben mehr oder weniger einen thätigen Charakter; die helden verfolgen bedeutende Zwecke. Maria's Größe liegt nicht in dem, was sie thut, sondern in dem, was sie ist " in ihrer Ergebung und ruhigen hoheit.

Der Ballenftein ift, Mar und Thefla abgerechnet, burdaus von realem Inhalt und realer Behandlung; Maria Stuart bagegen ift in ber "fentimentalischen" Beise aufgefaßt und ausgeführt. Er machte bier, wie es Goethe meiftens thut, Personen und personliche Beziehungen jum Sauptzwed feiner Darftellung. Ballenftein verhalt fich zu Maria Stuart, wie Wilhelm Meifter ju hermann und Dorothea. Dort ift eine Belt von Menfchen, Intereffen und Anfichten, bier ein fleineres Bild auf einem bedeutenden Grunde, den aber Shiller feinem Charafter und der Ratur feines Stoffes nach mit feinem bramatifchen Sujet inniger verbinden mußte, mabrend ihn Goethe feiner Joule fehr fern ftellte. 3ch zweifle nicht, daß Schiller diefes Gebicht, welches zu lefen und zu bewundern er nicht mude wurde, auf die Behandlung feines Begenstandes mit Bewußtsein einwirfen ließ. Go liegt ber Sauptvorzug unfred Schaufpiele in einer meifterhaften Beichnung bes Buftandes ber Maria, welcher fich uns in einer funftmäßig angelegten Reibe von pathetischen Situationen barlegt. Drama burchläuft in ben Gemuthezuftanben ber Maria bas gange Spftem ber menschlichen Empfindungen und Affefte bis gur religiofen Erhebung, und ftellt bas menfchliche Berg in bem weitesten Umfang feiner Regungen fo mabr, innig und gart bar, bag in biefer Sinficht mit unferm Stude fein fruberes verglichen werben fann. In ben beiben erften Aften, wo fich bie Sandlung erft vorbereitet, werben uns bie innern, fo wie bie außern Buftanbe und bas Berhaltnig ber Roniginnen gu einander mehr in ihrer Rube bargeftellt; aber vom britten

<sup>1 .</sup> Gine Zugend genüget bem Beib: fie ift ba . zc.

Aufzug an bis zum Ende, beinahe in allen Scenen, welch eine Bewégung, welch ein Reichthum, welch ein Wechsel, welch ein Widerfreit der Sefühle und Leidenschaften! Außersem hat der Meister diese Elemente des Pathos so weise vermischt und vertheilt, so überraschend und so sehr nach dem tragischen Effett gestellt, und sie gleich von vornen herein so zweckmäßig an die strenge theatralische Form gebunden, daß eine gute Aufführung immer der größten Rührung und Erschütterung gewiß sein kann. Die Tragödie wird seds seingebildete Publifum immer in ähnlicher Weise ergreifen, wie Kabale und Liebe ein unkultivirtes.

Der Lefer vergift burch bas Uffettenfpiel, welches in ibm erregt wird, febr gerne bie Fehler mancher Scenen ober beachtet fie nicht. Go g. B. nennt Schiller felbft die Bantscene zwischen Elisabeth und Maria im vierten Auftritte bes britten Aftes eine moralische Unmöglichfeit, welche vielleicht über die Grengen der Runft binausgebe. Elifabeth fonnte bei biefer Bufammenfunft von ihrem Standpuntte aus feinen andern 3med haben, ale ber Belt ihre Milbe und Gute gegen ibre Nebenbublerin auf eine glangende Beife barguthun. Auf ben Schein ber Barmbergigfeit mußte ihr Benehmen berechnet fein. Wie fie fich nun wirklich zeigt, handelt fie fich fo entgegen, daß fie fich gleichsam felbft aufbebt. Sie thut hierdurch etwas psychologisch und moralisch Unmögliches. Daß fie fich an der Erniedrigung ihrer Feindin weibet und Die Bulflofe, ichmablich Dighandelte verbobnt, mag man ihrem Charafter gutrauen, daß fie aber, welche alles fclau auf den guten Schein berechnet, mit falter Besonnenheit bas Entgegengefette von bem thut, wegwegen fie allein gefommen fein fann, nämlich "bie öffentliche Meinung durch eine That ber Grogmuth ju gewinnen," mogen wir nicht glauben. Batte ber Dichter aber bie Elifabeth ber Gefangenen iconend und liebevoll begegnen laffen, fo batte biefe Unterredung ibr Biel, die gangliche Entzweiung beiber Roniginnen, nicht erreicht, fondern batte das entgegengefeste Resultat gehabt. Aber ju jenem Biel mußte Schiller bas Gefprach hinführen, weil es ein Sauptmotiv ju bem entscheibenden Entschluß ber Elisabeth fein follte - er mußte fie alfo etwas Unmögliches

thun laffen. Diefe unnaturliche Lage ber Elifabeth entschwindet und, weil wir nur für die Maria Augen und nur für ben vollen, hohen Erguß ihrer schönen Seele Gehör haben. Der Dichter beraubt und hier augenblidlich unseres Urtheils burch bie überwältigende Macht, die er auf unser herz ausübt.

Durch Diefe betaillirte, genaue und reine Schilderung ber Semuthswelt ift es ibm auch gelungen, in ber Perfon ber Maria einen ber beften weiblichen Charaftere auf bas Theater ju bringen, die er überhaupt gezeichnet bat. Babrend bie frühern Schiller'ichen Frauen beinahe alle über fich und ibre Lage reflettiren und in allgemeine Betrachtungen auf= geben, ift bei Maria Stuart Alles unmittelbare weibliche Ratur in ber reinften Rlarbeit. 3bre Grundfage leben in ihren Befühlen, fie ift fich ihrer felbft ficher und gewiß, ohne allgemeines Bewußtfein, ihre Urtheile entfernen fich nie vom bestimmten Kalle, vom individuellen Buftande - fo wie über= haupt aus ber gangen Tragodie alles Rafonnement, alle Reflexion ausgeschieden ift. Außerdem bat Schiller biefem Charafter badurch eine natürliche Befenheit gegeben, bag er ibn aus einem Bemifc verschiedenartiger Eigenschaften bildete. South und Unichuld, Demuth und Stolg, Berftand und Reizbarfeit, Rraft und Singabe, bie bochte weibliche Unmuth und weibliche Schwächen und Leichtfinn find mit andern Eigenschaften gu einem mabren Bilbe verbunden. gewinnt bas Eble in ihr burch ben Gebrauch finnlicher Gym= bole gang die Obergewalt, und fie geht mit mannlicher Faffung, ja mit helbenmuth bem Tob entgegen, fo bag ber legte Aft wirflich ju einem rubrend feierlichen, bochtragifchen Pathos aufsteigt. Nichts besto weniger ift alles, bis zu jenen . unbedachten Abiciedsworten, Die fie gu Leicefter fpricht, in ben Grangen ber weiblichen Ratur gehalten. In unserer Tragodie und im Ballenstein fterben die Belben, bem Auge bes Buschauers entruct, binter ber Scene, aber bie Rataftrophe in Maria Stuart ift ungleich furchtbarer und erschutternder. Rur die letten Scenen nach dem Selbftgefprach bes Leicefter find nicht im Intereffe einer lebendigen Gemutheentbullung, fondern nach einer abstraften Berechtigfeiteidee gebichtet, obgleich auch fie bedeutend find.

Das verdient noch besonders bemerft zu werben, bag in feinem ber bisber gebichteten Dramen Schiller alle fubjeftipfittliche Absichten, alle eigene 3been und Lieblingegefühle fo gang ausschloß, als in biesem. Er bat feine subjettive Stimmung baburd gleichsam aufgehoben, bag er feine Borliebe für Beiftesfreiheit und Protestantismus in Die Nabe eines wiberwartigen Charaftere brachte, und bag er feine Abneigung gegen die fatholifde Rirche an bas bezaubernofte Beib band. Nachbem fich ihm Elifabeth einmal im Gegenfag ber Maria und nach bem Plan bes Gangen als fonigliche Beuchlerin feftgestellt batte, fonnte er an beiden Sauptpersonen und an ber gangen Arbeit nur einen rein afthetischen Antheil nehmen. Der Charafter ber Maria ift zwar zuverläffig nach feinem Ibeal ber weiblichen Anmuth ! entworfen, aber auch ber 3mang ber Befdichte und Schiller's Unnaberung an ben Goethe's ichen Stil wiesen bes Dichtere innigen Bergensantheil in feine Schranten, und felbft jenes 3beal, welches eine freie Uebereinstimmung ber Sinnlichteit mit bem Beiftigen forberte. mar biefes Mal einer fich im Natürlichen baltenden Bebandlung gunftig.

Was endlich die stilistische Form betrifft, so sind Ausbruck und Berse wunderbar rein, klar und schön. Auch diese Trasgödie bereichert Grammatik und Wörterbuch. Der Ausbruck ist gehobener und vornehmer als im Wallenstein, ohne daß er deswegen an seinem natürlichen Buchse Schaden erlitten hätte. Im Wallenstein hat der Realismus des Helden und seiner Umgebung und die realistische Basis des Ganzen auch die Sprache realistisch gemacht. In der Naria Stuart befinden wir uns, wie im Don Karlos, an einem königlichen Hofe und wir hören im Kreise ebler Frauen eine fein gebildete Gesellschaft.

<sup>1</sup> Ciebe Theil 3, G. 141 unb G. 197 ff.

## Achtes Kapitel.

Berbienfte um das Theater. Beitaussehender theatralischer Blan. Bearbeitung von Shaffpeare's Macbeth und Grundfage berfelben.

Soiller war nun wieder, wie in feiner Jugend gu Mannbeim, an einem Theater, und in einem iconern, einflufreis dern Berhaltnig zu bemfelben, ale er es fich je batte traumen laffen. Go febr gunftig batten fein Benius und fein beharrlicher Bille fich bie außern Berhaltniffe geftaltet; und er fonnte auch in biefer Begiebung mit einigem Rechte fagen, daß ber 3bealift fich die Dinge forme und nicht von ihnen geformt werbe. t Schiller und Goethe theilten fich in bie Direftion bes Theaters, und indem fie ihre Birffamfeit gegenseitig in freundlicher Uebereinstimmung erganzten, wirften fie mit beschränften Mitteln Außerordentliches, und fingen an in bem beutschen Uthen eine bramatifche Soule ju grunden, bie aber nach bem fruben Tobe Schiller's nur allgu balb wieber gerfallen follte. Bir muffen auf biefe Jahre, mo beibe Freunde der Beimar'ichen Buhne vorftanden und weitbin wirften, ale auf die Bluthenzeit ber beutschen Schauspiels funft gurudichauen, und tonnen es nicht genug beflagen, bag folde berrliche Bemühungen und vielverfprechende Unfange und jest, unter vielem Schlechten, Frivolen und Beringfügigen nur gerftreute, gufällige Spuren einer wurdigen und

<sup>1</sup> Briefwechfel zwifchen Schiller und Samboldt, S. 485.

ächten Mimif hinterlaffen haben. Eine deutsche Dichtfunft konnten uns Goethe und Schiller schaffen; ein deutsches Theater, welches wohl durch die Kraft Einzelner begründet, aber sich ohne eine zwedmäßige Fürsorge und Einrichtung des Staates und Volkes nicht erhalten und ausbilden kann, sehlt uns sest mehr, als früher. Und doch wäre die Errichtung einer eigenthümlichen deutschen Schaubühne eine Bilbungsschule für die Nation, und keine unmögliche Sache. Noch sest opfern sich manche achtenswerthe Männer dieser Idee auf; aber, ohne Unterfügung stirbt ihr Werk mit ihnen oder sie geben es nothgedrungen bald wieder auf; etwas Durchgreisendes wirken sie nicht, etwas Dauerndes hinterlassen sie nicht.

Schillers Unfichten über ben Berth bes Theaters maren immer noch fo erhaben, wie er fie im Jahr 1784 in ber Abhandlung über die Schaubühne als moralische Unftalt zuerft mit fo glangender Beredfamfeit ausgesprochen batte. "Das Theater," fagte er, "und die Rangel find die einzigen Plage fur une, wo bie Dacht ber Rebe maltet." Go ftellte er das Theater neben die Rirche, und indem er fenes, wie biefe, ale eine Menfchen veredelude Anftalt betrachtete, burfte er fousequenter Beise bie Rommunion auf bas Theater bringen. Gine edle Geftaltung aller menfolichen Berbaltniffe fcien ibm mefentlich an bas Theater gefnupft: baffelbe mar nach feiner Unficht bas machtige Organ, burch welches bas Schone und Erhabene, alfo bie Rrone bes Menichlichen, in bas Bolt ftromte. Die Realifirung feiner gangen religiosafthetischen Beltanficht im Bolfe bing ihm um fo mehr voraugeweise von ber Bubne ab, ba er ber Rirche, wie mir fpater zeigen werben, nur eine beschranftere Birtfamfeit einraumen fonnte. Daber hatte es fur ihn benn auch einen großen Reig, fich bieweilen mit ber 3bee eines folden größern Theaters zu beschäftigen, welches biefem erhabenen 3mede einzig und allein gewibmet mare, und er munichte fich über ein foldes bie Direftion führen ju fonnen. Bie aber alles ibm nur bagu bienen mußte, in ibm 3been gu erweden; fo entwidelte besonders bas Theater, auf welches fich jest feine befte Thatigfeit bezog, eine Menge von Unfichten in ibm,

welche ben Umgang mit Goethe immer frisch und neu erhielten. So g. B. tam er auf ben Gebanten, ein eigenes Saus fur bie Tragodie ju bauen, bamit nicht auf einer und berfelben Bubne Stude jeder Sattung nach einander gegeben murben, wodurch beim Publifum eine Ronfufion bes Ginbruds und Urtheils entfteben muffe. Dann follte, um ben abichmadenben, fittlich fentimentalifirenden Ginflug ber Frauen auf Das Schausviel zu vermindern, wochentlich ein Stud blof fur Manner gegeben werben, wie benn auch Goethe meint, unfere jungen Madden geborten gar nicht in bas Theater, fondern bas Theater fei blog fur Danner und bie Frauen, bie mit menschlichen Dingen befannt feien. Der Plan Schiller's feste aber eine febr große Refibeng voraus und mar in ben fleinen Beimar'ichen Berhaltniffen nicht zu vermirfliden.

Besonders aber beabsichtigte Schiller icon vor feinem Aufenthalt in Beimar einbeimische und ausländische Stude für bas beutsche Theater zu bearbeiten, bamit man nach und nach ein gutes Revertorium von fpielbaren Schaufpielen befame. Roch in Jena, ale er bie Chaffpeare'ichen Stude, welche fich auf ben Krieg ber zwei Rofen beziehen, las, fprach er ben Gebanfen aus, Diefe Guite von acht Schauspielen feie es mahrhaftig werth, mit aller Besonnenbeit, beren man fabig fei, fur bie beutiche Bubne behandelt gu werden. Gine Epoche fonnte man baburch einleiten. 2 Diefer Plan blieb aber unausgeführt. Eben fo ein fpaterer Borfas, nämlich eine Sammlung beutscher Schauspiele zu veranftalten, und zwar fo, bag bee Jahres gehn Stude berausfamen und jedem eine Rritif beigegeben murbe. Auch biefes Borhaben unterblieb, ungeachtet ein Berleger fur gebn Stude mit beren Beurtheilung bundert Rarolin Sonorar geben wollte. 3 "Bir tonnen febr leicht ju diefem Berdienfte fommen", fcrieb er biebei, "wenn wir bas fritische Befchaft gespracheweise unter uns abthun; in gebn bis funfgebn Abenden ift es abgethan und fur Reben find breibundert Thaler verbient."

<sup>1</sup> Cdermann a. a. D. Th. 1, S. 140 und G. 242

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Eh. 3, S. 340.

<sup>\*</sup> Ebenbafelbft, Th. 5, G. 93.

Als er sich nun in Beimar niedergelassen hatte, erwachte sein Interesse für das Theater von neuem, und seine Thätigkeit für dasselbe entwickelte sich auf die ersprießlichste Beise. Er bezog ja für die Theilnahme an der Regie des Theaters seinen Gehalt, und die Birksamkeit seiner dramatischen Dichtung war an das Theater gebunden. Daher ging seine eifrigste Sorge von nun an auf die Erhebung der Bühne. Frühere Plane wurden jest wieder aufgegriffen, erweitert und mit neuen vermehrt. Die Gründung eines eigenthümslichen deutschen Drama's schien auch ein eigenes deutsches Theater zu erfordern, durch welches senes sich erst ausbilden und befestigen konnte.

Da gesteht nun Goethe felbft, bag Schiller in ben neungiger Jahren in ihm bas bamals erloschene Intereffe fur bas Theater wieder erwedt habe. ' Er war im Begriffe, fich gang der epifden Poefie jugumenden, als ibn ber Berfebr mit Schiller und beffen Beispiel, fo wie die Theilnahme an feinen Studen von neuem mit bem Theater befreundete. Er batte fic an biefem Begenstande bisber gleichsam mude gefeben, geubt und gearbeitet: jest fam Schiller mit neuen bobern Unfichten mit ber frifchen Starte feines Beiftes und Bergens bagwischen, und regenerirte jene erftorbene Liebe. Bas bisher im Dienfte des nachften Bedurfniffes mehr empirisch und praftisch getrieben worden mar, murde jest vielfeitig durchfprochen und in Betrachtung gezogen, unter bobere Befichtspunfte und weitere Ausfichten geftellt, und bie Liebe gur Sache febrte bald wieber in reinerer Bestalt burch die Ideen gurud, die fich an diefem Gegenftande entwidelten. Es ift ja eigentlich nie ber Begenftand, was wir lieben, fonbern die burch ben Gegenftand in und erregte Thatigfeit. Diefe wurde jest, burch ben Ginfluß Schiller's, bei Goethe gang theoretischer Art. Bie beibe bieber, fo lange Schiller noch in Jena lebte, fich über bie Dichtfunft im Allgemeinen gu verftandigen gesucht hatten, 2 fo flarten fie fich jest über bas Theatralifche auf, und wenn une biefe munblichen Discuffionen noch erhalten waren, murben wir fie ohne 3meifel bem, mas

<sup>1</sup> Edermann a. a. D. Th. 1, S. 253.

<sup>2</sup> Siehe Th. 4, S. 153 ff.

fie über bas Drama und Epos burd Briefe unter einander festfegten, an bie Seite ftellen tonnen. Aber es baben fic in bem Goethe'iden Rachlaffe Auffage erhalten, von benen es außer Zweifel ftebt, bag fie aus biefen Jahre lang forts gefesten Berhandlungen bervorgingen ober boch auf fie gurudbliden. Go findet fich eine Abhandlung Goethe's, melde ben Titel bat: Regeln fur Schaufpieler, worin er Einiges von bem aufammenstellte und begrundete, mas ibm eine lange Unschauung und Leitung bes Theaters über Die Runft bes Schauspielers flar gemacht batte. Bielleicht ließ fic ber Berfaffer burd Schiller's fyftematifc orbnenben Beift au biefer 1803 gefdriebenen Abhandlung anregen, ohne bag Diefer an deren Inhalt fonft einen weitern Untbeil gebabt au baben icheint. Dagegen begegnen und in bem fünften Banbe ber nachgelaffenen Berte Goethe's in ben Abhandlungen: Ueber bas Beimar'iche Theater, Ueber bas beutiche Theater, Ueber Shaffpeare und in andern manche Schiller'iche Ibeen, ober Boethe gibt und über Schiller's Bemubungen und Berdienfte um das Theater intereffante Aufichluffe.

Schiller war icon feit ber Aufführung feines Ballenftein mit ben Schauspielern in ein freundliches Berhaltniß getreten Boethe leitete bamale bie Proben auf bas eifrigfte, und ließ manche Stellen acht bis gebn Mal wiederholen, fo bag auch nach feinem Urtheil mehrere Scenen meifterhaft gespielt murben. Schiller war über bie gelungene Darftellung fo erfreut, bag er am 3. Februar 1799 an ben Schaufpieler Graff fdrieb: "Sie haben mir gestern burch 3hr gehaltenes Spiel und 3hre treffliche Recitation sowohl bes Monologs als auch ber übrigen ichweren Stellen eine recht große Freude gemacht. Rein Bort ift auf bie Erbe gefallen, und bas gange Publifum ging befriedigt von ber Scene. Empfangen Sie bafur meinen innigen Dant. Sie haben einen großen Triumph erlangt, und burfen nicht zweifeln, daß Ihrem großen Berbienft um Diese Rolle auch öffentlich vor dem Publitum Gerechtigfeit erzeigt werden wird. Nicht fo leicht foll es einem andern werben, Ihnen ben Ballenftein nachzuspielen, und nach bem

¹ Goethe's Berte, Band 44, €. 297.

Beweis, ben Gie geftern von Ihrer Berrichaft über fich felbft abgelegt, werden Sie bei fünftigen Borftellungen 3bre Runft gewiß noch volltommener entwideln." Geit er nun in Beimar lebte, trat ibm Goethe einen Theil seiner Theaterbireftion, beren er längst überbruffig mar, ab, fo wie er auch feinen Freund, ben Maler Mever, für Deforationen und Roftume gu Rathe zu gieben pflegte. Es murbe Goethen ichmer, eine anregende Belebung mit feinem Befehlen und Anordnen gu verbinden, und er war es zufrieden, daß er feine Birffamkeit bauptfächlich einer funftmäßigen augern Darftellung gumenben fonnte. Schiller bagegen suchte vornehmlich babin zu wirken, baf bie Schauspieler ihre Rollen richtig auffaßten und fich in beren Beift burch Berftandnig und Befühl recht einlebten. Die Leseproben wurden meiftens in feinem ober Goethe's Saufe gehalten, und es wurde auf biefelben bie allergrößte Sorafalt vermanbt. Denn alle Deflamation und Mimit idien Goethen auf ber Recitation zu ruben, und ba biefe beim Borlesen gang allein ju beachten und ju üben ift, fo feste man feft, bag Borlefungen bie Schule bes Bahren und Natürlichen bleiben muffen. 1 Befonbere bemühten fie fich auch unablässig, eigentlich schon feit ber erften Aufführung bes Ballenstein, die damals febr vernachläffigte, ja von ben vaterländischen Buhnen fast verbannte rhythmische Deklamation wieder in Aufnahme zu bringen. Der robe Naturalismus follte auch aus ber Sprache und den Rorperbewegungen bes Schauspielers, wie aus ber Dichtfunft verbrangt merben, wegmegen es auch einer ber vornehmften Grundfage blieb, baß ber Schausvieler feine Individualität muffe verläugnen und untenntlich machen lernen. 2 Saufig leitete Schiller auch allein bie Lefeproben, befonders wenn feine eigenen Stude aufgeführt worden, und vertheilte bie Rollen. Darin aber erganzte er Goetben besondere, daß er ermunternd und anregend auf die Schauspieler einwirfte, mas ihm um fo leichter und beffer gelang, weil fie in ihm ben gutigften Menfchen und einen theilnehmenden Freund verehrten. Wie es schon

<sup>&</sup>quot; Goethe's Berfe in Duodeg, Bo. 45, G. 122.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft, S. 5 und 6.

aus bem obigen Briefe an Graff hervorgeht, war es ibm wahres Bergensbeburfnig, ben Schaufpielern, welche durch ihr vorzügliches Spiel feine Stude verherrlichten, feine Freude an den Tag zu legen und fie durch fein lob weiter Welch ein Antrieb fur bas gange Leben, von bem bochgefeierten Benius eine fo bergliche Anerfennung einzuarnten! Er bat fie auch wohl zu Tifch, und benahm fich gegen fie auf bas freundschaftlichfte. Als fein Ballenftein gespielt murbe, brachte er ihnen erfreut felbft einige Flafden Champagner unter feinem Mantel auf bie Bubne. Auch Goethen mußte er mobl, wenn fie ihre Sachen gut gemacht batten, ein freundliches, an fie gerichtetes Bort gu entloden, wie man aus dem Briefmechfel fieht. Go entftand benn ein freies, mahrhaft forderndes Berhaltnig. Er wirfte gedeiblich in einer Sphare, wo fich ber bloge falte Befehl bes Borgesetten immer ohnmachtig erweif't. Rur felten mußte er bei ben Berfehrtheiten einiger reizbaren Subjefte Goethen mit einem Machtwort eintreten laffen - aber er pflegte auch ein foldes abzuhalten und vermittelnd einzutreten. In Schiller's Nachlag befindet fich ein Brief vom Schaufpieler Friedrich Saide, worin dieser fich bitter beklagt, ber herr Geheimerath habe ibm, ber frant unter ber Sand bes Argtes barnieberliege und fein Glied zu rubren vermöge, befehlen laffen, nicht frant zu fein, fondern Morgen zu fpielen, ober er wurde ihn burd Bache aufe Theater ichleppen laffen: er muffe fich trop bem Berbote feines Urgtes Diefem Bebote fügen, aber bei feiner ganglichen Rraftlofigfeit febe er Morgen einem fürchterlichen Buftand auf der Bubne entgegen. "Bon Ihrem Edelmuthe, von Ihrer Bernunft", folieft bas Schreiben, "erfiche ich, wenn es Ihnen möglich, Schut und Rath, und ift es mein Schidfal, ber ungludlichen Rolle bes Bajarb mein leben ober bie Soffnung ber Genesung opfern gu muffen, fo ift boch ber Ginzige nicht ununterrichtet geblieben, ten ich ale ben Größeften und Beften verebre."

Schiller's Erwartungen von feinem Wirken für bas Theater scheinen auf die Dauer nicht alle befriedigt worden zu sein, und daß ihm bisweilen die Geduld ausging, konnte nicht ausbleiben. "Ich will mit bem Schaufpielervolke nichts

mehr zu thun haben", schreibt er einmal (1801) an Goethe, denn burch Bernunft und Gefälligkeit ift nichts auszurichten, es gibt nur ein einziges Berhältniß zu ihnen, ben kurzen Imperativ, ben ich nicht auszuüben habe!" Seine Jungfrau von Orleans wollte er anfangs nicht auf die Bühne bringen, "benn", sagte er, "es schreckt mich auch die schreckliche Empirie bes Einlernens, des Behelfens und der Zeitverlust der Proben davon zurück, den Berlust der guten Stimmung nicht einmal gerechnet."

Seinem Dichterberufe näher lagen Bearbeitungen beutscher ober ausländischer Stücke für die Bühne, mit dergleischen er sich in verschiedenen Perioden seines Lebens getragen hatte. Jede solche Bearbeitung mußte für seine eigene poetische Praxis von irgend einem positiven Gewinn sein, und war mit dem Zufälligen und Störenden einer persönlichen Einwirfung auf die Schauspieler nicht behaftet. Goethe war ihm hierin vorausgegangen; im Jahr 1799 hatte er, wie wir wissen, Mahomet für die Aufführung übersetzt, im Jahr 1800 bearbeitete er Tanfred. Der Plan "eine gewisse Anzahl vorhandener Stücke auf dem Theater zu siriren und dadurch endlich einmal ein Repertorium aufzustellen, das man der Nachwelt überliesern könnte," war zu schön, als daß Schiller nicht hätte auf ihn eingehen sollen.

Bas nun Schiller's eigene Stude betraf, so mußten seine brei frühsten Tragodien, beren Borstellung von der Jugend und der Menge noch immer heftig verlangt wurde, zwar auch manche Beränderung erleiden, und er ging mit sich selbst und mit Goethe zu Rath, ob diese Stüde nicht einem mehr geläuterten Geschmade angenähert werden könnten. Man fand aber dieß doch unausführbar, weil das Mißfällige in denselben zu innig mit deren Form und Gehalt verwachsen war, als daß es durch eine nur theilweise Umänderung hätte ausgeschieden werden können. Auch an seinem Wallenstein ließ er nicht ab, Beränderungen zu treffen, "damit die Hauptmomente im Engern wirken möchten." Der Don Karlos aber war schon früher für die Bühne verfürzt worden.

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Th. 6, S. 44.

3m Mary 1802 arbeitete er bas Drama abermals für bas Theater um. "Mit bem Don Rarlos", fdreibt er damals, "bin ich auf ziemlich gutem Wege und ich hoffe in acht ober gebn Tagen bamit ju Stande ju fein. Es ift ein ficherer theatralischer Fond in bem Stud, und es enthalt vieles, mas ibm die Gunft verschaffen fann. Es war freilich nicht moglich, es zu einem befriedigenden Gangen ju machen, icon barum, weil es ju breit jugeschnitten ift; aber ich begnugte mich, bas Einzelne nur nothburftig zusammen gu reiben und fo bas Bange blog gum Trager bes Gingelnen gu machen. Und wenn vom Publifum die Rede ift, fo ift bas Bange boch bas, mas gulest in Betrachtung fommt." Bie Schiller bei ber erften Abfaffung biefer Tragodie unbegrangt ju Berte gegangen mar, fo befag er, ale bie große Daffe auf ben engen theatralischen 3wed reducirt werden follte, ben Duth, ftrenge, ja unbarmbergig alles wegzustreichen, was ihm nicht gur Saupthandlung ju geboren ichien, ohne bag es ibm boch gelungen mare, biefes ober ein anberes feiner Stude bei ber Aufführung in ben Raum von brei Stunden einzuschließen.

Siebei aber blieb Schiller nicht fteben. "Er batte nicht lange," ergablt Goethe, i "in fo reifen Jahren, einer Reibe von theatralischen Borftellungen beigewohnt, als fein thatiger, bie Umftande erwagender Beift, ins Bange arbeitend, ben Bebanten faßte, bag man basienige, was man an eigenen Werten gethan, wohl auch an fremden thun fonne; und fo entwarf er einen Blan, wie bem beutschen Theater, indem bie lebenden Autoren für ben Augenblick fortarbeiteten, auch bassenige zu erhalten mare, mas fruber geleiftet worden. Der einnehmenbe Stoff, ber anerfannte Behalt folder Berte follte einer Form angenabert werben, bie theils ber Bubne überhaupt, theils bem Ginn und Beift ber Segenwart gemäß mare. Aus biefen Betrachtungen entftand in ibm ber Borfag, Ausruheftunden, die ihm von eignen Arbeiten übrig blieben, in Gefellichaft übereindenkender Freunde planmäßig anguwenden, bag vorhandene bedeutende Stude bearbeitet, und ein Deutsches Theater berausgegeben wurde, sowohl für

Boethe's Werte in Duobez, Bb. 45, G. 20 fg.

ben Leser, welcher bekannte Stude von einer neuen Seite sollte kennen lernen, als auch für die zahlreichen Buhnen Deutschlands, die dadurch in den Stand gesetzt würden, den oft leichten Erzeugnissen des Tages einen festen, alterthums lichen Grund ohne große Unstrengung unterlegen zu können."

Der ganze Plan war für Schiller's furzes Leben zu weit, aber mit Shafspeare's Macbeth wurde ber Anfang gemacht und schon im Januar 1800 Hand ans Werf gelegt. Er arbeitete anfangs nach den Uebersegungen von Eschenburg und Wieland, lieh sich aber später das englische Original, und meinte, er hätte wirklich besser gethan, sich gleich anfangs daran zu halten, so wenig er auch das Englische verstehe, weil der Geist des Gedankens viel unmittelbarer wirke, und er oft unnöthige Mühe gehabt habe, durch das schwerfällige Medium seiner beiden Vorgänger dis zu dem wahren Sinn hindurchzudringen. Goethe half ihm bei der Arbeit und sie konnte am vierzehnten Mai 1800 zum ersten Wal vorgestellt werden.

Die Unficht mancher Dramaturgen, bag Shaffpeare's Stude entweber vollständig und unverändert ober gar nicht auf bie beutiche Bubne gebracht werden mußten, theilten unfere Theaterbireftoren feineswegs. Die Shaffpeare'ichen Stude find fur eine Breterfcene gefdrieben, welche feine Deforationen, feine Versveftive und feine vervolltommnete Maschinerie batte; die Bande maren mit gemirften Teppichen behangen, welche mehrere Gingange frei liegen; im Sintergrunde erhob fich ju febr verschiedenartigen 3meden eine zweite, über die erfte erhabene Buhne, gleichsam eine Urt von Altan. Auf biefem findisch einfachen und armen Berufte trugen bie Schaufpieler, beinahe gang in der gewöhnlichen Tracht ber Zeit, ihren Bufchauern bei hellem Tage (benn bas Parterre war unbebedt) die intereffanten, tiefen Chaffpeare'ichen Mahrden vor. Die Gine Scenerie wechselte in einem Aufzuge nie und fehrte in jedem Aufzuge gurud; eine Beranderung bes Schauplages wurde baburch angebeutet, bag bas Theater einige Beit leer fieben blieb, und bag bann ber

<sup>1</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 5, G. 251.

Schauspieler zu einer anbern Thure bereintam. Der Bufchauer mußte fich alfo außer ber Fabel, die er vortragen borte, alles bingubenten, er mußte fic alle Sinnentaufdung felbft erzeugen, und ber Dichter war in ber Romposition feiner Rabel nur burch die Phantafie feiner Buborer, b. b. er mar burd nichts beschränft. hieraus erhellt leicht, daß jeder Berfuch, Shaffpeare'iche Stude unverandert auf unfere Bubne ju bringen, nothwendig icheitern muß, nicht allein an unserer vollfommnern Theatereinrichtung, fondern noch mehr an unferer veranderten Denfweise über biefen Begenftand, welche fich nach jener gebilbet bat. Diese Denfart läßt fich noch weniger gewaltsam umwandeln, als jene Theatereinrichtung ju ihren erften unvollfommenen Anfangen wieder gurudgeführt werden fann. Goethe fagt, er habe fic und bie Schaufpieler mit fenem Berfuche Monate lang gequalt, und gulest boch nur eine Borftellung erreicht, welche unterhielt und in Bermunderung feste, aber fich megen ber gleichsam nur Ginmal ju erfüllenden Bedingung auf bem Repertorium nicht erhalten fonnte. Die Forderung, dem Rufchauer alles bas, mas er fich bamale bingubenten mußte ober was ihm bochftens nur symbolisch angebeutet mar, möglichft burd ein wirfliches außeres Bild zu veranschauli= den, gibt bem gangen jegigen Drama eine engere, ftetigere, bestimmtere, begriffemäßigere Form. 3ch fage, bem Drama überhaupt, und nicht allein bem eigentlichen Theaterftud, weil auch fenes im Grunde boch von biefem bestimmt wird, und, nur in etwas freierer Beife, immer beffen Befete befolgt. Es ift erftaunlich, wie viel fur bie Bestaltung bes Schaufpiels von biefem einzigen Beranschaulichungespftem abbangt! Buerft ift eine fo baufige Orteveranderung, wie bei Shaffpeare, fest bei une laftig und baufig unthunlich und unmöglich, weil bie Deforationen nicht ausreichen; wenn aber bie Phantaffe nur felten mehr von einem Orte gum andern geführt wird, fo begibt fie fich endlich biefes Borzuge, mit bem Raum frei gu fpielen, und lagt fich berabgeftimmt die Regel auflegen, nur an Ginem Orte ju weilen. Eben fo wird ber Dichter, welcher an bie vollfommene Befriedigung ber außern Sinne gebunden ift, feine bramgtifde Sandlung auch nicht

in einen zu langen Beitraum ausbehnen, benn man fann an Einem Abende mohl ein langes Menfchenleben vorüberführen. wenn ber Schauplag blog etwas Symbolisches, aber nicht, wenn berfelbe ein Bild bes Wirflichen ift. Diefes außere Bild begrengt bie Phantafie, und führt fie gum Raben, jum Ratürlichen bin. Go wird burch unfere verfinnlichende Borftellung bas Drama allerwege aus bem Bebiet bes frei Phantaftifden möglichft ins Gegenwärtige und Berftandige berübergezogen und gleichfam in ber außern Belt eingeburgert, wober es benn auch fommt, bag unfer neueres Drama fich nur an ber mefentlichen Sandlung balt und in feiner foncentrirtern Begrengung für die luxuriirende Auswüchse ber Ginbildung feinen Raum mehr bat. Unfere außern Unfcuuungen beschranten bie innern, und mas ben außern Sinnen und somit bem Berftanbe (ber fich immer am thatigften in beren Relbe zeigt) am nachften gerudt ift, bas ift bem Spiel unserer Einbildungsfraft am meiften entzogen. Die bramatifden Gebilde fonnen ber optifden Birflichfeitswelt auf ben Bretern nur baburch gemäß fein, bag fie fich beidranten und möglichft naturlich und begriffsmäßig Es ift damit nicht gefagt, daß bie verbefferte Scenerie, Maschinerie und Garberobe unseres Theaters bie Urfache unferes regelmäßigern Schauspiels ift (Die gemeinschaftliche Urface von beidem liegt vielmehr in unserer vorgeschrittenen Berftandesfultur); aber die Shaffpeare'ichen Stude find in ihrer urfprunglichen Geftalt mit unferer beutigen Bühneneinrichtung unverträglich.

Bollten Schiller und Goethe diese Schauspiele bennoch auf die Bühne bringen, so mußten sie dieselben nach unserm Theater= und Gesinnungsbedürfniß, wie Schröder ihnen hierin schon vorgegangen war, zusammenziehen und modissiciren. Dieses Bedürfniß unserer Densweise brachte, außer ben angegebenen Gesichtspunkten, noch eine andere Forderung mit sich, nämlich die reine Sonderung der Gattungen nach ihren komischen oder tragischen Elementen. Denn unläugbar hat Goethe Recht, wenn er sagt: "Der jetzige Zuschauer ist immer verdrieslich, wenn Lustiges und Trauriges, ohne Mittelglieder, auf einander folgt; denn in sener Mittelgattung

von Dramen, wo wir gewöhnt worden find, das Seitere neben bem Triften ju feben, ift beides alsbann nicht auch auf feinen bochten Gipfel geführt, fondern zeigt fich mehr als eine Art von Amalgam." . In Shaffpeare's rein inner= licher Phantafiewelt waren folde Uebergange von Ernft und Scherg einheimisch und burch fich felbft gerechtfertigt; aber unferm Gefühle widerftreiten fie. Der Berftand, welcher in bie bramatifden Dichtungen eingebrungen ift, zeigt fich auch baburd wirffam, bag er bie Gattungen fonbert und auseinanderbalt, und unfere mehr disciplinirte Phantafie verweilt gerne ausschließlich entweder bei bem Romifchen ober bei bem Tragifden und will fich burch bie entgegengesette Empfindung in ber Unichauung nicht gerne ftoren laffen. Bir Deutsche besonders gieben die Poesie nabe an das wirkliche Leben beran, und beurtheilen und genießen fie in gefegter, ernftbafter Beife, gleich als wenn fie uns felbft anginge, mabrend ber große Englander, wie ein übermenschlicher Beros, gleis dermagen mit Ernft wie mit Scherz nur ein freies und leichtes Sviel treibt.

Der Berfuch aber, bas Fremde bem Ginheimischen anaudbnlichen, ift in ber Literatur ein großes Berbienft. Rehmen boch Pflangen, Thiere, Menschen von dem neuen himmelsftrich, unter ben man fie brachte, befondere Gigenschaften an, warum follten fich Beiftesprodufte in ber neuen Beit, in bem neuen Bolfe, mit bem fie fich organisch verbinden ähnliche Ginfluffe nicht gefallen laffen? - 3mar mag es nicht ohne Bewinn fein, wenn eine Nation fich vorübergebend auch an dem gang Fremden versucht, und fo ift es immer fördernd, in Deutschland Shafspeare'sche Stude und griedifde Dramen in ihrer urfprünglichen Geftalt aufzuführen. Wenn aber bas beterogene Frembe obffegte, fo mare es unserer einheimischen Ausbildung hinderlich und wurde ftorend in unfern eigenen Rulturgang eingreifen. Sollen daber Beifteswerfe bes Auslandes ober ber Borgeit in ein Bolf mahrhaft eingebürgert werden, und foll diefes von denfelben wirflichen Bewinn haben und feinen Schaden leiben, fo

<sup>4</sup> Goethe's Berte in Duobeg, Bb. 45, S. 14.

muffen eminente Geister, welche selbst auf der Höhe der Bilsdung stehen, die eingebrachten Produkte der Weltansicht ihrer Nation zurechtmachen und anpaffen. Sonst werden, wie Goethe sagt, die Lichter des poetischen himmels und zu Irrslichtern. Machte doch Shakspeare selbst Römer, Griechen und andere Ausländer, die er uns vorführt, wenn man es ehrlich gestehen will, zu Engländern. So mag er denn auch selbst, um der deutschen Nation zuzusagen, es sich gefallen lassen, ein deutsches Kleid anzuziehen.

In biefem patriotifden, bie Beiftesbildung forbernden Sinne verfuhren Schiller und Goethe bei ber Redaftion auslandifder Stude fur bas beutiche Theater. Goethe mar feit feiner 3phigenie von bem Ungebundenen ju einer engern und einfachern Form gurudgefehrt; im Bilbelm Reifter batte er ben Samlet fogar einer allzu ftrengen Rorm bes Berftanbes unterworfen, welche nur bann ju billigen mar, wenn es fic um die Einrichtung bes Studes fur bas beutiche Theater handelte. Schiller und Goethe machten an ihre eigenen Berfe rigoriftifche Unforderungen; fie glaubten diefelben jest auch auf die fremden Schauspiele ausbehnen ju muffen, welche fie für ihr Theater redigirten. Blof bas menfolich Bedeutenbe, bas Birffame folder Dramen follte in einer unferm jegigen Theater und unferer Rultur angemeffenen Form auf ber Bubne ericheinen. Die Stude, welche man bearbeitete, follten bem idealen Begriffe möglichft entsprechend, und ber neuen bramatifden Runft, welche Schiller gleichzeitig ftiftete, fo febr angenabert werben, ale es ihre eigenthumliche Ratur nur immer gestattete. Bie burd eigene Runftwerfe wollte man durch die Bearbeitung fremder Die beutsche Beiftesbil= bung weiter führen.

Nach diesen Gesichtspunkten bearbeitete Schiller ben Macbeth, wie Goethe auch Romeo und Juke. Ber Schiller's Geift kennt, kann bei der Lekture des englischen Originals mit ziemlicher Sicherheit die Modificationen zum voraus errathen, die er wirklich in seiner Uebertragung vornahm. Der Bechsel des Schauplages mußte in der deutschen Bearbeitung vermindert werden; die fünf und zwanzig Ortsveränderungen im Original hat Schiller auf fünfzehn reducirt,

wodurch alles in größere Massen zusammengezogen worden ist. Einige Scenen, z. B. die Ermordung von Macdusses Gattin und Sohn, sind ganz ausgefallen und durch bloße Erzählung ersest. Um die rein tragische Gattung zu gewinsnen, mußten ebenfalls manche Beränderungen vorgenommen werden. Die in die Jamben eingestreute Prosa wurde ins Metrische umgesest, weil jener Wechsel unsern, Uebereinstimsmung suchenden und bei allem Kunstgenuß mitsprechenden Berstand beleidigt. Alle gemeine, triviale Ausdrücke wurden, als der Würde des Kothurns unangemessen, möglicht unters brückt. Wenn z. B. Macbeth nach der wörtlichen Uebersetzung im britten Auszuge zu dem Mörder spricht:

"Ja, im Berzeichniß lauft ihr mit als Manner, Bie Jago: und Windhund, Blendling, Wachtelhund, Spis, Pudel, Schäferhund und Halbwolf, Alle Der Rame Hund benennt" u. f. w. —

fo fagt ber Schiller'iche Macbeth nur:

"Ja, ja, ihr lauft fo auf ber Lifte mit, Bie Dachs und Bindfpiel alle, Gunde heißen."

Bas zu Chaffpeare's Zeit vielleicht in ber Anschauung aller Buhorer mar, murbe ben jegigen nur ale naturbiftorifcher Brunt ericheinen muffen. Aus bemfelben Grunde fiel auch bas poffenhafte und unflathige Gefprach bes Pfortners mit fich felbft und mit Macduff unmittelbar nach ber ungeheuern That weg. Der beutsche llebersetzer fügt biefer zweiten Scene bes zweiten Auftritts bie Anmertung bei : "nach bem Ungebeuern der vorigen Scenen ein Rubepunft, eine Mäßigung, wie Shafipeare gern bergleichen anbringt, um gu neuen großen Eindruden bas Bemuth wieder fabig ju machen. Gine Art Romodie, eine wirflich fomifche Birfung foll gewiß nicht eintreten." Goiller lagt, ftatt jenes Selbfigefpraches, feinen frommen Pfortner ein Dantgebet fingen, welches vielleicht die Dienerschaft nicht fo gut carafterifiren mag, aber jebenfalls unferm Gefühl eine viel angemeffenere Sammlung gewährt. Gewiß bangt alle Wirfung bes Dichters mit

<sup>·</sup> E. Tied's Uebersegung, Bo. 9, S. 406.

Rothwendigkeit von der Weltanschauung derer ab, auf welche er wirkte: in unsern herzen wollen sich Furcht und Mit-leid, wenn wir uns nicht Gewalt anthun oder unser Wesen durch Rultur verallgemeinert haben, nicht mehr recht durch Scherze und Spässe lindern und beruhigen lassen.

Diefes Bemuben, bas romantifche Schaufpiel ju einer reinen Tragobie ju ibealifiren, nothigte Schiller auch, bie Shaffpear'ichen Beren ju verebeln. Befanntlich brachte ber englische Dichter mit benfelben einen, befonders unter Jafob I. fich verbreitenden und burd Berenprozeffe beforderten Bolf6glauben auf die Bubne und benutte ibn, nur in mehr einbringlicher und wesenhafter Beife, etwa fo, wie Schiller die Aftrologie in feinem Ballenftein. Gie beruden ben untabeligen Belben, welcher unwiffend in ihre Rreife tritt, burch ihre Bauberworte ju mahnfinnigem Chrgeize und reißen ibn von Einem blutigen Berbrechen jum andern bis ju feinem Untergange fort. Diese ichabenfroben Befen banbeln aber nicht gang unabhangig und eigenmächtig, benn fie find einer Ronis gin, Befate, unterworfen, und laffen im Sintergrunde ihrer gerftorenden Wirffamfeit bas Berbangnig feben, mit beffen Garn fie willfährig ben Menfchen umftriden. Run bat aber Shaffpeare nach ber Zeitvorstellung feine Beren als pobelbafte, bagliche, eingeschrumpfte Weiber bargeftellt, Schiller bagegen fic bie feinigen mit riefenhaften, fcredlichen Leibern gebacht und fie alfo ben Eumeniden angenabert, wie er auch ibre bollischen Gefinnungen an eine bobere Denfart und edlere Sprache band. Es ift mir immer merfwurdig gewesen, wie Diefelben Manner, welche fur Chaffpeare gang Befteigerung find, eine folde Metamorphofe, welche gang im Beifte Chatfpeare's ift, tabeln und verwerfen fonnten. Chaffpeare verbindet in freiem Spiele ber Phantafie nicht nur bas Beterogenfte mit einauber, g. B. Die Beren und Die Befate; fondern er gestaltet fich auch alles fremdher Entlehnte nach ben englifden Bolfevorftellungen und nach feinen 3meden um. Daffelbe follte bem beutschen Dichter nicht auch erlaubt fein? Es war ibm fogar geboten, benn garftige Beiber fonnte er in feiner reinen Tragodie nicht gebrauchen. Er bebielt bas Wefen bei, und ließ gang temporelle, gufällige Meuferlichs Boffmeifter, Schiller's Beben, IV.

feiten fallen. Er erhob bas gemein Lotale ju dem Belb-

Nach diesen Säten möchte das ungunstige Urtheil Schlegel's in seinem Werke über bramatische Runft zu berichtigen sein: "Zwar die hexen sind keine göttliche Eumeniden und sollen es nicht sein: sie sind unedle und gemeine Werkzeuge der hölle. Ein deutscher Dichter hat es also sehr übel verstanden, da er sie in warnende und sogar moralisirende Zwitterwesen von Parzen, Furien und Zauberinnen umgestaltet und mit tragischer Würde bekleidet hat. Lege doch Niemand hand an Shakspeare's Werke, um etwas Wesentliches daran zu ändern: es bestraft sich immer selbst. Das Böse ist von Grund aus häßlich und es ist widersinnig, es auf irgend eine Art veredeln zu wollen." Der letzte Ausspruch strebt geradeswegs nach den Mißgeburten Asiens hin, und die Griechen hätten durch ihre Eumeniden sich einer großen Wisdersinnigkeit schuldig gemacht.

Schiller fucte, feinem allgemeinen 3mede gemäß, feinen Macbeth ber von ihm eingeführten Theatersprache fo nabe gu bringen als möglich. Daber weicht feine Bearbeitung von bem Driginal an ben meiften Stellen febr ab; aber fie fällt in Sprace und Rhythmus angenehm in unfer Dhr und gleicht einem befannten inlandischen Gemache. Bie fonft, bestand Schiller's Redaftion auch bier mehr barin, bag er manches ausließ und jusammenjog, ale bag er etwas bingufeste ober erweiterte. Rur ber größern Deutlichfeit megen bat er letteres bismeilen gethan. Berfolgt man die Bergleis dung ins Ginzelne, fo fieht man nicht ohne Bermunderung, wie viel allgemeiner und philosophischer bie beutsche und Shiller'ide Sprache, ale bie Shaffpeare'iche ift, und biefe allgemeinere Saltung wird baburd noch erhobt, bag Schiller jum Theil burch feine Theorie' verleitet, jum Theil burch feinen Theaterzwed genothigt, mande wirflich bebeutfame fonfrete und lebendige Lofalbezuge übergebt und übergeben muß, ohne diefelben burch abnliche ju erfegen. Sierdurch ift biefe Bearbeitung ungeachtet aller ihrer Borguge an vielen Stellen boch etwas leer und matt in Bergleich mit bem Dri-

<sup>1</sup> Siehe Theil 3 S. 242, ff., und Theil 4, S. 150 f.

ginal, und weil bas Wesen bes Poetischen in bem Individuellen und in den Borzügen liegt, welche aus einer individusellen Gestaltung hervorgehen'; so gebührt dem englischen Werke vor dem deutschen, senes als bloges Drama und nicht als Bühnenstüd betrachtet, ein entschiedener poetischer Borrang. Alles was Schiller seiner Umarbeitung zusommen ließ, kann sie nicht für dieses Eine entschädigen, wodurch er sie in Rachtbeil stellte. Wäre es ihm gelungen, diesen Mangel auszussullen, so hätte er das äußere Decorum der hexen immerhin noch mehr verlegen mögen.

· Siehe Theil 3, G. 87 ff.

## Neuntes Rapitel.

Berfonliches Berhältniß ju Goethe im Allgemeinen. Dichten und Aufführen ber Jungfrau von Orleans. Schiller's Tifchgesprache. Lebensvorfalle bis jum Jahr 1802.

In dem vorigen Kapitel haben wir die beiden Dichter, beren literarischen Bund wir bisher vorzugsweise im Berlauf der Geschichte darzulegen hatten, auch für einen bestimmten äußern 3wed, für das Theater, in schönem Einverständniß zusammen wirken sehen. So wurde ihr freundschaftlicher Berein, seitdem sie an Einem Orte mit einander lebten, sogleich beziehungsreicher und inhaltsvoller, und wir können jest, nachdem wir sie so manches Jahr hand in hand wans deln sahen, einen Augenblick stille halten, um ihr einziges Bündniß im Allgemeinen zu zeichnen.

Bon einer vollfändigen Darstellung des innern Berhälts niffes beider Dichternaturen kann zwar hier nicht die Rede sein. Sie ist erst dann möglich, wenn auch Goethe in seiner Totalität charakterisirt sein wird, wie wir es hier von Schiller versuchen. Bevor wir die Eigenthümlichkeit sowohl des Ides alisten, als des Realisten für sich eingesehen haben, ift es ein eitles Bemühen, ihre beiderseitige Beziehung wissenschafts lich bestimmen zu wollen, eben so wie es nichtig wäre, über das Berhältniß zwischen Körper und Geist im Allgemeinen zu reden, ehe wir das Wesen des einen und des andern für sich vollsommen erkannt haben, oder wie es Niemanden einsfällt, das Verhältniß zweier Größen sestzuseten, von denen auch nur die eine unbekannt ist. Goethe ist aber vor einer vollständigen Entwickelung seiner ganzen künstlerischen, wissenschaftlichen und sittlichen Persönlichkeit in deren progressivem Fortgange für unsere höhere Einsicht allerdings noch eine unbekannte Größe. Ist einmal die Natur beider Korpphäen zur durchgängigen wissenschaftlichen Anschauung gedracht, dann weiß es Jeder, wie sie sich zu einander verhalten, auch ehe man es eigens entwickelt; und vorher fruchtet es nichts, daß man ihr Berhältniß enthüllt, auch wenn man dazu im Stande wäre.

Mein 3med fann alfo nicht biefes bochfte Biel fein, welches erft am Ende zweier Wege, aber nicht in ber Mitte, geschweige benn, wie Manche mabnen, im Unfange, bes einen liegt. 3ch liefere gur Beantwortung jener Frage, in welcher bie mußige, bie Sache überhupfende Reugier fich fo febr gefällt und bie Charlatanerie icheinbarer Biffenichaft fich aufrieden ergebt, nur einiges vorläufige Material, inbem ich im Detail meiner Biographie auseinander liegende Buge zusammenfaffe und mit neuen zu einem allgemeinen Umrif verbinde. 3ch habe es meift nur mit fogenannten perfonlichen Beziehungen zu thun, Die gwar nicht allein außere, aber auch nicht bloß innerliche find. Bei bem Ginflug, ben beibe Manner auf einander hatten, fann man ben einen nur aus bem andern begreifen, und bie Natur fedes tritt burch ben Kontraft icharfer bervor. Mich gebt aber bas gange Berhaltnif nur in fo weit an, als es unfern Schiller in bas Licht zu ftellen bient.

Man könnte fagen, die Natur babe einen vollfommenen, einen Universalmenschen schaffen wollen, da sie aber dieses nicht vermocht, habe sie in Goethe und Schiller die beiden hälften jenes Ideals gebildet und sie im Leben so enge mit einander verbunden, daß jeder mit dem andern und durch den andern wirken mußte. Erst als Schiller fünf und dreißig und Goethe fünf und vierzig Jahre alt war, wurden sie

gusammengeführt, ju einer Beit, als ber unermublich ftrebenbe Schiller jum zweitenmal Dichter werben, und funftvollendete Goethe fich an Schiller's Begeifterung von neuem erwarmen und, von bem fpetulativen Beitgeift ans geregt, fich burch beffen philosophisches Bewußtsein über feine Runft wiffenschaftlich orientiren wollte. "Dag Schiller," außert er fich felbft 1, "fo viel junger mar und im frifcheften Streben begriffen, ba ich an ber Belt mube zu werben begann, war für mich von ber größeften Wichtigfeit," und an ibn felbft foreibt er: 2 "Für une beide, glaub' ich, mar es ein Bortheil, bag wir fpater und gebilbeter gusammentrafen," ein Bort, welchem Schiller vollfommen beiftimmte. 3 Der Berth, ja bie Möglichfeit bes gangen Berbaltniffes lag barin, bag jeber bem andern Guter gubrachte, bie ihm vermoge feiner Ratur und Stellung nothwendig abgingen und baß fich fo jeber burch ben andern über beffen Sphare erweis terte. Realismus und Idealismus, eine liebende Anschauung und ein icharfer Abstraftionshang, eine freiwillig fpendenbe Stimmung und eine außerorbentliche Billenefraft, ein im Dunfeln wirfendes Genie und eine mache Besonnenheit, ein plaftifder Bleidmuth und eine rege menichliche Theilnahme, die freie Rube des objektiven Sinnes und die ernfte Innigfeit ber Subjeftivitat, ein weiter Beltblid und ein enges Ginfiedlerleben, bas beitere Boblbehagen bes Ueberfluffes und bie Seelentiefe bes Unglude und ber Leiben, bas alles war es, mas bei gleichem Lebenszwed beibe Manner jum Austausch brachten, wodurch einer bem andern, ba beide die felbstfandigften Raturen maren, um fo unentbebr= licher werden mußte, je naber fie fich fennen lernten. foldes auf mechfelfeitige Perfeftibilität gebautes Berhaltnig," fcreibt Schiller 4, "muß immer frifc und lebendig bleiben, und gerade besto mehr an Mannigfaltigfeit gewinnen, je barmonischer es wird und je mehr bie Entgegensetzung fic verliert, welche bei fo vielen andern allein die Ginformigfeit

<sup>1</sup> Edermanns Befprache mit Goetle, Theil 1, 6. 219.

<sup>2</sup> Briefmechfel mit Schiller, Theil 3, S. 279.

<sup>3 @</sup>benbafelbit, Theil 1, 6. 25.

<sup>.</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, C. 166 f.

verhindert. Ich darf hoffen, daß wir uns nach und nach in Allem versehen werden, wovon sich Rechenschaft geben läßt, und in demjenigen, was seiner Natur nach nicht begriffen werden kann, werden wir uns durch die Empsindung nahe bleiben."

Goethe außert sich !: "Mein Berhaltniß zu Schiller gründete sich auf die entschiedene Richtung leider auf Einen 3wed, unsere gemeinsame Thatigkeit auf die Berschiedenheit der Mittel, wodurch wir jenen zu erreichen ftrebten." Diese Berschiedenheit des Dichtens, indem Schiller mehr vom Allsgemeinen, Goethe dagegen vom Besondern ausging, wurzelte in der bezeichneten Grunddifferenz ihrer Charaftere.

Nicht absichtliche Beranftaltung, fondern zufällige Ruaung batte die Freundschaft eingeleitet, und fie feste fich als eine Naturnothwendigfeit von felbft fort. Daber fagt Goethe. es babe bei ihrer Befannticaft etwas Damonisches vorgewaltet. 2 Sie war in bem Bedürfnig ibrer Charaftere feft begrundet, und fonnte nur mit ihrem Streben nach Bolltommenbeit erlahmen. "Bleiben fie feft im Bunde bes Ernftes und der Liebe," ruft Goethe Schillern am 31. Oftober 1798, au, "alles Uebrige ift ein leeres und trauriges Befen." Rach einer langern Abmesenheit augerte er: 3 "Bir haben gewiß alle Urface und unfered Berbaltniffes zu freuen, ba wir une nach einer fo langen Entfernung nur naber fublen und die Opposition unferer naturen eine Bechfelmirfung befto wünschenswerther macht, von ber wir auch fur bie Bufunft bas Befte boffen fonnen." Er freute fich, bag ibre anonym ericienenen Arbeiten öftere mit einander verwechselt wurden, und meinte, fie fonnten eine icone Breite einnebmen, wenn fie mit Einer Sand jufammenhielten und mit ber andern fo weit ausreichten, als die Natur ihnen erlaubt babe. 4 Wenn feine Natur Die Wirfung habe, meint er gu einer andern Zeit, die Natur Schiller's ins Begrangte gu gieben, fo babe er burd Schiller ben Bortheil, bag er auch

<sup>1</sup> Goethe's Berte in Onodes, B. 49, S. 95.

<sup>2</sup> Edermann's Befprate mit Boethe, Theil 2, S. 90.

<sup>3</sup> Briefwechfel zwischen Schiller und Goethe, Theil 4, 6. 158.

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Theil 1, 6. 286. f.

manchmal über seine Gränzen hinaus gezogen werde, wenigftens, daß er nicht so lange sich auf einem so engen Fleck
berumtreibe. 1 Und an einer andern Stelle spricht er, man
müsse suchen, im Theoretischen und Praktischen, und besonders in ihrem Falle im Wissenschaftlichen und Dichterischen
immer mehr mit sich selbst Eins zu werden und zu bleiben;
übrigens möge alles gehen, wie es könne. Hierauf fährt er
fort: "Lassen Sie uns, so lange wir beisammen bleiben,
auch unsere Zweiheit immer mehr in Einklang bringen, damit selbst eine längere Entsernung unserm Verhältniß nichts
anhaben könne. 2 Zeugnisse genug, wie hoch Goethe diese
Freundschaft anschlug, was von Seiten Schiller's gar nicht
bewiesen zu werden braucht!

Es verfteht fich von felbft, bag ein foldes in fo vorgerudtem Alter zwifden gang verschiedenartigen Mannern gefnupftes Berhaltnig eine geringere Temperatur batte, als eine Jugendfreundschaft ober vielmehr von gang anderer Art fein mußte. Alle perfonliche Theilnahme war geigent= lich burch ben 3med vermittelt, bem biefe Freundschaft einzig und allein biente, wobei es jedoch faum zu bezweifeln ift, bag Goethe Schillern, nachdem er ibn einmal erfagt hatte, mebr liebte, als ibn Schiller wieber ju lieben vermochte. Dem Manne bes chelften Bergens und reinften Strebens fonnte eine innige Buneigung von Niemand, ber ihn fannte, versagt werden; in Goethe bagegen, auf ben bie Belt: und ter hof langft ungunftig gewirft batten, trat ber Menfc nur fo weit bervor, als ber Dichter es gulieft. Er fagt felbft, er fuble recht gut, daß feine Natur nur nach Sammlung und Stimmung ftrebe, und an allem feinen Benuß habe, mas biefe hindere. 3 In Schiller's Briefen fpricht fic zwar feiner Ratur nach ein viel warmerer Untheil aus, aber biefer geht boch immer nur auf Goethe's Dichten und literarische Entwurfe und Berte. 3ch bebe eine Stelle aus einem Brief an Goethe vom 5. Marg 1799 aus: mich biefen Minter oft geschmerzt, Sie nicht fo beiter und

<sup>1</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, G. 128.

<sup>2</sup> Ebendafelbft, S. 111.

<sup>3</sup> Chentafelbft, E. 194.

muthvoll zu finden, ale fonft, und eben barum batte ich mir felbft etwas mehr Geiftesfreiheit gewunscht, um Ihnen mehr fein zu tonnen. Die Ratur bat fie einmal bestimmt bervoraubringen; feber andere Buftand, wenn er eine Beitlang anbalt, ftreitet mit 3brem Befen. Gine fo lange Daufe, ale Sie basmal in ber Poefie gemacht baben, barf nicht mebr portommen, und Sie muffen barin ein Machtwort aussprechen und ernftlich wollen." Bu folden unumwundenen Erörterungen fam es übrigens bochft felten. Bie wenig rein Verfonliches in dem Berhältnig mar, fieht man g. B. aus ber trodnen Urt, wie Schiller ben Tob feines Batere und feiner jungften Schwefter berichtet, worauf Goethe nur mit einem: "Es thut mir febr Leid," und einer allgemeinen Reflexion antwortet. 1 Goethe felbft carafterifirte nachber Diese Berbindung, als ber Tob Schiller's fie langft gelof't batte, febr richtig, indem er, im Begenfat gegen bie Buneigung Jacobi's fagt, es fei eigentlich gar feine Freundich aft gemefen. "Jacobi's Berhaltniß ju mir," find feine Borte, "war eigener Art. Er hatte mich perfonlich lieb, ohne an meinen Bestrebungen Theil zu nehmen ober fie wohl gar ju billigen. Es bedurfte baber ber Freundschaft, um uns an einander zu halten. Dagegen mar mein Berhaltniß mit Schiller fo einzig, weil wir bas berrlichte Binbungsmittel in unfern gemeinsamen Bestrebungen fanden und es für und feiner fogenannten besondern Freundschaft weiter bedurfte." 2

Goethe nennt mit Recht die Briefsammlung, welche uns dieses einzige Zusammenwirken vorführt, ein Geschenk für die Welt. "Die Korrespondenz mit Schiller," schreibt er an Zelter, "wird eine große Sabe sein, die den Deutschen, sa ich darf wohl sagen, den Menschen geboten wird. Zwei Freunde der Art, die sich immer wechselseitig steigern, indem sie sich augenblicklich expektoriren. Mir ist es bei der Redaktion wunderlich zu Muthe, denn ich erfahre, was ich einmal war. Doch ist eigentlich das Lehrreichste der Zustand, in

<sup>1</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 2, G. 188 u. 192.

<sup>2</sup> Edermann's Gefprache mit Goethe, Theil 1, G. 343.

Briefwechfel mit Belter, Theil 3, G. 455 f.

welchem zwei Menschen, bie ihre Zwede gleichsam par force begen, durch innere Ueberthätigkeit, durch außere Anregung und Störung ihre Zeit zersplittern; so daß doch im Grunde nichts der Kräfte, der Anlagen, der Absichten völlig Werthes berauskommt. Söcht erbaulich wird es sein; denn jeder tüchtige Kerl wird sich selbst daran zu tröften haben."

Ungeachtet ber Ginfluß wechfelfeitig ift, fo wirfte boch Goethe ungleich mehr auf Schiller, obgleich biefer allem, was Goethe unternimmt und hervorgebracht bat, einen bei weitem größern Antheil zuwendet, in alles, mas von Soethe fommt, tiefer und grundlicher eingeht. Bang naturlich! Der jungere Schiller wollte in eine neue Babn eintreten, der vollendete Goethe fich nur in bem bestärfen und aufklaren, was er befag. Schiller's inniges Eindringen in Boethe's Dichtweise und Berfe brachte ibm felbft mehr Bewinn, als dem Freunde. Es fam Schiller's Mittheilungstrieb und Goethe's Abgeschloffenheit bagu, mas ben Ertrag bes Bereines fur beibe gang ungleich machte. 3ch Goethe felbft reben laffen: 1 "Es war nicht Schiller's Sache, mit einer gewiffen Bewußtlosigfeit und gleichsam inftinktmäßig zu verfahren, vielmehr mußte er über jedes, mas er that, refleftiren; woher es auch fam, bag er über feine poetifden Borfage nicht unterlaffen fonnte, febr viel bin und ber zu reben, fo daß er alle feine fpatern Stude Scene für Scene mit mir durchgesprochen bat. Dagegen mar es gang gegen meine Ratur, über bas, was ich von poetischen Plas nen vorhatte, mit irgend Jemanden ju reben, felbft nicht mit Schiller. 3ch trug alles fill mit mir herum und Niemand erfuhr in der Regel etwas, als bis es vollendet mar. ich Schillern meinen hermann und Dorothea fertig vorlegte, war er verwundert, benn ich hatte ihm vorher mit keiner Sylbe gefagt, bag ich bergleichen vorhatte." Bas Goethe empfing, war im Allgemeinen Erfrifdung, und Befriedigung bes theoretischen Triebs, ber ihn bamals beunruhigte, im Einzelnen eine Menge vortrefflicher Unfichten und Rathfolage, burch bie Schiller Bervorgebrachtes verbefferte und

<sup>1</sup> Edermann's Befprache mit Goethe, Theil 1, S. 89.

fogar der Ersindung des Meisters vorauseilte. "Ich hatte nur immer zu thun," versichert Goethe, "daß ich sest stand, und meine Sachen von seinen Einstüssen frei hielt und schütze." Auch gesteht er, daß Schiller seine Liebe zur Bühne und zum Drama wieder erweckt habe, und daß er ihm seine Achilleis und viele seiner Balladen verdanke. Daß der Berkehr mit Schiller es war, was ihn einige Zeit lang ganz vom Dichterischen abzog und dem Theoretischen zuwandte, scheint ihm selbst nicht zum Bewußtsein gekommen zu sein.

Dagegen war Goethe's Einfluß auf Schiller wirklich ungeheuer, so wenig jener sich auch hingab, so selten er auf bes Freundes Interessen und Arbeiten näher einging, und so Wahr es sein mag, was Böttiger erzählt: "Goethe kann es Niemand, der als Schriftsteller ihn um Rath fragt, sagen, wie er es anfangen musse, eine Sache zu bestern. \* Er wirkte unabsichtlich durch die Gegenwart seiner Persönlichkeit und die Macht seiner Werke, und Schiller, welcher sich in seinem Studierzimmer eine reise Menschankenntniß und ein lebendiges Bild von Ländern erwerben konnte, besaß das eigene Talent, sich sebes Wort Goethe's zu einer ausführelichen Mittheilung zu erweitern.

Doch war Goethe's Einwirfung im Anfang ihrer Betanntschaft am stärfften. Rücksichtlich seiner lyrischen Erzeugnisse ging zwar Schiller seinen eigenen, früher nachgewiesenen
Gang und nur eine mäßige Anzahl bieser Gedickte erinnert
bestimmt an Goethe's Styl, aber seine ersten Ballaben und
besonders sein Wallenstein sind so viel, als möglich, in
Goethe's Geist und Art gedichtet, 4 so daß der seinsinnige
Wieland damals behauptete, im Wallenstein musse Manches
durchaus von Goethe's Hand sein. Dieser Einsluß beschränkte
sich aber nicht auf die Darstellung, sondern half allmählig
auch seine ganze Lebensansicht, besonders seine politischen

<sup>1</sup> Edermann's Gefprache mit Goethe, Theil 2, S. 89.

<sup>2</sup> Ebenbafelbft Theil 1, S. 253 und Theil 2, S. 196.

<sup>2</sup> Literarische Buftanbe und Beitgenoffen, aus R. A. Bottiger's Nachlafie B. 1. S. 58,

<sup>\*</sup> Siehe Theil 3, S. 285 ff.

Ueberzeugungen modificiren. Er ließ manches Eigenthumliche zurud, lieh ihm keine Sprache mehr ober gab ihm einen andern Ausbruck. Schiller ift daher in seiner dritten Periode zwar ungleich vollendeter und umfassender, aber origineller und einheitlicher erscheint er in der ersten. Es ist in der Regel, daß der Mensch an dem Lettern so viel einbust, als er am Erstern gewinnt, obgleich ein so selbstständiger Mann, wie Schiller, seine Originalität auch in allen Rachbildungen und Studien festhält.

Diefe Unabhängigfeit behauptete er auch barin gegen Boethe, bag er fich nichts vergab. Es icheint, bag bei ber antivobischen Entgegensetzung beiber Raturen und ber großen Reizbarfeit Schiller's bas Berbaltnif nicht fo lange ungeftort fortbestanden hatte, wenn Goethe weniger gurudhaltend und nachgiebig gemesen mare. Er bezeugt selbft, baß er ihm niemals widersprochen habe, sondern ihn fogar in feinen eigenen Angelegenheiten, 3. B. in ber Ginrichtung bes Egmont und ber Iphigenie fur bas Theater, gewähren lieft. 1 Schiller fand ibm ale ein burchaus Chenburtiger gur Seite, und hatte in feiner unerschöpflichen Rombinationss gabe, feinem einbringenben Scharffinn und feiner überwiegenden rationellen Bildung Sulfemittel genug, bei Meinunges verschiebenheiten feine Unfichten burchzufechten. Goethe trat, wenn es fein mußte, wie g. B. bei bem Abendmabl in ber Maria Stuart, boch nur milbe und leise auf. Daf er aber Minifter war, fam bei allen Menfchen weniger, als bei Schiller, in Frage. Goethe nahm manches ftillichweigend bin, was fich ber andere gewiß nicht batte gefallen laffen. Er fdrieb ibm einmal in Betreff einer Unmerkung über ibn felbft und Wieland in bem Auffat über naive und fentimentalische Dichter: "Da bas Bange fo weit und breit ift, fo icheint es mir bei naberer Ueberlegung ju enge und au fpig auszulaufen, und ba biefe Spige gerade zwischen mir und einem alten Freunde bineinfällt, fo macht's mir wirklich ein wenig bange."2 Bierauf antwortete Schiller,

Briefmechfel mit Belter, Theil 4, G. 23.

<sup>2</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 1, S. 268 f. Es ift die lange Anmerkung in Schiller's Werken in E. B. 2. 1247. 2. (Ditavausg. B. 12, S. 275) gemeint.

aber ben Ausbruck breit pifirt, daß der eigentliche Schluß erft im ersten Stücke des neuen Jahrs erfolge — "Sie und Wieland fallen also in die Breite, und ich denke, wenn der Aufsaß ordentlich geendigt sein wird, soll der Totaleinsdruck und das Sachinteresse jeder Privatbeziehung vorbeugen." Schiller enthielt sich nicht, wenn es sein mußte, unverholen einen Tadel auszusprechen, z. B. über die Art, wie der Freund die Kategorientafel auf naturwissenschaftliche Gegenstände anwandte. Goethe ist immer milbe und vermittelnd in seinem Urtheile über Menschen und Dinge, Schiller stellt oft scharf und herb seine entgegengesetzt Ansicht auf, wie z. B. über Issand und bessen Borhaben, den Pygmalion von Benda zu spielen, über das Athenäum der Schlegel, und wo Goethe im Streit mit einem Oritten ihm im Irrthum zu sein scheint, gibt er dem Andern unverholen Recht.

Aus dem Borgetragenen geht hervor, daß dieser Bund, welcher allen Uffest ausschloß und persönlichen Antheil nur mittelbar aufnahm, mehr ein Wert der Natur, als der Menschen war. Diese zeigte sich auch hier durch Anziehen und Abstoßen organisch wirtsam, und was sie gegründet hatte, sollte auch nur durch sie zerkört werden. Wir werden diese Kunstfreundschaft noch durch die übrigen Lebenssahre Schiller's fortbestehen seben.

Als Schiller die Maria Stuart beendigt hatte, wandte er sich nach kurzer Frist wieder zu einem neuen Gegensftand. Es war die Jungfrau von Orleans, welche er schon am ersten Juli 1800 begann, nachdem er im Dichsten eine Pause von nicht ganz einem Monate gemacht hatte. Er studirte für dieses Sujet vorzüglich die Sammlung von acht und zwanzig Handschriften über den Berdammungs- und

<sup>\*</sup> Siehe Theil 3, S. 355.

<sup>2</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 4, S. 166 f.

<sup>\*</sup> Chenbaf. S. 252 u. S. 254 f., S. 258 u. S. 262.

<sup>.</sup> Ebeubaf. S. 250. Rach obiger Darftellung lagt fich die Bahrheit bes Schlegel'ichen Epigramm's ermeffen:

<sup>&</sup>quot;Biel frabfüßelnoe Budlinge macht bem gewaltigen Goethe Schiller; bem ichwachlichen nickt Goethe's olympijches Daupt."

Revisionsproces ber Johanna, welche Del Averdy, Ehrensmitglied ber Pariser Akademie ber Inschriften und schönen Wissenschaften, in dem dritten Band der Notices et Extraits des Manuscripts de la Bibliotheque du Roi, zu Paris im Jahr 1790 herausgegeben hatte. Ob Schiller durch diese kritisch bearbeitete, und mit historischen Erläuterungen verssehene Zusammenstellung, der Hauptquelle dieser Geschichte, zu seiner dramatischen Idee erst geführt wurde, oder ob er bieselbe zur Lekture dieses Werkes mitbrachte, ist unbekannt.

Die Anordnung bes neuen Studes foftete ibm viele Mube und Beit. "Ich beneibe Sie barum", fdrieb er am 26. Ruli an Goethe, welcher damale, um den Tanfred fur bie Bubne zu bearbeiten, in feine Jenenfer Ginfamkeit gegangen war, "baß Sie boch etwas wirklich entfteben feben. In biefem Fall bin ich noch nicht, weil ich über bas Schema mei: ner Tragodie noch immer nicht in Ordnung bin, und noch große Schwierigkeiten aus dem Weg zu raumen habe. man gleich bei febem neu zu producirenden Bert burch eine folche Epoche hindurch muß, fo gibt es boch ftets bas peinlice Gefühl, als ob nichts geschähe, weil am Abend nichts fann aufgezeigt werben. Was mich bei meinem neuen Stude besonders infommodirt, ift, daß es fich nicht so, wie ich wunsche, in wenig große Daffen ordnen will, und bag ich es in Abficht auf Beit und Ort in zu viele Theile gerftudeln muß, welches, wenn auch die Sandlung felbft die geborige Stetigfeit bat, immer ber Tragodie wiberftrebend ift." Dod boffte er am Ende Juli, Goethen, wenn er gurudfomme, bas fertige Schema vorlegen ju fonnen.

"Mein Stud führt mich in die Zeiten ber Troubadours," berichtete er weiter, "und ich muß, um in ben rechten Ton zu kommen, auch mit den Minnesangern mich bekannter maschen. Es ift an dem Plan dieser Tragödie noch gewaltig viel zu thun, aber ich habe große Freude daran, und hoffe, wenn ich bei dem Schema länger verweile, in der Ausführung alsdaun desto freier fortschreiten zu können." Auf der Weimaraner Bibliothet, fügte er hinzu, musse er sich zu sein nem Zwede eine ganze Literatur zusammen suchen.

3m August miethete er fich in Oberweimar ein; von feiner Familie getrennt, wollte er bier in ber Ginfamteit rubig arbeiten, wie er es fruber in Ettersburg gethan batte. Aber querft ermattete bie anhaltenbe Sige Geift und Rorper, bann ward er burch bas lebelbefinden feiner Frau wieder nach ber Stadt gurudgerufen, und endlich ftorte ibn ein verbrieflicher Tumult. "Der tollfte Bufall von ber Welt muß mich hier einer - Sochzeit, Die vielleicht auf feche Meilen die einzige in ber Wegend ift, gegenüber logiren, gerade ba ich aus ber Stadt geflüchtet bin, um bem Beraufch ju entgeben. 3ch habe bie gange Racht nicht gefchlafen und felbst ber Bormittag murbe mir verdorben, weil man unter Befchrei und Spaffen bie Aussteuer ber Braut aufpacte. So verschwört fich alles gegen meinen Rleiß, und ich werde noch einige Beit brauchen, furchte ich, um im Bange ju fein."

Erft nach langen Borbereitungen im September, ale er wieder nach Beimar gurudgefehrt mar, fcreibt er, "baß er nun formlich beim Unfange angefangen babe!" Laugfam, aber grundlich rudte bie Arbeit voran. "Bei ber Armuth an Unichauungen und Erfahrungen von außen, die ich habe, foftet es mir federzeit eine eigene Methode und viel Beitaufwand, ben Stoff zu beleben. Diefer Stoff ift feiner von ben leichten und liegt mir nicht nabe." Unausgefest blieb er an feinem Befchaft, ohne fich Berftreuungen gu erlauben. Raum daß er Goethen in Jena auf einen Zag befuchte. So fam er benn fo weit, bag er am 11. Februar bes Jabres 1801 dem Freunde Die erften brei Afte vorlefen fonnte. benn er brauchte nach feiner Berficherung eines gemiffen Sporns, um mit frifcher Thatigfeit bis jum Biel ju gelangen. 3m Marg flüchtete er fich mit feinem unvollenbeten Berte in feinen einsamen Garten bei Jena, aber ungeachtet des iconen Wettere wollte er boch mit bem Erfolg feiner Arbeit nicht gang gufrieden fein. "Bas mein eigenes Thun betrifft", fdreibt er, "fo fann ich noch nicht viel Butes bavon fagen. Die Schwierigfeiten meines jegigen Penfums fpannen mir ben Ropf noch ju febr an; bagu fommt bie Furcht, nicht jur rechten Beit fertig ju werben; ich bete und angflige mich und es will nicht recht damit fort. Wenn ich diese pathologischen Einflusse nicht bald überwinde, so fürchte ich, muthlos zu werden." Doch geschah täglich etwas, so daß er hoffen konnte, bis Oftern, bis zu welcher Zeit er nur noch über seinen Garten disponiren konnte, die rohe Anlage des Studes vollends hinzuwerfen, daß ihm in Beimar nur noch die Rundung und Polirung übrig bliebe.

Benn man biefe unfägliche Mube und lange Beit beruds fichtigt, welche unferm Schiller und damale auch Goethen, ber zu diefer Beit langfam an feinem Rauft fortarbeitete, bas Dicten toftete, fo fann man fich bes Urtheils nicht erwehren, daß die Reflexion und Theorie ihre Produttionefraft febr geschmacht batten, fo wie fie ihren Probuften felbft im Befentlichen vielleicht mehr ichabeten, als nusten. Wenn Schiller es mit Dingen nicht fo erstaunlich genau genommen batte, worauf in ber Boefie wirklich nicht fo febr viel anfommt, wenn er nicht von vornen berein und bei jedem Schritt, den er that, alles berücksichtigt und berechnet batte; follte es ibm bei ber boben Reife feiner Ausbildung und feiner mannigfachen Uebung nicht ein Leichtes geworben fein, in einem Monat ober in zwei mit Behaglichfeit eine Tragodie ju Stande ju bringen? Go aber machte er fich ein Spiel ber Einbildungefraft ju einem mubfamen und oft fauern Beicaft. Er batte fich eine gewiffe Leicht= fertigfeit jum Grundfage machen fonnen, ba er icon burd feine ernfte Ratur und grundliche Bilbung alles beinahe gu fcwer nahm. Dann mare feine Dichtung auch oft gefälliger geworben. Er erichwerte fich fein bramatifdes Dichten aber auch badurch, daß er feine Folge von Dramen bichtete. Ballenftein, Maria Stuart, Die Jungfrau von Drleans, Bilbeim Tell, Demetrius fpielen alle an verschiedenen Drten und in andern Zeiten! Jedes von diefen Studen erforberte besondere Borftubien.

Während sich nun die Arbeit auf solche Beise verlangerte, trat auch wieder eine schlimmere Jahreszeit ein, und der Einsiedler (denn Beib und Kind hatte er in Beimar zurückgelassen) wurde durch den unaufhörlichen Wind belästigt, welchem er auch bei verschlossenen Zimmern nicht ausweichen fonnte und der ihn am Ausgeben hinderte, indem er ibm bie Bruft angriff. Bulest meinte er, er babe boch fo viel au Wege gebracht, als er in eben fo vieler Beit ju Beimar murbe ausgerichtet haben. "Ich habe alfo gwar nichts in ber Lotterie gewonnen, habe aber boch im Bangen meinen Einsag wieder." Um erften April fehrte er wieder babin gurud; ber vierte Aft mar bie Ausbeute, bie er mitbrachte. Um fechezehnten April endlich mar bas Werf vollendet, an welchem er alfo nicht gang neun Monate gearbeitet batte. "Es ift fo brav, gut und fon", forieb Goethe in feiner allgemeinen, furz abfertigenden Art, "bag ich ihm nichts zu vergleichen weiß." Auch bem Bergog theilte er auf Berlangen bas Manuffript mit, und bas Werf machte auch auf ibn unerwarteter Beife eine große Birfung; er meinte aber, es fonne nicht gespielt werben. Diefer Meinung war Schiller anfangs auch, und weil er bas Stud fur ein bedeutenbes Honorar an Unger in Berlin verfauft hatte, welcher es als Ralender gur Berbftmeffe ausgeben wollte, nahm er fich vor, es nicht auf die Bubne ju bringen. Es fcredte ibn über-Dief, wie er fich ausbrudt, auch bie fcredliche Empirie bes Einlernens, des Behelfens und ber Beitverluft ber Proben bavon jurud, ben Berluft ber Stimmung nicht einmal mitgerechnet. Goethe aber, welcher bas Beimar'iche Theater burd biefes vorzügliche Stud zu bereichern munichte, ants wortete hierauf febr freundlich: "Einer Borftellung Ihrer Jungfrau mochte ich nicht gang entfagen. Gie bat gwar große Schwierigfeiten, doch haben wir icon große genug überwunden; aber freilich wird burch theatralifche Erfahrungen Glauben, Liebe und hoffnung nicht vermehrt. Daß Sie perfonlich etwas Befferes thun tonnen, als fich einer folden Didastalia unterziehen, bin ich felbft überzeugt. Es tame barauf an, ob ich bei meiner jegigen Salbthatigfeit bagu nicht am beften taugte. Doch bavon wird fich reden laffen, wenn wir wieber gufammen fommen." 1

Durch folche ermunternde Stimmen ließ fich Schiller gerne vermögen, seine Johanna, mahrend fie bei Unger in Berlin als niedlicher Ralender auf bas Jahr 1802, ohne Angabe

Briefwechfel zwifchen Schiller und Boethe, Eb. 6. 5. 47.

Doffmeifter, Schiller's Reben. IV.

ber Auftritte, gedrudt murbe, and fur bie Bubne eingurichten. Bon ben Theaterbireftionen von Berlin, Leipzig, Munden, Samburg trafen Briefe ein, in welchen bas Stud verlangt murbe. Johanna murbe in biefem Jahre noch in Leipzig gegeben, bei welcher Borftellung, wie wir unten ergablen werben, Schiller felbft gegenwartig mar; am Reujahretage 1802 fam gur Ginweihung bes neuerbauten Schaufpielhauses die Tragodie in Berlin und noch in demfelben Jahre in Beimar auf Die Bubne. August Bilbelm Golegel, welcher fich bamals in Berlin aufhielt, batte in einem Brief feine verehrte Freundin, Madame Ungel= mann, empfohlen, welche burd ihr meifterhaftes Spiel als Maria Stuart fogar ben icharf richtenden Bernhardi mit Bewunderung erfüllt batte, daß Schiller ibr bie Sauptrolle feines neuen Studes zuwenden moge, ba nur fie biefelbe wurdig ju geben im Ctanbe fei. Sie trage bie Berfe mit einer Sauberfeit und Zierlichfeit vor, verficherte Schlegel, als ware fie von jeber baran gewöhnt gemefen, und habe dabei die Achtung vor bem Dichter, nie ein Wort verloren geben zu laffen. Die Rleinheit ihrer Kigur werbe bei biefem weiblichen Belbencharafter fein Binbernig fein, man vergeffe fie gang über der Rubnheit und Energie der Bemegungen, die fie bei ihrem garten Bau in gewaltsamen Situationen zeige. Die Darftellung übertraf an Pract und Blang febe Erwartung. Iffland ließ es fic angelegen fein, Die Meifterwerte feines Jugenbfreundes burch eine angemeffene Aufführung zu verherrlichen. Er ichrieb bamale an Soiller: "Wie viel ift bas beutsche Theater Ihnen foulbig, und wie bringend muffen alle Berehrer ber Runft Sie bitten, bag Gie nicht ermaben, ber verlaffenen Statte fich anzunehmen. Ballenftein! Maria Stuart! Damit ward bie große Bubne eröffnet. Alles lebte in mir, ba ich fie las, und ba ich fie wiedergab. Bor Erscheinung diefer Roloffen mar ich bemubt, bas große Trauerspiel in gereimter Sprace wieber einzuführen. Dublifum und Runftler bedurften Erbebung. Die Jungfrau von Orleans bat bie icone Stimmung vollendet." Goethe legt bas Beugnig ab: 1 "Es war ber 4 Goethe's Werte in Durbes, B. 31, S. 120.

hatigfeit Iffland's vorbehalten, bei ben reichen Ditteln, : ihm ju Gebote ftanden, burch eine glanzende Darftellung :fes Deifterftude fich für alle Zeiten in ben Theaterinalen einen bleibenben Rubm gu erwerben." Soiller bft glaubte, daß durch biefen angerordentlichen Aufwand Roftume und Scenerie befonders beim Rronungezuge ber ifchauer vom Gehalt bes Studes abgezogen und fur benben unempfindlich gemacht werde. "Benn Schiller feine ingfrau von Orleans jest feben will," fcreibt Belter an bethe, ' fo muß er nach Berlin fommen. Die Pracht und e Aufwand unferer Darftellung biefes Stude ift mehr, als ferlich; ber vierte Alt beffelben ift bier mit mehr benn achtndert Perfonen befest und, Mufif und alles audre mit egriffen, von fo eflatanter Birfung, daß bas Auditorium esmal in Extafe davon gerath. Die Rathedrale mit ber ngen Deforation, welche in einem langen Gaulengange bebt , burch ben ber Bug in bie Rirche geht, ift im Gothifchen vl. Dag bas italienifche große Softheater baburch in bie ößte Berlegenheit gerath, indem es nun gar nichts mehr rig behalt, bas Muge an fich ju bringen, fonnen Sie fic rftellen, und die Staliener ichimpfen nicht wenig über dieunfug."

Aus ben Monaten Februar. März und April bieses hres 1801, in welchem bie Jungfrau von Orleans vollbet wurde, ist jene Schiller'sche Gespräckslese, welche uns ne Schwägerin, Frau Karoline von Wolzogen, in der ographie ausbewahrt hat. Wes hielt sich damals in dem use Schiller's die zwanzigjährige Tochter des Bruders ner Schwiegermutter auf, Christine von Wurmb, die in Folge die Gattin des Gymnasialdirektors Abeken in Osbrück wurde. Ohne hübsch zu sein, zeichnete sie sich durch e herrliche Stimme aus, welche mehr auszubilden der chste Zweck ihres Besuches war, wie denn auch kurz vor er Ankunst ein besseres, neues Klavier war angeschafft rden. Dabei besaß sie ein gutes Urtheil und ein ernstes teresse für edle Vildung, wehwegen sich Schiller besonders

Briefmechiel, Theil 1, G. 84 f.

<sup>2</sup> Schiller's Leben, Theil 2, S. 204 bie 6. 223;

lebhaft fur fie intereffirte. Das finnige Dabchen bemertte fic bamale in ihrem Tagebuche bie inhaltvollen Ausspruche, womit ber unvergleichliche Mann auch bie alltägliche Unterhaltung ju bereichern mußte, und machte in fpaterer Beit ber Familie mit einer Abschrift biefer foftlichen Bedachtnißblatter ein icones, willfommenes Befchent. 3mar außert fich aber biefe Tifchgefprache Belter gang megmerfenb: 4 "Die Gebantenlese am Enbe bes Buche aus Schiller's perfonlicher Unterhaltung, burch Relation bes Frauleins von Burmb, batte mobl megbleiben fonnen. Go beißt es, Schiller habe gefagt: ""Man durfe Rinbern nicht zu fruh einen Bes griff von Gott beibringen, bie Forderung muffe vielmehr von innen herausgeben." - Bas die Rinder betrifft, bie verfteben icon, wer ihnen nur nicht fagen will, mas man felber nicht weiß. Dagegen fommt es gang anbers beraus, wenn Schiller felber fagt: "Er ware zuweilen unphiloso= phisch genug, alles mas er von der Elementar-Aefthetif miffe, für einen empirischen Bortheil, für einen Sandwerfsgriff bingugeben.""

36 meine, daß Schiller beide Ausspruche gang gut mit einander habe thun fonnen: Die Theorie habe fur Die poetifche Praris feinen Berth, und man folle bem religiofen Befühl burch eine bogmatische Religionslehre nicht vorauseilen; ja bag beibe Gage fich gar nichts angeben, gefchweige baß fie fich wiberfprachen. "Ginen Begriff von Gott beibringen ju wollen"2 fagte Schiller, benn man wird ihnen nicht einmal ben Begriff beibringen tonnen, ben man fich von Gott felbst gebildet hat. So hielt fich Belter an eine falfc verstandene Einzelheit, fatt ben Sinn bes Bangen gu murbigen. Goethe verftand bas beffer, und Belter batte jum Unglud vergeffen, mas ihm fein herr und Deifter felbft icon früher gefdrieben hatte, fonft mare er gewiß anderer Unfict gemefen. Goethe fpricht bavon, bag jene Bildniffe aus ber biblifden Befdichte, in benen und boch nur bie gemeine, nichtsfagende Natur von frommelnben Runftlern

<sup>1</sup> Briefmechfel mit Goethe, B. 6, S. 220.

<sup>2</sup> Schiller's Leben von Frau von Bolgogen, Theil 2, G. 213.

:gestellt wird, zu verwerfen feien, und fahrt bann

"Bas geben sie mich an! Haben wir boch unsern Mogund unser Propheten. Ich will nicht zu sagen unterlassen, 8 mir gerade einfällt. Schillern war eben diese Christendenz eingeboren, er berührte nichts Gemeines, ohne zu veredlen. Seine innere Beschäftigung ging dahin. sind noch Manustriptblätter da, aufgezeichnet von einem wenzimmer, die eine Zeit lang in seiner Familie lebte. ese hat einfach und treulich notirt, was er zu ihr sprach, er mit ihr aus dem Theater ging, als sie ihm Thee chte und sonst; alles Unterhaltung im höhern Sinne, wor mich sein Glaube rührt: dergleichen könne von einem igen Frauenzimmer aufgenommen und genutt werden. d doch ist es aufgenommen worden und hat genutt, gerade: im Evangelium: Es ging ein Sämann aus zu säen"2c. 2

Der Direktor Abeken hatte nämlich dieses Manuskript hoethen zu seinem Geburtstage durch Edermann im Einsuß überreichen laffen, und als ihn Edermann bei Tisch gte, was das Paket von Abeken enthalte, sprach sich ethe in folgenden Worten aus, welche ich, obgleich sie fänglich das eben Erzählte nur wiederholen, nicht wegsen könnte, ohne diese Biographie einer schonen Zierde berauben.

"Es ist eine merkwürdige Sendung", sagte Goethe, "die r viele Freude gemacht hat. Ein liebenswürdiges Frauensimer, bei der Schiller den Thee getrunken, hat die Artigs: gehabt, seine Aeußerungen niederzuschreiben. Sie hat is sehr hübsch aufgefaßt und treu wiedergegeben, und das set sich nun nach so langer Zeit gar gut, indem man dasch unmittelbar in einen Zustand versetzt wird, der mit isend andern bedeutenden vorübergegangen ist, in diesem

<sup>1</sup> Briefmechfel zwifchen Goethe und Belter, B. 6, G. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Folgende, was Goethe fagt, daß beffenungeachtet Schiller beim etich einem jungen Frauenzimmer gegenüber fich nicht zur bilblichen Darsung eigne, obgleich noch beffer, als die Samariterin vor Christus, get nicht mehr hieher.

<sup>·</sup> Edermann's Befprache mit Goethe, Theil 2, 6. 11 f.

Rall aber gludlicherweise in feiner Lebendigfeit auf dem Da= piere gefesselt worden. Schiller ergablt bier, wie immer, im absoluten Befit feiner erhabenen Ratur; er ift fo groß am Theetifd, wie er es im Staaterath gewesen fein murbe. Richts genirt ibn, nichts engt ibn ein, nichts zieht ben flug feiner Bebanten berab; was in ihm von großen Unfichten lebt, gebt immer frei beraus ohne Rudfict und ohne Bedenfen. Das war ein rechter Menfc, und fo follte man auch fein! Bir Unbern bagegen fühlen uns immer bedingt; die Berfonen, die Segenstände, die uns umgeben, haben auf uns ihren Ginflug; ber Theelöffel genirt uns, wenn er von Golb ift, ba er von Gilber fein follte, und fo, burch taufenb Rudficten paralyfirt, fommen wir nicht bagu, mas etwa Großes in unferer Ratur fein mochte, frei auszusprechen. Bir find Stlaven ber Begenftande, und erfcheinen geringe ober bedeutend, je nachdem und biefe zusammenziehen ober ju freier Ausbehnung Raum geben."

Und fo konnte man fagen, bringt das im Glauben Unternommene immer neue Fruchte, daß jene Sefprache, welche gewiß Jeder mit bobem Genug bei Frau von Boljogen nachlesen wird, Goethen ju biefer vortrefflichen Charafteriftit veranlagten. Wie ich überall auf ben burchgangigen Unterschied beiber Manner aufmertfam mache, fo bemerte ich, daß auch hierin ber nach außen gewandte Realift bem in fich gefehrten 3bealiften entgegenftanb. Böttiger bezeugt, Goethe babe nicht ben Muth, gemiffen außern Ginbruden zu widerfteben. Biele Menfchen fliebe er fcon barum, weil fie Tabat rauchten, und ein neben feinem Saufe wohnender Leineweber, den er vergeblich ju verbannen gefucht, habe ibn burch fein Pochen und Anschlagen an ben Beberftubl oft nach feinem Gartenbaufe por ber Stadt ober nach Jena getrieben. 1 Bie Schiller weniger abhängig von feiner Stimmung war, fo war er es auch weniger von ber Muffenwelt.

Soon im Jahr 1800 beabsichtigte Schiller einen fleinen Ausflug nach Lauchtabt ju machen, wo er mit seinem

<sup>1</sup> Bottiger's Literarifche Buftanbe und Zeitgenoffen aus feinem Rachlas. B. 1, G. 57 f.

örner zusammenzutreffen gedachte. Dieser sedoch ward unerartet verhindert zu reisen, was Schillern aber sehr erwünscht m, indem sich bei der drückenden Size im Juli wieder rämpfe und Schlassossisteit einstellten. Als nun Goethe im ommer 1801 in Pyrmont war, faßte Schiller den Entschluß, 1 die Ostsee zu reisen, um in Dobberan das Seedad zu rsuchen. "Biel Bergnügen," schreibt er, "erwarte ich ir zwar nicht von dieser Reise, sa in Berlin fürchte ich inliche Tage, aber ich muß neue Gegenstände sehen, ich uß einen entscheidenden Bersuch für meine Sesundheit maen; ich wünsche einige gute Theatervorstellungen, wenigs 2008 einige vorzügliche Talente zu sehen. Meine Erwartun-2012 in sind so, daß sie eher übertroffen, als getäuscht werden 2013 nnen."

Barum biefe Reise, welche nicht gang einen Monat quern follte, unterblieb, wiffen wir nicht bestimmt anzugeben. ie jog fich auf eine fleinere ju Rorner nach Dresben jus mmen. In feinem Notizenbuch finden fich die Stadien is Weges genau verzeichnet. Er verließ Beimar mit feier Familie und Frau Karoline von Bolgogen, beren Beabl damale in Rufland abmefend war, am fecheten Muguft 301, fam biefen Tag bis nach Raumburg, ben andern ag erreichte er Leipzig, übernachtete am achten Auguft in Ichas, und langte am nachften in Dresben an, von wo e Reisenden fich nach bem Rorner'iden Beinberg in Loschit begaben, wo ihnen ber Freund fein Bobnhaus einges iumt batte. Den fleinen Gartenfaal, in bem er feinen on Rarlos vollendet batte, fab er mit Bergnugen wieber, nd er verlebte bier jum legten Dal gludliche, genugreiche lage. Alte Freunde und neue Befannte, Die icone Ratur nd bie Runft, freundliche Jugenderinnerungen und frifche oetische Ideen und Plane wechselten mit einander ab, ibm iefen Aufenthalt bei Dresden ju verschönern und ihn gu cheitern und zu beleben. Bis zum erften September verwilte er in landlicher Burudgezogenheit, und jog bann nach breeben. Er logirte fich in Die aweite Etage eines in ber

<sup>1</sup> Briefmechfel zwifchen Schiller und Grethe, Theil 6, G. 53 f.

Pirnaischen Straße nahe bei ber Post gelegenen hauses ein, wo ihn aber bas beständige Gerassel ber Wagen, welches unaufhörlich ertönte und seine Wohnung erschütterte, bisweilen in hohem Grabe ungeduldig machte. Den Abend und müßige Tagesstunden brachte er in der Körner'ichen Familie zu, wo sich die hausfreunde einzusinden pflegten, unter denen Graf Gester, der früher preußischer Gestandter in Dresden war, die Unterhaltung mit Schiller immer am meisten in Anspruch nahm.

Da gerabe ju biefer Beit ber fruber abgebrannte Flugel bes Beimar'ichen Schloffes wieder aufgebaut mar, batte ber Bergog beschloffen, fur ben großen Gaal vier Bilber aus bem leben Bernhards von Beimar malen au laffen. Run gedachte Schiller, biefen helben burch ein Trauerfpiel gu verewigen, und baber ging die Meinung bes Bergogs babin, bag biefe Bilber jugleich Scenen aus bem Trauerfpiele barftellen follten. Zwei berfelben waren Schiller's gandemann, bem Maler Sartmann in Dreeben, vorläufig übertragen, und es mar naturlich, daß ber Runftler bie Unwesenheit Schiller's benutte, um fich hieruber mit ihm gu besprechen und zu berathen. Bei biefer Belegenheit außerte nun Schiller, baff er allerdings beabsichtige, diefen Begenftand für bie Bubne zu bearbeiten; boch babe bie Aufgabe gang befondere Schwierigfeiten, ba bie Geschichte bes Bergogs nicht unmittelbar ben Stoff zu einem Drama barbiete, fondern biefer erft geschaffen werden muffe. Er habe zwar aufange bie Ibee gebabt, die Beit nach ber Uebergabe Breifach's für feine Darftellung ju mablen, und alles was auf biplomatifdem Wege zwischen bem Bergoge und dem frangofischen Bofe vorgefallen und verhandelt worden mare - bie Zwiftigfeiten wegen der Besignahme Breifach's, bas abgelehnte Anerbieten Richelieu's, bem Bergog feine Nichte gur Gemablin zu geben, Die vergebliche Bewerbung beffelben um die Sand ber Princeffin Roban, besonders aber ben Unwillen und die Giferfucht Richelieu's über bie Festigfeit, Breifach für fich ju

<sup>1</sup> Diefe und Die folgenden Rachrichten find aus einem Schreiben bes Malers Ferd. hartmann, welches mir herr hofrath von Reinbed mitgwielen bie Gute hatte.

behalten und nicht gur Salfte durch frangofifche Ernppen befegen ju laffen, fo bag ber ftolge und hinterliftige Rardinal bem herzog endlich insgeheim Gift beibringen ließ - alles Diefes habe er im britten und vierten Aft auf Die Buhne bringen und biefe Aufguge nach Paris verlegen wollen, benn er habe beabsichtigt, die Sache fo ju behandeln, ale batte Bernhard von Beimar die von ihm abgelehnte Einladung, fic nach Paris zu begeben, wirflich angenommen. Schiller glaubte, hierdurch mußte bas Stud an mahrem bramatifchem Behalt, an Mannichfaltigfeit ber Situationen und jugleich an Intereffe gewinnen, fo wie es durch eine großere Berichiedenheit von Charafteren mehr Farbe und Rolorit erhalsen wurde, und er mar außerdem ber Meinung, bag biefe in Paris fpielenden Afte ben vorzüglichften Stoff gu einer malerifden Darftellung barbieten murben. Allein eine folche Entfernung von ber Geschichte sei ihm boch zu bedenklich erichienen, und er habe daber den Plan vor ber Sand in der hoffnung aufgegeben, dag ibm vielleicht noch eine glud. lichere, ber Geschichte angemeffnere 3dee beifommen werbe.

So unterblieb bieses Projekt gang, wie so viele andere, und es erinnert uns an ben Borsat Goethe's, Bernhard's von Weimar Biograph zu werden, was er aber ebenfalls aufgab, benn bes Herzogs Größe bestehe weit weniger in Thasten, als in großen Entwurfen, in Visionen eines Reichs,

das ihm fein helbenmuth habe erwerben follen. '

Schiller besuchte mahrend seines Aufenthalts bei und in Dresden die Kunst: und wissenschaftliche Sammlungen, bessonders die Gallerie, so wie die Ateliers der vorzüglichsten Künstler. Befannte und Unbefannte drängten sich bei diesen Besuchen an ihn, um seine geistreichen Aeußerungen zu hösren und bewunderten seine Ideenfülle, manchen Kennern dagegen schienen seine Urtheile allzusehr in den Prinseipien der Beimar'schen Kunstreunde befangen zu sein. Besonders interessirten und erfreuten ihn die plastischen Berte im Saal der Mengsischen Abgüsse. Unter Anderm beobachtete er den Torso des sogenannten Salbers im Anstisensaale, die vollkommenste Arbeit in Marmor, die er noch

<sup>1</sup> R. A. Böttiger's Literarifche Buftanbe u. f. w. B. 1, S. 65.

gesehen hatte, mit großem Antheil. Er war sest durch die bäusigen Runftgespräche mit Goethe und Meyer und durch die Lektüre ihrer Abhandlungen in den Propyläen schow mehr vordereitet und geschickt, als früher, sich bilblicher Aunstwerke zu bemächtigen. Anschauungen legten sich bestimmend und erweiternd seinem mitgebrachten Urtheil unter und bereichersten ihn mit neuen Sesühlen und Ideen. Ungeachtet er sich selbst noch im Jahr 1803 das Interesse und den Sinn für die bildende Kunst absprach, hatte er in ihr sedensalls mehr Ausbildung, als in der Musik. Die Kunstanschauung liegt auch der ästheisischen Naturbetrachtung sehr nahe, welche bei ihm stets eine Lieblingserholung und wahre Herzensanges legenheit blieb, so selten er sie auch genoß.

Mit einer gewiffen wehmuthigen Stimmung verließ Schiller mit ben Seinigen am funfgehnten September Dredben; als habe er eine Ahnung, bag er biefen Ort nicht wieberfeben werde. Die Korner'iche Familie begleitete bie Burudreisenben, über Suberteburg und Sobenftadt, wo in ben beiben nachftfolgenden Nachten verweilt murbe, nach Leipzig. Und bier mar es, wo er am fiebengebnten September gum erften Dal einer, in den hauptrollen feyr gelungenen Aufführung seiner Johanna beiwohnte, und zugleich in bem Enthusiasmus bes Publifums ber machtigen Birtung feines Genius inne murbe. 216 ber Borhang nach bem erften Aufzug gefallen war, brach die Begeifterung ber Buichauer in den allgemeinen Ruf: Es lebe Friedrich Schiller! aus, und Pauten und Trompeten begleiteten ben fich wiederholenben Gludwunsch. Als bas Stud beenbigt mar, ftromte alles eiligft aus dem Schauspielhaus, um den heraustretenden Dichter in ber Rabe ju ichauen, ju begrußen, ihm gu banfen. Bie nun Schiller erfchien, traten Die Berfammelten aus einander, und liegen ben Sochgefeierten in ehrfurchtsvoller Stille, mit entblößten Sauptern, burch ihre lange Reihe hindurchichreiten. Sie und ba fab man einen Bater, eine Mutter ibre Rinder emporheben, und borte fie ihnen bie Borte gufluftern: Der ift es! Diefer freie Musbrud ber

<sup>1</sup> Briefwechfel zwifchen Schiller und humbolbt, G. 449.

innersten Berehrung, der reinsten Bolfsgunst wurde ihm noch durch die Theilnahme seiner mitbeglückten Familie, seiner mitempfindenden Freunde erhöhet und verklärt. So hatte ihn sein erhabener Glaube nicht getäuscht, da er sich in seiner Jugend, als armer, heimathloser Flüchtling, an das herz des deutschen Bolkes warf und von seinem Fürsten an die Wenscheit appellirte.

Schon ben folgenden Tag reif'te Schiller von Leipzig ab, übernachtete in Beißenfels und traf am zwanzigsten September wieder in Beimar ein, wo Madame Unzelmann von Berlin angekommen war, um ihn burch ihre meisterhafte Saftrolle ber Maria Stuart zu erfreuen.

## Zehntes Rapitel.

Jungfrau von Drleans.

In dem vorigen Kapitel durchliefen wir die äußern Umftände, unter denen die Jungfrau von Orleans gedichtet wurde. Wir werden jest diese Tragodie auf ihrem heimathlichen Boden, in der Seele des Dichters, erwachsen sehen, und aus ihren Elementen muß sie sich unserm Urtheile in Gehalt und Form so zusammenfügen, wie sie als Kunstwerk Sinn und herz erfreut.

Ich fnupfe diese innere Bildungsgeschichte am füglichften an die Idee bes Schickfals an.

Wir haben früher die Schicksalebee als die religios aufgefaßte Nothwendigkeit in der Natur der Dinge begriffen, und haben hieraus der antiken Tragodie, die auf diesem Principe ruht, einen wesentlich religiösen Charakter zusließen sehen. Daß Schiller selbst das Schickal als eine überirbische Macht sich dachte, sieht man ganz deutlich aus seinem Wallenstein, welches Drama er durch diese Idee in eine höhere Ordnung der Dinge zu stellen suchte. Man erkennt seine Ansicht aber auch schon ganz bestimmt aus der Ode,

<sup>1</sup> Siehe Theil 1, S. 312 ff.

bie Macht bes Gefanges, wo er bie Dichtfunft, welche ben Menfchen bem Irbifchen entreiße, mit bem Schidfal vergleicht, und bieses als etwas Göttliches charakterisirt:

Bie wenn auf einmal in die Kreise Der Freude, mit Gigantenschritt, Geheimnisvoll nach Geisterweise Ein ungeheures Schickal tritt — Da beugt sich jede Erdengröße Dem Fremding aus der andern Belt, Des Jubels nichtiges Getöse Berstummt, und jede Larve fällt, Und vor der Wahrheit macht'gem Siege Berschwindet jedes Bert der Lüge. So rafit von jeder eiteln Bürde, Benn des Gesanges Ruf erschallt, Der Mensch sich auf zur Geisterwürde, Und tritt in beilige Gewalt; Den hohen Göttern ist er eigen 20.000

Bahrend Schiller in allen Jugendbramen fich auf bem Brund der Freiheit im Rreise bes Sittlicen, Politischen, Leibenschaftlichen, furz innerhalb ber weltgeschichtlichen Formen bes naturlich Menschlichen gehalten batte, betrat er mit feinem Ballenftein querft einen religiofen Standpunkt, indem er die gange Sandlung fogar mehr burch eine geheimnigvolle bimmlifche Dacht bewegt werben ließ, als burch ben Selben felbft. Es war natürlich, daß er biefen neuen tragifden Styl, ben er mit fo ernfter Anftrengung und grundlicen Studium fich errungen, und ben er fo glangend bewahrt hatte, nicht fogleich wieder aufgab, fondern fich in ber eingeschlagenen Laufbabn, bis er fie burchmeffen, forts bewegte. Wie er nun die Schicksalevorstellungen in feine Maria Stuart einspielen ließ, ift icon fruber nachgewiesen worben. Er gab aber bem religiöfen Element, in welches ibn die antife Schidsalbidee eingeführt hatte, in der Maria Stuart auch baburch Ausbrud, bag er ben religiofen Blauben und eine fromme Sefinnung innerhalb ber Formen ber fatholischen Rirde jum Sauptbestandtheil bes Charafters ber schottischen Ronigin machte, und fie burch die beili= gen Gebrauche biefer Rirche entfündigt werden ließ. In ber Jungfrau von Orleans ging er noch weiter und machte Die überirdifche Belt nach der Auffaffung bes Mittelalters gur Eriebfeber ber bramatifchen Sandlung, wie im Ballen= ftein bas antife Schidfal. Er ließ, wie ein Rritifer fagt, das Schidsal als göttlichen Billen nach der Denfweise ber mittlern Beit mit aller Dacht bes griechischen Pathos eintreten. In der Maria ift bas Ueberirdifche als Glaube in das menschliche Gemuth gelegt, und wirft psychologisch als Ueberzeugung, und felbft in den Berfohnungehandlungen im fünften Afte nur burch ben Glauben: bie gange Eragobie beginnt und vollendet ihren Beg innerhalb ber Sphare bes Natürlichen. Das Ueberirdische felbft ftellt fich uns nur als menichliche Seelenerscheinung bar. In ber Johanna greift bas Ueberirbifche in die Dieffeitige Welt bestimmend ein, und wirft in munderbarer Beife als eigene felbftftandige und entideidende Dacht.

Ift aber die Maria im Geifte des Ratholicismus ber modernen Beit, Die Johanna im Beifte bes Mittelaltere gebichtet, fo find hiermit Die zwei Sauptformen, welche ber fatholifche Glaube überhaupt im Allgemeinen geschichtlich durchlief, bramatisch behandelt. Denn wenn auch die Ginrichtungen ber fatholifden Rirde im Gangen unverandert geblieben find, fo haben fich boch bie Religionsideen ihrer Ungehörigen mehr oder weniger aus der Bunderwelt und dem Reiche Des Unmöglichen in Die unangefochtene Statte Des Gemuthes gurudgezogen, und tros ber gleichen Formen bat bie fatbolifche Weltauffaffung ber neuern Ruttur und ben Rudwirfungen bes Proteftantismus nicht miderfteben fonnen. Dit acht poetifdem Beifte und freier protestantischer Befinnung verherrlichte Schiller querft den Ratholicismus ber neuern und bann ben ber mittlern Beit. Indem er ben tiefen und mahren Gehalt beider Borftellungen fünftlerifc gestaltete, machte er benfelben jur Berflarung bes erften bramatifchen Bemalbes und jum Träger bes zweiten.

Erinnern wir und, burch welche Berhältniffe Schiller zur Schickfalbibee geführt murbe, ' so liegt es flar am Tage, wie er vom antik Religiosen im Ballenftein zum mobern

<sup>. . .</sup> Siehe Theit 4, G. 11 ff.

teligiösen bes fatholischen Glaubens in ber Maria Stuart nd jum romantisch Religiofen in ber Jungfrau von Orleans bergeben fonnte. Es ift bier Gine Grundbewegung und ein aniger Busammenhang, und bennoch macht febes biefer Draien ein eigenes Genre aus. 3m Ballenftein berricht bie berirbifche Macht als antifes Schicffal; in Maria Stuart :ht fie in bem Glauben ber ichottischen Ronigin und burch in; in der Johanna von Drleans bringt fie als Gottheit underfräftig den Glauben an fich felbft bervor und bandelt urch bas prophetische Selbenmadden. 3m erften und legten stud find Rrafte in Bewegung gefett, welche ben Raturusammenhang überfteigen ; bas erfte Stud ift gewiffermaßen ine Schidfalstragobie, bas lette eine Bundertragobie. er Maria fteigt alles Religiofe nur aus ben Tiefen ber tenfolicen Seele bervor, ift burd ben Glauben vermittelt. tur in der Ferne erflingen einige bedeutungevolle Stimmen es Berbangniffes.

Wenn wir haben früher zwei Grundgestalten ber Tragödie, ine antike und eine moderne, welche man auch die religiöspithische und die historische nennen könnte, feststellten, je achdem ber held im Rampf mit bem ewigen Schickfal oder itt ben festen Formen ber bürgerlichen Ordnung untergeht, wie bestimmen wir nach diesem Princip den Charakter der rei Stücke, von benen wir sprechen?

Bon selbst versteht es sich, daß die Maria Stuart im Besentlichen ein modernes Drama ift, obgleich das partifular bersönliche allzusehr überwiegt, und es sich nicht genug hersorstellt, daß die Königin im Konstift mit den größten Bölzerz und Weltverhältnissen ihren Untergang sindet. Das eligibse Element ist in die natürlichen Neußerungen ihres demüthslebens eingeschlossen.

Indem aber Schiller bas antife Schidfal in dem neuern drama wieder herstellen wollte, brachte er es im Wallensein und in der Jungfrau von Orleans noch nicht weiter, le zu einer Berbindung des antifen smit dem modersen Princip. Im Wallenstein nämlich behielt er, wie ich

<sup>1</sup> Siehe Theil 1, G. 312 ff.

nachgewiesen babe, wahrscheinlich jum Theil unabfichtlich und burch bie Tendeng bee Gangen gezwungen, aus ber frühern Anlage bie neuere bramatifche Grundidee eines Rampfes mit beftebenden Beltformen neben dem alten Princip bei. In ber Johanna bagegen ift bie Schidfalemacht ju einem wunderthätigen Gingreifen bes gottlichen Billens umgebildet, und die Jungfrau fällt nicht, wie bie alten Selben, im Streit mit biefem driftlichen Schidfal ber Borfebung, fonbern "Gottes bunfler Schidung" fromm ergeben, verfolgt fie einen großen politifden Zwed, für welchen fie fiegenb untergebt. Die Tragodie hat in fo fern einen antiken Bebalt, als in ihr bas geheimnifvolle munderbare Balten einer überirdifden Dacht in menfdlichen Dingen veranschaulicht wird, und ber gottliche Bille, wenn auch nur porubergebend, in eine bochft tragifde Rollifion mit ben tiefften menschlichen Empfindungen ber beiligen Jungfrau tritt. ibre Thaten felbft geben auf einen großen volfetbumlichen Begenstand, auf die Befreiung Franfreichs und die Thronerhebung bes rechtmäßigen herrichers. Der Rampf fur bie fen erhabenen 3med ift ber Sauptinhalt ber Tragodie, und Diese gebort in fo weit offenbar ber mobernen Battung an.

Wenn in bieser Beziehung beibe Dramen innig verwandt sind, so treten sie wieder in einer andern Rudsicht
auseinander. In der Jungfrau von Orleans ist alles rascher Entschluß und kühn begeisterte That, obgleich der Wille der Beldin nicht selbst die tiesste Quelle ihres Thuns ift, sa sie später ihren menschlichsten Trieb bezwingen muß, um ihre Mission zu erfüllen. Bei Wallenstein dagegen sinden wir überall ein restettirendes Zaudern und eine lähmende Unschlüssisseit, die er sich endlich durch das umstrickende Schicksal zum Handeln gezwungen sieht. Hierdurch hat Wallenstein eine größere Nehnlichseit mit Maria Stuart, welche gar nicht zu handeln, sondern nur zu leiden und zu dulden vermag, und diese letzte Tragödie bildet gegen unser Trauerspiel den stärksen. In senem Stücke schmachtet

<sup>&#</sup>x27; Biebe Theil 4, G. 31 ff.

eine Ungludliche im Gefängniffe, in biefem sehen wir bie Führerin eines großen Bolferkrieges.

"Bis jest noch ift alles nur ein machtiges Streben ber Rrafte in unferer Poefie," fagt ein Rritifer, "und fo wird gewiffermagen jedes genialifche Bert fich felbft feine eigene Gattung." Diefes allgemeine Urtheil gilt gang eigentlich von Schiller's unnachläflichem Suchen nach bem Beften und von biefen Dramen. Alle brei find vom Standpunkte ihres Urhebers aus nichts, ale verschiedenartige Berfuche bes idealiffrenden Dichtere, für ben tragifden Rothurn ber neuern Beit bie reinfte Form und ben ebelften Bebalt ju geminnen. Sein 3wed bei allen biefen Runftwerfen mar, "bem Drama burch Berdrängung ber gemeinen Naturnachahmung Luft und licht zu verschaffen." 1 Es fonnte ihm jest nicht mehr wie ehemals barum ju thun fein, burch fententiofe Stellen Einbrud zu machen und burch glangenbe Partien zu befteden, ober burch bas Feuer, womit feine Belben feine eigenen fittlich politischen Ueberzeugungen vortrugen, bingureißen. Sein Augenmerk mar überhaupt nicht mehr vorzugeweise auf ben Inhalt gerichtet. Nachdem er feit feinem Don Rarlos in ber rhythmischen Sprache einen fconern Leib für feinen Dialog gefunden batte, war er unaufborlich bemubt, auch burch andere Sulfemittel die Großbeit ber griechischen Eras godie auf unfere Buhne gurudzuführen und bas 3 beale symbolisch zu gestalten. Denn sowohl bas Balten bes an= tifen Schidsals, ale bie Frommigfeit bes gottergebenen Bemuthe und bie Entfundigung burch Beichte und Abendmahl, ale endlich bie Bunder ber gottlichen Beltregierung find eigentlich in biefem Runftgebrauch nur Unbeutungen ewiger Ibeen, Symbole unserer ibealen Betrachtung ber Dinge. Es find nur verschiedene Ginbeiten, aus benen er feine Schöpfungen entfaltete, aber er ichlug biefe mehrfachen Wege aus bem einen und bemfelben Beftreben ein, um feinen Studen in allen ihren Theilen eine ideal poetifche Beftalt zu geben. Diefem Triebe genügte er in jedem folgenden Drama in boberm Grabe, und bie Jungfrau von Orleans

Briefmechsel zwischen Schiller und Goethe, Theil 3, S. 396.

ift ohne Frage am meisten von der prosaischen Birkichteit entfernt. Während der Dichter im Ballenstein, wo er sich auf Goethes stillen Einsuß eines genauen Studiums der Natur bestieß, dieser Richtung nur in der idealischen Liebesepisode und in der Einsührung der Schickalsidee einen Ausbruck geben konnte, in der Maria Stuart aber nichts dargestellt werden konnte, als die religiöse Bersöhnung eines liebenswürdigen, seine frühern Bergehungen büßenden Beisbes, ist in unserer Tragödie ein gotterfüllter Charakter die Hauptperson.

Wenn man also einwenden wollte, bag bie Bunber bie Laufdung aufheben, fo wurde Schiller antworten, bağ er gerade biefes bezwedt habe. Solegel bemerft richtig, bas Bunderbare babe ben Borgug gugleich geglaubt und nicht geglaubt ju werben, geglaubt in fo fern es fich auf ben Bufammenbang mit anbern Meinungen ftuge, nicht geglaubt, indem man fich boch niemals burch eine fo unmittel= bare Theilnahme hinein verfege, als in basjenige, was die Farbe bes alltäglichen und benachbarten Lebens an fich trage. Das Wunderbare leiftet ibm bier in bobem Grabe bas, was er im Prolog ju Ballenftein's Lager icon vom - Reime rühmt. 1 Die Täuschung, welche bie Dufe icafft, burch bas Bunberbare in einen "aufrichtigen Schein" verwandelt; und indem baffelbe fogar bas tieffte Pathos in leichterm Spiele bewegt und uns fo gegen ben blogen Stoff gleichgültiger macht, bringt es bie acht poetifche Stimmung bervor. Wir fühlen uns jugleich machtig ergriffen und erschüttert, aber unserer Freiheit find wir nicht beraubt, benn wir wiffen es, dag ber Gegenstand unserer Rührung nur ein Spiel ift.

Hieran schließt sich bie Frage, warum Schiller sein Werk eine romantische Tragöbie nannte, was er aber nicht in der ersten Ausgabe des Taschenkalenders für 1802, sondern erst später that, als er es mit sehr wenigen Abanderungen in sein "Theater" aufnahm. Er wollte hierdurch den richtigen Gesschotzunft der Beurtheilung angeben, und willkührliche, nicht

Bergleiche Theil 3, 6. 394.

<sup>2</sup> Rachlese zu Schillers Berte (bei Cotta 1840) B. 3. C. 287 ff.

aus bem Gebicht felbft genommene Anspruche abwehren; Das Drama bieg er nicht beswegen romantisch, weil es uns überhaupt in eine Bunderwelt verfest, benn bas Bunderbare erftredt fich auch burch bie epische und bramatische Dich-tung bes Alterthums. Und auch von bem Mobernen bachte fich ber Dichter ohne Zweifel bas Romantifche feinem Behalte nach gang gefdieben, indem, wie wir aus ben Göttern Griechenlands wiffen, die moderne Beit vom Bunderbaren eben fo entblößt ift, als bie moderne Poefie, in welcher fich biefe Beit fpiegelt. Rur in ber Mitte gwifden bem Untiten und Modernen liegt bas Romantifche. Das wunderbare Gingreis fen ber überfinnlichen Welt muß nach ber fatholischen Dentweise bes Mittelalters bargestellt werben, wenn bie Dichtung ben Ramen bes Romantischen tragen fou! Rur in ber Tatholischen Religion ber mittlern Zeit ift bas Bunberbare Die Quelle bes Romantischen, wie, nach einer frühern Bemerfung, aus bemfelben Grunde ber Rampf mit bem Drachen eine Romange genannt wurde. Es fonnte aber auch gefragt werben, warum bie Jungfrau von Drleans allein eine Tragodie, und nicht, wie alle anderen Stude berfelben Gattung ein Trauerspiel beige. Es ift nicht zu bezweifeln, daß Schiller burch biefen griechischen Ramen bas antite Element in seinem Drama icon jum voraus andeuten wollte, in welchem ber driftliche Gotteswille in ber Beife bes alten Katums ichaltet. Gine gewiffe Berbindung bes Antifen mit ber driftlichen Beltanschauung bes Mittelalters ift alfo icon auf bem Titel ausgesprochen.

Wenn Shiller in seinem Geisterseher, im Sinne ber Berstandesaufklärung bes achtzehnten Jahrhunderts die Wunsber als Werke bes Wahnes und bes Betruges behandelte, so gibt er ihnen in dieser Tragodie im Geiste des Glaubens ber mittlern Zeit für Religion und Poesse ihre Rechte wieder zurud. Das Geisterreich und die natürliche Welt, himmel, holle und Erde, Dämonisches und Wenschliches, stehen hier in einer sichtbaren Verbindung, übernatürliche Wesen greisen unmittelbar in das Leben ein, und diese Doppelwelt welche

<sup>4</sup> Siehe Th. 3, S. 339.

fich überall begegnet und burchbringt, ift sogar, wie wir unten sehen werden, in den Charafter der Johanna selbst gelegt. Aus heiligen Mythen schöpften die griechischen Dichter ihre tragischen Stoffe, auf driftlichem Bunderglauben errichtete der neue Poet sein ideales Gebäude.

Die Art, wie bie beiben Belten bes Bunbers und ber Natur in einander verschmolzen find, beweif't ben großen Runftverftand bes Dichters. Wenn er einerseits burch eine fraftvolle Darftellung ber Bunber die gemeinen Gefete ber Physit gleichsam aufhebt, und über bie wirkliche Erscheinungewelt hinaus ber ahnenben Seele ben Blid in ein Doppelreich eröffnet, mo gute und bofe Befen gebeimnifvoll meben und ichalten; fo weiß er bem Bunberbaren felbft baburd Blauben zu verschaffen, bag er es überall nur auf einem geborig zubereiteten Boben emporspriegen lagt, bag er es möglichft wie ein reales Raturproduft behandelt, bag er bie Uebergange bes Raturlicen und Uebernaturlichen verwischt und daß er ben Raufalnerus, ben er in bem Inhalt feiner Beschichte bieweilen überhupft, in ber form feiner Darftellung mit befto ftrengerer Stätigfeit burchführt. Er bat bierdurch bas Fabelhafte vor ber Ausartung in bas Phantaftische bewahrt.

Im Magazin für Literatur bes Auslandes äußert sich, wenn ich nicht irre Marnier, die Johanna eigne sich nur zu einer episschen, nicht zu einer bramatischen Helbin. "Als poetische Gestalt, als poetischer Charafter," behauptet der Kritifer, "sieht Joshanna d'Arc zu sehr in der Sphäre des Wunderbaren und hat nicht Realität, wir möchten sagen, nicht Leibhaftigseit genug, für eine wahrhaft dramatische Handlung. Eine Heldin, die ausgenscheinlich von höhern Mächten geleitet wird, die nicht aus sich, sondern aus göttlicher Eingebung spricht und hanz delt, kann unvergleichlich schön und erhaben sein, aber nimmermehr als Hauptperson eines Drama's dasselbe füllen und tragen. Der Gegenstand des Drama's ist menschliche Leidensschaft und menschliches Geschick; die Jungfrau aber geht wie ein Engel über die Bühne, in gotterfüllter Ertase, hinaussgehoben über gewöhnliches menschliches Empsinden. Mit

einem Wort, sie steht ganz außer Berhältniß zu allen brasmatischen Umgebungen; sie ist die Kraft Gottes, sichtbar auf die Bühne hingestellt, und neben ihr schwinden Freund und Feind, Könige und Kriegshelden, Karl, Dünvis und Talbot, zu machtlosen Figuren herunter. Aus diesen Gründen geshört Johanna eigentlich in ein Epos; das Excentrische, Wunderbare, das Weitausgreisen der Phantasse und Schwärsmerei, das Walten übermächtiger Wesen, eignet sich ganz für das epische Sedicht, es hat Naum und Mittel solchen Stoff zu verarbeiten."

Dhne den lettern Ausspruch zu bezweifeln, wird sich fich im Folgenden auf's flarste hervorstellen, daß Schiller's Genius aus dem Bundermädchen wirklich eine leibhaftige tra-

gifche Geftalt ju ichaffen verftand.

Eigentlich find ber Marquis Pofa, Die Ronigin Glifabeth, Mar und Thefla größere Bunder, als das Bundermadden von Orleans. Denn bei jenen Personen liegt bas Bunberbare in ihrer innern Ratur und erscheint als etwas Ungereimtes, bei biefer Bestalt liegt es in dem Berhaltnig jum Unfichtbaren, welches feinem Befen nach unbegreiflich ift. Wie famen jene Menschen in ihrer Beit gu ihrer ibealen Beltauffaffung? Bie bildete fich bei ihrer Umgebung bie fuhne Große bes Charafters, Die himmlifche Reinheit ber Befinnung? Darüber fagt ber Dichter fein Bort ober beutet nur Ungulängliches an. 1 Dagegen ift ber Charafter und bas gange Unternehmen ber Johanna auf bas beste und vollftanbigfte motivirt, und mabrend beinahe alle frubere ibealifche Figuren bes Dichtere burchaus subjektiv und lyrifc gehalten find, gelang es ihm auf eine überrafchende Beife, Diesem, ber Birklichkeit beinahe gang entriffenen Befen eine fefte Selbstftandigfeit zu geben. Johanna ift in ihrer Art' eben fo gut ober noch beffer gezeichnet, ale bie Ronigin Maria Stuart.

Der Bater ber Jungfrau ist ein bieberer, liebevoll gessinnter, und nicht unedler Mann, 2 welcher seine Tochter Louison ihrem armen Bewerber nicht verweigert:

<sup>·</sup> Siehe Theil 4, S. 52.

<sup>3</sup> In einem untergeschobenen Briefe Schiller's wird ber Bater Thibaut

"Claube Marie, Ihr fcweigt, Und meine Louison schlägt bie Augen nieber? Berd' ich zwei herzen trennen, die fich fanden, Beil Ihr nicht Schage mir zu bieten habt?"

Aber als ein ungebildeter Mensch ist er von den gewöhnlichen düstern Religionsvorstellungen der Zeit beherrscht und als eine tiefgrübelnde melancholische Natur sest er bei Andbern, selbst bei seiner jüngsten Tochter immer das Schlimmste voraus. Sein Glaube an bose Geister mußte sich in der ebel organisirten Seele der Johanna zu einem hohen Offensbarungsglauben ausbilden — wie, wenn es erlaubt ist, die Dichtung aus der Geschichte zu erklären, in Schiller selbssich die Bizarrerie seines Baters zur Originalität läuterte. Die Schwärmerei der Zeit, die Mystif der katholischen Kirch, die Einsamkeit und die einsache Beschäftigung des Hirten lebens nährten die Knospe, die sie sich bei der wachsenden Noth Frankreichs zur Blüthe öffnete. Wohl mag der Dichter dadurch, daß er die Johanna, welche der Geschichte zu Folge sich in Dom Kemp vorzüglich mit häuslichen Arbeiten

eine gemeine Natur und ein fcwarzgalliger Menfch genannt, fiebe Schiller auserlesene Briefe von S. Doring. Seite 372. Diefer Brief ift querft in Der Minerva fur bas Jahr 1812, Seite 52, von Bottiger mitgetheilt, wel der bevorwortet, er fet fo gludlich gemefen, hanbfdriftliche Beftanbniffe bet Dichtere ju erhalten, die aus zwei Briefen an einen Freund genommen feien, ber ihm in ber Unterhaltung einige feiner 3meifel vorgetragen hatte. Run hat aber Böttiger's Sohn, von jenem angeblichen Briefe gewiß nichts wiffend, in "Bottiger's literarifchen Buftanben und Beitgenoffen," Theil 1, Seite 125, aus feines Baters Nachlaß: "Bemerkungen über bie Jungfrm von Orleans aus Schillers Munde, ben 26. Rovember 1801" mitgetheilt, welche beinahe wortlich mit jenem Briefe übereinftimmen. Go ift es bent nicht zu bezweifeln, daß Bottiger aus biefen zu Papier gebrachten Gefpris chen mit Schiller, in viel fpaterer Beit jenes angebliche Fragment aus Schiller's eigener Reber, um feinen Bilbererklarungen in ber Minerva noch ein besonderes Unfeben ju verschaffen, felbft fabricirte. Diefen Meußerungen ift alfo überhaupt fein unbedingtes, am Borte haftenbes Butrauen ju fden fen, und Schiller bezog, wie B. Biehoff in einem mir mitgetheilten ichabenb werthen Manuftript über unfere Tragodie richtig bemerkt, bie gemeint Ratur nur auf Thibaut's Auffaffung ber bamonifchen Gemutheart feiner Tochter.

<sup>2</sup> Siehe Theil 1, S. 7.

beschäftigte, als Schäferin barftellte, hierbei auch beabschitigt haben, seinem Drama eine romantische Farbe zu geben, weßwegen er auch im Prolog die drei Bewerber als Schäfer,
und nicht als Landleute aufführt. Hauptsächlich aber versicherte er sich hierdurch des Bortheils, die Empsindungsund Denkweise Johanna's psychologisch zu begründen. Gie
selbst beruft sich sa darauf, daß Gott einst den frommen Knaben Jsai's, den Hirten, sich als Streiter ausersehen,
und daß er stets sich den Hirten gnädig bewiesen. Mit Nachbruck und wiederholt wird auf einen uralten Zauberbaum
(den Schiller aus einer Buche in eine Eiche verwandelt hat)
aufmerksam gemacht, damit man sehe, daß die Sagen, welche
an diesen Baum sich knüpften, ein Hauptmoment in der
prophetischen Erziehungsgeschichte der empfänglichen Johanna
waren. Ihr Bater sagt im Prolog:

> "Denn nicht geheuer ift's hier; ein bofes Wefen Sat feinen Bohnsty unter biefem Baum Schon seit ber alten grauen Geibenzeit. Die Aeltesten im Dorf erzählen sich Bon biefem Baume schauerhafte Mähren " 2c.

Wo aber der niedrigere, nur der religiösen Angst zugängsliche Sinn allein das Bose wittert, da empfängt die bessere Natur die reinsten Einstüsse. Johanna nennt in ihrer Erzählung vor dem König (Aft 1, Scene 10) denselben Baum eine heilige Eiche —

"Durch vieler Bunber Segensfraft berühmt; Und in der Eiche Schatten faß ich gezn, Die Heerde weibend, denn mich zog das Gerz."2c.

Doch der Giche gegenüber fteht auch

"Ein uralt Muttergottesbilb, zu bem Der frommen Bilgerfahrten viel geschahn."

Dom Remy ift also ein Ballfahrtsort, wo fich Johanna's Seele schon von Kindheit an mit religiösen Borftellungen und Ahnungen füllen mußte.

Diefe Bemertung ift aus bem oben angeführten Manustript S. Biehoff's, welches an ichlagenden Anfichten reich ift.

In bas abgelegene Dorf, welches bisher noch por ben Rriegsgreueln verschont geblieben, bringt bie Runbe von bem Siegesglude ber Englander, welche Franfreich ben fremb gebornen herrn aufzwingen wollen, "ber das Bolt nicht liebt." — Der Ronig von Franfreich nämlich, erflarte fic Schiller felbft in ber angeführten Unterrebung mit Bottiger, war bamals ber Schuggott bes Burgers und ganbmanns gegen die ftolze Gewalt ber Basallen und bes Abele. Das rum icon mußte er ber Schaferin Johanna in einem milben, beilbringenden Lichte erscheinen, und barin glaubte ber weise Dichter einen Bug ber weiblichen Natur burchgeführt ju baben, daß Johanna, welche bas Ronigreich als Abstrattum gar nicht faffen fonnte, fich immer nur ben guten, lies benemurbigen Ronig bei allen ihren Unftrengungen als legten 3med bachte. Der Prophet Vosa fonnte nur fur ein Beltreich gluben, die Prophetin Johanna, wenn fie nicht bie Schranfen eines Beibes, wenigstens ihrer Beit, überfdritt, vermochte nur bie Biederherstellung früherer Buftande zu beabsichtigen und ihre Berufung nicht an die 3bee bes Staates, sondern in findlich patriarcalischer Beise nur an eine verehrte Person ju fnupfen. Man fiebt, dag es bierdurch bem Dichter von vornen berein geboten mar, ben Ronig Rarl VII. als einen volksfreundlichen und liebense würdigen Meniden zu ichildern, und daß eine gewiffe Berberrlichung bes Ronigthums, bie allen bisberigen Studen Schiller's fremd ift, fich nothwendig an ben Sauptcharafter ber Tragodie fnupfte. Wir erfennen es beutlich an ber Weise, wie bas Madden ihre Königeliebe ausspricht, baß fie bieselbe aus bem Umgang mit ben Canbleuten ihres Dorfes eingesogen bat. Um Ende bes britten Auftrittes bes Prologes ift es ber Ronig -

> "Der ben heil'gen Pflug beschüt, Der bie Erift beschütt und fruchtbar macht bie Erbe. Der bie Leibeignen in bie Freiheit führt, Der bie Stabte freudig ftellt um feinen Thron — Der bem Schwachen beifteht und ben Bofen fcredt." 2c.

Rurg, Johanna liebt und verehrt ben Ronig nur aus ben

Gründen, westwegen er dem Bauern- und Bärgerstande theuer ist, und bleibt in den Vorstellungen ihres Standes. Hierbei ist jedoch nicht zu läugnen, daß in der eben angeführten Stelle Johanna in Schiller'scher Weise idealisitet und in ihrem Lobe von einer bestimmten Person wirklich zu dem Rönig in Abstrakto übergeht, besonders wenn sie vom Könige rühmt, daß er den Neid nicht kenne, weil er der Größte sei, daß er ein Engel der Erbarmung sei auf der feindsel'gen Erde.

In inbrunftigem Gebet fleht bas Landmabden bie Dutter Gottes an, ben popularen Ronig ju erhalten (Aft 1, Scene 10). Aber wie ? bat biefe benn nicht, als unbefledte Magd, ben herrn geboren, und ift fie nicht felbft jum bimmeleglange erbobt worben? Die fatholifde Rirde erwedt und erhalt die Ueberzeugung, daß die reine Jungfraulichfeit jebes herrliche auf Erben vollbringe. In biefer anbachtevollen, erhöhten Stimmung erscheint ihr unter ber Bunbereiche, wo ihr fcon fo oft ber Traum ein verlornes Lamm gezeigt hatte, die Beilige - wie Johanna felbft, ale Schaferin gefleibet, nur noch mit Fahne und Schwert, Die fie ibr anbietet, und in Simmeleglang auffteigenb, wodurch fic ber Jungfrau ibr eigener Cobn vor Augen ftellt, wenn fie geborcht. In feiner Quelle fand Schiller, bag ihr bie Beiligen Michael und Gabriel erschienen feien; und er ging wohl begwegen von ben geschichtlichen Rachrichten ab, weil biefe Beiligen ju partifulare, unbefannte Befen find, und bie Erwedung ber frangofischen Jungfrau burch bie biblische beffer und poetischer motivirt ift. Go beschränft er auch bie gablreichen Erscheinungen, welche die hiftorische Jeanne b'Arc gehabt batte, auf die beilige Dreigabl. Beilaufig fei bier noch bemerkt, baf fie in ber Abschiederebe am Enbe bes Prologes, im Biberfpruch mit ihren fpatern Ausfagen, Die Berufung von Gott felbft erhalten haben will, welcher aus ben Zweigen bes Druibenbaumes ju ihr gesprochen, etwa wie Beus feinen Willen burd bas Raufden ber Blatter ber bobonaifden Eiden fund gab.

<sup>1</sup> Diehoff am angejührten Orie.

So ift bem Gottlichen ber Weg auf's befte gebabnt, ebe es in bem leben ber Jungfrau wirtfam wirb. Diefes Gottliche aber will ber Dichter als foldes aufgefaßt und nicht menschlich erflart wiffen. Degwegen nahm er manche Bunber auf, welche burdaus aller natürlichen Auslegung widerftreben, wie g. B. fogleich im Borfpiel die brei Traume, in welchen Thibaut feine Tochter auf bem toniglichen Thron ju Rheims figen fab - ein Traumgeficht, bas fich um fo mehr ale reines Bunder gibt, weil Thibaut felbft es fic fymbolisch beuten muß, um an seine Erfüllung glauben gu Die Gotterfüllte ift jest ihres höhern Berufs gewiß, ben fie aber ftill verschloffen im Bergen bewahrt, bis bie Stunde ber Entscheidung ichlagt. In bem Belme, melder auf eine feltsam abentheuerliche Beife von einer Bigeunerin ("Bobemerweib") bem Candmann Bertrand aufgebrungen wird, empfängt fie bas versprochene, langft erwartete fictbare Zeichen ihrer Sendung. Mit ben Worten: ift ber helm, und mir gebort er gu" zc. reift fie ihn an fich. Sie bort von ber Belagerung ber Stadt Orleans, um die fich ber Rrieg jusammen giebt. Da fest fie ben Belm auf, fühlt fich von Götterfraft berührt, von Muth und Glauben burchflammt. Sie vernimmt, daß ber Ritter Baudricour bem Ronig mit fechezehn Kabnlein ju Gulfe giebe, und ber Beift gibt ihr es ein, daß fie Orleans ju befreien habe. Diefe Eingebung bat fie erft jest, mahrend ihr bie Offenbarung, bag fie ben Ronig in Rheims fronen muffe, icon früber geworden war. Wenn fie bisber, in fich verfenft, auf nichts achtete, was um fie vorging, eröffnet fich jest ihre tiefe Seele gu bem reichsten Strome prophetischer Boraussicht, und bie religiofe Begeisterung, von ber fie gang voll ift, thut fich in binreigender Beredtsamfeit fund. Ein unwiderstehlicher Geift treibt fie von der Beimath fort, reißt fie ins Rriegsgewühl binein.

Dieses Alles ftellt der Dichter in dem Prologe bar, welscher mit dem Wallensteinischen Borspiel darin übereinstimmt, daß er sich in einer niedrigeren Gesellschaft und Situation hält, aber sich von demselben hauptsächlich dadurch untersscheidet, daß er nicht allein Exposition ift, sondern zugleich

bie Handlung eröffnet. Daher kann er füglich als erster Akt ber ganzen Tragödie betrachtet werden, deren religiöfer-Charakter schon durch die Wundereiche und das Heiligenbild sogleich symbolisch vor Augen gestellt wird.

Schon in bem Prolog fiellt fich Johanna als eine bobere Ratur bar, wie fie fich fpater bemahrt. Bas ihr ber Bater vorwirft, bag fie vor Tagesanbruch und um Mitternacht ibr Lager verlaffe und ju gangen Stunden unter bem Druidenbaum finnend fige, wird im Allgemeinen burch ihre fpatere Erzählung vor bem Ronig bestätigt. Um ber innern Prophetenstimme Bebor ju geben, um bie himmlifden Befichte ju ichauen, fonderte fie fich von ben hirtenmadden bes Thales ab, fublte fie fich in bem eignen Baterhaufe wie eine Frembe, ungeachtet fie ben altern Schweftern freudig bient und in ftillem Geborfam die fcmerften Bflichten übt. tritt jest noch feine Spur von liebender Anhanglichfeit aus ihr hervor, und ihr Freier Raimond verehrt fie mehr, als er fie liebt, fie icheint ihm etwas Soberes gu bebeuten und aus andern Beiten ju ftammen. Go fehr halt bas Damonische die rein menschlichen Triebe und Gefühle in ihr gebunden, und fie ftebt im Widerfpruch mit ihrer Jugenb, mit ihrer weiblichen Natur! 3hr Bater fagt von ibr:

"Das herz gefällt mir nicht, bas fireng und kalt Sich zuschließt in ben Jahren bes Gefühls."

Sie spricht im Prolog weder zu ihren Schwestern noch zu ihrem Bater ein einziges Wort, und würde gegen sanftere Stimmungen ganz verschlossen erscheinen, wenn der Dichter dieser Kälte gegen Menschen nicht eine rührende Empfängslichkeit für die Natur beigemischt hätte. Den Bergen, den geliebten Triften und andern Naturgegenständen ihres Wohnsorts, so wie ihren Lämmern ruft die scheidende Hirtin ein Lebewohl zu, während sie die Ihrigen ohne Bedauern, ja ohne derselben in dem Abschiedsmonolog auch nur einmal zu erwähnen, zurückläst.

Durch bas hartnädige, geheimnisvolle Schweigen, weldes Johanna im Prolog beobachtet, bezeichnet fie ber Dichter im ftärsten Gegenfat mit ihrer Umgebung von vornen herein als das außerordentliche Wesen. Noch mehr
schäft er aber die Ausmerksamkeit für diesen Charakter durch
bas zweiselhafte Licht, in welches er sie anfangs stellt. Hier
muß sogleich bemerkt werden, daß das Geisterreich, welches
wunderbar in die natürliche Welt eingreist, ganz im Sinne
bes Mittelalters selbst in sich getheilt und getrennt ist, inbem die Menschen theils durch gute Mächte des himmels
geführt, theils durch tücksiche Besen der hölle berückt werben. Unter welchem Einstusse steht nun die räthselhafte,
seder Reigung unzugängliche Jungfrau? Schon wenn wir
ben Bater, ihr Thun und Treiben voller Besorgniß schildern,
wenn wir ihn die Worte sagen hören:

"Bleib' nicht allein und grabe feine Burgeln Um Mitternacht, bereite feine Tranfe 2c. "

wird uns bange. Denn wie fommt Thibaut auf biefe gang besondere Anklagepunkte, wenn sie burchaus ungegrundet find ? Bie fann ber eigne liebevolle Bater biefe bestimmten Dinge, wenn er ihrer nicht gang gewiß ift, fo guverfictlich vor Andern behaupten? Die Angeflagte fann, im Bewußt= fein ihrer Schuld ju fcweigen icheinen, und bie myftifche Baubereiche felbft, unter welcher fie unbeweglich ftebt, macht und bedenklich. Eben benfelben unbeimlichen Gindruck verurfacht endlich bas vom Dichter gewählte Beichen, wodurch es ber Jungfrau fund wird, daß bie Stunde gefahrvoller Thaten und der Berberrlichung für fie geschlagen. Selm ift bem Bertrand in Baucouleur von einer Bigeunerin aufgenöthigt worden. Sollte fich nun der himmel einer Person aus der Menschenklasse bedienen, woraus nach bem Bolfeglauben nicht felten die Tude ber Solle fich ihre Werkzeuge mabit ? - Doch alle 3meifel verschwinden, zur großen Erleichterung bes Lefers, vor ben bochbegeisterten Worten der Jungfrau, und fie tritt am Ende des Borfpiels aus dem zweideutigen Dunkel in ihrer eigenthumlichen Be-Ralt hervor, wie die Sonne aus bichtem Gewölfe.

<sup>1</sup> Rach Dichoff a. a. D.

3hr Aeußeres läßt ber Dichter nicht auf einmal, sons bern nach einem weisen Runftverfahren erft allmählig volls ftändig erscheinen. Sogar der abgeneigte Bater muß ges stehen, daß Gott —

> "Mit reicher Schönheit ihren Leib geschmudt, Dit hohen Wundergaben fie gesegnet Bor allen hirtenmadchen biefes Thale."

Dann erzählt Raimond als Beispiel ihrer Rühnheit und ihrer Rörperstärke, daß sie dem grimmig wilden Tigerwolf ein Lamm abgerungen habe, welches er im blutigen Rachen schon davon trug. Dessendhngeachtet schildert sie sich später selbst als eine zarte Jungfrau, deren unkriegerischen Arm Gott mit Kraft rüste, und in deren zitternder Hand sich das Schwert selbst regiere, als wäre es ein lebendiger Geist. Ihr Blick ist ernst, aber die Begeisterung macht ihr Auge blissen und ihre Wangen von einem glühenden Feuer sprüshen. Der Ritter Ravul zeichnet sie im neunten Auftritte des ersten Aktes näher:

"Und aus der Tiefe des Gehölges plöglich Erat eine Jungfrau, mit behelmtem Haupt Wie eine Kriegesgöttin, schön zugleich Und schrecklich anzusehn; um ihren Nacken In dunkeln Ningen siel das Haar; ein Glanz Bom himmel schien die hohe zu umleuchten."

Wobei ich bemerke, daß in der ersten Ausgabe: in gelben Ringen, stand. Im fünften Aufzuge nennt sich Johanna in der Kenntniß der Natur bewandert und mit scharfen Sinnen begabt. Sie sagt:

"Ich fenne alle Rrauter, alle Burgeln; Bon meinen Schafen lernt' ich bas Gesunde Bom Gift'gen unterscheiben — Ich verstehe Den Lauf der Sterne und der Wolfen Bug, Und die verborg'nen Quellen hor' ich rauschen."

So auch in einer spatern Stelle, im eilften Auftritt:

"Das wilbe huhn fann ich im Fluge gablen, Den Falt ertenn' ich in ben bochften Luften." Gewiß Eigenschaften, bie ihr bei ihrer Ariegerlaufbahn fehr zu ftatten famen.

Ungeachtet Johanna burch ibren begeisterten Aufbruch am Schluß bes Prologs bie Erwartungen auf's bochte fpannt, fo werben biefe, wenn wir bie Jungfrau nun im Soflager bes Ronigs ju Chinon wieder erscheinen feben, boch übertroffen, ba ber Moment, in welchem, und bie Art und Beife, wie fie in die handlung eintritt, fo höchft entscheibend und großartig find. Der Konnetable von Franfreid bat bem untriegerischen Ronig ben Dienft aufgesagt, Rarl's Raffe ift ericopft und feine Rroneinfunfte und Bolle find auf brei Jahre verpfandet, Orleans ift nach bem Tobe bes belbenmuthigen Saintrailles auf bem Punfte, fich ju übergeben, die beften Truppen des Beeres, die ichottifchen Sulfevölfer, broben abzuziehen, wenn fie ben rudftandigen Sold nicht erhalten, ein Beschluß bes Parlaments bat ben Ronig und seine Nachkommen bes Thrones verluftig erflart, ber junge Beinrich VI. von England ift in St. Denis unter bem Bujauchgen bes Bolfe gefront, ber Bergog Philipp von Burgund und bes Ronigs eigne Mutter baben fich ju beffen Untergang verschworen, und der Ronig felbft endlich ift burch bas, was er vom Schidfal und von ben Landeleuten und nachften Bermandten erlitten bat, fo entmuthigt, bag er über Die Loire gurudweichen will und feine treuften Freunde fic von ihm losfagen. Da erscheint ploglich, ale alle irbifche Bulfe verschwindet, die himmlische Rettung in ber Johanna. Wie durch die Morgenröthe fich der Tag ankundigt, fo malt fich icon jum voraus in Raoul's Ergablung bes munberbaren Siege an ber Jonne (Aft 1, Scene 9), Die Gottge= Befanntlich hatte die bistorische Johanna mit vielen Sinderniffen ju fampfen und mußte manche Prufungen befteben, ebe fie bei dem Dauphin vorgelaffen wurde. Ueber alle diefe Borfehrungen binmeg reißt und ber Dichter rafc und fühn in die bedeutsamfte Situation felbft binein. fommt nicht, um Gulfe ju versprechen: fie hat bereits geholfen, als fie unter bie Rrieger und Boffinge tritt, bie ben Dauphin umgeben. Der Feind ift geschlagen! Jest erfüllt fic bas alte Wort ber Ronne in Clermont, die geweissagt batte,

ein Weib werbe ben König zum Sieger über seine Feinbe machen. Denn überall ist ein göttliches Walten im Hintergrunde, welches alle Fäden in Händen hat. Wie vor ihrer Ankunft durch die That, so bewahrheitet sich die Prophetin sogleich bei ihrem ersten Auftreten durch das Wort. Sie erkennt den nie gesehenen König unter seinen Hosseuten, und offenbart ihm den Inhalt seiner geheimsten Gebete. Der Erzbischoff, welcher die Ankunst der Seherin angekündigt hatte, ertheilt ihr, alle religiöse Scrupel hebend, durch die Worte:

"Bor folder göttlichen Beglaubigung Muß jeder Zweifel ird'scher Klugheit schweigen, Die That bewährt es, daß sie Wahrheit spricht; Rur Gott allein kann solche Wunder wirken,"

gleichfam die Weihe der Kirche. So ist es die eigenthumliche Funktion dieses Geistlichen in der Tragödie, den religiösen Standpunkt zu symbolisiren, von dem wir das Ganze aufzufassen haben. Folgt doch Johanna auch in dem Krönungszuge (Akt 4, Scene 6) unmittelbar nach diesem Repräsentanten der Kirche, welcher auch, als Johanna's Bater sie der Zauberei angeklagt hat, entscheidend in die Handlung eingreift (Akt 4, Scene. 11 am Ende). Der Jungfrau ganzes Geschäft ist ein heiliges und geht von religiösen und kirchlichen Zeitvorstellungen aus.

Schnell ift ihr Alles ergeben, das Bolk hinter ber Scene hat sie als gottgesandte Retterin begrüßt, der König ist von ihrer göttlichen Sendung überzeugt, zwei Befehlshaber erstitten sie sich zur Oberanführerin des Heeres, die anwesensden Ritter geben durch Wassengeklirr ihren Beisall zu erkennen. Ein jest auftretender Herold vom Grasen Salisbury bietet vor der Bestürmung Orleans einen gütlichen Bergleich an. Sie weis't ihn ab, offenbart ihm den Tod des Feldherrn und

Der Dauphin fragt ben Erzbifchoff: "Und barf ich, Bifchoff, barf ich Bunber glauben?" — was mir eine, bem aberglaubifchen Zeitalter uns angemeffene Frage zu fein scheint. Er hatte vielmehr fragen follen: "Und barf ich, Bifchoff biefes Bunber glauben?"

<sup>3</sup> Nach S. Biehoff, a. a. D.

eilt mit ben Kriegern fort, um die belagerte Stadt zu retten. Im gehobenften, erwartungsvollsten Moment fallt der Borbang.

Man tonnte in biefer Boticaft bes Salisbury, welcher einen Bergleich anbietet, einen Wiberspruch mit ber Rachricht ber Ratheberrn finden (Aft 1, Scene 3 f.), wornach ber Befehlshaber ber Stadt mit bem Feind vertragen hat, bie Stadt zu übergeben, wenn bis auf ben zwölften Tag fein Entsatungsbeer ericheinen werbe. Diefe gwolf Tage ber Bertragezeit find noch nicht um, und bennoch will ber englische Felbherr bie Stadt fturmen, wenn fie ihm nicht autlich übergeben werbe. Es fonnte baber icheinen, als fei Die erfte Befandtichaft nur eine ber Motive, um die außerfte Noth des Ronigs ju ichildern, und die zweite nur ein Nothbehelf, um die Sandlung bramatifch fortzuführen und ben erften Aft theatralifd zu beschließen. Aber, fpater, fcon in ber erften Scene bes zweiten Aftes, lof't fic ber icheinbare Biberfpruch befriedigend auf: Orleans hatte mit dem Berjog von Burgund vertragen, fich ju übergeben, aber bie Englander fehrten fich nicht an bie Uebereinfunft. fagt ber Bergog ju ben englischen Rubrern von ber Stadt Drleans:

> "Es war bereit, fich mir zu übergeben, 3hr, Euer Reid allein hat es verhindert."

Wir finden im ganzen Stüd nur zwei Männer, die im Widerspruch mit dem Glauben ihrer Zeit, in Johanna die Wunderthäterin nicht anerkennen, unter den Franzosen den hochherzigen Dünois, unter den Engländern den löwenmusthigen Talbot. Wenn irgend Jemand, ist der held veranslaßt, der eignen Kraft des Menschen Alles zuzuschreiben und übernatürliche Einflüsse zu verwerfen, und so kann denn der tapfere Bastard auf die Wunder der Johanna unmöglich gläubig eingehen, und Talbot's heldenkraft schweift, durch das Unglüd gestachelt, so weit über, daß er sogar die Unsterblichkeit läugnet. Aber der Engländer ist in dem Drama gezwungen, durch seine Wiedererscheinung nach dem Tode seinen Unglauben durch die That zu wiederlegen, und der Graf

Dunois fühlt fich burch bie herrlichkeit ber Jungfrau felbft überwunden:

"Richt ihren Bundern, ihrem Auge glaub' ich, Der reinen Unschulb ihres Angesichts."

Als fie bei jenen heftigen Donnerschlägen am Ende bes viersten Aftes, beren Zeugniß sie burch ihr sonderbares Benehsmen zu befräftigen scheint, von Allen verlaffen wird, harrt bis zulest allein Graf Dunois bei ihr aus:

"Du bift mein Beib — Ich hab' an dich geglaubt Beim erften Blick, und also bent' ich noch. Dir glaub' ich mehr, als biesen Zeichen allen, Als diesem Donner selbst, ber broben spricht."

Er, ben bie Sottheit nicht unmittelbar ergreift, fühlt fich um fo mächtiger von der Jungfrau bezaubert, beren hobe Seele von der Gottheit durchdrungen und geheiligt ift.

Im Anfange bes zweiten Aftes sehen wir überraschender Weise das schon vollbracht, was die Jungfrau am Schlusse bes ersten versprochen hat. Orleans ist entsetz, die Engsländer sind geschlagen. Sie sammeln sich in einem Lager, um den Kampf mit dem morgenden Tag zu erneuen. Aber ehe sie sich durch den Schlummer erquickt haben, ist der Wall erstiegen, Johanna im Lager und die Ueberfallenen suchen in rathloser Flucht ihre Rettung. Das englische Lager geht in Flammen auf, Johanna tödtet den Walliser Montgommery und versöhnt den ihr entgegentretenden herzog von Burgund mit seinem König.

Man hat die Episode mit Montgommery doppelt getabelt, weil sie für ein Drama einen zu epischen Charakter habe, und weil der Dichter seine Heldin mit ihren eignen Händen, vor unsern Augen, Blut vergießen läßt. Auf den ersten Borwurf kommen wir später zuruck, in der letten Handlung ist der Dichter zum Nachtheil Johanna's, sagte man, von der Geschichte abgewichen. Die historische Johanna erklärte vor ihren Richtern: "Wenn ich meine Standarte beständig selbst trug, so hatte ich keinen andern Zweck,

als daß ich kein Menschenblut vergießen wollte; und gewiß, im Treffen habe ich nie einen Menschen getödtet." Bie konnte das fromme Gemuth der Jungfrau im Drama bis zu jener Unmenschlichkeit und Mordlust entarten? Oder sollte es der ächte Geist der Offenbarung, die wahre Mutter Gottes der katholischen Kirche sein, welche den jungfräulichen Fuß der Johanna durch Ströme von Blut und über hügel von Leichen führte? Gar kein Blut mußte die Gottgesandte vergießen, bloß durch ihre Gegenwart, durch die Begeisterung, die von ihrem Anblicke ausgeht, durch den heldengeist, mit dem sie die geweihte Fahne in dem blutigsten Geswühle der Schlacht unüberwindlich voran trägt, mußte sie ihrem heere siegen helfen.

Freilich foll biefes Drama fein Beleg für bie driftfatholifche Offenbarungetheorie, fo wenig ale eine Darftellung ber Geschichte fein. Wir fonnen une die Johanna ber Bubne nicht anders benten, ale fampfend: bas mugige Bufchauen wurde ihren heldencharafter aufheben. Auf bem Theater muß ber helb bas Schwert felbft führen. Johanna's Baterlandeliebe ift, wie oben nachgewiesen murbe, burchaus perfonlich, aus bemfelben Grunde ift es auch ihr haß gegen bie Englander: fie verfolgt jeden einzelnen Reind und ihre religios patriotische Begeisterung felbft fleigert biefen Nationalhaß bis zu bem Grate, daß fie fich berufen mahnt, iconungelos jeden Englander ju tobten, ber ihr in bie Sande Stellt fich hierdurch nicht bas allgemeine Schidfal ber Menscheit überhaupt bar, bag bie bochfte religiose und politische Begeifterung, wenn bie Stimme ber Menschlichfeit nicht gehört wird, in blutigen Fanatismus ausartet? Auch bas Damonische, wenn es fich nicht mit bem Menschlichen verfohnt bat, fuhrt nicht allein ben Mann, fondern auch die garte, weiche Jungfrau jum Gräßlichen. Bobl fiebt bie tragifche Selbin nun nicht mehr fo rein ba, ale bie biftorifche; felbft bie Beilige follte nicht fledenlos fein. Das ift aber die innere, fich immer mehr entwickelnbe Grundibee in biefem bramatischen Epos, um bie fich bas Bange brebt,

Echiller's bramatischer Genius von 3. Fr. Schinf. Seite 81.

baß Johanna auf ihrer Propheten= und helbenlaufbahn sogleich in einem ungeheuern Gegensat mit sich selbst tritt. Nachdem sie einmal ben engen Kreis ihrer Bestimmung überschritten hat, muß sie ihre weibliche, ihre menschliche Natur verläugnen, um ihren göttlichen Beruf zu erfüllen. Ihre -Begeisterung artet in blutigen Eifer aus, und um sich selbst zu begreifen und zu rechtsertigen, muß sie ihre Göttin barbarisch machen:

> "Erhabne Jungfran, du wirst Mächtiges in mir; Du ruftest den unkriegerischen Arm mit Kraft, Dieß herz mit Unerbittlichkeit bewaffnest du. In Mitteid schmilzt die Seele und die Hand erbebt zc."

Was das Kant'sche Pflichtgebot für sich ift, das zeigt uns hier, in einem Beispiel, psychologisch und weltgeschichtlich ewig wahr, Johanna.

Wenn sie aber hier, einem weiblichen Achilles ahnlich, wider ihre eigene Natur einem fremden migverftandenen Gottestrieb folgt, nach ihrer Rebe zu Montgommery:

"Ich muß hier, ich muß — mich treibt bie Götterstimme, nicht Eignes Gelüften — euch zu bitterm harm, mir nicht Bur Freude , ein Gespenft bes Schreckens wurgend gehn, Den Tob verbreiten und sein Opfer fein zulest — "

so ist sie in ben nächten Scenen ganz sie felbst, und ber Dichter scheint absichtlich bas, was sie wider Willen in hösherm Auftrage thun zu muffen glaubt, und bas, worin sie zugleich ihrem eignen Herzen Gehör gibt, kontrastirend in zwei folgenden Scenen, neben einander gestellt zu haben. Hier tritt sie als ein Friedensengel zwischen die Streitenden, an ihrer schönen Menschlichkeit schmilzt Burgund's Jorn, vor der Macht ihrer Ueberzeugung beugt sich sein herrischer Sinn, und mit sanst einschmeichelnder Ueberredung zieht sie ihn vollends hinüber auf ihre reine Seite. Es ist das Kindeliche ihres Wesens, was obsiegt, wie der Herzog sagt:

und wie fie felbft an einem andern Orte andeutet:

"Der Lanber und ber Ronige Befchid Liegt fonnenhell vor meinem Rin besblid."

In so vielen Gedichten, wie z. B. im Genius', ftellt Schiller dem ausgebildeten, reflektirenden Geiste mit seinen weithergeholten Bermittlungen die schlichte Natur gegenüber, welche das Wahre und Gute durch herz und Sefühl uumittelbar rein und voll erfaßt. Eine solche Kinderseele, in welcher allein sich die Gottheit offenbart, ist Johanna. Sie ist ein großer politischer Charakter, aber in so fern sie ohne Bewußtsein handelt, bleibt sie ganz Weib, hirtin, Kind. Sie läßt sich unbewußt nur durch des Geistes Stimme sührren, der ihr gebietet. Wie ganz auf Johanna paßt, was Schiller am Ende des eben angeführten Gedichts vom Genius sagt:

"Ginfach gehft bu und ftill burch bie eroberte Belt."

Wie aber alle Momente ber bramatischen Handlung ause vortrefflichte motivirt sind, so ist diese Versöhnung des herzogs mit seinem König schon längst auss glücklichte eingeleistet, und Johanna schüttelt nur die reise Frucht vom Baume. Längst hatte Karl sichere Kunde eingezogen, daß zwischen den stolzen Lords von England und seinem Vetter von Burgund nicht alles mehr so stehe, wie sonst, weswegen er La hire an ihn abgesandt (Aft 1, Scene 4), und nach dem Unglück bei Orleans stieg das Jerwürfnis die zu dem Grade, daß der Herzog im Begriff stand, sich von den Engländern zu trennen. Mit Mühe hielt ihn Jsabeau noch in dem Bunde sest, bei welchem es ihm sedoch nicht mehr wohl sein konnte. Denn Jsabeau sagt selbst:

"Und biefer Bergog, Der fich ben Guten ichelten läßt, verfauft Sein Baterland, bas Erbreich feiner Ahnen, Dem Reichsfeind und bem fremben Gerrn. Gleichwohl Ift Euch bas britte Bort Gerechtigfeit."

<sup>1</sup> Siehe Theil III, Seite 142 f. vergl. Seite 165 f.

Das war ber Kaufpreis bes Friedens, ben, wie Lionel sagt, die Furie gestiftet hatte! Damit aber alles Mährchenhafte wegsiele, hat der weise Dichter auch in den Charaster des Herzogs von Burgund Momente gelegt, welche jenen raschen Nebertritt zu seinem rechtmäßigen König vorbereiten und ersleichtern. Schon in den ersten Scenen des vierten Afts erscheint dieser Philipp "der Gute" als ein nachgiebiger, leicht bestimmbarer und etwas wankelmüthiger Mann. Nur ein Solcher konnte im geheimen, tiesen Gefühl seines Unsrechts der Jungfrau Gehör geben. So ist hier alles menschlich und poetisch wahr, und das Wunder der Besehrung ist, indem es an Bedeutsamseit nichts verliert, aber an Glaubswürdigkeit gewinnt, hierdurch auf seinen idealen Gehalt reducirt.

Mit der Verführung einer Furie beginnt der vierte Aft mit der Verschnung eines Engels endigt er. In diesen letzenen Scenen fühlen wir uns von der prophetischen Helbin, deren majestätische Hoheit uns bisher in ehrsurchtsvoller Ferne hielt, durch bezaubernde Anmuth angezogen, und die liebevolle, schöne Seite ihres Charafters nach und neben der surchtbar erhabenen legt der Dichter in dem nächsten Aufzug sogleich weiter aus einander. Johanna, als Friedensgöttin, das Haupt durch einen Kranz geschmudt, vollendet und besestigt die Sintracht, die sie gestistet, dadurch, daß sie den Herzog von Burgund bewegt, dem Du Chatel zu verzeihen, der seinen Vater (Johann den Standhaften auf der Brüde bei Montereau 1419) ermordet hatte. Denn obgleich sie dem Dauphin und dem Herzog nur ihrer Bölter Schicksale prophezeihen kann, und die Sorel mit den Worten abweist:

"Dir zeigt ber Beift nur große Beltgefchide,"

so knüpft sich die Versöhnung nothwendig an Individuen, und dem Bersöhnenden wird als Lohn freudige Liebe und Neigung zu Theil. In dieser Stimmung bieten ihr zwei ruhmgekrönte Helben, Dünois und La Hire, ihre Hand an: aber weder der edlen Ritter Wahl, noch die Erhöhung in den Abelstand vermag sie zu irren:

"Denn nicht verließ ich meine Schafertrift, Um weltlich eitle Hoheit zu erjagen, Roch mir den Brautfranz in das haar zu flechten; "

und als der König mit sanften Reden ihrem gotterfüllten Busen, der Liebe suße Sehnsucht einflößen will, da erhebt sie sich in ihrer ganzen erhabenen Größe:

"Dauphin! Bift bu ber gottlichen Erscheinung Schon mube, baß bu ihr Gefäß zerftoren, Die reine Jungfrau, bie bir Gott gefendet, herab willft giehn in ben gemeinen Staub? 2c. "

Aber selbst die heftigkeit, mit der sie die irdische Reigung zu einem Manne wegwirft, beweis't, daß sie diesen Gefühlen, zu denen ihre ganze Umgebung, selbst der Erzibischoff, sie auffordern, nicht unzugänglich ist. Sie wehrt sich mit dem ganzen Pathos ihrer erhabenen Sendung gegen unbestimmte Empsindungen, die ihr um so gefährlicher sind, da sie ihren Beruf nur vollführt, weil sie muß. Sie folgt sa mit widerstrebendem herzen ihrem "Schicksal." Als Montzgommern sie früher bei der Nilde ihres zärtlichen Geschlechztes anslehte, wollte sie nicht bei demselben beschworen, nicht Weib genannt sein (Aft 2, Scene 7);

"Gleich wie die körperlofen Geister, die nicht frei'n Auf ird'iche Weise, schließ' ich mich an kein Geschlecht Der Menschen an, und biefer Panzer bedt kein Derz."

So ift sie jest wohl in einer andern Gemutheverfaffung, bie fie beunruhigt, der fie entflieben will. Denn fie fagt zum Ronig:

"Befiehl, daß man die Rriegstrommete blafe! Mich prefit und angfligt diese Baffenftille!

und als ein Ritter die Runde bringt, der Feind sei über die Marne gegangen, ruft sie erleichtert:

"Schlacht und Rampf! Jest ift bie Seele ihrer Banbe frei!" So hat der Dichter die Scene, die da kommen soll, aufs beste begründet und für den Zuschauer vorbereitet, und Joshanna stürzt eben demselben Schicksal entgegen, dem sie aus den weichen Armen des Friedens entsliehen will. Es ist, als wenn die Prophetin das Bevorstehende ahnete:

"Beh mir, wenn ich bas Rachschwert meines Gottes In Sanden fuhrte, und im eiteln Bergen Die Reigung truge zu bem ird'schen Mann! Mir mare beffer, ich mar' nie geboren!"

Wir find (Aft 3, Scene 6 und folgende) jum zweitenmal auf's Schlachtfeld verfegt. Schon ift Talbot töbtlich verwundet, die Schanze erfturmt, der Tag gehort ben Frangofen. Johanna aber wird (im neunten Auftritt) burch einen Geift, den ichwarzen Ritter, in eine obe Gegend vom Schlachtfelb weggelodt. — In Goethe's Egmont tabelte Schiller bie Erscheinung ber Freiheit in Rlarchens Geftalt, weil fie uns aus ber finnlichen Bahrheit jenes Schauspiels ploglich in eine Opernwelt verfete. 1 Aber in bas Bunberreich seiner romantischen Tragodie konnte er mit allem Jug felbft einen Beift einführen. Man batte an biefer Ericheis nung eben fo wenig Unftog nehmen follen, ale an ben Befpenftern und Beiftern in Shaffpeare's phantaftifcher Welt. Das Gindringen bes Simmels und ber Solle in Die irbifden Dinge bramatifch ju gestalten ift ja bie Aufgabe Schiller's. Aber wer ift diese geheimnifvolle Figur und was ift ibr 3med? Der Dichter bat es nur leife angebeutet, wen wir uns unter bem ichwargen Ritter - welcher feinen Ramen vielleicht bem fcmargen Pringen, Eduards III. großem Sohne, verbankt, ber fich an Tapferkeit wohl mit einem Talbot meffen fonnte, - ju benfen haben. Er wollte ben erhabes nen Eindrud, welcher burch alles Unbestimmte und Bebeim= nigvolle erhöht wird 2, nicht burch eine gu flare Beichnung schwächen. Talbot, welcher furz zuvor als Atheift geftorben war, irrt nach bem Rirchenglauben ber Beit, als ein verbammter Damon auf ber Erbe umber und erscheint in ber

<sup>1</sup> Siehe Th. 2, S. 293.

<sup>3</sup> Siehe Bb. 3, S. 328.

Geftalt bes sowarzen Ritters ber Jungfrau als Geift, um jenes Bort faktisch zu widerlegen, daß von dem Menschen nichts übrig bleibe, als eine Handvoll leichten Staubs. Das Schemen ift, wie die Schatten bei Homer, dem Lebeuden ähnlich, daher spricht die Jungfrau:

"Satt' ich Den friegerischen Talbot in ber Schlacht Nicht fallen sehn, so fagt' ich, bu warft Talbot.»

Der Geist führt sie trüglich durch verstellte Flucht vom Schlachtseld weg, und entreißt hierdurch viele Britten der Todesgefahr. Aber es ist noch ein zweiter Iweck, welchen der böse, seindliche Dämon verfolgt. Er heißt die Heldin mitten in ihrem Laufe stille stehn, am Jiele ihrer Fahrt umkehren — nicht in Rheims einziehen. Aber er warnt sie nicht, um sie zu retten — so wenig als jene Heren, Macsbeth's Seele durch ihre Warnung vor dem Verbrechen beswahren wollen. Er bedient sich vielmehr der Wahrheit, die er an sich selbst ersahren hat, daß das Glück die Treue hasse und keinem diene bis an's Ende, um die Jungkrau an sich selbst irre zu machen. Sie erkennt diese Absicht:

"Wer bift bu, boppelzungig falfches Befen, Das mich erschreden und verwirren will? Was maßest bu bir an, mir falfch Orakel Betrüglich zu verfundigen!"

und in der tiefsten Bruft sagt's ihr der Geist, daß das Unsglück ihr zur Seite stehe. Ein namhafter Schriftsteller ichreibt über die erste Aufführung der Johanna, durch die er das Stück erst kennen lernte: "So wie das schwarze Unsgethüm daher trat, stand die Einleitung des Stück, besonders die Zaubereiche, zugleich vor mir, und eine unbeschreibliche Angst für Johanna ergriff mich. Sie wird über sich selbst irre werden, dachte ich; es müssen Zweisel sie erschütztern, ob der Geist, der sie treibt, von Gott oder aus dem Abgrund gesandt sei. Ich sah ihre urplöslich entstandene

<sup>&</sup>quot; Böttiger in ber Minerva fur bas Jahr 1812. S. 38.

Liebe gegen Lionel — es ift so, bachte ich"ic. Das bezweckte aber ber Dichter nicht, an ber Gute ihrer Sache wollte er sie nicht irre werden laffen, aber an ihrer Person. Blind war die Gottgetriebene in den Männerkampf gezogen — aber schnell, in den höhern Kreisen des Lebens, fiel die wohlthätige Binde von den Augen der viel und innig Gesliebten, an der Frühlingswärme des freudigen Gelingens schwolz das strenge Herz und sie fühlte und erkannte sich als Weib! Das aber war die Bedingung ihrer Mission, daß ihr Busen rein sei von irdischer Reigung!

Jenes verwirrende Phantom versinnlicht gleichsam ihren innern Zwiespalt; es gibt nur der schlimmen Ahnung ihres Herzens Sprache, und ist ein Borbild des Unglück, welches der eigene Prophetengeist ihr selbst weisfagt. Die ganze Scene soll nichts, als den Zuschauer mit ahnender Angst erfüllen: sie soll den nahen Fall Johanna's vorbereiten und einführen. Nach dieser Anlage mußte Talbot, welcher gesschichtlich erst 1453, zwei und zwanzig Jahre nachdem Joshanna den Scheiterhausen bestiegen, im Treffen bei Castillon zugleich mit seinem Sohne stirbt, schon vor ihrem Einzuge in Rheims in der Schlacht bei Patop 1429 seinen Tod sinden.

Man fann nicht läugnen, daß dieser Geisterspuck durch zarte Fäden mit dem Sanzen verbunden ist und etwas versloren da zu stehen scheint. Wenn das Räthsel nicht sogleich in der folgenden zehnten Scene Aufschluß erhielte, wäre es gewiß auch in einem romantischen Trauerspiel sehlerhaft. "Tödte, was sterblich ist!" hatte der verschwindende Ritter zu ihr gesprochen. Wie sie nun aber Lionel, der allein von den Führern des englischen Heeres noch lebt, ins Antligschat, ist sie unfähig, auch das Sterbliche zn tödten. Sie verlett ihr Gelübde, bei unveränderter Aufgabe ist sie selbst eine Berwandelte.

Diese Stelle, zu welcher von ber Scene mit Montgoms mery an alles hindrangt, ist eigentlich der Punkt, mit dem bie wahre Tragodie innerlich erst beginnt. Alles Frühere hatte darin, daß die Gottgesandte in ungetrübter Begeistes rung ihrem hohen Ziele, mit Niederwerfung aller hindernisse,

triumphirend entgegen eilte, ben vorherrschenden Charafter eines erhabenen Epos: kein äußeres hemmniß ist der Unwiderstehlichen schreckhaft und schmerzlich, und wir betrachten ihre Siegeslausbahn eher mit seber andern Empfindung, als mit Mitleid und Furcht. Nur leise und allmählig sehen wir aus dem eignen herzen der Jungfrau ihrem Gottesbefehl einen mächtigen Feind erwachsen, und in unsrer Scene tritt auf einmal das Göttliche mit dem Menschlichen, das heroische mit dem Beiblichen, die Pflicht mit der Liebe in einen furchtbar tragischen Gegensat; zwei Welten stoßen feindlich auf einander. Das fühlende Weib kann nicht erfüllen, was die Kriegerin Gottes versprach.

Der Dichter hatte einfach feine Belbin gleichsam im Triumphauge ju ihrem Biele führen und fie ihr Wert in ber Schlacht, ober nach ber Beidichte auf bem Scheiterbaufen mit ihrem Tod versiegeln laffen fonnen. Dann hatte er aber ein Epos in bramatifder Form gefdrieben, beffen Ausgang allein tragifch gemefen mare. Die Aufgabe mußte tiefer gefaßt werben, fo wie bem philosophischen, ibeenreichen Dichter auch icon in frühern Studen ein einfacher Rampf feiner helben mit ben Beltformen ober bem Schidfal nicht genügte. Der Rauber Moor will fich an ber Belt rachen, im Widerftreit mit feinem beffern Befuhl, mit feiner Rindesund Bergensliebe; Riesto in ber fpatern Bearbeitung gibt ber Baterftadt Genua bie Freiheit wieder, im Ronflift mit feinem Ehrgeig, ober ftirbt in ber erften Beftalt bes Schauspiels als ein Opfer seiner Ruhmsucht, die im Rampf liegt mit Pflicht und Gemiffen; Ferdinand in Rabale und Liebe führt Rrieg mit den Standesvorurtheilen, im Biderftreit mit Liebe und Gifersucht; bas Drama Don Rarlos ftellt ben enthufiaftifden Entwurf zweier Freunde, ben beften Staat au grunden, in Berbindung mit' ber Leibenschaft bar 1); Ballenftein folgt bem Schidfal, mit wiberftrebendem Bergen, gegen feine beffere Ueberzeugung; und felbft in ber Maria Stuart ift ein Widerftreit zwischen weltlichem und religiofem Sinn - benn bei aller frommen Reue und Unterwerfung

<sup>\*</sup> Siehe Schiller's Berte in Einem Banbe, S. 781. 1. m. Ottavaus- gabe Banb 10, Seite 392, Siehe Theil 1, S. 296 f.

unter Gottes Fügung geht sie in ihrem Liebeshandel mit Leicester noch ben alten Weg weiblicher Schwachheit. Und so ist denn auch in den Charafter der Johanna ein solcher-Gegensas mit so größerm Recht aufgenommen, da ein Kampf der mit göttlicher Kraft ausgerüsteten Jungfrau gegen jede äußere Macht gar kein tragisches Interesse darbieten konnte.

In der Abhandlung über bas Pathetische nennt Schiller 1 bie Darftellung bes Ueberfinnlichen und ber moralifchen Freis beit ben letten 3med ber tragischen Runft. Dieses freie Pringip aber fonne ber Menfch nur im Biberftand gegen bie Affette fenntlich machen; der Biderftand aber tonne nur nach ber Große bes Angriffe geschätt werben. Damit baber bas Bernunftmefen im Menfchen feine gange Unabbangigfeit von ber Ratur offenbaren fonne, muffe ber Menich als Sinnenwesen tief und heftig leiben. In einem Sturme, ber bie gange finnliche Natur aufrege, feine Gemuthofreiheit au behalten, bagu gebore ein Bermogen bes Biderftanbes, bas über alle Naturmacht unendlich erhaben fei. Wenn aber fein Affest vorhanden mare ober berfelbe nur leicht und fluch= tia bie Dberflache ber Seele bestreiche, fo fei man nicht übergeugt worben, ob bie Kaffung bes Gemuthes feine Wirfung ber Unempfindlichfeit fei.

Diese Worte gelten von allen angeführten Dramen Schiller's, am strengsten und klarsten aber von der Jungfrau von Orleans, welcher ber Dichter in "der lebendigsten Darstellung die ganze volle Ladung des Leidens gibt, und sie als empsindendes Wesen bei und legitimirt, damit wir ihr als einem Bernunstwesen huldigen und an ihre Seelenstärke glauben" — und damit ihre äußere Berufung durch Gott sich als eine innere Berufung durch freie Wahl darthue. Diese Selbstrechtsertigung tritt zwar erst im dritten Akt ein, aber sie wirst zugleich ihr Licht auf das frühere Benehmen der Johanna zurück, welches wir jest erst recht begreisen. Die Sottgeleitete wird uns zur Göttlichen, wenn sie zum zweitenmal das erringt, was ihr zuerst nur gegeben schien. Früher stand in der anspruchslosen Sestalt einer hirtin

<sup>&#</sup>x27; Schiller's Berte in Einem B., S. 1161. 1. (Oftavausg. B. 11, S. 470 f.

und mit ben lieblichen Zügen der Unschuld ein fremdes, geheimnisvolles Wesen vor den Angen, welches von uns nicht gefaßt werden konnte, und wir wurden auch durch das Bundervolle von einer gewissen schauerlichen Empfindung erfüllt. Der Eindruck war, um nach Schiller's Theorie zu sprechen, der des mathematisch Erhabenen, welcher im dritten Aft in das pathetisch Erhabene übergeht. Auch die Jungsfrau paart das Heldenstarke und lieblich Sanfte mit einans der — wie Karl Moor.

Der Gegensat, in den sie sich gestellt fühlt, ift kein beliebiger, kein gemachter, sondern in der menschlichen Natur tief gegründet. Wir haben ihn durch unfre ganze Biographie in Schiller selbst unter dem Namen des heroismus der Freiheit und der humanität des herzens, kennen gelernt, und er stellte sich uns in Wallenstein durch den Kampf der Psicht und Liebe, in den sich Max mitten hinein geworsen sieht, trefslich dar. Wie sich nun schon Maria Stuart an jene Episode anschließt, 2 so setzt sich diese auch dis hierher fort, und jener Konslitt zwischen Psicht und Liebe, welchen Schiller im Wallenstein nur episodisch behandelte, ist der Mittelpunkt unserer ganzen Tragödie.

Der menschlichte, weiblichte Trieb erwacht und macht sich gerade in dem Augenblick geltend, wo Johanna im Begriff ift, auf vermeintliches gütliches Pflichtgebot, das Unweiblichte, Unmenschlichte zu thun — den überwundenen Feind zu erschlagen. Bortrefflich scheint mir der Dichter die beiden äußersten Enden hier an einander geknüpft zu haben. Es muß gerade der blutige Wahn ihrer Sendung sein, der ihr Herz zur Verzweislung bringt und zum Widerstand aufzust. Da wo das Schrecklichte im Namen Gottes vollbracht werden soll, macht die menschliche Natur, plöslich mit Allgewalt erwachend, ihre siegenden ewigen Nechte geltend, und ihr Herz bricht für den, welchen sie morden sollte, in erster glühender Liebe hervor. Nur wenn Johanna auf der äußersten Grenze des einen Gebietes stand, konnte sie plöslich auf das andere hinüber gesett werden. Vom aufgezwungenen

Bergleiche Theil IV, G. 47, und Ballenftein's Tob, Att 3, G. 18.

<sup>\*</sup> Siehe Theil IV, S. 286.

Mord zum liebenden Mitleid ift nur Ein Schritt. Durch Grausamkeit vernichtete sich ber göttliche Trieb selbst, und weckte ben menschlichen aus seinem Schlummer auf. Nur im stärkten Segensag mit sich selbst überrascht Johannen das Weib. So ist dieser schnelle Wechsel der Empsindungen, dieses plögliche Umschlagen des Charakters, durch den tiefergreissenden Eindruck welchen Lionel auf sie macht, mit großem pspehologischem Tiefblick erfunden, wobei man noch erwägen wird, daß diese Seelenveränderung schon innerlich vorbereitet war. Daß dem Jufall viel eingeräumt und überhaupt alles auf die Spize gestellt ist, kann nichts desto weniger zugestanz den werden. "Die ganze Katastrophe, Johanna's Schicksalbängt einzig und allein von der mehr oder minder besestigten Schnalle eines Helms ab."

Durch diese Wendung hat der Dichter auch die Liebe eingeführt, die in allen seinen Studen mindeftens episodisch spielt, und am wenigsten in einem romantischen Drama fehlen durfte. Johanna, wie sie im vierten Aft auftritt, gehört nun unserer Gattung, gehört ihrem Geschlecht an. Ihr Panzer bedt jest ein fühlendes Herz. Wir leiden mit der Leidenden.

Der innere Biberftreit bat fogleich einen Gegenfag Johanna's mit der Außenwelt jur Folge — und beibe hat uns ber Dichter in bem rhetorifch = lyrifchen Monolog fo berrlich Best, in Rheims am Biele ibrer Buniche ift nur fie nicht gludlich. Mitten unter einem bulbigenden Bolfe fühlt fie fich in einer menschenreichen Debe. Sie liebt ben feindlichen Rubrer, welchen fie baffen foll. Auf der Mittage= bobe ihres Gludes febnt fie fich nach ihrem niedern Stand, aus bem ftolgen Kurftensaal in die vaterliche Sutte ibres Dorfes jurud. 3mifden ben Schaubern bes Bemiffens und ben jungen Gefühlen ber Liebe und zwischen beinahe laftern= ben Anflagen ber boben Simmelefonigin ichwankt bie Ungludlich = Begludte bin und ber, und zwei Belten ftreiten fich um ibren Befit. Der Rontraft wird in ber zweiten Scene in anderer Beise fortgesponnen. Bor der von Gott Abge= fallenen wirft fic bie Sorel zu Rugen nieder, und fie balt bie Jungfrau, beren unbemachtes Berg gerade jest von ber

heftigken Leibenschaft bewegt wird, für unempfindlich und kalt. In der Sorel ruhigem, nur von Einem Gefühle beherrschten, seinem Glücke ganz hingegebenen Gemüthe spiegelt sich Johanna's Seelenzerrissenheit. An ihrem Beispiel bestätigt sich Schiller's ewige Lehre, daß, wer glauben könne, entbehren musse, daß zwischen Sinnenglück und Seelenfrieden dem Menschen nur die bange Wahl bleibe. In diesem Gefühl antwortet sie auch (Aufzug 3, Akt 4) dem Dünvis, welcher meint, daß ihr wegen ihrer Frömmigkeit und heis ligkeit gewiß das schönste Glück der Erde blühe:

"Das Glud' Bohnt broben in dem Schoof bes ew'gen Baters."

Bon dem Liebesglud der Sorel, welches sie in seinem ganzen Umfang zu fassen im Stande ist, blidt sie mit Entsetzen in den eignen Busen zurud, und mit Beben zu ihrer Fahne hinauf, die sie vor dem Könige tragen soll. Sie kann ihren Abscheu vor sich selbst nicht zurückalten:

"Gebrochen hab' ich meinen Bund, entweiht, Beläftert hab' ich Deinen heil'gen Ramen."

Die Reinheit und das Jartgefühl der hohen Seele steigern ihre Schuld. Der zweideutige Du Chatel, der am wenigsten fähig ist, "dieses dunkel tiese Wesen" zu begreifen, argswohnt schon das Schlimmste. In den nächsten Scenen trifft sie mit ihren Schwestern zusammen, die von ihren Männern und Vertrand begleitet, auch zu dem Krönungsfest gekommen sind. Die glückliche, heitere, eitle Margot steht vor ihr, als sie, wie von Geistern gejagt, aus der Kirche stürzt, und die gefühlvolle, sinnige, ernstere, besorgtere Louison, welche den armen Mann Claude Marie geheirathet hat, liegt an ihrem Herzen. Die Liebe zu Lionel hat ihre Seele jest auch der Schwesterliebe erschlossen — denn in dem Prolog sehen wir sie streng und lieblos, und Louison sagt kurz vorher:

"Ber find wir, bag wir uns Bu ihrem Glange ruhmend eitel brangen? Sie war uns fremb, ba fie noch unfer mar." Aber seit sie liebt, ift Johanna eine andere geworden, mit der innigsten Herzlichkeit schmiegt sie sich an die traute Schwesterbrust, an welcher sie sich augenblicklich in ihrer Jugend Paradies zuruck getäuscht und einzig glücklich fühlt, so daß Margot von ihr sagte:

"Die Schwester ist nicht ftolz; fie ift fo fanft Und spricht fo freundlich, als fie nie gethan, Da fie noch in dem Dorf mit uns gelebt."

Sie will mit ihren Schwestern entflieben, als ber Ronig mit feinem Gefolge auftritt, und ber fich erneuende Segenfag awischen bem, wie fie fich fuhlt, und was man von ihr balt, feine bochfte Spige erreicht und fich erschöpft. Es erscheint ibr Bater, welcher, von Raimond begleitet, feinen Tochtern, obne bag biefe es wußten, nach Rheims nachgezogen war, und nun in feiner phantastifden Schwermuth öffentlich, um ibre Seele ju retten, fein Rind ber Bauberei beschulbigt. Die Fragen, welche von Thibaut, von ber Sorel, bem Ergbischoff und Dunois an fie gestellt werden, find freilich etwas fpigfindig erfunden und alle fo allgemein gehalten, bag 30= banna fie nicht ichlechthin verneinen fann. Db fie gu ben Beiligen und Reinen gebore? Db fie fich fculbig ober un= schuldig fühle? Db der Feind in ihrem Bergen fei? - Alle biese Fragen konnen sowohl auf ihre Teufelskunft, beren man fie beschuldigt, ale auf ihren wirklichen Buftand bezo= gen werden. Es fommt bazu, baf fie, wie fie fich nachber gegen Raimond erflärte, ben gräßlichen Berdacht, besonders weil er vom Bater fam und ibn ber Simmel durch ben Donner gleichsam bestätigte, fur eine Schidung Gottes und eine aufgelegte Buge halt. Man bat biefes bewegungelofe Berftummen einen ber größeften Buge bes Stude und ein erhabenes Stillichweigen genannt; und mit Recht. Denn Johanna nimmt freiwillig, weil ber himmel es will, die Laft bes ichwarzesten Berbrechens auf fic, um eine fleine Schuld zu bugen. So fteht fie demuthig in Unterwerfung und widerlegt die gräßliche Beschuldigung ihres Baters und bes Simmels burch fein Wort, feinen Blid, feine Bewegung ber Sand. Buerft fpricht Du Chatel

seinen Berdacht aus, bann verliert ber wankelmüthige herzog von Burgund seinen Slauben, ber schwache König hat gar keine Meinung, aber bis zu allerlett hält, selbst als ber Donner gegen sie gezeugt, Dünois bei ihr aus, trot bes zweibeutigsten Benehmens der Jungfrau, bis er endlich von einem Plat abgerufen wird, wo er Ehren halber nicht mehr bleiben darf. Raimond nähert sich der ganz Verlassenen und sie eilt an seiner Hand in die Verbannung, in den Arbennerwald. Raimond, ihr Liebhaber vom Schäferstande her, ist der einzige Mann, dessen ehrsurchtsvolle Neigung ihr heiliges Semüth nicht verlett, dem sie sich anvertrauen kann. Der gute Jüngling sieht zu ihr in einem ähnlichen untergeordneten Verhältniß, wie Brackenburg zu Elärchen in Goethe's Egmont.

Sie fommt nach breitägigem Irren bei einem wuthenben Sturm in bem Arbennerwald zu Röhlerhutten - wie ber fliebende Gog ju ben Bigeunern. In biefer Beit bat fie fich von wilden Wurzeln genahrt, und ale fie fich burch einen Erunt zu laben im Begriff ift, reißt ihr ber aus ber Stadt jurudgefommene Röhlerbube, ber fie ale bie Bere von Orleans erfennt, ben Becher vom Munde, und ber Röbler mit feinem Beibe befreuzigen fich und entflieben. Jest erft. lof't die hartgeprufte Bugerin, welche ben Raimond, bas einzige Befen, welches ihr treu geblieben mar, von ihrer Uniculd überzeugt gehalten batte, ihr Stillichweigen. Sie . erflart ihrem erftaunten Begleiter, bag fie feineswegs mit bem Teufel im Bunbe ftebe, jedoch ohne ihre wirfliche Schuld ju nennen. Die Schuld einer Beiligen murbe ein Raimond auch taum verftanden haben. Diefe Buge ift die britte und lette Phase ihrer Seelenentwicklung, und ihr Bild ift und jest in vollem Glanze gang entgegengefehrt, mabrent wir in ber erften nur bas Damonische, und in ber zweiten bas Göttliche mit bem Menschlichen in Streit erblickten. bie unerfahrene, jest bie geprüfte Tugend, welche nach Schiller's eigenem Ausspruch allein bie fanonifirenbe Palme erhalt. Anfange ein beiliges Streben in einem ftreng und talt verschloffenen Bergen, jest bas Pflichtgefühl in einem Bufen, ben Liebe und Theilnahme weihten, ben Leib

und Freude menschlich bewegten. Wie in dem Prolog, ift auch jest ihr tiefer Sinn in sich verloren, und sie sieht hier wie dort das Unsterdliche mit Augen, so daß dieses zweite Schweigen auf jenes erste bezogen, und aus ihm psychisch erklärt werden muß. Die Heldin hat den Kreis der menschzlichen Natur erfüllt und durchlausen, indem sie mit dem Beroischen allein begann, sich durch menschliche Triebe bewegt fühlte, und endlich beide Elemente versöhnend zu einem Ganzen verband. Aus den Leiden der Verkennung, des Manzels, der Flucht geht ihre Seele neugeboren hervor, und der Orkan hat die Natur gereinigt und sie selbst:

"In mir ift Friede! — Romme, was ba will, 3ch bin mir teiner Schwachheit mehr bewußt!"

Man muß nun mit Recht fragen, wie sie sich trot biefer Berkündigung vor dem Wiedersehen Lionel's fürchten kann? Denn gleich nachher läßt sie sich, in ihr Schicksal ergeben, von der Jsabeau und ihren Soldaten gefangen nehmen. — Wie konnte sie sich auch ohne Wassen zur Wehr jeten, und für wen sollte es die Berstoßene, die ja ihr Werk, die Krönung des Königs in Rheims, vollendet hatte? — Aber als Jsabeau besiehlt, sie zu Lionel zu bringen, da will sie eher ermordet, als zu ihm gesandt sein, und ruft mit leidenschaftlichem Ungestüm:

"Englander! Dulbet nicht, bag ich lebendig Aus eurer Sand entfomme! Rachet euch! 2c."

Warum aber? — Wir antworten: Richt aus Furcht, sie möchte in ihre frühere Sunde zurückfallen, sondern aus hefzigem Abscheu vor dem Anlaß ihres Bruchs mit dem himmel will sie Lionel nicht wiedersehen. Wenigstens ift sie nachher, als sie ihm übergeben wird (Scene 9), für alle seine Anträge taub. Sie sieht in ihm nur noch den Feind ihres Volkes und ihren eigenen, und alles zeigt, daß ihre Liebe in der religiös patriotischen Begeisterung untergegangen ist. Nur in ihren Wirkungen ist diese Liebe zurückgeblieben und trägt reichliche, schöne Früchte. Johanna ist seit der

<sup>2.</sup> F. Huber's Abhandlung über Maria Stuart und die Jungfran von Orleans, im Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1803. Seite 224.

Beibe bes Gefühls und leibens viel milber und liebenswurdiger geworden, und die eigenthumlichen Rrafte ihres Gemuthes haben fich jugleich erhöht und geftarft. Ihren Reinden überliefert und in fcmeren Banden, mabrend ihr Bolf geschlagen wird, fann fie fich nicht mehr fur eine vom himmel Begnabigte halten, fo bag auch bie einseitigfte Berftandesaufflärung mit ber Johanna, wie fie im fünften Afte baftebt, gufrieden fein wird. Sie ift in ihrem Unglud allein, von ber Simmelefonigin verlaffen, und fo muß fie burch fich felbft ben Charafteranspruch auf ihre Prophetenrolle bewähren. Der Simmel bat fie in eine Laufbahn geführt, burch bie fie fich jest felbftftanbig bindurch fampfen muß. 1 Die Bunder - benn felbft die Rettenzerreigung fann nur ale eine außerordentliche Sandlung angesehen werben - und ber Bunderglaube horen auf, und alles Große endigt in ber Charaftergröße ber Belbin. Die reinfte, vollfte Seelenentfaltung ift ihr am erreichten Biele zu Theil geworben, und so ift fie reif und wurdig, in ein befferes Leben aufgenommen zu werden, in ein hoberes Dafein empor zu fteigen. Ihre Berklärung fteht offenbar im Segenfag gu bem Tobe des Talbot.

Ueberbliden wir ben Charafter im Allgemeinen, fo fann es une nicht entgeben, wie Schiller es veranstaltete, um neben ben Bunderwirfungen ber Gottheit die Selbstffandigfeit ber Belbin zu behaupten. Einerseits nämlich tritt ber Seelenadel Johanna's überall fo glangend hervor, daß wir ihn als die Urfache ber gottlichen Berufung erfennen, und in berfelben nichts als eine Sanftion jenes Seelenabels feben. Andererseits wird bas, was bie himmelskönigin, mit bem, was ihre Dienerin erftrebt, ale Gine bargeftellt, und nachbem Johanna fich von ber Gottheit entfernt bat, tehrt fie burd Reue, Selbstverläugnung und Leiben, benen fie fic freiwillig unterzieht, jum gottlichen Billen gurud, und fieht nun im fünften Aft ale burch fich felbft gereinigte, bestätigte und gerechtfertigte Prophetin und Rriegerin Gottes vor uns. Mit febem Schritt tritt ihre perfonliche Selbftftanbigfeit mehr bervor und nimmt im Berfolg die gottliche Ginwirkung beinabe gang in ihr Inneres auf. Endlich ergibt fich aus ber

<sup>1</sup> Siehe Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Bb. 6, S. 39.

gangen Tragodie noch eine andere Bahrheit. Das Gottliche und Menfchliche, bas Ueberirdifche und Raturliche find in Eine Totalanichauung verwoben. Der Glaube an übernas turliche Einwirfung und diefe felbft, die Fugungen bes Bufalls und ber Bottheit, ber Scharfblid bes gottbegeifterten Bergens und wirkliche Inspiration find fo fein gemischt, bag man meift nicht unterscheiben fann, mas ber Mensch und bie Umftande thun, und was unmittelbar bie Dachte bes Simmele vollbringen. Da wir aber bie fich vor une berrlich entwidelnde Beldin handeln feben, von dem Göttlichen aber nur boren, fo find wir geneigt, jener, die unfern gangen Untheil an fich reißt, möglichst viel juguschreiben, und mas ber Simmel durch und fur fie thut, erhöht und verflart uns bie Jungfrau, aber raubt ihr nichts. Die moralifche Shagung fondert allerdings ftreng und icharf bas, was ber Menich felbft will und vollbringt, von dem, mas eine bohere Sand, Naturanlage ober Umftanbe burch ihn ober an ihm maden; aber die afthetische Betrachtung faft ohne folde Diftinftion, frei, groß und fuhn, ein mit fich barmonirenbes Banges als foldes auf, und es findet feine Unwendung auf Johanna, mas der Dichter fagt: 1

"Bar er weniger herrlich, Achilles, weil ihm Hephaftes Selbst geschmiedet ben Schild und bas verderbliche Schwert, Beil um den sterblichen Mann der große Olymp sich beweget? Das verherrlichet ihn, daß ihn die Götter geliebter,"

Der hauptcharafter nimmt, wie in dem vorhergehenden Stud, beinahe das ganze Feld der Tragödie ein. Bon den Rebenfiguren ist disher beiläusig schon gesprochen worden, und es braucht nur Einiges noch nachgetragen zu werden. Wie es aber in jedem Kunstwerf eine Defonomie der Anlage gibt, so gibt es auch in jedem eine Defonomie der Charaftere, die in Bezug auf den hauptcharafter gewählt und ausgeführt werden müssen, so daß alle zusammen ein abgeschlossenes Personenspstem darstellen. Da ist nun Johanna ein, durch die Handlung sich entwickelnder Charafter, die andern Menschen alle sind stehende Figuren. In den frühern Dramen sind die Charaftere begriffsmäßig schroff und schneidend einander entgegengesest, nach den Rubrisen des Guten und

<sup>1</sup> Ausgabe in einem Band, Seite 88. 2. u. (Dftavausg. B. 1, S. 435.)

Bofen mit Liebe ober Abneigung burchgeführt, und felbft im Ballenftein fanden wir noch unverträgliche Charaftere, philosophisch ideale und historisch reale, neben einander. In ber Maria Stuart und in unferm Stud hat ber Dichter Diese Manier gang verlaffen. Go fteht mit ber berrlichen Jungfrau die Agnes Sorel, welcher fich in ber enggebunbenen Sphare ihres Befchlechts alle weibliche Bluthen reichlich entfaltet haben, in einem freundlichen Rontraft. 30= banna ift die bobere, umfaffendere Ratur, bei welcher bas nur ale ein Moment erscheint, worin die Manes einzig lebt, bie aber die fanfte, liebebegludte Freundin gang verftebt, und mas fie fublt, machtig ausspricht (Aft 4, Scene 2.). Benn Gorel bann bas Beftanbnig thut, bag ibr fomaches Berg bei ber allgemeinen Siegesfreude boch nur mit bem Einen Beliebten beschäftigt fei, fo fpricht auch fie Johanna's Schicksal aus. Denn auch Diese bezieht, nach weiblicher Beife an die Person und an das Bild ber Sache gefesselt, alle ihre 3veen auf den Ronig, auf die himmeletonigin, auf positive Rirchensagungen ihrer Beit. Der Charafter Raris VII. ift, wie icon fruber angebeutet, burch bie Reigung bei= ber Frauen bestimmt: er muß beffer fein, ale fein Driginal in ber Geschichte. Doch ift er feiner fcweren Aufgabe nicht gemachfen und eignet fich ju nichts weniger, als zum Ronig, wenn gleich fein erftes Ronigswort: Onabe! ift. Durdweg liebensmurdig, nicht ohne perfonlichen Muth, bem Freunde und ber Geliebten treu, ift er ju gutmuthig ichwach und friedliebend, um den Rrieg ftandhaft ju fuhren, und fucht "bie raub barbar'iche Birflichfeit" bnrch fufe Liebestraume ju vergeffen, die ber Dichter romantifch genug ausschmudt. Dann bewegen fich brei, febr gut unterschiedene, wenn auch nicht individuell ausgemalte Liebhaber und Anbeter um bie Sonne der Tragodie: der muthige, ungeftume Dunois, ber tapfere und bescheibene La Bire und ber icone, edle Beld Lionel. Alle verehren Johanna ale eine Inspirirte ober find burch ibre bobe Perfonlichfeit bezaubert. 3hr eigener Bater, anfangs auch ber Bergog von Burgund und Du Chatel balten fie nach ber Bolfemeinung ber Feinbe für eine Bauberin, und nur der unbeugsame, felfenfefte Salbot und bie unnatürliche Isabeau fteben vereinzelt, und verwerfen jeben

hohern Ginfluß bes himmels ober ber holle. Isabeau fagt zu ben englischen Solbaten (Aft 5, Scene 5):

"Sie eine Bauberin? Ihr ganger Bauber Ift euer Bahn und euer feiges Berg."

Isabeau ift ber alleinige extreme Charafter bes Studs; fie gleicht ber bramatifchen Elisabeth, wenn fie auch ben Schein bes Guten nicht mehr achtet, und es ift, als habe ber Dichter es ichilbern wollen, wie bas Beib entartet, welcher bie Scham gebricht. Es ift fonft nicht abzuseben, warum er ihren Uebertritt gu ben Englandern gar nicht motivirt bat, wozu ihm die Beschichte die Thatsachen hatte liefern fonnen. Isabelle, Tochter Bergog's Stepban III. von Baiern, war in ben burgerlichen Unruben auf die burgundifche Partei ju treten, genöthigt worden, und ba der Bergog von Burgund fich nach ber Ermordung feines Baters, Johann bes Standhaften, an England anschloß, weil ber Dauphin jeben Bergleich gurudwies, fo fam ber Bertrag gu Tropes 1420 mit Beinrich V. von England zu Stande, daß biefer Rarl's und Isabelle's Tochter beirathen, und die Rrone Franfreich's an ben Sprögling Diefer Che fommen follte. Es war also ihr Enfel, Beinrich VI. von England, ben Rabelle in St. Denis fronen lief.

Aber wahrscheinlich sollte die Franzosen eine heilige, die Engländer eine Dienerin der hölle führen. Wenigstens müßte bei der Aufführung der Charafter dieser Frau, die auch nicht einen einzigen liebenswürdigen Zug hat, durch das anmuthigste, gefälligste Spiel gemildert, aber nicht, wie wir es häusig auf Bühnen sehen, durch ein widriges Neußere noch gesteigert werden.

Das Romantische aber ift nicht allein in dem Kern und in den Charafteren der Tragodie, sondern ift auch in ihrer ganzen Form ausgedrückt.

Die Gattung gestattete einen freiern Gang ber Sandslung, daher sinden wir hier einen häusigern Wechsel des Orts, als in den beiden frühern Dramen. Der Prolog ersöffnet sich in Dom Remy; von hier werden wir in des Rösnigs Hostager zu Chinon versett, wo der ganze erste Aft weilt. Im zweiten besinden wir und zuerst in einer von Felsen begränzten Gegend vor Orleans, dann öffnet sich der

Profpett, daß wir bas englische Lager in Flammen feben. 3m britten Aufzug bat Rarl VII. fein Soflager ichon an ber Marne aufgeschlagen; bann verwandelt fich mit bem fechsten Auftritt ber Schauplag in eine, mit Baumen befranzte freie Begend, und bald werben wir auf eine andere Seite bes Schlachtfelbes geführt, wo Johanna mit dem ichwarzen Ritter und Lionel jusammen trifft. Im vierten Aufzug find wir bei ber Jungfrau in einem festlich geschmudten Saale in Rheims, und gleich barauf feben mir ben Rronungezug por ber Rathebralfirde. Der lette Aufzug verfest und in einen wilden Bald, bierauf in bas frangofifche Lager, bann ben Bartthurm ber Englander, die Johanna gefangen balten, und endlich auf bas Schlachtfelb, wo fie flirbt. Das Stud bat breigehn Orteveranderungen. Eben fo behnt fic Die Beit, Die im Ballenftein und in ber Maria Stuart fo eng zusammen gezogen ift, bier weiter aus. Der Prolog und ber erfte Auftritt find burch eine geraume Beit getrennt, indem die Reise von Dom Remy nach Chinon und eine Schlacht bagwischen fallen. Eben so ift gwischen bem erften und zweiten Aufzug ein Zeitraum vergangen, ber burch ben Beg nach Orleans und die Entsetzung biefer Stadt weggenommen wird. Go muß man fic auch eine Beit verftrichen benten zwischen bem Ende bes zweiten und bem Anfang bes britten Afts, bamit ber Ronig Zeit gewinne, nach Chalons an ber Marne vorzuruden, und zwischen bem britten und vierten, daß er nach Rheims marichiren und bier einzieben fonne. Bon bem Rronungstag aber bis jum fünften Aufzug, wo Johanna im Balbe bei ber Röblerfamilie wieder ericeint. find es brei Tage. Raimond fagt jur Jungfrau:

"Drei Tage fchon feib ihr Berum geirrt, ber Menfchen Auge fliehenb," 2c.

Auch zwischen der sechsten und siebenten Scene des letten Auftritts muß man einige Zeit in Gedanken einschieben, da in der siebenten Scene die Franzosen, nach Dünois Worten, weil sie die Führerin verbannt haben, von den Engländern schon bedrängt worden, während lettere im fünften und sechsten Auftritt diese Verbannung erft erfahren, und es muß für den Weg Raimond's aus den Ardennen nach dem

französischen Lager, so wie für bie Transportirung Johanna's nach bem Wartthurm eine gute Beit in Anspruch genommen werden. Als aber die Franzosen die Gefangennehmung erfahren haben, greifen sie die Engländer sogleich an.
Wenigstens sagt Dunois:

"Teei muß fie fein, noch eh' ber Tag fich enbet."

Es gehört zum Charafter ber romantischen Tragödie, daß sie frei von einem Ort zum andern wandert, und nur innerhalb der einzelnen Afte ist die Einheit der Zeit mog-lichft beibehalten. Welch eine Berschiedenheit gegen die zwei vorhergehenden Dramen!

Aber auf biesem weiten Spielraum balt fich bie Tragobie bennoch in Schranken, und weiß fich burch fich felbft gu Die Sandlung ift in gewiffe Stationen gegliebert, und man fann in Wahrheit fagen, bag ber Schlug jedes Afts eine Epoche berfelben ift. Die Abreise ber Jungfrau von ihrem Baterdorf, ber Aufbruch nach Orleans, bie Berfohnung bes Burgund mit feinem Ronig nach ber Beffegung ber Feinde, ber Abfall ber Jungfrau, ihre Berbannung und ihr Tob, find die leuchtenden Sauptmomente und zugleich bie Biele ber einzelnen Afte. Ungeachtet alles ju bem Ende hindrangt, fo ift nach bem epifchen Styl bennoch feber Aufzug ein felbftfanbiges Banges, und jeber in theatralifcher Sinficht außerordentlich befriedigend abgeschloffen. Das Pathos fleigert fich in ber Sphare febes Aftes am Schluffe auf's bochfte, jeder überragt den vorhergebenden und bas Bange endigt fich majestätisch, wie bie Apotheose bes Berakles. 2 Das Erhabenfte ber Menschbeit wird bier nicht mehr lurifd, wie in der Wallenstein-Episode, sondern mabrhaft dramatisch und an bestimmte Beit und Religionsvorstellungen gebunden por Augen gestellt, und der Dichter bedurfte feiner besondern ibealen Perfonen mehr, weil er bas Bundermadden felbft ideal zu gestalten verftand, ohne fie ber Sphare ihres Befolechtes und ber Geschichte ju entruden.

Gewiß ift unsere Tragodie, hinsichtlich ber Charafterauffaffung ber Hauptpersonen, für bie britte Periode das, mas

<sup>1</sup> Siehe Band 4, S. 157.

<sup>2</sup> Bergl. Schiller's Werfe in einem Banre S. 74. 2. (Oftavausg. B. 1, Seite 371.)

Don Rarlos für bie erfte. Die ewige Belt, welche in Schiller's erhabenem Freiheitsgefühle lebte, und bie fconen bumanen Triebe, die fein Berg erwarmten, bat er in beiben Studen gleichermaßen eigens verfundigt, inbem er in bem frubern, die Rolle vertheilend, den Dofa jum Bortführer bes erhabenen, und feinen Freund jum Bertreter bes fconen Elements machte, in bem letten aber beide Bringipien in ber Belbin felbft als Botteegebot und Menichenliebe vereinigte. Die Jungfrau ift ein weiblicher Belbenprophet, wie Marquis Vofa ein manulicher. Diefe Aebnlichfeit beiber Charaftere mird aber burch bie entgegengesette Behandlung berselben verbedt. In Don Rarlos haben bie Riguren fein anderes Befcaft, als uns ihren Charafter rhetorifc Iprifd und bibaftifch vorzuergablen; in unferm Drama feben wir bie Sauptperson unter temporaren und lofalen Bedingungen ju einer feften und objeftiven Form fich felbft entwickeln.

Bas die Durchführung ber Anlage betrifft, fo tragt bie Tragodie aber alle frubere ben Preis bavon, und fann in biefer, wie in jeder andern Sinfict nicht genug bewundert werden. (Schiller felbft, hielt fie nicht mit Unrecht fur bas vorzüglichfte feiner Stude. 1) Die handlung enthalt feinen einzigen innern Biberfpruch, ja feinen Mangel, beren wir in frubern Dramen fo manche zu rugen batten. Niraends eine Lude, alles geborig motivirt; und der Dichter icheint es fich zur besondern Pflicht gemacht zu haben, die Blaubwurdigfeit, die bem Stud wegen feiner Bunder abgebt, ibm durch eine bochft naturliche, flare und folgerechte Entfaltung aurudzugeben. Alles ift poraus überdacht, eingeleitet, und bie Scenen verschiedener Afte werfen Licht auf einander. Alles Einzelne fieht in Berbindung jum Sangen und auch bas Beringfügige bat ber Dichter bedeutend gu machen gewußt, a. B. jenes Schmudfafichen ber Sorel (Aft 1, Scene 4), welches jum zweitenmal erscheint (Aft 4, Scene 3), und fo zugleich bas Pfand ber fich bingebenden Liebe und der Berfohnung wird. Indem die Tragodie jugleich bas Befentliche ber Sache eng jufammen gezogen ift, und boch Raum und Beit in die Beite gegeben find, bat fie

<sup>1</sup> Siche Bottiger in der Mincrva fur bas Jahr 1815. XL.

Bugleich einen einfach erhabenen und einen freien, fuhnen Bang, gang ihrem Inhalt entfprechend.

Die Scene mit Montgommery, die man der Tragodie zum Fehler angerechnet hat, darf nicht in dem Sinn Episode genannt werden, wie z. B. die Liebesgeschichte des Max und der Thekla. Bekanntlich hat Schiller diese Scene im Geiste der Homerischen Dichtung gebildet. Ihm schwebsten Stellen der Iliade vor, wie jene, wo sich der Sohn des Priamus, Lykaon, vor Achilles niederwirft, und ihn um sein Leben sieht, dieser aber seinen eigenen Tod als Motive einer Unerbittlichkeit anführt:

"Schauest bu nicht, wie ich felber so schon und groß an Gestalt bin? Denn bem edelsten Bater gekar mich bie göttliche Mutter! Doch wird mir nicht minder der Tod und das harte Berhängniß Rah'n, entweter am Morgen, am Mittag, ober am Abend."

Ober er bachte an ben Tob bes Antenoriben Jphibamas, 2 ber burch Agamemnon's hand fällt bedauernswürdig von seiner jungen Gattin getrennt, ehe er ber Liebe Glück genoffen, ober an Abrastos, 3 welcher bem Menelaos bie Knie umschlingt, und großes Lösegelb verspricht, wenn er ihn retten wollte:

"Fahe mich, Atreus" Sohn, end nimm vollgultige Lösung, Biel Kleinobe verwahrt der begüterte Bater im Hause, Erz und Goldes genug und schön geschmiedetes Eisen. Hievon reicht mein Bater dir gern unermeßliche Lösung Benn er mich noch lebend ersorscht bei den Schiffen Achaia's."

Wenn nun das Wort, daß Johanna verpflichtet sei, alle Engländer in der Schlacht zu tödten, keine leere, unsglaubliche Versicherung sein soll, so mussen wir sie dasselbe erfüllen sehen; und das sehen wir hier. Jugleich malt sich in der Unmännlichkeit des jungen Wallisers die versteinernde Furcht des ganzen Seeres, und es muß wiederholt werden, daß dieses Gemälde, wo die Kriegerin dem fremden Gebote ge-horchend mit sich selbst in Widerspruch handelt, der gleich solgenden Versöhnungssene kontrastirend entgegen steht, wo Johanna ihrem eigensten Herzen freudig Gehör geben und ihr innerstes Wesen entfalten darf. So ist diese Scene in

<sup>1</sup> Ilias 21, 34 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ilias 11, 221 ff.

<sup>3</sup>lias 6, 37 ff.

bas Triebwert bes Gangen trefflich eingefügt, und man fann nur die breite Ausführlichfeit an ihr tabeln, bie mehr epifch, als bramatisch ift. So fagt Begel, bie Grunde, welche ber Ballifer, um fie ju bewegen, weitläufig ausführe: feine Bebrlofigfeit, ber Reichthum bes Batere, ber ibn mit Bolbe auslofen werbe, bie Milbe bes Befchlechts, zu meldem Johanna gebore u. f. w., eigneten fich ichon an und fur fic, weil fie objettive Berhaltniffe betrafen, mehr fur bas Epos, und die rubige Exposition berfelben fei epischer Urt. "In ber gleichen Beise," fahrt er fort, "motivirt ber Dichter ben Umftand, daß Johanna ibn anboren muß, außerlich burch die Wehrlofigfeit bes Bittenden, mabrend fie ibn boch bramatisch genommen gleich beim erften Anblid ohne Bogern tobten mußte, ba fie ale unruhrbare Reindin aller Englanber auftritt, und biefen verderbenbringenden Sag mit großer Rhetorit ausspricht und baburch rechtfertigt, bag fie bem Beifterreiche burd ben furchtbar binbenden Bertrag verpflichtet fei,

> "Mit bem Schwert ju tobten alles Lebenbe, bas ihr Der Schlachten Gott verhangnigvoll entgegenschickt."

Rame es ihr nur barauf an, bag Montgommery nicht unbewaffnet sterben solle, so hätte er, da sie ihn so lange schon angehört hat, das beste Mittel am Leben zu bleiben in feinen Händen: er brauchte nur nicht wieder zu den Waffen zu greifen."

Diese Faktum läßt sich nicht in Abrede stellen, es erscheint aber tabellos, wenn wir es in seinem tiefern Jusammenhang betrachten. Während das alte Orama zwischen dem Epischen und Lyrischen die strenge schöne Mitte hält, ist das moderne durch sich selbst berechtigt, sich ins Epische auszubreiten, weil es dieser breitern Aussührung des Aeußerslichen durch tiefere lyrische Seelenenthüllung wieder das Gleichgewicht hält. Indem das moderne Orama einen gröspern Reichthum der Gemuthswelt aufnimmt, muß es nothwendig auch weiter in die äußere Welt einschlagen und sich sesswirzeln, um auf seinem Fled zu bleiben, und nicht allzusehr in die Innerlichkeit und somit aus seiner Sattung berausgezogen zu werden.

<sup>1</sup> Aefthetif 3, S. 385.

Schiller's Johanna bat nun wirklich, wie manche biftorifche Stude Chaffpeare's, nicht allein in der Scene, wo ber weibliche Achilles ben Montgommery erlegt, fonbern vielmehr von bem Prologe an bis zu biefer Scene einen epischen Charafter, und bas bramatische Pathos macht fic erft von ber unmittelbar folgenben Berfohnungescene an in immer fleigendem Grade geltend. Wir feben ein barmlofes Birtenmadden auf gottlichen Befehl ihre Beimath verlaffen, und durch eine Reibe von Bundern theils wohl mit Antheil, theils aber auch mit Abneigung ben bobern Befehl vollbringen. Mur einzelne Undeutungen laffen und in ben Simmel ihrer Seele und in ben Reichthum ihres Bergens ichauen; im Bangen ift fie ein verschloffenes Befen, und beinabe ein eben fo großes Bebeimniß, ale fich felbft. Erft ale fie ben Bergog von Burgund verfobnt, erft als fie die Bewerbung von Dunois und la Sire abweif't, als fie von Liebe gu Lionel ergriffen wird, treten die bamonischen Machte, bie bisher burch bie Götter symbolisch vertreten waren, und bie fcon menschlichen Triebe aus ihrem Bufen - tritt fie felbft gang aus fich hervor, und wird burch biefe Gelbftfanbigfeit, innerlich mahrhaft jum Mittelpunkt bes Sangen. hiemit bebt erft bie mabre bramatische Sandlung an, mabrend alles Borbergebende außere Borfalle, meiftens Rriegsbegebenheiten waren, welche felbft im dramatischen Dialog ihren vorherr= ichend epischen Charafter nicht verläugnen.

Dieses epische Element tritt nun in der Scene, worin der Walliser seinen Tod findet, in seiner Spige hervor, und beswegen hat sie der Dichter auch schon durch die metrische Form unterschieden und ausgezeichnet. Diese drei Auftritte sind nämlich in jambischen Trimetern geschrieben, welche Schillern wegen der Casur nach der fünsten Silbe viele Mühe machten, ihm bald aber auch so schon und volltönend erschienen, daß es ihm schwer siel, nachher wieder zu den Fünssiehen, dußlern zurud zu kehren. Wir sinden in einem Briese an Soethe, daß er Hermann's Metris gebrauchte, um sich die Theorie dieses Versmaßes klar zu machen. Einige Verse haben die Casur nach seber Dipodie, z. B.:

<sup>&</sup>quot;Der Schlachten Bott verhangnigvoll entgegen ichidt;"

und manche haben einen anapäftifden Anfang, wie:

"Denn bem Beifterreich, bem ftrengen, unverleglichen" ac.

In wenigen Berfen ift eine Gilbe ober zwei zu wenig:

"Doch tobtlich ift's, ber Jungfrau zu begegnen,"

und andere find fiebenfüßig:

"Du bift bes Todes! Gine britt'fche Mutter geugte bich!"

Man sieht, daß es dem Dichter schwer wurde, dieses Metrum, wodurch er dem Gemälde zugleich ein alterthümliches Gepräge geben wollte, rein durchzutühren. Aber die meisten Berse haben die Cäsur dem Sinn und den Worten gemäß nach der fünften Silbe, und nirgends ist der sehlerhafte Einschnitt des Alesrandriners in der Mitte der zweiten Dipodie zu sinden und die rhythmischen Reihen der Silben und Worte sind sast durchgehends mit ihrem Inhalt in der vollsommensten Ueberseinstimmung. Kleine Unebenheiten kommen nicht in Betracht bei dem wohlklingenden prachtvollen Fluß des Ganzen.

Much burch Stangen, die ber neuern epischen Poefie angeboren, und burch lyrische Beremage, so wie durch ben baufigen Bebrauch bes Reims bat ber Dichter bas weite Terrain feiner Tragodie behauptet, und fie zugleich über die gemeine Naturwahrheit binaus ins freie Reich bes afthetischen Scheins ju fpielen gesucht, und es ift in biefem Stude bie bochfte Freiheit im Rhythmus, Metrum und Reim, und die meifte Wechselbestimmung biefer Formen und bes Inhalts. Die Jamben felbft find fliegender und reiner ale in Schiller's frühern Dramen, besondere find die rhythmischen Ginschnitte in den meiften Berfen febr icon beobachtet. Der erfte Donolog Johanna's am Ende bes Borfpiels ift in Ottaverimen porgetragen, und biefe gereimten Strophen find, wie ein Rritifer bemerkt, durch bas gereimte Metrum am Ende ber Rede des Thibaut außerft icon mit den vorhergehenden reimlosen iambischen Rhythmen vermittelt. Ginen abnlichen Bechfel finden wir im zweiten größern Monolog Johanna's, am Anfang bes vierten Aufzugs, wo bie epifchen Schilberungen in Ottaverimen, Die elegischen Befühles und Bebanfenerguffe in lyrifden Stropben von furgern, meift trodais fchen Zeilen ausgebrudt find. Sochft vortrefflich ift bier, wie

auch an sonstigen Stellen, ber Gebrauch, ben ber Dichter von ber Musik gemacht hat. Die Melodie hinter ber Scene, ftimmt nicht allein mit ben Gefühlen zusammen, in welche ber heroismus ber Jungfrau hinschmilzt, sondern gibt benfelben auch Rahrung, so daß wir ihren Berdruß verstehen, wenn sie zu Sorel spricht:

"O mochte fiebenfaches Erg Bor euern Feften, vor mir felbft mich fcugen!"

Dieser Monolog ist durch die Musik gewissermaßen ein "eles gisches Melodrama." Als Johanna und der König mit den - Seinigen (Alt 3, Scene 5) in die Schlacht ziehen, drücken die erschallenden Trompeten den Muth des französischen heeres aus, und wir hören das "wilde Kriegsgetümmel," ehe wir es seben.

Die Sprache endlich hat hier bei aller flaren, einfachen Naturlichfeit, bem Inhalt entsprechend, eine folche Rraft, Sobeit und Bilberpracht, bag fein fruberes Drama mit biefem verglichen werden fann, und baffelbe in biefer Sinfict ben graden Gegenfat von Ballenftein bilbet. Franfreich 2. B. beißt balb bas Parabies ber Lander, bas Gott liebt, wie ben Apfel feines Auges, bald ift es ein Schild, auf bem Talbot liegt, wie ber Beld, und bas er nicht laffen will, bald ift es ein Rahn, an Englands Meerschiff angebunden, und fo ftellt fich ber gehobenen Seele alles unter bilblichem Ausdrucke bar. Gang im Geifte ber Beit find auch die bau= figen biblifchen Unspielungen und Borftellungen. Thibaut vergleicht die Isabeau mit der ftolgen Jesabel. Der Ronig Rarl, ben Johanna übrigens gefliffentlich immer Dauphin nennt, ja von bem fie ausbrudlich bemerft, bag er vor feiner Rronung noch nicht Konig fei, fagt in Bezug auf Franfreich:

> "Soll ich, gleich jener unnaturl'chen Mutter, Dein Rind gertheiten laffen mit bem Schwert?"

Auch die Worte des Erzbischoffs (Aft III, Scene 3):

"Mein Meister rufe, wann er will; bieß herz' 3ft freudenfatt und ich kann frohlich scheiden, Da meine Augen biesen Zag gejehn!" find biblisch, und die in Ketten betende Johanna vergegenswärtigt sich Gottes Allmacht durch die Erinnerung an Simsson (Aft 5, Scene 10), der blind war und gefesselt, "und seisner ftolzen Feinde bittern Spott erduldete."

Bulest noch ein Wort über bas Berhältnig Dichtung jur Geschichte. Wilhelm Schlegel fagt, Shaffpeare's, wiewohl aus feinem nationalen Gefichtspunkte parteiliche Darftellung fei bennoch weit hiftorifcher und grund= licher - und boch macht Shaffpeare befanntlich bie Pucelle in feinem Beinrich VI. ju einer Bauberin und leichtfertigen Dirne. Solger außert fich: 1 "Schiller's Jungfrau von Dr= leans rührt eben aus ber Reigung zu einem gang undramatifden und unpraftifden 3dealifiren ber Geschichte. Geine Absicht mar bier bas sogenannte Romantische, wie es ibm in den unbestimmten Bildern, welche bie neu aufgewachte Reigung bagu ffiggirt hatte, buntel vorschweben mochte. Diefes Stud ichmebt baber größtentheils in ber Luft, befonbere schadet ibm die gang willfürliche Unnahme bes Bunbers, die ohne 3meifel Niemand burch die Rraft ber Darftellung überzeugt. Aber eben biefes Spiel mit bem balb Wahren und halb Unwahren reigt die Menge, weshalb bas Stud viel Glud machte, und boch muß es fich leiber beut ju Tage auch durch ben, bis jum Unfinn ausgeputten Rronungezug in ber allgemeinen Gunft erhalten." Beibe Manner geboren berfelben Runftichule an, und fie beurtheilen bie Schiller'iche Schöpfung nach bem fertigen, mitgebrachten fremben Begriffe des hiftorifden Drama's, nicht objeftiv aus fich felbft beraus. Es ift ein eitles Gefchaft, eine neue Erscheinung nach alten Regeln zu meffen, bie von einem verfciedenartigen Genre abstrabirt find. - Befondere ift es getabelt worden, bag ber Dichter feine Belbin nicht auf bem Scheiterhaufen verbrannt werden läßt, und Schlegel fagt: 2 "Ich weiß nicht, ob der aufgewandte Farbenzauber, ber benn boch nicht fo glanzend ift, ale man fich's benten konnte, bas barüber eingebüßte ftrengere Pathos vergutet. Die Beschichte ber Jungfrau von Orleans ift auf's genauefte beurfundet, ihre bobere Sendung murbe von ihr felbft und großentheils von

<sup>1</sup> Nachgelaffene Schriften und Briefe, 2. Bb. S. 621.

<sup>2</sup> Dramatische Borlesungen S. 411 f.